

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

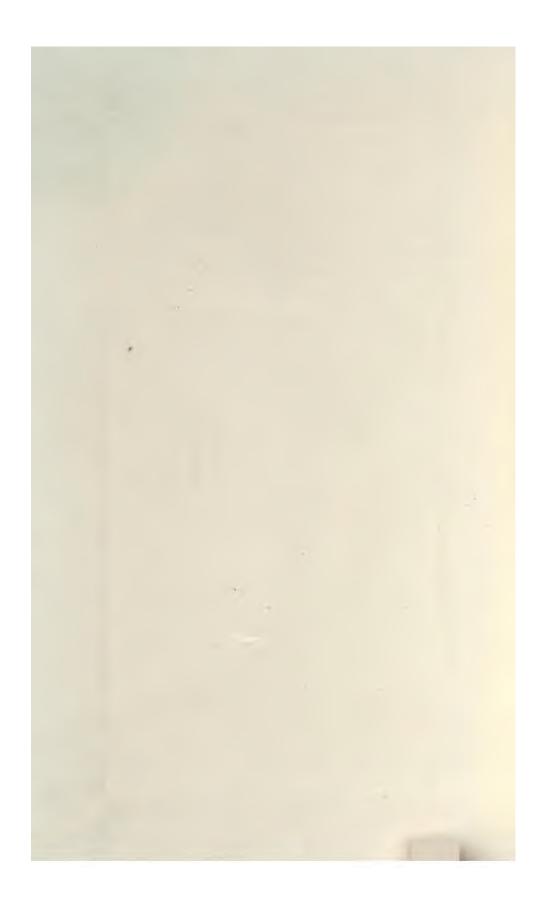







# Indogermanische Forschungen

## ZEITSCHRIFT

FÜR

# INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE

HERAUSGEGEBEN

VON

KARL BRUGMANN UND WILHELM STREITBERG

VIERZEHNTER BAND

STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER 1903.

M. DuMont-Schauberg, Straßburg.

# HERMANN OSTHOFF

ZUM 29. DEZEMBER 1902

DEM TAGE SEINES

# FÜNFUNDZWANZIG-JÄHRIGEN JUBILÄUMS

ALS ORDENTLICHER PROFESSOR

von

FREUNDEN UND SCHÜLERN.

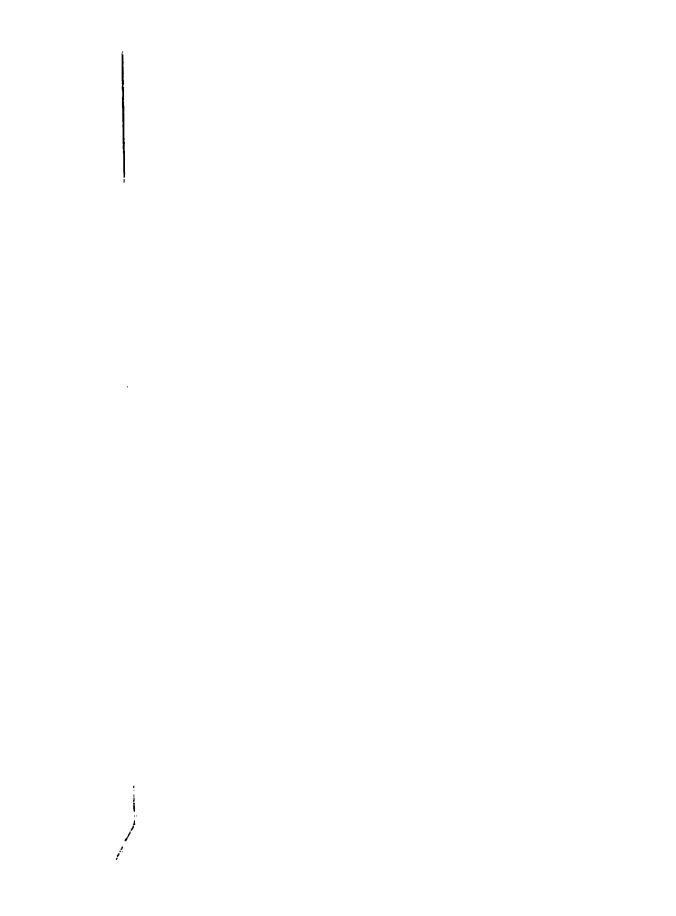

# Inhalt.

|                                                                                               | Serve      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| K. Brugmann Zu den Superlativbildungen des Griechischen und des Lateinischen                  | 1          |
| F. Stolz Zur griechischen und zur lateinischen Sprachgeschichte                               | 15         |
| E. Schwyzer Varia zur griechischen und lateinischen Grammatik                                 | 24         |
| E. Sievers Zu den angelsächsischen Diphthongen                                                | 32         |
| O. Heilig Hebels 'Hans und Verene'                                                            | 39         |
| M. H. Jellinek Zur Geschichte einiger linguistischer Hypothesen .                             | 42         |
| B. Delbrück Φέριττος und Verwandtes                                                           | 46         |
| L. v. Patrubány Zur armenischen Wortforschung                                                 | 54         |
| W. van Helten Zur gotischen Grammatik                                                         | 60         |
| A. Leskien Litauische Partikeln und Konjunktionen                                             | 89         |
| W. Meyer-Lübke Der intensive Infinitiv im Litauischen und Rus-                                |            |
| sischen                                                                                       | 114        |
| R. Thurneysen Etymologien                                                                     | 127        |
| B. Kahle Altwestnordische Namenstudien                                                        | 133        |
| V. Michels Zur germanischen Lautverschiebung                                                  | 224        |
| F. Sommer Lateinische Miszellen                                                               | 233        |
| H. Jacobi Über den nominalen Stil des wissenschaftlichen Sanskrits                            | 236        |
| H. Paul Das Wesen der Wortzusammensetzung                                                     | 251        |
| K. v. Bahder Zur hochdeutschen Lautlehre (hd. $f = wgerm. b$ ).                               | 258        |
| K. F. Johansson Arische Beiträge                                                              | 265        |
| F. Holthausen Etymologien                                                                     | 339        |
| A. Thumb Alt- und neugriechische Miszellen                                                    | 343        |
| O. Bremer Urgerm. a in unbetonter Silbe                                                       | 363        |
| J. Wackernagel Zur griechischen Nominalflexion                                                | 367        |
| O. A. Danielsson Zur i-Epenthese im Griechischen                                              | 375        |
| A. Noreen Suffixablaut im Altnordischen                                                       | 396        |
| E. Wadstein Raub, Robe und Verwandtes                                                         | 402        |
| H. Wunderlich Gewand und Gewaete                                                              | 406        |
| E. Windisch Pronomen infixum im Altirischen und im Rgveda F. Solmsen Δίζημαι δίζομαι und δίζω | 420<br>426 |
| O. Behaghel Die Herstellung der syntaktischen Ruhelage im                                     | 420        |
| Deutschen                                                                                     | 438        |
| L. Sütterlin Zwei Beispiele der Aussprache des heutigen Englisch                              | 459        |
| J. Hoops Alte k-Stämme unter den germanischen Baumnamen                                       | 478        |
| F. Skutsch Latina                                                                             | 485        |
| W. Streitberg Germanisches                                                                    | 490        |
| H. Hirt Sach- und Wortregister                                                                | 499        |
|                                                                                               | 200        |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

# Zu den Superlativbildungen des Griechischen und des Lateinischen.

#### 1. Griechisch -τατος.

Die seit Ascolis Aufsatz in Curtius' Stud. 9, 339 ff. mehrfach eingehender behandelte Frage, wie die Griechen zu dem Superlativformans¹) -τατος gekommen sind, ist noch nicht zu

<sup>1)</sup> Zur Bezeichnung derjenigen Wortbildungselemente, die man Affix (Suffix und Präfix) und Infix zu nennen pflegt, hatte ich für die Fälle, wo ihre Entstehungsweise dunkel ist, d. h. für das allermeiste, was man Suffix, und für alles, was man Infix nennt, im Grundriß 12 S. 39 f. den Namen Formativ vorgeschlagen. Hierfür gebrauche ich jetzt lieber den Ausdruck das Formans (elementum formans), entsprechend formantisch = affixal usw. So beguem die alten Namen sind und so mißlich es ist, allgemein eingebürgerte Benennungen durch neue zu ersetzen, gewisse falsche Vorstellungen, die durch die Termini Suffix und Infix immer wieder hervorgerufen werden, scheinen nur durch Aufgeben dieser Termini überwindbar zu sein. Der Name Infix hat wahrscheinlich überhaupt keine innere Berechtigung, der Name Suffix nur für einen verhältnismäßig kleinen Teil von den Wortbildungselementen, die ihn tragen. Ich kann und mag hier nicht die betreffenden Fragen der Morphologie aufrollen, um dabei zu zeigen, welche Irrtümer und wie leidige Mißverständnisse die alte Terminologie auch in den letzten Jahren noch, und nicht etwa bloß bei solchen, die der idg. Sprachwissenschaft ferner stehen, hervorgerufen hat. Nur darauf möchte ich für jetzt mit zwei Worten hinweisen, wie sich der Ausdruck Formans zu dem stellt, was man Wurzel und was man Basis genannt hat oder nennen sollte. Allgemein ist man sich heutzutage darüber im klaren, und ein Mißverständnis in dieser Beziehung ist nicht mehr zu befürchten: die Wurzeln, wie wir sie nach altem Herkommen ansetzen, z. B. bheu- oder bheu- ("werden"), ple- ("füllen"), stellen nichts anderes dar als unsere Ansicht darüber, welches Stück einer Wortform der für uns zunächst erreichbaren idg. Ursprache die Sprechenden mutmaßlich als eine Art von Bedeutungszentrum empfunden haben, und wir lösen die Wurzel gewöhnlich nur heraus, um sie als eine Art von Etikette für eine Anzahl etymologisch zusammengehöriger Formen zu verwenden.

befriedigendem Abschluß gebracht. Einig ist man bis jetzt nur darin, daß es sich bei dieser Formation um analogische Umbildung und Ausbreitung von etwas Altüberkommenem auf

Davon, wie eine uridg. Wortform zustande gekommen, welches ihre Vorgeschichte gewesen ist, besagt, nach allgemeiner Übereinkunft, die Wurzelaussonderung absolut nichts, in derselben Weise wie ein Formans für den Sprachhistoriker zunächst auch nichts weiter ist und allermeistens auch nichts anderes bleibt als ein Element der gegebenen Wortvorstellung und zwar dasjenige Wortstück, durch das der von dem kernhaften Wortstück getragene Sinn irgendwie modifiziert wird, und dessen Bedeutung zu ihrer realen Vergegenwärtigung im Bewußtsein stets der Verbindung mit den Grundelementen des Wortes bedarf. 'Wurzel' und Formans bilden daher einen Gegensatz in der Anschauung der Elemente eines Wortes, wenn auch keinen, der graphisch jedesmal genau darstellbar ist. Was dann den Terminus Basis betrifft, so habe ich ihn in meiner Kurzen vergleichenden Grammatik S. 139 auf solche Wortstücke angewendet, die bezüglich der Ablautverhältnisse als eine Einheit gegeben oder zu rekonstruieren sind. Eine Basis ist also z. B. das über den nächsterreichbaren Stand der idg. Urgemeinschaft hinaus rekonstruierte Gebilde bheuā-(ai. bhávi-tum usw.). Und zwar ist dies eine Wurzelbasis, weil es die Wurzel bheu- in sich schließt. Daneben stellt z. B. -tere -tero, als mutmaßliche Grundform für -tro-, -ter-, -ter in ai, jani-tra-m, gr. γενέ-τειρα (= \*γενε-τερ-ια), γενε-τήρ, eine Formansbasis dar. Daß die wurzelhaften Basen dereinst streng einheitliche, im Prinzip jedesmal "unkompositionelle' Urwörter gewesen seien, ist schlechterdings nicht zu beweisen und nicht einmal sehr wahrscheinlich. Sie sind ebenso wie die Wurzeln nur Abstraktionen aus ganzen Wörtern, und man kann, wie die Wurzeln, so natürlich auch die Basen als Etikette für etymologisch zusammengehörige Wortformen benutzen und wird es gewiß vielfach mit Vorteil tun, einerseits um in gewissen Fällen alles etymologisch Zusammengehörige unter einer einzigen Marke zu vereinigen, anderseits auch wieder zu besserer Unterscheidung von solchem, was etymologisch zu trennen ist. Auf die einsilbigen 'Wurzeln' aber zu gunsten der ein- oder mehrsilbigen 'Basen' ganz zu verzichten und z. B. nur von den Basen bheyā-, pelē- zu sprechen, oder aber nur Gebilde wie diese letzteren als Wurzeln zu bezeichnen und nicht zugleich bheu-, ple- als Marken zu benutzen, ist mindestens unpraktisch. Denn die Zurückführung der zunächst erreichbaren uridg. Wortgestalten auf die Gestalt, die sie vor der Wirksamkeit der ablautschaffenden Faktoren hatten, ist heute für zahllose Fälle noch viel zu unsicher. Während nun die einsilbigen 'Wurzeln' und die Formantien in der Regel leicht trennbare Wortelemente sind, hat der Vokal der zweiten Silbe eines Anfangs-Wortstücks, welches auf eine zweioder mehrsilbige Basis zurückführbar ist, gewöhnlich formantischen Charakter, z. B. i in ai. bhavitum bhavişyáti. Denn er erscheint in der betreffenden Sprache in einer Reihe von Formen, die eine grammatische Kategorie bilden, in gleicher Weise und dient mit dazu, diese grammatische Kategorie als solche zu charakterisieren. Hier ist der Vorzug,

griechischem Boden handelt, und daß sich -τατος insofern in -τ-ατος zerlegt, als es, mit Absehung von dem anlautenden τ, mit dem Ausgang von υπατος, μέςςατος, έβδόματος u. dgl. identisch ist.

Die neueste Ursprungshypothese ist die von O. Hoffmann Philologus 60, 17 ff. Er geht von φίλτερος, βέλτερος, φέρτερος aus, die schon in Ascolis Lösungsversuch (S. 351 ff.) eine Rolle gespielt hatten. Diese Formen seien die regelrechten Komparative zu \*φιλτός 'geliebt' (vgl. Φιλτο-γένης Φίλτη Φίλτων, zu ἐφιλατο, φίλτρον), \*βελτός (zu ai. bála-m, lat. dē-bilis, vgl. Osthoff IF. 6, 4 ff.). \*φερτός (unsicherer Herkunft): \*φιλτό-τερος, \*βελτό-τερος, \*φερτότερος seien durch Haplologie zu φίλτερος usw. geworden. Der Superlativ φίλτατος aber verhalte sich zu \*φιλτός wie μέςςατος zu μέςcoc, d. h. er sei mittels -ατος vom Positiv aus gebildet worden1). Da man nun φίλτερος neben ώμότερος usw. als von einem Stamm onl- abgeleitet angeschaut habe, so sei dem entsprechend φίλτ-ατος zu φίλ-τατος umgedeutet worden. Das habe schließlich zu ἀμότατος neben ἀμότερος usw. geführt.

Hier fragt man zunächst: wenn φίλτερος haplologisch aus \*φιλτο-τερος hervorgegangen ist, warum soll denn nicht in gleicher Weise φίλτατος aus \*φιλτο-τατος entstanden sein? Weder in der Überlieferung der Formen φίλτατος, βέλτατος, φέρτατος, noch in ihrem Verhältnis zu allen andern Superlativen und allen Komparativen ist ja bei Hoffmanns Hypothese irgend ein Anhalt dafür, dass ihr Ursprung ein andrer war als der jedes beliebigen Superlativs auf -τατος. Weiter: Hoffmann sagt, das ursprüngliche Superlativformans sei -ατος gewesen. Er nimmt also doch wohl an, z. B. ὑμότατος, coφώτατος seien an die Stelle von \*ὤματος, \*cóφατος gekommen. Und welches sollen dann die Vorläufer von άληθέςτατος, χαριέςτατος, γλυκύτατος, υστατος u. dgl. gewesen sein? Etwa \*ἀλαθε[c]-ατος usw.? Weshalb aber sollen die Griechen nicht \*-ταμος = ai. -tama-s (lat.

den der Ausdruck Formans vor dem Ausdruck Suffix hat, besonders augenfällig, und gerade hier hat ja auch der Gebrauch des Namens Suffix in den letzten Jahren am meisten zu Mißdeutungen Anlass ge-

<sup>1)</sup> Vgl. Ascoli S. 350: "Bei seiner Verbreitung über die Zahlwörter und als superlativisches Ableitungssuffix schließt sich -ατο an ein suffixales -τ- an, so daß die Verbindung -τ-ατο entsteht, welche dann, durch besondere Umstände begünstigt, das beständige Korrelat zu -τερο wird."

-timus) gehabt haben, also Formen wie \*ΰςταμος, \*ὼμόταμος, \*cοφώταμος, \*άλαθέςταμος, \*χαριέςταμος usw.? \*-ταμος in dieser Verallgemeinerung hätte wenigstens die Analogie des Arischen für sich, während -mto-s (-ατος) in keiner andern idg. Sprache in dieser Weise Verbreitung über sein ursprüngliches Gebiet hinaus gefunden hat. Nehmen wir aber einmal an, durch -τατος sei älteres \*-ταμος abgelöst worden, so wird hierdurch an der Hoffmannschen Theorie ganz und gar nichts gebessert. Denn, stand neben φίλτερος = \*φιλτο-τερος ein \*φίλταμος = \*φιλτοταμος, so versteht man wieder nicht, aus welchem Anlaß das -ατος von μέςς-ατος gerade nur auf die Verbaladjektiva auf -то́с übertragen wurde. Von einer besonderen inneren Beziehung. die zwischen diesen und den auf Raumverhältnisse gehenden Formen wie μέccατοc bestanden hätte, kann ja nicht die Rede sein. Und weiter fragt man dann vergeblich, aus welchem Anlaß die wenigen zu den Verbaladiektiven gehörigen Formen auf -τ-ατος nicht nur ihre zu denselben Adjektiven gehörigen älteren Nebenformen auf \*-ταμος verdrängten, sondern ihr Formans -τ-ατος zugleich der ganzen übrigen Schar von Superlativen auf \*-ταμος wie \*ώμόταμος \*ὕςταμος usw. zubrachten. Kurz, Hoffmanns Gedanke führt uns nicht zum Ziele.

Ich versuche dem Problem auf einem anderen Wege beizukommen und muß dabei etwas weiter ausholen.

Das in den meisten idg. Sprachen in superlativischen Adjektiven vorkommende Formans -mmo- -mo- war von den Ordinalzahlwörtern \*septmmó- \*septmó- (ai. saptamá-s lat. septimus air. sechtm-ad gr. έβδομος = \*έβδμος [J. Schmidt KZ. 31, 363, Verf. Grundr. 12 S. 631, Griech. Gramm. 89, 213] lit. sēkmas preuß, septmas aksl. sedmyjs) und \*dekmmó- (ai. dasamá-s lat. decimus air. dechm-ad) ausgegangen, die ihrerseits wohl nichts anderes waren als die zu o-Stämmen umgebildeten \*septm und \*dekm. Innerhalb der Reihe der Ordinalia der ersten Dekade selbst veranlaßten sie, früher oder später, in unmittelbarem geschichtlichen Zusammenhang oder ohne solchen, die Bildungen ai. aštamá-s air. ochtm-ad lit. aszmas preuß. asma-n aksl. osmyje, ai. navamá-s air. nom-ad (umbr. nuvime Adv. 'nonum' oder 'novissime'?), ai. pañcamá-s. Zugleich mit diesen Zahlwörtern dürfen die zu \*pro gehörigen, zunächst den Begriff 'der vorderste in einer Reihe' ausdrückenden Bildungen mit unserm Formans genannt werden, weil sie zum teil das geläufige Ordinale zu 'eins'

geworden sind: gr. πρόμος 'Vorderster, Vorkämpfer, Führer', umbr. promom prumum 'primum', got. fram 'vorwärts, weiter', gr. πράμος, mit πρόμος gleichbedeutend, got. fruma as. formo 'erster', lit. pirmas 'erster'1). Hieran schließen sich Bildungen mit Raumoder Zeitbedeutung an, wie aw. masəma- 'mittelst' got. miduma F. 'Mitte' and. metamo metemo 'mediocris' ags. meduma midm-est 'der mittelste' (zu uridg. Adv. \*medhi), ai. madhyamá-s 'mittelst' ahd. mittamo M. 'Mitte' got. midjungards ags. middanzeard 'Erdkreis' aus \*midjum[a]-garda-z2) (zu uridg. Adj. \*medhio-s), ai. caramá- 'letzt', paramá-s 'fernst', lat. ferme aus \*ferimē, minimus, dēmum (zu dē), umbr. cimu simo 'ad citima, retro', got. aúhuma 'der höhere, höchste' und auhum-ists auhm-ists ags. ym-est, got. spēdum-ists 'der letzte' (zu \*spēbs, neben spēd-iza spēd-ists). Des weiteren sind zu nennen die von -(e)s-Stämmen ausgegangenen Formen des Italischen und Keltischen wie Aux-imum, Stadt in Picenum, kelt. Ux-ama ('die höchstgelegene') kymr. uch-af 'höchst' (zu ai. σjas- 'Kraft', gr. αύξ-άνω lat. aux-ilium), osk.-umbr. nessimo- air. ness-am kymr. nes-af 'proximus' aus \*nedh-s-mmo-, lat. max-imus (zu ai. máhas- 'Grösse' mahás- 'gross'), vgl. Verf. Grundr. 2, 169, 387, Ber. der sächs. G. d. Wiss, 1890 S. 236 f., Sommer IF. 11, 231 ff.

In gewissen Fällen stand solchem -mmo- -mo- komparativisches -ero- zur Seite, wie \*upmmo-s \*upmo-s ai. upamá-s 'oberst', lat. summus = \*supmo-s, ags. yfem-est ufem-est 'oberst': ai. úpara-s, gr. ὖπερος 'Mörserkeule' ὑπέρα 'oberes Seil', lat.

1) Vielleicht lat. prandium aus \*pram-edo- mit \*pramo- = lit. pirmas, prānsus also = \*prām-esso-s, und hierzu weiter prandeo, prandī. So schon Osthoff bei Verf. Gr. 2, 467, nur daß dieser unrichtig von urlat. \*pramo- ausgeht.

<sup>2)</sup> Vgl. got. biudangardi 'Königshaus' = \*biudan[a]-gardi. Da midjungards nicht allein im Lukasevangelium vorkommt, wo sich bekanntlich Schreibungen wie bringip für briggip finden, so erwartet man midjuggards. -ng- ist entweder eine ungenaue graphische Darstellung, oder in der Sprache selbst hat Anlehnung an Stämme mit n am Schluß des ersten Gliedes stattgefunden. Die Assimilation des m an den Anlaut des zweiten Gliedes, im Gegensatz zu Formen wie got. fram-gahts, erklärt sich daraus, daß das erste Glied der Zusammensetzung außerhalb dieser der Sprache abhanden gekommen war. Unwahrscheinlich ist v. Grienbergers Zurückführung von midjun- auf ein \*midjons = lat. medianus (Unters. z. got. Wortkunde 160) und unter allen Umständen versehlt die Ansicht von Uhlenbeck (Etym. Wtb. der got. Spr. 2 110), midjungards sei wie ai. madhyá-dina- gebildet (über dieses s. Richter IF. 9, 240).

superus, ags. yfer-ra ufer-ra; \*ndhmmo-s ai. adhamá-s 'unterst', lat. infimus (wegen des unregelmäßigen f dieser Form s. Sommer IF. 11, 8 ff.): ai. ádhara-s, lat. inferus, ahd. undaro; ai. apamá-s 'entferntest': ápara-s, as. abaro; ai. avamá-s 'unterst': ávara-s. Und unverkennbar ist der Parallelismus zwischen -tero-: -tmmound -ero-: -mmo-. Sieht man von den Zahlwortbildungen von der zwanzig aufwärts ai. višati-tamá-s aw. vīsastəma- lat. vīcēsimus, ai. trišattamá-s lat. trīcēsimus usw. und von den lat. fīnitimus maritimus u. dgl. (Sommer IF. 11, 212 ff.) ab, so tritt -tmmonur als Gegenstück zu -tero- auf. Man vergleiche ai. pra-thamá-s aw. fratema- 'primus': ai. pratará-m gr. πρότερος; ai. án-tama-s 'innigst', lat. intimus : ai. antara-s, lat. intrā inter-ior (ai. antraantrá- arm. ander-k' gr. ἔντερα 'Eingeweide', aksl. jetro 'Leber'); aw. ni-təma- ags. nidem-est niodem-est 'niederst, unterst': ai. nitarâm, ahd. nidaro; ai. ut-tamá-s' höchst' aw. ustəma- 'äusserst': ai. úttara-s, gr. ΰςτερος; lat. ci-timus : citer-ior; ul-timus osk. últiumam 'ultimam': ulter-ior; sinis-timus dextimus (\*dexi-temo-s): sinister dexter; got. af-tuma 'der hintere, hinterste': aftarō u. dgl.; ferner ai. ka-tamá-s 'welcher (von mehreren)?'1): ai. katará-s, umbr. podruh-pei 'utroque', got. lvabar, aksl. koteryje kotoryje; endlich die ganze große Kategorie der zu Adjektiva beliebiger Bedeutung gehörigen Bildungen des Arischen wie ai. amá-tama-s 'rohest': amátara-s gr. ἀμότερος. Unzweifelhaft ist, dass -terofrüher da war als -tmmo-, und dass das -t- von -tmmo-, wenn nicht ganz, so doch teilweise aus den uridg. Ordinalia von der Bildung der griech, τρί-τος, τέτρατος, πέμπτος, έκτος, είκοςτός usw. stammt. Zum Teil wenigstens sind -tmmo-Bildungen dadurch ins Leben getreten, daß Zahlwörter mit -to-, nur zu deutlicherer Aussprache der Vorstellung, daß etwas einen bestimmten Platz in einer größeren Reihe hat, mittels -mmo- erweitert wurden; ai. triŝattamá-s lat. trīcēsimus gegenüber gr. τριακοcτός vergleicht sich also etwa mit hom. έβδόμ-ατος, ὀγδό-ατος neben έβδομος, όγδοος oder mit got. frum-ists neben fruma. Zugleich aber hatten gewisse örtliche Adjektiva mit -tero-s ihrer Bedeutung nach die Fähigkeit, in derselben Weise auch 'superlativisch' 2) vorgestellt

<sup>1)</sup> Alat. quotumus muß, wie ich wegen Sommer S. 211 bemerke, in diesem Zusammenhang nach meiner Meinung bei Seite bleiben.

<sup>2)</sup> Es sei mir der Kürze wegen gestattet, mich so auszudrücken. Auf die (ziemlich komplizierten) Bedeutungsverhältnisse einzugehen sind wir durch unser Thema nicht genötigt.

zu werden wie örtliche Adjektiva auf -ero-s, bei denen diese Vorstellung durch das Formans -mmo- Ausdruck hatte. Ob nun hier lediglich durch eine sogenannte proportionale Analogiebildung -tmmo- neben -tero- aufgekommen ist, oder ob bereits Formationen wie ai. trjšattamá-s auf dem Plan waren, an die man anknüpfen konnte, ist eine schwer zu entscheidende Frage. Jedenfalls sind wir, das ist hier für uns die Hauptsache, zu der Annahme berechtigt, daß bei den Adjektiva lokalen Sinnes die formantische Doppelheit -tero-: -tmmo- schon in der Zeit der idg. Urgemeinschaft vorhanden und weiter verbreitet gewesen ist,

Wenden wir uns nun speziell zum Griechischen. Hier fällt auf, daß zwar das einsilbige 'superlativische' Formans uridg. -mo- vertreten ist, nämlich durch έβδομος aus \*έβδμο-ς und durch πρό-μο-c und πρά-μο-c, daß dagegen -mmo- und -tmmo-, die als \*-αμο- und \*-ταμο- erscheinen müßten, völlig fehlen; höchstens darf ὄρχαμος als ein solcher Sup. angesehen werden. Wo man sie nach Anleitung anderer idg. Sprachen erwarten könnte, begegnen dafür -ατος und -τατος. So ai, dasamá-s lat. decimus air. dechm-ad : δέκατος, in Übereinstimmung mit got. taihunda lit. deszimtas aksl. desets. Ai. madhyamá-s ahd. mittamo: μές caτος 1). Ai. upamá-s lat. summus: ΰπατος, neben ΰπερος ai. úpara-s lat. superus. Ai. uttamá-s: ὕςτατος, neben ὕςτερος úttara-s. Ags. nordm-est 'nördlichst': νέρτατα: ἔςχατα (Hesychius), neben νέρτερος ἐνέρτερος, umbr. nertru 'sinistro', ags. norder-ra, zu νέρθεν ένερθε(ν) (vgl. ὑπέρ-τερος ὑπέρτατος). So nun auch ai. āmátama-s und āmá-tara-s gegenüber ωμό-τατος und ωμό-τερος usw.

Damit ist der Weg, auf dem das Griechische zu -τατος gekommen ist, unzweideutig gewiesen. Der Gegensatz, der in dieser Bildungskategorie des Superlativs zwischen dem Griechischen

<sup>1)</sup> Ob es neben νείατος νέατος 'der unterste' aus \*νειξ-ατος (vgl. νειόθι 'tief unten' νείαιρα γαςτήρ 'Unterleib' νειός 'Feld, Flur', aksl. niva 'Feld') im Griechischen ein \*νέF-ατος zu νέFος 'novus' gegeben hat, bleibt sehr fraglich, da die Bedeutung 'novissimus, der jüngste', welche νέατος z. B. Soph. Ant. 627 παίδων τῶν cῶν νέατον γέννημα hat, bequem aus der Bedeutung 'der unterste' abgeleitet werden kann (vgl. lat. īmus 'der unterste' und 'der letzte der Zeit nach'). Aber wenn auch ein \*νέΓατος 'novissimus' sollte gebildet worden sein, aus náviệthāya navamám RV. 5, 27, 3 darf nicht geschlossen werden, dass ein navamá- 'der neueste' den Indern geläufig war, und zweifelhaft ist auch umbr. nuvime 'novissime' (S. 4). Zum Ansatz eines uridg. \*neummo- fehlt also die Berechtigung. -Mit μέςτατος, νείατος vgl. noch ἔςχατος, μύχατος (ὄρχατος?).

und andern idg. Sprachen besteht, hat darin seinen Grund, daß in der Zeit der idg. Urgemeinschaft zur Bezeichnung des Begriffs 'decimus' zwei Bildungen mit einander in Konkurrenz waren, das von \*dekm 'zehn' nach der Analogie der Adjektiva auf -o-s geschaffene \*dekmmo-s und das von dem Abstraktum \*dekmtin gleicher Weise ausgegangene \*dekmto-s. Letzterem schloß sich zunächst ein \*neunto-s \*enuntos 'der neunte' an, welches außer dem griech. εἴνατος ἔνατος (\*ἐνΓατος) durch got. niunda, preuß. newīnts lit. deviñtas aksl. devets fortgesetzt ist, während das ältere, dem \*dekmmo-s entsprechende \*neuno-s (\*enuno-s) durch lat. nonus und durch ai. navamá-s (aw. naoma- apers. navama-) und air. nom-ad repräsentiert wird, nur daß im Arischen und im Keltischen nach dem Vorbild von dasama-s und dechm-ad der labiale Nasal an die Stelle von n trat. In der Bahn von δέκατος und εἴνατος ging nun das Griechische weiter, und zwar wurde der Ausgang -ατος als Formans in doppelter Weise produktiv. Erstens in der Art, daß er erweiternd an Zahlwortbildungen antrat, die selbst schon den Sinn von Ordinalia hatten: urgriech. \*πρώΓ-ατος = ion. πρώτος dor. πράτος für \*πρω-Fo-ς = ai. púrva-s (uridg. \*pṛ-uo-s) und hom. τρίτ-ατος έβδόμ-ατος όγδό-ατος für τρίτος έβδομος ὄγδοος. Diese Umbildung ist der Art nach dieselbe, die z. B. ai. trišattamá-s lat. trīcēsimus (griech. τριακοcτός), got. frum-ists (fruma), griech. πρώτ-ιcτος (πρώτος), außerhalb der Kategorie der Zahlwörter z. B. λοιςθό-τατος (λοῖτθος), μειζό-τερος (μείζων) aufweisen. Zweitens in der Weise, daß überall, wo superl. \*-auoc gesprochen ward, für dieses -ατος eintrat. Zunächst kam -ατος bei den lokalen Adjektiva auf, wie μέςςατος, υπατος (neben υπέρος υπέρα) und υςτατος (neben υςτερος), und weiter dann auch bei allen andern Adjektiva. bei denen dem \*-ταμος im Komparativ das Formans -τερος gegenüberstand, wie ψμότατος. Solche Verdrängung eines Ausgangs durch einen gleichwertigen anderen vergleicht sich z. B. damit, daß sich im Italischen und Keltischen \*-ismmo-s, im Lateinischen zugleich \*-issmmo-s an die Stelle von uridg. \*-isto-s geschoben haben oder im Slav. das Nomina instrumenti bildende -dhlo- (slav. -dlo-) an die Stelle von -tro- -tlo- (čech. rádlo aksl. ralo oralo gegen gr. аротроу lat. arātrum air. arathar lit. árklas arm. araur 'Pflug', čech. bydlo 'Wohnung' gegen lit. būklà usw.). Besondere Umstände werden die gänzliche Austilgung von \*-auoc begünstigt haben. Ich vermute, daß bei dem Vorhandensein von Nomina nichtsuperlativischer Bedeutung auf -αμο-, wie κέραμος, θάλαμος θαλάμη, κύαμος, παλάμη (samt ἀπάλαμος δυςπάλαμος), οὐλαμός, ποταμός der Ausgang -ατο- als der die 'superlativische' Bedeutung klarer aussprechende bevorzugt worden ist 1).

Ich bin hiernach mit Ascoli a. a. O. 349 ff. ganz darin einverstanden, daß -τατος im letzten Grunde von δέκατος stammt, und daß der Weg von diesem zu den Superlativen wie ὑμότατος über einige Adjektiva lokaler Bedeutung wie ὖπατος geführt hat. Verfehlt aber hat es dieser Gelehrte und haben es andere nach ihm darin, daß sie dem homerischen τρίτατος und den ebenfalls homerischen φίλτερος φίλτατος, φέρτερος φέρτατος, βέλτερος, und zwar entweder allen diesen Formen zugleich oder nur entweder der ersten Form oder den letzteren Formen, eine besondere wichtige Rolle in der Entwicklungsgeschichte des Typus ἀμότατος zugeschrieben haben. Eine solche Bedeutung geht diesen Formen nach unserer Darlegung ganz und gar ab.

#### 2. Lateinisch -issimus.

Mit den "Worten -issimo- wird -is- + -smmo- (vgl. maximus etc., s. II S. 168 f., Verf. Ber. d. sächs. G. d. W. 1890 S. 236) sein" habe ich im Grundr. 1º S. 633 eine Ansicht über den Ursprung dieses lateinischen Superlativformans angedeutet, die bei Sommer in seiner ausführlichen Besprechung von -issimus IF. 11, 247 ff. vielleicht nur darum keinen Anklang gefunden hat, weil ich eine nähere Erläuterung nicht hinzugefügt habe. Diese hole ich hier um so lieber nach, als jene Ansicht mir auch jetzt noch den Vorzug vor dem zu verdienen scheint, was früher von mir über -issimus aufgestellt und von Sommer a. a. O. S. 249 akzeptiert worden ist.

Die am weitesten in den idg. Sprachen verbreitete von den zu den Komparativen auf -ies- -ios- gehörigen Superlativbildungen ist die auf -isto-, z. B. ai. svådištha-s gr. ήδιστος got. sūtists 'suavissimus'; ein vereinzelter Rest im Lateinischen scheint juxtā = \*jugistā ('am engsten verbunden') zu sein (Sommer

<sup>1)</sup> In analoger Weise haben im Baltischen vielleicht Wörter wie tólimas 'entfernt' (zu toll 'fern'), ártimas ártymas 'nahe' (zu artí 'nahe') zum Untergang von superlativischem -ima-s = uridg. -nmo-s beigetragen. Oder tragen jene selbst das Superlativformans? Die völlige Verwischung des ursprünglichen superlativischen Sinnes wäre dieselbe, welche die lat. finitimus, maritimus u. dgl. sowie dectimus (neben dexter) aufweisen.

S. 41. 215). Unbedenklich darf diese Formation des Superlativs der idg. Urzeit zugeschrieben werden. Im Italischen und Keltischen gleicherweise erscheint nun vielfach, wo man -isto- erwarten könnte, das Formans -ismmo-, z. B. alat. plīsima 'plurima' aus \*pleisemo-, \*plēismmo-1), pulcherrimus aus \*pulcr-isemo-s, facillimus aus \*facl-isemo-s, gall. Stadtname Οὐξιcάμη 'die höchste', akymr. hinham aus \*senisamo-s (zu hen 'alt'), s. Sommer S. 217 ff., und es liegt der Gedanke nahe, daß -ismmo- aus -isto- in der Art umgebildet worden sei, daß -mmo- an die Stelle von -to- trat. Aber wie soll man sich diesen Vorgang vorstellen, da doch -istoseit uridg. Zeit als Formans eine geschlossene Einheit gewesen sein muß? Wenn im Italokeltischen -mmo- auf die Formen auf -isto-s übertragen wurde, so wäre nicht -ismmo-s, sondern -istmmo-s entsprungen. Ich halte hiernach -ismmo- für eine Parallelbildung zu -isto- und unabhängig von diesem entstanden. Zu -ismmokam man dadurch, daß man die flexionslose (neutrale) Form auf -is, wie sie in historischer Zeit z. B. noch durch ai. bahis 'draußen', lat. magis, got. mins and. min 'minder' = urgerm. \*minniz, aksl. daleči 'longe' (zu daleki 'longinquus', vgl. Osthoff IF. 8, 48 ff.) vertreten ist, durch das -mmo- von \*septmmo-\*upmmo- u. a. erweiterte, und diese Ableitung muß, weil sie nur im italokeltischen Gebiet erscheint, für jünger gelten als die Entstehung von -isto-. Hiernach war alat. plīsima = \*plēismmoabgeleitet von \*plēis 'plus' = air. lia 'plus' (Sommer S. 236 f.), welches auch in gr. πλεῖττος = \*plēisto-s enthalten ist2); lat. plūrimus = \*ploismmo-s von plūs = \*plois (Sommer S. 93 f. 216 f.);

 <sup>[</sup>Nach J. Schmidt KZ. 38, 44 wäre \*pleis- in plīsima Umbildung von \*plais- = uridg. \*plə-is- gewesen, indem a durch Einfluß von pleōrēs = \*plējōs- in e überging. Aber in den Fällen wie sēmen: satus hat diese Angleichung nicht stattgefunden. Auch Schmidts πλεῖττος aus \*πλαιττος nach πλη- ist mir unwahrscheinlich.]

<sup>2) \*</sup>plēis möchte ich auch als Grundlage von att. πλεῖν (ἡ τριἀκοντα) und von hom. πλέες kret. πλίες πλία betrachten. πλεῖν für \*πλεις habe ich schon Grundr. 2, 403. 406 angenommen, und auch Wackernagel Vermischte Beitr. zur griech, Sprachk. 18 ff. geht von \*πλεῖς aus, erklärt dieses aber für kontrahiert aus hom. πλέες. Wenn πλέες älteres \*πλεις-ες war, was lautgesetzlich möglich scheint, so darf man es sich so entsprungen denken, daß \*πλεις in \*πλεις ἡ (τριἀκοντα ἵπποι) nach πλέονες oder πλείους (\*-o[c]-ες) ἡ (τριἀκοντα ἵπποι) pluralische Flexionsendungen sich beilegte. [J. Schmidt KZ. 38, 42 führt πλέες auf \*πλέες = \*πλη[1]ε[c]-ες zurück, wie er auch über plūs und plūrimus auf S. 43 ff. anders urteilt als wir oben im Texte.]

osk, maimas 'maximae' = \*maismo- von osk, mais got, mais; lat. primus pälign. prismu urital. \*prismo- = \*pri-is-mo- (vgl. prior) vom Adv. \*prīs in prīs-tinus (vgl. crās-tinus, diū-tinus, sērō-tinus u. a.). Und so gab es damals, als -ismmo- aufkam, auch noch Formen mit -is hinter konsonantisch schließendem Stamm, wie z. B. \*senis 'alter' (neben lat. senius), \*ākris 'scharfer' (neben lat, ācrius) usw. Das einsilbige -mo- von \*maismo-, \*prīsmo- stammt von den Formen wie \*upmo- = lat, summus. Die Ausbreitung von -is(m)mo- auf Kosten des älteren -isto- geschah unter dem Einfluß der Superlative wie \*ndhmmo-s infimus, \*upmo-s \*summus 1).

<sup>1)</sup> Für Weiterbildungen aus dem Neutrum auf -is halte ich auch die Wörter für 'links' lat. sinis-ter sinis-timus gr. άρις-τερός ahd. winis-tar (während das gleichbedeutende aw. vairyas-tāra- das urar. Neutrum \*caryas enthält), sowie umbr. mestru Fem. 'maior', zu osk. mais, und lat. magister, zu magis (über minister s. Sommer S. 28. 60); daß -teroan adverbiale Gebilde antritt, kommt auch sonst öfters vor, z. B. ai. paras-tarám uccāis-tarám, gr. παλαί-τερος, ανω-τέρω. Ferner die Nomina auf -is-qo-s wie got. gudisks 'göttlich' ahd. irdisc 'irdisch', lit. deviszkas 'göttlich' aksl. dētəskə 'kindlich' und griech. παιδίσκος 'Knäblein' (eine Andeutung hierüber schon im Grundr. 2, § 90 Anm. S. 260). Auszugehen ist hier von den Fällen, wo -isqo-s hinter Adjektiven erscheint: ahd. altisc 'alt', antarisc 'fremd' (zu ander gehörig und auf Betonung nicht auf der ersten Silbe hinweisend), ferrisc 'fernher stammend', aisl. \*dskr = got. \*jūhisks, durch dska 'Jugend' vorausgesetzt (Kluge Nomin. Stammbild. S. 101), wozu auch lat. prīs-cu-s (vgl. oben prīs-tinus und prīmus aus \*prīs-mo-), neben welchen lat. melius-culus und ai. aņīyas-ká-s 'feiner, dünner, kleiner' ebenso liegen wie aw. vairyas-tāra- neben lat. sinis-ter. Nun wurden die Komparativformen auch so gebraucht, daß sie bedeuteten 'dem Zustand dessen, was das Adjektiv aussagt, relativ nahe kommend', z. B. urgerm. \*alþiz- etwa 'annähernd alt', daher 'von ähnlicher Art wie der betreffende Adjektivbegriff' (vgl. nhd. ältlich). Dies führte dazu, daß das Komparativformans, entweder schon für sich allein oder gleich mit der Erweiterung -qo-, auch an Substantiva trat. Hierzu bieten die Fälle wie ai. asva-tará-s 'eine Art Pferd' = 'Maulesel', lat. mater-tera aus \*matrotera 'eine Art Mutter' = 'Tante' semasiologisch eine genaue Parallele (vgl. Sommer S. 261), und zur Erläuterung können überdies die von Substantiva ausgegangenen Komparationsformen wie ai. bráhmīyas- bráhmiştha-s 'der bessere, beste Brahmane', gr. βατιλεύτερος βαςιλεύτατος dienen. Wenn ich auch das -is- von -isqo- nicht als Stammauslaut, sondern als Ausgang des adverbialen Neutrums auf -is ansehe, so ist das um so unverfänglicher, als das Formans -qo- auch in ai. út-ka-s ucca-s ábhi-ka-s, gr. πρό-κα lat. \*procus (in reci-procus) aksl. proko u. a. als Erweiterung von adverbialen Formen auftritt (Grundr. 2, 241 f., Osthoff IF. 8, 44 f.). Die Deminutivbedeutung, welche die griechischen Wörter auf -ıcko- haben, und die auch dem Slavischen nicht

Und nun zu -issimus, das nur lateinisch, nicht zugleich, so weit die dürftige Sprachüberlieferung einen Schluß erlaubt, oskisch-umbrisch gewesen zu sein scheint. Es liegt nahe, dieses Formans als eine analogische Umbildung von \*-ismmo- zu betrachten, und Sommer S. 249 (vgl. auch Lat. Laut- und Formenl. 489) sagt: "Der Weg, auf dem -ss- [für -s-] eindrang, ist von Brugmann (MU. 3, 135, Grundriß 2, 168) richtig gewiesen: -issimus für -isimus trat einesteils von den Ordinalien auf -ēnssimus aus -ent<sup>8</sup>tmmos, anderesteils von pessimus und ähnlichen Bildungen aus ein, bestanden doch im Italischen auch nessimö-, messimöund eventuell noch einige andere Formen dieser Art. Durch den Einfluß dieser beiden Faktoren konnte sehr wohl auch ein -ismmos, -isemos zu -issemos umgeformt werden." Es wird dann von Sommer noch darauf hingewiesen, zur Ausbreitung des Ausgangs -issimus habe der Umstand beigetragen, daß dieser in vielen Fällen starke formale Verundeutlichungen hintanhielt, die bei \*-isemos infolge der Wirksamkeit der Synkopierungsgesetze eintreten mußten, wie z. B. \*lenismmos zu \*lensimus \*lēsimus geworden wäre. Diese Hypothese über den Ersatz von \*-ismmo-s durch -issimus scheint mir nunmehr einer starken Modifizierung zu bedürfen. Daß die Ordinalia auf \*-enssemos eingewirkt hätten, glaube ich nicht mehr. Denn da z. B. trīcē(n)simus neben trīgintā stand, ähnlich wie dēfēnsus neben dēfendo u. dgl., und die Superlative in ihrer Bedeutung von den Ordinalzahlwörtern schon weiter abgerückt waren, so sieht man nicht, welches engere Assoziationsband zwischen den Wörtern wie trīcēsimus und denen wie \*clārisemos sollte geknüpft gewesen sein. Dagegen lasse ich den Einfluß von pessimus auch heute noch gelten, jedoch in einem wesentlich andern Sinne als früher.

Das in der Zeit der italisch-keltischen Urgemeinschaft an (e)s-Stämmen entsprungene Formans -smmo-, von dem schon S. 5 die Rede war, ist im historischen Lateinischen nur noch durch oxime, maximus, proximus, medioximus, pessimus vertreten.

fremd ist (Belić Arch. f. slav. Phil. 23, 179 ff.), ist dieselbe, die -qo- auch anderweit neben der Funktion, daß es etwas als die Art oder Eigenschaft des zu Grunde liegenden Nominalbegriffs habend oder darnach seiend bezeichnet, in verschiedenen idg. Sprachen aufweist, z. B. μεῖραξ "Mädchen" ai. marya-kd-s "Männchen", βῶμαξ "Altärchen", lat. homun-c-io, aksl. syno-ko "Söhnchen".

-s-mmo- stand neben -mmo- ebenso, wie z. B. -s-lo- neben -lo-, lat. pālus = \*pāc-s-lo-, scāla = \*scant-s-lā u. dgl. neben capulus, tegula u. dgl. Ob man solches ursprünglich 'wurzelerweiterndes' s, das sich bekanntlich mit verschiedenen nachfolgenden nominalstammbildenden Elementen nicht bloß im Lateinischen zu einer formantischen Einheit verbunden hat, 'Suffix' oder 'Wurzeldeterminativ' oder sonstwie nennt, ist gleichgiltig: der Ausgangspunkt und die Art der Entwicklung der mit s beginnenden Nominalformantien sind jedenfalls in vielen Fällen ganz dieselben gewesen. Wenn nun -ismmo- eine Erweiterung von adverbialen Neutra auf -is mittels -mmo- darstellt, so dürfte -issimus auf Erweiterung derselben Neutra mittels -smmo- beruhen, so daß sich z. B. clārissimus zu alat. clārimus (= \*clārrimo-s \*clār [i] semo-s) nicht anders verhielt als etwa \*pācslo-s pālu-s zu repāgulum oder als gr. δυςμός όρχηςμός zu δυθμός όρχηθμός, πάρ-δειχμα (epidaur.) d. i. \*-δεικ + сμα, ζώςμα d. i. \*ζως + сμα zu παρά-δειγμα, ζώμα d. i. \*Zwc-μα. Es brauchen zur Zeit, als -issimus ins Leben trat, nur ganz wenige solcher starren Neutra auf -is, wie z. B. \*novis (neben novius), noch lebendig gewesen zu sein. Der oben erwähnte Vorzug, den der Ausgang -issimus vor \*-isemos hatte, dass er nämlich lautliche Verdunkelungen in dem Verhältnis zum Positiv und Komparativ aufhob oder verhütete, verschaffte ihm Beliebtheit und Ausdehnung über sein anfängliches Gebiet hinaus.

Welches die ältesten Musterformen mit -issimus gewesen sind, vermag ich freilich nicht zu sagen. Doch möchte ich zu ihnen recentissimus rechnen. Das Adv. recens deutet man bekanntlich teils als erstarrten Nom. Sg. Mask., wie versus, rūrsus, teils als erstarrten Akk. Sg. Neutr. (Lindsay Lat. Spr. 636 f.). Mindestens ebenso gut läßt es sich aber als \*recentis (: recentius = magis : maius) erklären, so daß z. B. recens natī so viel war als 'die neuerlich Geborenen'. Recentis-simus wäre dann in der Zeit aufgekommen, als \*recentis noch keine Synkopierung der Schlußsilbe erfahren hatte.

Schließlich ist noch zu bemerken, daß das von Festus aus dem Carmen Saliare angeführte plisima 'plurima', wenn auch die nächstliegende und wahrscheinlichste Auffassung die als ursprüngliches \*plēismmo-s bleibt (S. 10), altes \*plēis-smmo-s gewesen sein könnte. Denn ein \*plīrimus ist ja nicht überliefert.

## 3. Lateinisch suprēmus, extrēmus, postrēmus.

Mit Recht weist Sommer IF. 11, 252 ff. alle früheren Deutungen dieser drei auffallenden Superlativgebilde zurück. Ich fürchte aber, daß er auch mit seinem eigenen, neuen Erklärungsversuch niemanden überzeugen wird. Dieser lautet in der Fassung, in der er in der Lat. Laut- und Formenl. 489 erscheint: "Vielleicht wurde von imus, als dasselbe noch \*ismos lautete, infolge der Silbentrennung \*i-smos ein Suff. -smos gewonnen, das an die bedeutungsverwandten Stämme \*ext(e)röusw. trat, als deren auslautendes -ö- bereits zu -ē- geschwächt war, also \*extrē-smos, woraus nach § 128, 3 b extrēmus." Dies ist mir zu künstlich.

Ich halte unsere drei Superlative für Neubildungen nach dēmum oder vielmehr nach \*dēmo-s, dessen Neutrum dēmum war. Bezüglich dieses Wortes stimme ich Sommer S. 12. 209. 228 darin bei, daß es ursprünglich 'zu unterst' bedeutet und dann den Sinn 'zuletzt, endlich' bekommen hat (vgl. S. 7 Fußn. 1 über gr. νείατος), daß es eine wahrscheinlich speziell lateinische Schöpfung aus de nach dem Muster des Oppositums \*supmosummo- war, und daß das aus deterior deterrimus zu entnehmende \*dētero- aus demselben Adverbium gebildet worden ist, wonach sich dēmum zu \*dētero- verhält wie ai. apamá-s 'entferntest' zu ai. apers. apataram 'ferner' ags. æftra 'der hintere'. Der maskulinische Nominativ dēmus, adverbial erstarrt wie vorsus u. dgl., wird Paul. Fest. p. 49 Th. de P. aus Livius Andronicus angeführt, ist bei Plautus Truc. 245 handschriftlich überliefert und wird Trin. 781 für demum aus metrischem Grunde konjiziert. Die Neuschöpfung nach dem bedeutungsverwandten demus demum ging wohl damals vor sich, als demo- noch deklinables Adjektivum war, und zwar vermutlich in der Zeit, als dēmo- noch seinen ursprünglichen Sinn 'am meisten herab, herunter' hatte: zuerst mag als Oppositum in räumlichem Sinne suprēmus gebildet worden sein, und diesem mögen sich postrēmus und extrēmus angeschlossen haben. Die Neutra suprēmum, postrēmum, extrēmum erscheinen übrigens gleichwie demum als temporale Adverbia.

Daß der Vokal der Anfangssilbe eines mehrsilbigen Wortes mit nachfolgenden Wortelementen zusammen in der Weise zur Bildung eines neuen Wortes verwendet wird, daß er in der Neuschöpfung in eine Binnensilbe zu stehen kommt, ist nicht ohne gleichen. Einige Beispiele habe ich IF. 12, 150 ff. zusammengestellt, wie ai. jīv-ātu-š 'Leben' zu jīva-ti nach \*jyātu-š = av. Gen. jyātāuš, att. Vaseninschr. πεςωμα 'Sturz' zu πεςείν nach πτῶμα. Zur Hand sind mir für jetzt außerdem folgende. Lat. quadr-iangulus mult-iangulus aequ-iangulus u. dgl. nach triangulus (IF. 9, 354 f.); quadr-īmus nach bīmus trīmus; prākr Kausativa wie jān-āvei, has-āvei, jīv-āvei nach solchen wie thāvei = skr. sthāpaya-ti (Pischel Gramm. d. Prākrit-Sprachen S. 376 f.). Ganz besonders nahe steht unseren suprēmus usw. das vermutlich zu lat. velle gehörige osk. ualaemom 'optimum' Eigenn. Valaimas, falls dieser Superlativ, wie ich vermute, nach maimas 'maximae' (S. 11) geschaffen worden ist.

Leipzig.

K. Brugmann.

# Zur griechischen und zur lateinischen Sprachgeschichte.

Zur Bildung der 2. und 3. Sg. Präs. Akt. von φημί.

G. Meyer schreibt in der dritten Auflage seiner Grammatik S. 537: "Von onui schrieb man die zweite Person im Altertum φής (La Roche Hom. Textkritik 374), von Curtius Verbum 1, 147 aus einem sonst nirgends nachweisbaren Vorklingen des -1 von \*φη-cí erklärt, das ja übrigens bereits urgriechisch \*φηί¹) werden mußte. Nur Apollonios Dyskolos schrieb φής, und das wird das Richtige sein." Vorsichtiger hatte sich der alte Buttmann Gramm. I 564 Anm. 1 ausgedrückt: "In der 2. Präs. φήc ist nicht nur das i subscr. durch die Formation nicht begründet. sondern auch der Akutus statt des Zirkumflexes ist befremdlich bei dieser Form, die doch, wie eic oder ei von der Inklination ausgenommen ist. Aber eine sehr entschiedene Überlieferung hielt beides gegen die das alles einsehenden Grammatiker fest." In ähnlicher Weise äußert sich Blaß in der dritten Auflage der Kühnerschen Grammatik 1 T. II S. 211, nur zieht er zur

<sup>1)</sup> Richtiger \*φα-ci \*φαΐ. Die Form \*φηΐ ist ionisch. \*φη-ci überhaupt ganz unmöglich, da ja der Übergang von idg. a in den langen e-Laut erst in der ionisch-attischen Sonderentwicklung stattfand, während der Schwund des intervokalischen -c- schon in voreinzeldialektischer Zeit stattgefunden hat.

Erklärung des auffallenden ι προςτετραμμένον die von G. Meyer mit vollem Rechte als unzutreffend abgelehnte Curtiussche Erklärung heran. Brugmann hat sich meines Wissens nicht mit Bestimmtheit darüber ausgesprochen, ob er φής oder φής für die richtigere Form halte. Wenigstens ist im Grundriß 2, 1342 nur die Form φή-c angeführt, dagegen ist in der 3. Aufl. d. Griech. Gramm. S. 347 hinter φής die Form φής in Klammern hinzugesetzt, woraus man wohl vielleicht schließen darf, dass auch Brugmann der Form φής den Vorzug zu geben geneigt ist.

Es wird nicht überflüssig sein, die vorzüglich in Betracht kommenden Stellen der alten grammatischen Literatur hier ausdrücklich aufzuführen.

Herodian. II 419, 11 f. (ed. Lentz) aus Choiroboskos Gaisf. 857, 18, Cram. IV 34: 'τὸ φής οἰκ οἶδεν ὁ ᾿Απολλώνιος εύν τῷ ῖ τετραμμένον · ἡ δὲ παράδοςις καὶ ὁ Ἡρωδιανὸς εὐν τῷ τ οίδεν.' Ferner aus Epim. Cram. I 432, 25: 'φής · τὸ φής οὐ δοξάζει ό τεχνικός ςὺν τῶ ῖ γράφειν ἡ μέν () τοι παράδοςις οίδεν αὐτό cùν τῷ τ τεγραμμένον. — Etym. Magn. 791, 49: 'δεῖ τινώ-**CKEIV**, ὅτι τὸ φής ἐνεςτώς ἐςτι δευτέρου προςώπου καὶ cùν τῶ ῖ γράφεται. καὶ ὅςον κατ' ἀναλογίαν οὐκ ὤφειλεν ἔχειν τὸ ῖ . τὰ γάρ είς μι τροπή τής μι είς ζι τὸ δεύτερον ποιούςιν. εί οὐν τὸ φημί ούκ έχει τό Ι (τὰ γὰρ είς μι οὐ θέλει διφθόγγω παραλήγεςθαι χωρίς του είμι και είμι) δήλον ὅτι οὐδὲ τὸ φής ὤφειλεν ἔχειν τὸ ῖ ' ἀλλὰ κατὰ παράδοςιν ἔχει τὸ ῖ, τινὲς δὲ θέλουςι λέγειν ὑπὲρ του φής ' ὅτι τὸν μὲν τόνον ἀπὸ τῶν εἰς μι ἔςχε, τὴν δὲ γραφὴν ὡς ἀπὸ τῶν εἰς ω ἀπὸ τοῦ φῶ, τὰ γὰρ εἰς ѿ θέλει ἔχειν ἐν δευτέρῳ καὶ τρίτψ προςώπψ δίφθογγον μετά τοῦ ι. άλλοι δὲ θέλουςιν αὐτό είναι Δωρικόν ώςπερ τὸ Ζής, οίς () τιςι καὶ ὁ τόνος ἀντίκειται · ώφειλε γὰρ περισπάσθαι και το τρίτον των ένικων, ωφειλε γάρ ἀποβολή του ι ποιείν τὸ τρίτον.' Hier mag weiter darauf hingewiesen werden, daß auch hinsichtlich der Form φῆcθα (Präsens) die Meinungen geteilt waren, da andererseits auch φῆcθα vorgeschrieben wurde. Ich führe in dieser Hinsicht an ' ἐκ τῶν Ἡρωδιανοῦ περὶ ὀρθογραφίας' Lentz 2, 599, 5 'φήςθα λέγεις, φήςθα ἔφηςθα'. Hinsichtlich dieser letzten Formen ist außer den von G. Meyer namhaft gemachten Stellen in den Scholien zu P 174 (Ven. A) auch noch auf E 460 zu verweisen.

Aus den angeführten Stellen ergibt sich mit Sicherheit, daß die Formen φῆc und φῆcθα auf fester Tradition beruhten und mindestens ebensogute, ja wohl bessere Gewähr haben, als das von Apollonios Dyskolos bevorzugte onc. Und in der Tat ist sehr schwer einzusehen, woher das i subscr. von φής gekommen sein sollte, wenn es nicht auf fester, alter Überlieferung beruhte. Wenn G. Meyer a. a. O. sagt: 'Aus dem Schol. zu P 174 (Ven. A) und n 239 scheint hervorzugehen, daß die Schreibung erfunden wurde, um einen Unterschied zwischen dem Präsens φής und dem Imperfekt φῆς = ἔφης herzustellen' so, glaube ich, übersieht er dabei, daß erstens einmal ein Unterschied zwischen beiden Formen schon durch die verschiedene Betonung gegeben war (φήc und φῆc) und zweitens auch gar nicht abzusehen ist, nach welchem Muster die Schreibung mit i subscr. eingeführt sein sollte. Etwa nach dem Konjunktiv? Denn den oben mitgeteilten Erklärungsversuch, der im Etym. Magnum überliefert ist, wird man heutzutage doch kaum mehr anzunehmen geneigt sein. Und ist man nicht auch berechtigt zu fragen, warum man nicht zum Zwecke der Unterscheidung die Schreibung \*ictnc einführte, wenn auch allerdings im Imperfektum das i lang war? Wobei ich freilich zugeben muß. daß dieser Entwurf nur eine theoretische Berechtigung hat, da meines Wissens wenigstens in den Homerischen Gedichten nur їсти belegt ist. Kurz, aus dem ganzen Bestande der Überlieferung ergibt sich meines Erachtens, daß onc die altererbte Form ist, die sich auch aus dem urgriechischen Paradigma φαμί \*φακί φατί, ion, φημί \*φηί φηςί unschwer ableiten läßt, wenn man φή-c in gleicher Weise erklärt, wie "hom, herod. εί-c oder εί-c ('bist') und hesiod. ei-c ('wirst gehen')" (Brugmann Grundr. 2, 1342, Griech. Gramm. 3 347). Allerdings erhebt sich die Frage, warum denn nicht auch aus ion, \*ictni, wie man natürlich aus urgr. \*actāci voraussetzen muß, \*ictyc geworden sei, warum nicht auch \*τίθης \*δίδως usw. aus urgr. \*τιθηςι \*τιθηι \*διδωςι \*διδωι. Betreffs der 2. Sgl. von τίθημι und ἵημι finden sich bei Blaß-Kühner I. T. 2, S. 193 Anm. 4 die Stellen verzeichnet, an welchen handschriftlich die Schreibung -ηις (-εις ist natürlich die jüngere, der geänderten Aussprache entsprechende Variante) bezeugt ist. Mit Recht ist darauf hingewiesen, daß die Alten (Lentz Herod, I, 458, II 830) die Endung -nc angeben, und man daher in der Schreibung -nic, die sich übrigens erst in Handschriften des Plato findet, nichts Ursprüngliches sehen darf.

So besteht also ein Widerspruch zwischen φήc und den anderen Indikativen ιστης usw. Das ist allerdings nicht in Abrede zu stellen, indes auch nicht zu übersehen, daß von den oben zitierten Verben ιςτημι, τίθημι, ιημι, δίδωμι nur die 2. sgl. praes. act. von inu in den Homerischen Gedichten überliefert ist. Und mit dieser hat es wiederum seine eigene Bewandtnis. Es findet sich nämlich nach den Angaben von Rzach und Ludwich überliefert E 880: avieic ACD, avieic Schol. A ad Ξ 131; ἀνίης dett. aliquot. Z 523: μεθίεις, μεθίης dett. pars Eust. 660, 15. δ 372, wo Ludwich μεθίεις im Texte hat, heißt es in den kritischen Noten: μεθίης D, Eust.; -ύεις Κ; -ίει. sch. l. l.' Aus diesen Daten wird es leicht begreiflich, daß die Herausgeber nur zwischen den Schreibungen ανίεις μεθίεις einerseits und ἀνιεῖς μεθιεῖς andererseits schwanken. Mit Recht bezeichnet Brugmann Griech. Gramm.<sup>3</sup> 280 als die einzig richtigen Formen ίεῖς τιθεῖς (ebenso natürlich auch ίεῖ τιθεῖ). Denn es kann sich nur um Analogiebildungen handeln, die auf dem a. a. O. angegebenen Wege zustande kamen. Ich setze Brugmanns Worte hierher: "Übertritt in die Analogie der thematischen Konjugation Imper. att. ἵcτα τίθει δίδου dor. ἵcτη. Att. Imperf. ἐτίθουν ἐτίθεις ἐτίθει und ἵεις ἵει; durch Gleichsetzung dieser Formen auf -εις -ει mit ἤεις ἤει, ἤδεις ἤδει entsprangen die 1. Sg. ἐτίθειν ἵειν, wie ἤειν, ἤδειν; ἐδίδουν -ους -ου. Präs. att. τιθεῖς τιθεῖ, ἱεῖς ἱεῖ, διδοῖς διδοῖ (in der Überlieferung mit falscher Akzentuierung τίθεις usw.) Analoges bei Homer und sonst im Ionischen, bei Theognis auch Inf. τιθεῖν ίειν, bei Herodot Indik. ίςτα. Delph. ἀποκαθιςτάοντες, διδέουςι." Ich habe die ganze Stelle ihrem vollen Wortlaute nach hierher gestellt mit besonderer Berücksichtigung der Ausführungen von G. Meyer, der in der ersten Auflage seiner Grammatik S. 73 die Betonung ἀνίεις τίθει für "bedeutend wahrscheinlicher" erklärt hatte als ἀνιεῖς τιθεῖ, während er in der zweiten (S. 86) und dritten (S. 129) einfach die Wahl zwischen den beiden Betonungen freistellt. Aber wie sollten τίθεις τίθει nach φέρεις φέρει gebildet sein, wenn das die Verbindung herstellende Medium \*τίθω nicht vorhanden ist. Anders freilich bei dem von Meyer angeführten neugriechischen Beispiel δίδω δίδεις δίδει. Also bleibt nur die Möglichkeit der Betonung τιθεῖς τιθεῖ usw. und die vollständig einwandfreie Erklärung Brugmanns übrig.

Wenn ich in den vorstehenden Zeilen über die einzige neben φήc allenfalls in Betracht kommende Form der 2. sg. von ἵημι ausführlich gehandelt habe, so war mir dabei wol bewußt, dass es sich im ersteren Falle um eine auf -ā-, im letzteren um eine auf -ē endigende schwere einsilbige Basis1) (nach Hirts Terminologie) handle, also da auch eine urionische Form \*inı sich voraussichtlich zu \*inc hätte entwickeln können, zwei verschiedene n vorhanden gewesen wären, die allerdings in ihrer geschichtlichen Entwicklung auf dem ionisch-attischen Sprachgebiet vollständig zusammengefallen sind. Da nun aber auch von einer Form \*inc gar keine Spur zu entdecken ist, sondern dieselbe schon in der Sprache der Homerischen Gedichte durch die Analogiebildung ieic verdrängt erscheint, so sinkt die Wagschale umsomehr zu Gunsten des wohlbezeugten isolierten φήc, das wir tatsächlich als eine Antiquität anzusehen berechtigt sind. Und zwar ist diese Form wohl der Fortsetzer von urgr. \*pdc. Wenn nämlich die 2. Sg. Präs. Akt. der thematischen Verba, z. B. φέρει-c aus \*φερε(c)ι + c bereits urgriechisch ist, wie aus der Tatsache erhellt, daß diese Bildungsweise in allen Dialekten gefunden wird (G. Meyer Griech, Gramm. 3 538), so ist nicht abzusehen, warum dies nicht auch bei dem gleichgebildeten \*pac der Fall sein sollte.2)

Die Festhaltung des *i* subscriptum in der isolierten, durch seine Einsilbigkeit von den übrigen 2. Sg. Präs. Akt., wie ιστης usw. verschiedenen Form φής ist ebensowenig auffallend, wie in den Homerischen Konjunktivformen ἐθέληςθα u. a., für welche die Handschriften und Grammatiker i subscr. bezeugen. Mit Recht hat G. Meyer Gr. Gr.<sup>3</sup> 539 im Gegensatze zu manchem Herausgeber, der den Formen ohne das i subscr. den Vorzug einräumen zu müssen glaubte, die mit *i* subscr. bevorzugt. Die Form ἐθέληςθα wird nämlich von ihm nach dem Vorgange von Brugmanns MU. I 179 f. einfach als Weiterbildung der fertigen Konjunktivform ἐθέλης erklärt und entspricht in ihrer Bildung genau dem oben bereits erwähnten φῆς-θα.

Nicht Wunder nehmen kann es, dass der ausgleichende Einfluß der übrigen Verba auch ein φήc an Stelle des ursprüng-

<sup>1)</sup> Hinsichtlich der Etymologie von «ημι sei es gestattet zu bemerken, daß mir durch die Ausführungen von Hirt Indog. Forsch. 12, 229 und Osthoff Parerga etymologica 297 f. die alte Curtiussche Ansicht (vgl. KZ. 2, 400, Grundzüge <sup>5</sup> 401), die auch Bartholomae KZ. 27, 355 gebilligt hat, nämlich die Annahme seiner Identität mit lat. iaciō, wieder zu verdienten Ehren gebracht zu sein scheint.

 <sup>[</sup>Üher die Bildung der 2. und 3. Sgl. Präs. Akt. wird ein Aufsatz in den Wiener Studien für klassische Philologie erscheinen, K-N.]

licheren, mit Zähigkeit festgehaltenen onc treten ließ. Noch einen Schritt weiter gegangen ist Anakreon (oder die ionische Mundart, in der er schrieb?), indem bei ihm in der 3. Sg. an Stelle des altererbten onci die Form of trat, die vollkommen sicher bezeugt ist und daher nicht angezweifelt werden darf, wie dies von G. Meyer Gr. Gr. 3 565 geschieht. Dies ersieht man aus den Angaben von Hoffmann Die griechischen Dialekte 3, 166 (vgl. auch Smyth The Sounds and Inflections of the Greek Dialects S. 131). Es ist wohl kaum übergrosse Kühnheit, zu vermuten, daß diese Neubildung of auf dem Einfluß des lesbischen Dialektes, in dem Anakreons Vorbilder, Alkaios und Sappho, schrieben, beruhte, da nach der Angabe Herodians II 832 36 Lentz (vgl. Meister Die griechischen Dialekte 1, 172, Hoffmann 2, 571, Brugmann MU. 1, 179) die 'Aιολει̂c' als 'αναλογώτεροι' τίθημι τίθης τίθη, ζεύγνυμι ζεύγνυς ζεύγνυ, δίδωμι δίδως δίδω flektierten. Diese Neubildung, oder wenn man lieber will, Ersetzung der primären Form durch die sekundäre (vgl. ĕ-φη), setzt aber voraus, daß auch in der 2. Sg. bereits φής gesprochen wurde, also die Flexion des Wortes im Sg. Präs. genau entsprechend der von Herodian bezeugten Flexionsweise lautete: φημί φής φή. Der Vollständigkeit halber sei auch darauf hingewiesen, daß die Formen τίθης δίδως möglicher Weise als Injunktivformen aufzufassen sind, worüber man vergleiche Brugmann Grundriß 2, 1276 f., Griech. Gramm.3 332 Anm.

Über die Orthotonese von φής, über welche ausführlich Wackernagel in KZ. 23, 461 ff. gehandelt hatte, vergleiche man jetzt Brugmann Griech. Gramm.<sup>3</sup> 156. Hier, wo es sich lediglich um die lautliche Form handelt, kommt diese Frage nicht in Betracht.

#### 2. lac.

Eine neuerliche Behandlung dieses Wortes, selbst wenn sie nicht viele Aussicht bieten sollte, die Frage der etymologischen Zugehörigkeit endgiltig zu entscheiden, dürfte unter allen Umständen gerechtfertigt sein. In alter und neuer Zeit ist am weitesten verbreitet die Ansicht von dem Zusammenhange des Wortes lac mit dem griech. γάλα, γλακτο-φάγος, und wer möchte leugnen, dass diese Ansicht die allergrößte Wahrscheinlichkeit für sich hat? Und so ist denn auch von den namhaftesten Sprachforschern diese Zusammenstellung angenommen worden.

Ich will nur einige literarische Nachweisungen hier vorbringen: Curtius Grundzüge 5 173, wo man eine treffliche Übersicht der bis dahin aufgestellten Deutungen des Wortes findet; J. Schmidt Die Pluralbildungen der indog. Neutra 179, wo ausdrücklich γάλακ-τ- und (q)lac-t- als identische Bildungen aufgefaßt werden, deren t aus dem Nominativ schon vor dem Sonderleben des Lateinischen auch in die Casus obliqui eingedrungen sei. Prellwitz Et. Wört, S. 55 s. v. 'γάλα', G. Meyer Griech, Gramm.3 S. 3341), O. Schrader Sprachvergleichung und Urgeschichte<sup>2</sup> 175, 182, Reallexikon des indog. Altertums S. 541, Brugmann Griech. Gramm.3 S. 2222) sind gleichfalls für die Gleichsetzung der beiden Wörter, wie es denn beispielsweise bei Brugmann a. a. O. heißt: 'γάλα aus \*γάλακτ, vgl. Gen. γάλακτος und lat. lac lactis'. Vollinhaltlich setze ich die Bemerkung von Hirt Der indogermanische Ablaut S. 87 (Nr. 274) hierher: "idg. geläg 'Milch', z. T. angelehnt an melāg 'melken'. V. (= Vollstufe) I. got. miluks lit. mélžu 'melke(n)'; - RS. (= Reduktionsstufe) a. lit. mílszti 'melken', serb. můža 'das Melken', ags. molcen lat. lāc; b. gr. γάλα; — SS. (= Schwundstufe) gr. γλάγος 'Milch'." Der Ansatz lāc, auf dem, wie es scheint, die Konstruktion der zweisilbigen schweren Basis gelag beruht, ist nicht berechtigt, wenn auch von manchen Seiten, z. B. von Georges im Handwörterbuch a angesetzt wird und bei Neue-Wagener 12, 152 zu lesen ist: "Für die Quantität von lac sind zwar keine klaren Belege bekannt, es muß jedoch als lang gelten." Vorauszusetzendes \*lacc 3) aus \*lact müßte beurteilt werden, wie hocc aus \*hodc(e), vgl. Skutsch Forsch. z. lat. Gramm. 1, 60 f., Hist. Gramm. 1, 346, Lindsay Lat. Langu. 122. Aber auch sonst erfahren wir aus Hirts zitierter Äußerung nichts Näheres über das Verhältnis des Anlauts des griechischen und lateinischen Wortes, der ja bekanntlich der Identifizierung die einzigen Schwierigkeiten bereitet, da der Anlaut gl- im Lateinischen sonst durchaus erhalten bleibt. In meinem Aufsatz über glöria Ind. Forsch. 10, 70 ff. ist allerdings von einem anderen Gesichtspunkte aus über die lateinische Anlautsgruppe gl- gehandelt,

Die später anzuführende Ansicht von Wiedemann ist S. 251 verzeichnet.

Im Grundriß 1<sup>2</sup> 438 finde ich nur die Zusammenstellung 'alb. δale 'saure Milch': gr. γάλα N. 'Milch'.

<sup>3) -</sup>ct ist offenbar anders behandelt worden als -ct-, das bekanntlich vulgär -tt- ergab (Hist. Gramm. 1, 319).

indem ausgeführt ist, daß sie entweder in griechischen Lehnwörtern steht oder idg. gl- gl- gul- oder guhl- repräsentiert. Jedenfalls ist soviel sicher, daß q vor l, mag es einen palatalen oder velaren (labiovelaren) Laut der indogermanischen Grundsprache darstellen, stets unversehrt erhalten bleibt. Warum sollte also gerade in dem einen Wort lac aus älterem \*glact dieser Abfall stattgefunden haben, während doch unter gleichen Umständen glacies unbeanstandet verblieb? Da könnte man vielleicht auf den Gedanken verfallen, lac für ein griechisches Lehnwort zu halten, und den Abfall des anlautenden g durch den Hinweis auf liquiritia neben griech. γλυκύρριζα rechtfertigen wollen. An und für sich wäre ja der Gedanke an Entlehnung des Wortes lac aus dem Griechischen nicht gerade von der Hand zu weisen, wenn man erwägt, daß in der Tat in zwei indogermanischen Sprachkreisen eine genau entsprechende Tatsache vorliegt. Denn aksl. mlěko stammt aus dem Germanischen und ebenso sind die Bezeichnungen für Milch in den keltischen Sprachen, ir. lacht, korn. lait, kymr. llaeth aus dem Lateinischen entlehnt. So könnte also auch lac aus dem Griechischen entlehnt sein. Aber wieder spricht die Form der zahlreichen griechischen Lehnwörter mit dem Anlaute ql-, die alle mit Ausnahme des obenerwähnten liquiritia denselben intakt behauptet haben, zweifelsohne gegen Entlehnung, während liquiritia längst als volkstümliche Umformung erkannt ist, ganz abgesehen davon, daß diese Form erst bei Vegetius in der Litteratur auftaucht, während Plinius das gelehrte glycyrrhiza gebraucht (vgl. Bersu Die Gutturalen 39 Fußn. und die dort angegebene Litteratur). So stehen wir tatsächlich wie vor einem Rätsel, und es darf uns daher nicht Wunder nehmen, wenn Wiedemann, worauf bereits oben hingewiesen worden ist BB. 13, 301 f. \*mlktóm "das Gemolkene" als Grundform für das lat. lac konstruiert hat. Jedoch habe ich schon Hist. Gramm. 1, 299 auf die diesem Ansatze entgegenstehenden Schwierigkeiten hingewiesen, die auch jetzt noch bestehen. Nebenher sei hier bemerkt, dass schon Weise BB. 11, 109 lac aus \*mlact herleiten wollte, dessen m sich an den Guttural der zweiten Silbe assimiliert habe. Wie steht es nun etwa mit der von Hirt a. a. O. hervorgehobenen Anlehnung an den Anlaut der Wurzel für 'melken'. Es ist wenig wahrscheinlich, daß ein lat. \*glact in Anlehnung an mulgere und seine Derivate den ganz gewöhnlichen Anlaut glaufgegeben und mit dem für das Lateinische überhaupt nicht sicher nachzuweisenden ml- vertauscht haben sollte. Sonach müßte man annehmen, das Lateinische habe eine ältere Form \*mlact, die aber durch nichts zu erweisen ist, überkommen und diese sei die Vorgängerin des historischen lac gewesen. Aber selbst zugegeben, dass das Lateinische eine solche Form \*mlact aus proethnischer Zeit mitgebracht habe, bliebe noch immer eine Schwierigkeit. Wie nämlich der Anlaut ml- im Lateinischen sich entwickeln mußte, ob zu l- oder vielleicht, wenn auch wenig wahrscheinlich, zu bl- (vgl. Hist. Gramm. 1, 299), können wir auch nicht sagen. So stehen wir also vor dem Ergebnis, daß trotz der obwaltenden Schwierigkeiten namentlich die Bedeutung und die vollkommen übereinstimmende Bildung der beiden Wörter mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit für die Identität von griech. γαλακτ-, bzw. \*γλακτ-, vgl. γλακτοφάγος, und lat. lact- sprechen. Jedoch kann lat. lac nach unseren Auseinandersetzungen das anlautende q nicht auf lateinischem Sprachboden verloren haben, sondern der Verlust muß in eine frühere Zeit zurückreichen. Schon J. Schmidt hat a. a. O. hervorgehoben, daß das Eindringen des t in die Casus obliqui vor dem Sonderleben des Lateinischen - und Griechischen, füge ich hinzu - stattgefunden haben müsse. Die griechischen Formen γάλα ans \*γαλακτ- und γλακτο- zeigen, daß das Wort eine abstufende Deklination gehabt haben muß. Freilich sie zu rekonstruieren sind wir nicht mehr in der Lage 1). Vielleicht darf aber die Vermutung ausgesprochen werden, daß neben den beiden Stammformen \*galakt- und \*glakt- auch noch eine dritte \*qlkt- bestand, von der nach Schwund des anlautenden g die Stammform den Ausgang genommen haben könnte, auf welche eben das lateinische lact- zurückgeht. Dann sind griech. γαλακτund lat. lact- die Fortsetzer zweier schon in vorgriechischer und voritalischer Zeit entstandenen Doppelformen.

Wenn jemand vielleicht die Vermutung aussprechen möchte, dass das Wort ale(t) nicht echtlateinisch sei, und durch seine Entlehnung aus einem nichtlateinischen Dialekt des italischen Zweiges des Indogermanischen die vom Lateinischen verschiedene

Die Bemerkung bei Hirt Der indogermanische Ablaut S. 197 über got. miluks und griech. γάλα, die sich zu einem Paradigma idg. gélak gelak ergänzen sollen, möchte ich lieber fern halten.

Behandlung der Anlautsgruppe gl- erklären wollte, so steht dieser Vermutung die Tatsache im Wege, daß uns aus der oskisch-umbrischen Dialektgruppe überhaupt kein Wort mit dem Anlaute gl- bekannt ist. Auch läßt sich keines der mit l- anlautenden Wörter auf den Anlaut gl- zurückführen.

Somit bleibt, soviel ich sehen kann, um die durch innere und äußere Gründe höchst wahrscheinliche Identifizierung der beiden Wörter zu rechtfertigen, nur der oben angegebene Weg der Erklärung.

Innsbruck.

Fr. Stolz.

# Varia zur griechischen und lateinischen Grammatik.

1. Ein besonderer Fall von Haplologie im Griechischen.

In dem alten, dem Hesiod zugeschriebenen Gedicht vom Schild des Herakles lesen wir V. 248 ff. (Rzach) eine Schilderung der furchtbaren Todesgöttinnen:

αί δὲ μετ' αὐτούς

Κήρες κυάνεαι, λευκούς ἀραβεῦςαι ὀδόντας, δεινωπαί βλοςυραί τε δαφοιναί τ' ἄπληταί τε δήριν ἔχον περὶ πιπτόντων πάςαι δ' ἄρ' ἵεντο αἷμα μέλαν πιέεν δν δὲ πρῶτον μεμάποιεν κείμενον ἡ πίπτοντα νεούτατον, ἀμφὶ μὲν αὐτῷ βάλλ' ὄνυχας μεγάλους, ψυχὴ δ' "Αιδόςδε κατῆεν Τάρταρον ἐς κρυόενθ'. αἱ δὲ φρένας εὖτ' ἀρέςαντο αἵματος ἀνδρομέου, τὸν μὲν ῥίπταςκον ὀπίςςω, ἄψ δ' ὅμαδον καὶ μῶλον ἐθύνεον αὖτις ἰοῦςαι.

[Es folgen drei interpolierte Verse über die Moiren] πάςαι δ' ἀμφ' ένὶ φωτὶ μάχην δριμεῖαν ἔθεντο. δεινὰ δ' ἐς ἀλλήλας δράκον ὅμμαςι θυμήναςαι, ἐν δ' ὄνυχας χεῖράς τε θραςείας ἰςώςαντο.

Ich habe die ganze Stelle hergesetzt, um die Schwierigkeit, welche sie der Erklärung bereitet, so recht zum Bewußtsein kommen zu lassen: beim ersten Überfliegen stößt man sich an dem singularischen βάλλ', während die Schilderung im übrigen durchaus im Plural gehalten ist. Man erwartet statt βάλλ' den Plural βάλλον.

Die Zeiten, wo man unsere Stelle damit für erklärt hielt, daß man sie in das Kästchen mit der Aufschrift cxημα Πινδαρικόν warf, sind längst vorbei; schon G. Hermann hat dieses Verfahren abgelehnt, in seiner ausführlichen Besprechung von Göttlings Hesiod (Opusc. VI 200). Aber was er selbst an ihre Stelle setzt: "es ist klar, daß mit veränderter Darstellung eine von den Keren gemeint ist", ist ebensowenig befriedigend, wenn auch Rzach, Hesiodi quae feruntur omnia 1884 p. 81 Hermanns Worte beifällig anführt, hebt vielmehr nur die Schwierigkeit scharf hervor, welche gerade darin liegt, daß statt der Vielheit der Keren in dem einen Halbvers eine einzige erscheint, die auch nicht etwa eine besondere Aufgabe erfüllt, die nicht alle zusammen erfüllen könnten. Die Darstellung ist allerdings "verändert", aber nicht nur ohne Grund, sondern in ganz unerträglicher Weise.

Diese Uberlegung hat mehrere Gelehrte zu der Annahme bewogen, es seien in unsern Versen von einem Redaktor zwei parallele Darstellungen, eine, in der die Keren in der Mehrzahl auftraten, und eine andere, welche nur eine Kere kannte, zusammengezogen worden: diese Anschauung vertreten Lehrs, Pop. Aufsätze 2 434 und, wenn auch im einzelnen abweichend, Deiters De H. scuti Herculis descriptione. Bonn 1858 p. 36 sq., denen sich Flach in seiner Neubearbeitung des Göttling'schen Hesiod p. 147 sq. anschloß. Warum hat aber der Flickpoet, der doch im übrigen alle Spuren seiner Kleisterarbeit verwischt hat, dieses eine βάλλ', das ihm doch wohl auch anstößig sein mußte, stehen lassen? Deiters hat dieses Bedenken gefühlt und kommt deshalb seiner Ansicht zu Hilfe, indem er statt μεμάποιεν, worauf das in allen Handschriften überlieferte μεμάρποιεν weist, γε μεμάρποι vermutet, was Flach in den Text setzt. Dass die seltenen Formen von der Wurzel μαπ (vgl. über sie J. Schmidt Pluralbild. 184 f.) nach den häufigern von Wurzel μαρπ in der Überlieferung ein o erhalten konnten, wird man begreiflich genug finden, da die Spätern kein Gefühl mehr für den anfänglichen Bedeutungsunterschied der beiden nach Form und Inhalt einander so nahe stehenden Wörter hatten, wie ihn J. Schmidt a. a. O. bespricht. Wie aber ein überliefertes γε μεμάρποι durch μεμά(ρ)ποιεν hätte verdrängt werden können, ist schwer einzusehen. Die Konjektur beseitigt die altehrwürdige metrisch gesicherte Form μεμάποιεν, um ein der Sängersprache geläufigeres Wort und eine bedeutungslose Flickpartikel an ihre Stelle zu setzen: gewiß eine schlechte Empfehlung für Deiters' Vermutung. Ist aber dieser der Boden entzogen, so stellt sich die Annahme einer doppelten Redaktion unserer Partie um so klarer als ein bloßer Notbehelf dar. Wenn βάλλ' pluralische Geltung haben könnte, würde niemand die Einheit der Darstellung in Zweifel ziehen. Doch scheint eine solche Auffassung aller Grammatik Hohn zu sprechen.

Vielleicht ist die Erklärung aber doch auf rein sprachlichem Wege zu finden. In immer steigendem Maße hat in neuester Zeit die Beobachtung assimilatorischer und dissimilatorischer Vorgänge für die Sprachwissenschaft an Bedeutung gewonnen. Für uns kommt hier nur ein besonderer Fall in Betracht. Gewöhnlich können wir ja jene Erscheinungen nur beim Einzelwort beobachten. Es ist aber von vornherein klar, daß sie sich nicht beim Einzelwort, sondern im zusammenhängenden Satzstück abspielen, und lediglich daraus, daß ihre Wirkungen nur im Einzelwort oder in ständigen Wortverbindungen usuell werden können, dagegen nicht bei Wörtern, die häufig auch in einer Umgebung auftreten, wo Bedingungen dafür fehlen, erklärt sich die Einseitigkeit unseres Materials, ganz besonders natürlich, wenn es sich um bloß schriftlich überlieferte Sprachen handelt. Man muß sich beinahe darüber wundern, dass trotz dieser Ungunst der Verhältnisse Beispiele aus ältern Sprachperioden zu finden sind, welche dissimilatorische Wirkung im Satzzusammenhang belegen. Brugmann, Grdr. I2 876 führt pali ida bhikkhave für idha bhikkhave an (nach E. Kuhn, Beitr. z. Paligr. 41); analog erklärt derselbe Gelehrte lat. cossim cacare für coxim cacarc (IF. 11,107) und ich habe Neue Jahrbb. 5 (1900) S. 261 auf ein lehrreiches Beispiel aufmerksam gemacht, das die attischen Inschriften liefern: die Inschrift CIA. IV 2, 834 b, II bietet Z, 63, 64 è Σκύρου στατηγός Μνηςίςτρατος Κυθήρ(ιος) und έγ Μυρίνης ςτατηγός Σθενύλλος Είρεςίδης Σώ[πατρο]ς Αλωπεκήθεν, wo ρ von στρατηγός in der Nachbarschaft der vielen Wörter mit o geschwunden ist, gegenüber Z. 65 έξ ήφαιτίας ετρατηγό[c] Μνητίμαχος Άγνούτιος, wo ρ keinerlei Anfechtungen von seiner Umgebung zu erdulden hatte (vgl. dazu auch Brugmann, BSGW, 1900, 393 und Anm. 1). Beispiele von Dissimilation im Satzzusammenhang aus den germanischen (und romanischen Sprachen) sammelt W. Horn Beiträge zur deutschen Lautlehre 1898 S. 34 ff.; Zeitschr. f. hochd. Mundarten 1,30 ff.

Noch seltener muß naturgemäß der Fall vorkommen und überliefert sein, daß Haplologie im Satzzusammenhang wirkt. Aber prinzipiell wäre ein solcher Fall von den angeführten nicht verschieden und durchaus denkbar. An der angeführten Hesiodstelle werden alle Schwierigkeiten gehoben, wenn wir βάλλ' ὄνυχας als haplologische Kürzung für βάλλον ὄνυχας auffassen, genau wie agr. Μελάνθιος für \*Μελαν-ανθιος, ngr. μὲ τά für μετὰ τά steht (vgl. Brugmann Grdr. I² 860 f.). Unter dem Schutze des Metrums hat sich hier, wie oft, die Form der lebendigen Rede gehalten.

#### 2. Ein verkanntes Dialektwort.

Im Lexikon des Hesych (M. Schmidt IV 1 p. 328) ist überliefert ἀράνα χελιδόνων ὀροφή. Aus Hephaest. p. 66 (p. 38 Westphal) kennen wir als Worte der Sappho τί με Πανδίονις ω 'ράννα (handschriftl. ωράνα) χελίδων (Bergk 4 fr. 88 p. 118). Man hat nun angenommen, jene Glosse sei lediglich eine Entstellung dieses Versstückes, bewogen einmal durch den Anklang, der ja ganz zufällig sein kann, und zweitens durch die scheinbare Unmöglichkeit, das Wort wpáva etymologisch zu verstehen, was doch an sich ein sehr wenig stichhaltiger Grund ist. Und was wird denn damit gewonnen? Die Sammlung der Fragmente der Sappho wird nicht um ein neues Stück bereichert, dagegen müssen wir entweder dem Hesych bezw. seiner Quelle die ganz verkehrte Erklärung der Worte der Lesbierin durch ὀροφή zutrauen oder im Text des Lexikons eine schwere Verderbnis anerkennen. Eine Deutung, welche an der Überlieferung nichts zu ändern braucht, wird alles für sich haben.

Was die zur Erklärung beigefügten Worte besagen wollen, ist klar: χελιδόνων ὀροφή ist das Schwalbendach, das Sparrwerk des Daches, wo die Schwalben ihr Nest bauen. ἀράνα erinnert an äol. ἄρανος böot. lak. ἀρανός (vgl. über die verschiedenen Formen des Wortes zuletzt Solmsen, Untersuch. z. griech. Lautund Verslehre 297 f.). Für die Bedeutungsentwickelung bieten die deutschen Mundarten der Schweiz eine interessante Analogie; unter den übertragenen Bedeutungen von Himmel kennt das schweiz. Id. II 1293 auch folgende: Decke eines Gebäudes, Gemaches. Verschaltes Dach eines Hauses (zu Höllstein und Langenbruck im Kt. Basel-Land). Wagrechte Fläche vom untern Dachende bis an die Mauer, gewöhnlich mit Gyps beworfen,

Gypsdecke (zu Thierstein im Kt. Solothurn). Oberster Dachraum, meist für Geflügel (im Kt. Aargau); 'oberster Teil des Hühnerhauses' (nach einer Angabe aus dem Kt. Aargau). Daß auch griech, οὐρανός einer Bedeutungsentwickelung nach dieser Richtung hin fähig war, zeigen die übertragenen Anwendungen als Zelthimmel, Gaumen. Vom semasiologischen Standpunkt aus scheint somit der neue Erklärungsvorschlag einwandfrei; es erübrigt noch die formale Differenzierung zwischen der Grundbedeutung und der abgeleiteten zu erklären. Auf den ersten Blick scheint wpava neben wpavoc, wpavoc zu liegen wie ngriech. ή τύρα neben ὁ τυρός u. s. w., so daß wieder das Germ. eine Analogie liefern könnte, wo neben Himmel in den übertragenen Bedeutungen die kollektive Bildung ahd, (qa)himilizi, mhd. himelze, mndd. himelte steht (vgl. Wilmanns, Deutsche Gramm. 22, 365); aber jene griech. Bildungsweise tritt zu spät auf, um herangezogen werden zu dürfen (vgl. Hatzidakis, Einl. in d. ngriech. Gramm. 93, 363). Dagegen bietet sich ungesucht ein anderer Weg. Der Zusammenhang jener abgeleiteten Bedeutung mit der gewöhnlichen konnte sich im Sprachbewußtsein verlieren, wofür Beispiele nicht erst angeführt zu werden brauchen; dagegen trat wpavoc bezw. wpavóc in der übertragenen Geltung sachlich in Beziehungen zu Bildungen wie cτεφάνη, έρκάνη, όρκάνη, οχάνη, θηγάνη. Die neue begriffliche Gruppierung verlangte auch einen formalen Ausdruck: sie fand ihn wie natürlich in der analogischen Umbildung wpava.

# 3. Veneres Cupidinesque.

Ein Beitrag zur Erklärung des Catull und zur vergleichenden Syntax.

Die Worte Veneres Cupidinesque erscheinen zweimal in den Gedichten Catulls (lugete, o Veneres Cupidinesque 3, 1; unguentum, quod meae puellae donarunt Veneres Cupidinesque 13, 12), als Reminiszenz auch bei Martial IX 11, 10; XI 13, 6. Der Plural Cupidines bietet keine Schwierigkeit; die Cupidines erscheinen wie die griechischen Epwtec oft in der Vielheit. Aber auffällig ist es, wenn Venus in der Mehrheit auftritt; die mater saeva Cupidinum erscheint fast immer in der Einzahl; nur die Philosophen sprechen von mehreren Aphroditen und auch den gelehrten Alexandrinern ist diese Vorstellung geläufig (τὰς ᾿Αφροδίτας ἡ θεὸς γὰρ οὐ μία Kallim. fr. 82 b Schneider). Man wird nicht

wohl annehmen dürfen, dass Catull sich gerade in Gedichten, die zu seinen innigsten gehören, auf die griechische Gelehrsamkeit bezogen habe. Riese Die Gedichte des Catullus S. 6, entscheidet sich nach einer längern Erörterung für die Übersetzung "o Göttin aller Liebreize", indem er an den appellativen Gebrauch des Plurals veneres erinnert (omnium venerum et venustatum Plaut. Stich. 278; omnibus una omnes surripuit veneres Cat. 86, 6), während Veneres als Plural von Venus doch höchstens bedeuten kann "Göttinnen des Liebreizes". Bährens, Catulli Veronensis liber II 82, meint, Catull spreche nicht von Venus allein, sondern denke bei Veneres auch an die übrigen ihr ähnlichen Gottheiten, vor allem an die Grazien, ohne dafür freilich eine Analogie beizubringen. Mir scheint noch am meisten für sich zu haben, was Riese a. a. O. als Möglichkeit anführt, aber nicht weiter verfolgt, daß "Catull von der Analogie des Volksglaubens getrieben werde, der in jedem Epitheton eines Gottes die Bezeichnung einer Gottheit sieht", so daß man also an die verschiedenen Beinamen der Venus wie Genetrix, Cloacina, Conciliatrix u. s. w. zu denken und Veneres als "Erscheinungsformen der Venus" zu fassen hätte. Doch bleiben auch hier noch Bedenken. Abgesehen davon, daß man eine Bezeichnung der Totalität nur ungern vermißt, muß auffallen, daß der Plural Veneres nirgends für sich, sondern immer nur mit Cupidines verbunden vorkommt. Das hat K. P. Schulze zu seinem Versuch bewogen, die Schwierigkeit auf sprachlichem Wege zu beseitigen (Fleckeisens Jbb. 125, 205 f.). Er sucht Ellis' Annahme näher zu begründen, der Plural Veneres sei infolge einer rein äußerlichen Assimilation an Cupidines für den Singular Venus eingetreten. Aber schon Riese, der wie Bährens diese Annahme ablehnt, hebt mit Recht hervor, daß eine solche Assimilation bei Sachen und Abstrakten begreiflich sei, nicht aber bei Personen. Auch enthalten manche von Schulzes Beispielen einen im Lateinischen berechtigten Plural, für den nur unser deutsches Sprachgefühl unwillkürlich den Singular verlangt.

Alle Schwierigkeiten wären gehoben, wenn man übersetzen könnte "Venus und Cupido", wie denn Catull 36, 3 sanctae Veneri Cupidinique sagt. Dieser Forderung genügt die Erklärung, die ich, ohne deren Kühnheit zu verkennen, im folgenden vorlegen will.

Schon vor Jahren hat J. Wackernagel, KZ. 23, 302 ff. für homer. Aἴαντε wahrscheinlich gemacht, daß dieser Dual "Aias und Teukros" umfasse und mit ved. mitrā "Mitra und Varuņa"

gleichwertig sei; aus dem Lat. zieht Wackernagel Castores (und Polluces) bei Serv. ad Georg. III 89 heran, wozu J. Schmidt, KZ. 23, 308 Anm. auf sacerdos Cererum und patres = pater et mater, fratres = frater et soror aufmerksam macht.

Auch ein zweiter Typus der Anwendung des Duals ist als gemeinindogermanisch nachgewiesen; Wackernagel a. a. O. 308 f. vergleicht homer. Aἴαντε Τεῦκρός τε (= Aias und Teukros) mit ai. ἀ yὰd ruhἀva νάruṇaš ca nἀvam (weitere Beispiele aus dem Ved. bei Zimmer, KZ. 32, 153 Anm. 1; ein neues Beispiel aus dem Griechischen bringt bei W. Schulze, KZ. 32, 153, Anm. 2, ἀμφοῦν Πυθέα τε Pind. Isthm. V. [IV] 17 f.). Aus dem Iranischen belegt die Erscheinung J. Schmidt, Pluralbild. 79; ein reiches Material aus dem Keltischen, auf welchem Sprachgebiet schon Stokes, KSB. II 395, und Ebel, KSB. IV 357 f., die eigentümliche Konstruktion beobachtet hatten, bietet Zimmer, KZ. 32, 153 ff.; aus dem Germanischen und Slavischen steuert J. Schmidt, KZ. 23, 308 Anm., aus dem Litauischen derselbe Pluralbild. 79 Material bei. Vgl. jetzt auch Delbrück, vgl. Syntax 1, 137 ff., ferner O. Richter IF. 9, 23 ff.

Sind die beiden Typen griech. Αἴαντε und Αἴαντε Τεῦκρός τε, also der "elliptische Dual" und der "elliptische Dual mit einem Ergänzungssingular" als gemeinindogermanisch nachweisbar, ist der "elliptische Dual mit einem Ergänzungsdual" bisher nur im Arischen nachgewiesen, wo er nicht selten ist (Delbrück a. a. O. 138 f.; für das Avesta Bartholomae, BB. 10, 267 ff.). Es liegt jedoch kein Grund vor, der die Annahme als nötig erscheinen ließe, wir haben es mit einer speziell arischen Entwickelung zu tun. "Es scheint zweifellos, dass die elliptische Ausdrucksweise die ältere ist. Wenn an diese Duale gelegentlich der Singular des ergänzenden Wortes, gewöhnlich aber der Kongruenz zu Liebe der Dual desselben angefügt wird, so geschieht es um der Deutlichkeit willen. Es wird, weil das Hauptwort nicht mehr zu genügen schien, das Ergänzungswort in derselben Form hinzugetan, und somit gleichsam dasselbe von zwei Seiten aus gesagt". Die gleichen Verhältnisse, wie sie mit den angeführten Worten von Delbrück, SF. 5, 98 für das Ai. dargelegt werden, bestanden auch einmal in den verwandten Sprachen, also ist auch eine ähnliche Entwickelung wie im Ai. und Iran. für die andern idg. Sprachen anzunehmen.

Zieht man dies und die oben angeführten Spuren der alten Dualkonstruktion im Lat. in Berücksichtigung, so liegt es nahe, Veneres Cupidinesque als "Venus und Cupido" zu fassen und syntaktisch mit ai. mitrā vārunā auf eine Linie zu rücken; für den Dual mußte im Lat. der Plural eintreten wie im spätern Irischen. Daß uns bei Catull eine Spur so altertümlicher Redeweise entgegentritt, darf uns bei dem Dichter nicht wundern, der gerade in den Gedichten, die seine Eigenart am treuesten ausprägen und am tiefsten empfunden sind, in seiner subjektiven Lyrik, so oft in volkstümlicher Sprache zu uns redet: was W. Schulze, KZ. 32, 153 Anm. 2 zu der oben angeführten Pindarstelle bemerkt, gilt mutatis mutandis auch für Catull: "Herausgeber und Interpreten deuten durch die Annahme kühner dichterischer Ellipse, was ohne Zweifel vielmehr eine Spur gut volkstümlicher Redeweise ist."

Ob sich im Lat. noch weitere Spuren dieser Altertümlichkeit auffinden lassen, bleibt noch zu untersuchen; ein Fall wie Syrias Britanniasque Cat. 45, 22 kann ebensogut auf formaler Assimilation des zweiten Wortes an den vorausgehenden gerechtfertigten Plural beruhen; die Stelle timentne Galliae hunc. timent Britanniae Cat. 39, 20 entspricht nicht genau und ist ohne handschriftliche Gewähr. Dagegen steht die formelhafte Redeweise, in welcher im Altlat, der Dual noch lebendig war, mit den idg. Doppeldualen in einem nicht zu verkennenden Zusammenhang: v. Wilamowitz hat in dem rätselhaften Nominativ Pomplio der alten stadtrömischen Inschrift M. C. Pomplio No. f. dedron Hercole den Dual erkannt (bei Leo, Plaut. Forsch. 333, der dazu bemerkt: "eine kühne Erklärung von einschneidender Bedeutung; aber ich bin sehr geneigt zu glauben, daß er recht hat. Der Dual wäre dann bewahrt in der formelhaften Verbindung zweier Praenomina mit einem Nomen") und W. Schulze, Berl. phil. Wochenschr. 1896, Sp. 1365, verweist unter Heranziehung zahlreicher außeritalischer Parallelen für die volkstümlich asyndetische Verbindung auf einen zweiten Beleg in derselben formelhaften Anwendung: Q. K. Cestio Q. f. Hercole dedero (CIL. XIV 2891)1).

Zürich.

E. Schwyzer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leider hat sich Sommer in seinem neuen Handbuch der lat. Laut- und Formenlehre die schönen Formen entgehen lassen.

# Zu den angelsächsischen Diphthongen.

In seinem Altenglischen Elementarbuch § 325—333 hat Bülbring neuerdings die, wie er selbst bemerkt, recht spärlichen Belege des Ags. dafür gesammelt, daß gewisse ursprünglich fallende Diphthonge unter Verschiebung des Akzents zunächst in steigende Diphthonge übergehen und sich schließlich durch Verlust des ersten nunmehr einsilbig gewordenen Gliedes zu Monophthongen entwickeln. Als Beispiel mag etwa die Reihe seglf zu \*seolf zu solf Rushw.² 'selbst' dienen. Der ausgefallene Laut ist, wie hier, so auch in allen andern Fällen ein g: dessen Schwund wird sich also unter die Generalregel vom ags. Verlust des j nach Konsonanten einrubrizieren lassen (vgl. dazu die Schlußbemerkungen in § 415 meiner Phonetik 5).

Mit Recht nimmt Bülbring, wie mir scheint, bei der Akzentverschiebung im allgemeinen eine Mitwirkung der benachbarten Konsonanten an. Nur ist es mir zweifelhaft, ob er mit der besonderen Bevorzugung des w und der Palatale bereits das Richtige getroffen hat. Im ganzen, meine ich, kommt man mit der Dublette a) w (und Labiale überhaupt) und b) Spiranten (oder Dauerlaute?) etwas weiter. Aber das ist einstweilen auch wohl ziemlich gleichgültig, da eine feste Regel sich zur Zeit noch nicht formulieren läßt. Auch ist es nicht meine Absicht, hier die negative Seite zu betonen, vielmehr möchte ich positiv auf eine Reihe von Formen hinweisen, welche vielleicht gestatten, die bis jetzt sehr eng gezogenen Grenzen der Erscheinung noch etwas zu erweitern.

Ich beginne mit einer Vorbemerkung.

Bekannt ist, daß im Ahd., das sonst Akzentverschiebungen der fraglichen Art nicht kennt, die Diphthonge iu, ia, ie, io über ju, ja, je, jo mit dem ja auch ahd. Verlust des j nach Konsonanten in u, a, e, o übergehen können, wenn sie in mindertonige Stellung eintreten. Für iu liefert ein typisches Beispiel die Endung des Nom. Sg. F. und Nom. Acc. Pl. der Neutra der Adjektiva. Für die oberdeutsche Form plintiu gewährleistet Notkers Akzentuierung plintiu und die Erhaltung des Vollvokals in mhd. blindiu die Existenz eines schweren Nebentons auf der Endung: es kann also keinem Zweifel unterliegen, daß solche Formen deutlich zweitonig gesprochen wurden, also etwa

plintiu. Dagegen weist die fränkische Formreihe: alt blintiu, jünger blintu, dann in mhd. Zeit geschwächt blinde, ebenso sicher auf eine Form mit unbetonter Endung hin, d. h. auf eine Entwicklungsreihe blintju zu blintu zu blinde.

In ganz ähnlicher Weise erwachsen im Ahd. die enklitischen Pronominalformen sa, se, so durch sia, sie, sio hindurch aus den volltonigen Formen sia, sie, sio usw. (Braune Ahd. Gr.<sup>2</sup> § 283, Anm. 2 d).

Diese Einwirkung der Enklise auf die Umgestaltung der Diphthonge von fallenden zu steigenden ist phonetisch ganz leicht verständlich. Bei ia, ie, io handelt es sich ohne weiteres um sog. unechte Diphthonge, d. h. um Diphthonge, deren zweites Glied größere natürliche Schallfülle (s. meine Phonetik 5 § 518 ff.) besitzt als das erste, und auch bei iu dürfte dasselbe Urteil gelten, wenn auch die Differenz der Schallfülle zwischen i und u nicht so groß ist, wie zwischen i und a, o, e. Bei starker dynamischer Betonung kann aber trotz der Differenz der Schallfülle das erste Glied der Vokalfolge zum silbischen oder sonantischen Glied des Diphthongs gemacht werden (vgl. Phonetik 5 § 418), indem man durch stärkeren Druck die geringere Schallfülle des ersten Glieds kompensiert und umgekehrt durch Nachlassen des Drucks beim zweiten Glied die Wirkung von dessen Schallfülle herabsetzt. Bei Verminderung des Gesamtdrucks aber macht sich, wie man leicht beobachten kann, die größere Schallfülle des zweiten Gliedes unwillkürlich viel stärker bemerkbar, und zwar so stark, daß dieses als der sonantische Teil der Gruppe empfunden und demnach auch dynamisch zum Hauptlaut der Gruppe gemacht wird. Man kann das sehr leicht experimentell feststellen. Ein stark nebentoniges plintiu kann jedermann leicht aussprechen; entzieht man aber der Schlußsilbe den Nebenton, versucht man also etwa blintiu mit nur einem Akzent zu sprechen, so gerät man fast zwangsweise in die Aussprache blintiu hinein. Ebenso wird man kaum imstande sein, etwa einen Vers wie tho èr sia háftà gisáh mit fallendem sia zu sprechen: man wird vielmehr wieder zwangsweise zu thō èr sia háftà gisáh greifen, d. h. zu der theoretisch zu postulierenden Vorform des Textes, den Otfrid wirklich schreibt, nämlich thō èr sa háftà gisáh.

Die akzentische Umlegung der betreffenden Diphthonge ist also etwas so Natürliches, dass es wundernehmen müßte, wenn nicht auch außerhalb des Ahd. von ihr Spuren aufzufinden wären. In der Tat halte ich es denn auch für sehr wahrscheinlich, daß eine Anzahl bisher anders beurteilter Erscheinungen des Ags, unter diesen Gesichtspunkt zu stellen, d. h. in letzter Instanz auf Einwirkungen der Akzentminderung auf die dynamische Gestalt von Diphthongen zurückzuführen sind. Dabei versteht es sich übrigens wohl von selbst, daß einschlägige Erscheinungen in den verschiedensten Sprachperioden neu auftreten können, da es eben von dem Grad der Akzentminderung abhängt, ob ein Diphthong aus einem fallenden in einen steigenden umgesetzt wird oder nicht. Und ebenso ist es selbstverständlich, daß man nirgends glatte, ausnahmslose Ergebnisse erwarten darf, eben weil es sich um graduelle Verschiedenheiten handelt, deren Abstufungen durch die mannigfaltigsten Wechselverhältnisse bedingt sein können. Es muß genügen, einzelne positive Beispiele nachzuweisen.

Ein ziemlich sicheres Beispiel aus dem Spätags. scheint mir in den Aldhelmglossen (HZ. 9) 455 a, 10 in racentazæ vorzuliegen, das ich aus rácen-tàze für normales rácen-tèaze erkläre. Aus demselben Text könnte man auch noch fóre-schwunz 406 a, 19 v. u. beiziehen wollen; aber da daneben auch die volltonigen Formen beschwede 404 a, 6 v. u., beschwunze 412 a, 19. 423 a, 12, beschwiende 415 a, 17 auftreten, so wird man es besser bei Seite lassen und vielmehr mit dem von Bülbring § 333 aus dem Lambethpsalter nachgewiesenen schwunz zusammenbringen.

Die Erscheinung greift aber sichtlich weiter zurück. Dem westsächs. ān-lēpe 'einzeln' entspricht northumbr. in L die Form ān-lāpe (Belege: anlapum Luc. 4, 40. Joh. 21, 25), das doch wohl am einfachsten direkt aus \*án-[h]lēape, \*án-lēāpe erklärt wird. Allerdings befremdet gegenüber dem wests. ānlēpe, altn. einhleypr der Mangel des Umlauts, aber das ließe sich zur Not nach Maßgabe von § 100, Anm. 7 meiner Ags. Grammatik erklären (an alten o-Stamm neben jo-Stamm wird man ja doch kaum denken wollen). Eine andere, plausiblere Deutung wüßte ich nicht. Man müßte denn etwa ānlāpe (genauer gesagt vielleicht nur Formen wie ānlāpum) aus älterem gekürztem ānlāpe, -um hervorgegangen sein lassen wollen, und dies gekürzte ānlāpe auf altes \*ānlāpe mit ā, der ältesten Form des angl. i-Umlauts von au (Chadwick Studies in Old English. 4 = Transactions of the Cambridge Philol. Soc. IV, London 1899, 96) zurückführen.

Zweifelhafter ist north. pl. bryd-lopa, -um 'nuptiae' L (Cook 25°) = bryd-hlopum Rushw.º (Lindelöf, Glossar 12°). Hier stehn im Prinzip drei Möglichkeiten der Deutung offen. Entweder könnte das ō direkt aus altem au verkürzt sein; dann käme Akzentverschiebung überhaupt nicht in betracht. Oder man könnte -lop- über -leop- auf älteres -[h]læop- aus -hlaup zurückführen (vgl. Sweet History of English Sounds° § 459. Chadwick a. a. O. 12 [104]). Oder endlich, man könnte eine Entwicklungsreihe bryd-[h]lèap zu -leāp- zu -lāp- zu -lōp- statuieren, mit der üblichen Verdumpfung des ā in mindertoniger Silbe, die aus Fällen wie earfod aus \*ærbāp aus \*arbaip u. ä. bekannt ist (vgl. z. B. Bülbring a. a. O. § 377, auch § 367 u. sonst.). Ich halte diese letztere Deutung für die wahrscheinlichste, zumal sie sich auch noch auf ein weiteres Wort in analoger Weise ausdehnen läßt.

Für urspr. \*ful-taum \*Stütze, Hilfe' liegt in Erf. 360 noch einmal die Vollform ful-tēam vor, sowie in älteren Texten noch mehrfach das abgeleitete fultēman (Ags. Gr. § 43, Anm. 4; Belege s. bei Sweet OET. 556; dazu fulteman CP. 233, 8 in beiden Handschriften). Deshalb ist es mir nicht recht glaublich, wenn Bülbring § 395 auch hier (wie oben für brydlopa. als möglich angenommen wurde) das u über å, å direkt aus altem au ableiten will. Vielmehr halte ich auch hier eine Entwicklung von fül-tēam zu \*fül-tēām zu \*fultām zu fultum für wahrscheinlicher. Das Auftreten des u vor m kann ja hier in keiner Weise befremden, auch wenn altes ā, nicht å, zugrunde liegt.

Ferner fügen sich hier ohne weiteres glatt ein north. lātuw 'Führer', lāruw, -ow usw. 'Lehrer', Ps. lādtow = wests. lāttēow, lārēow (Ags. Gr. § 43, Anm. 4. Bülbring § 396), ja die Vokalsynkope in den north. Nebenformen lārwa, lātua usw. läßt sich noch leichter verstehn, wenn man von \*lārèowa zu \*lārowā zu \*lārowā mit kurzem Mittelvokal ausgeht, als wenn man den Diphthongen éo selbst zu eliminieren hat.

Endlich läßt sich auch altws. wīobud, gemeinwests. wēofod 'Altar' (Ags. Gr. a. a. O.) hierherstellen, wenn Kluges Deutung dieses Wortes aus \*wīha-beuda- richtig ist.

Dieselbe Erklärung läßt sich dann ohne weiteres auch auf die zuerst von mir Beitr. 9, 199 behandelte Formgruppe scip-, īfiz-tara, and-wlata neben scip-, īfiz-tearo (und Ps. andwleata, Bülbring § 423) und selbständigem teoru sowie ond-wliota, -wleota

ausdehnen, der Bülbring § 422 noch ein urkundliches kent. Cīal-barht beigefügt hat 1). Auch alle diese a können über ea aus ea hervorgegangen sein, das ea selbst aber war, wie Sweet zuerst richtig erkannt hat, Schwächungsprodukt für volltoniges eo.

Weiterhin rechne ich hierher die Beitr. 9, 199 belegten spätags. nēod-lucor, atelucost (nebst den entsprechenden me. Komparativen auf -luker) für -leocor, -leocost (dazu vgl. noch inlocast Crist 432 zu inlice); zu ihnen gesellen sich dann auch noch spätws. Formen wie end-lufon usw. 'elf', prittozoda 'dreissigste', hundeahtozoda 'achtzigste' (Belege bei R. Fricke Das ae. Zahlwort, Erlangen 1886, S. 24 usw.) für älteres -leofon und -teozoda.

Wieder andrer Art ist ags. nalles usw. 'nicht' neben nealles. Hierzu ist folgendes zu bemerken. Im Urtext der Cura pastoralis<sup>2</sup>) gehört a für ea vor l + Konsonant in volltonigen Silben germanischer Wörter durchaus zu den Ausnahmen (man vergleiche die fettgedruckten Zahlen bei Cosijn 1, 9 f.). Demgegenüber befremdet das 81, 22. 83, 1. 147, 9. 327, 8. 339, 4 fünfmal gemeinschaftlich bezeugte nalles, neben dem innerhalb der CP. die Form nealles überhaupt nur in einseitiger Bezeugung durch C auftritt. Ich erkläre mir dies nalles wieder aus mindertonigem, speziell proklitisch gebrauchtem nealles neben volltonigem nealles, und sehe einen weiteren Hinweis auf proklitischen Gebrauch in den bekannten Verstümmelungsformen des Wortes, von denen nales und nals auch in CP. hs. H belegt sind (Cosijn 1, 9; vgl. auch analoge Verstümmelungen in ahd. nales, -as, später nals, und nolas, noles, später nols neben gewöhnlichem nalles, Graff 1, 216 f.).

Für ganz sicher darf freilich auch diese Erklärung nicht gelten. Zwar könnte man wieder das in beiden Hss. der CP.

 Dieser Urtext läßt sich durch die Übereinstimmung der beiden Hss. C und H herstellen; vgl. darüber die Ausführungen in meinem Dekanats-

programm Zum ags. Vocalismus, Leipzig 1900, S. 40.

<sup>1)</sup> Vgl. ferner nyd-clafan Jul. 240 neben sonstigem -cleofa. Daß auch wests. ærend-raca 'Bote', north. Rushw. \* ērend-wracu, L ērend-raca (neben ērend-wreca) und wider-braca 'Widersacher' hierher gehören, wie Bülbring annimmt, ist mir sehr zweifelhaft. Woher sollte zumal im Wests. der o/a-Umlaut in dem vorausgesetzten \*-wreaca kommen, da dieser Umlaut im echtwests. wenigstens bei den schwachen Maskulinis nicht einmal vor l, r, geschweige denn vor c auftritt (s. Ags. Gr. § 107, 2, dem Bülbring selbst § 234 und sonst zustimmt). Hier müssen also noch andere Dinge im Spiel sein: welche, das wage ich freilich nicht zu sagen.

fast konstante on-wald (Cosijn 1, 10) 'Gewalt' und das ebenfalls öfter gemeinsam bezeugte moniz-faldian (ebda.), als aus on-weald, -fealdian entstanden, hierherziehen, und ich halte diese Auffassung auch nicht für ausgeschlossen. Aber die bekannten o-Nebenformen wie -fold, -bold, -wold neben -feald, -beald, -weald mahnen zur Vorsicht, denn deren o ist doch wohl älter als die wests. Brechung des a vor l + Konsonant, és ist also wohl möglich, daß in mindertoniger Silbe das a in der betreffenden Stellung, auch wo es nicht zu o verdumpft wurde, als unpalatalisiertes a erhalten blieb und deshalb nicht der Brechung unterlag, während das vollbetonte a zu a palatalisiert und dann weiterhin zu a gebrochen wurde. Auf alle Fälle aber dürfte nalles als mindertonige Parallele zu volltonigem nealles bestehen bleiben, mag es nun direkt erhalten oder aber erst aus \*nealles entstanden sein.

Weiterhin möchte ich die bereits Beitr. 9, 200. Ags. Gr. § 43 hervorgehobenen dialektischen Formen wie tō-ward, inneward, yrfe-ward hierher ziehen (die Belege aus dem Beda s. jetzt bei Deutschbein Beitr. 26, 213), nur daß bei diesen auch noch die Mitwirkung des w mit in Anschlag zu bringen ist.

Endlich ist es auch wohl gestattet, die fast regelmäßigen spätwests. Formen middan-eard, wīn-eard für middan-, wīn-zeard (Ags. Gr. § 214, 7) hier anzuziehen. Wirklicher Schwund des aus z entstandenen j-Lautes ist doch kaum wahrscheinlich, auch im Hinblick auf das spätere, wenn auch romanisierte vineyard. Vielleicht darf man eben die Schriftbilder middaneard, wīneard als graphischen Ausdruck für middan-, wīn-eard, -jard interpretieren, deren e = j das alte z, nicht das alte e von ea vertritt z).

<sup>1)</sup> Danach würde übrigens doch eventuell zu modifizieren sein, was ich Beitr. 9, 208 unter Nr. 5 über Formen wie eallan, eornlice, und umgekehrt zearfode, -zēode usw. für zeallan, zeornlice bzw. earfode, -zode ausgeführt habe. Die dort angenommenen Aussprachsformen \*jeallan, \*jeornlice usw. können sich sehr wohl durch Akzentverschiebung (hier nach j, wie sonst oft nach w) wirklich in \*jallan, \*jornlice umgesetzt haben. Aber eador, eazlas, earon für zeador, zēazlas, zēaron bedeutet dann natürlich erst recht \*jador, \*jāzlas, \*jāron, nicht \*jædor, \*jāzlas, \*jāron. Vgl. übrigens auch jungkent. Schreibungen wie iāces sūre Wright-Wülker 271, 6 usw., iāzulswyleð 'gargarizat' ebda. 412, 35 für zēaces, zēazul- u. ä., auch das bekannte iarvoian Rushw.¹ für zearvoian (Ags. Gr. § 212. Anm. 1. 408, Anm. 3), nebst iara, -e 22, 4. 8 für zearu, und ionzaþ 10, 5 für zeonzaþ (Brown 2, 32), und dem einmaligen iāra [= ws. zēara] 'olim' 11, 21 (Brown 2, 16).

Die bisher vorgeführten Beispiele betreffen alle die Diphthonge éa und éo. Es erübrigt also, zu fragen, was unter gleichen Umständen aus den Diphthongen ie, ie geworden sein möge. Die Antwort ist einfach: für ie erwartet man ie zu e, für ie entsprechend ie zu é. Auch dieser Wandel ist, wie ich glaube, tatsächlich bisweilen eingetreten und auch noch zu belegen. Nur ist man hier natürlich auf das Westsächsische allein angewiesen, und hat bei der Untersuchung doppelte Schwierigkeiten zu überwinden, weil hier auch die Einmischung von nicht strengwests. oder außerwests. é für ie aus ea mit in Frage kommt. Aber einige Anhaltspunkte finden sich doch auch hier.

Aus den Beleglisten von Cosijn 1, 31 ff. geht hervor, daß die gemeinschaftliche Überlieferung der CP. in C und H kein einziges Beispiel von & für volltoniges ie aus gemeinwests. ea aufzuweisen hat, und daß solche é auch in der Einzelüberlieferung von C sehr selten sind1), während einige Schreiber des Hs. H diesem dialektischen é in höherem Maße Eingang verstattet haben. Ein gemeinsames un-bældo 209, 7 (neben gemeinsamem unbieldo 159, 1, bieldo 289, 1) erweist sich durch sein æ von vornherein als unwestsächsisch: denn daß uns hier etwa ein isolierter Zeuge für mindertoniges urwests. \*-baldiu (vgl. oben S. 37) erhalten sei, wird man doch nicht annehmen wollen. Dagegen heißt es nun in beiden Hss. ful-teman 233,8 (sonst herrscht das jüngere, an fultum angelehnte fultumian) und an-lepe 3, 17. 191, 13; letztere Form steht auch in C allein 124, 3. 190, 18. 314, 9. 10; ī(e)-Formen sind daneben in C nicht bezeugt, sodaß also diese sonst in der Erhaltung das i(e) so konsequente Hs. ebensowenig ein an-li(e)pe wie ein \*fultī(e)man kennt. Hier muß man also unbedingt zur Annahme einer Wirkung der Mindertonigkeit greifen, und diese sehe ich eben wieder in der Entwicklung von an-liepe usw. zu \*an-lie pe zu án-le pe usw.

<sup>1)</sup> Die Belege sind, abgesehen von je einem hlehhad 186, 19 und sceppendes 350, 22 nur solche mit w vor dem (i)e: welle 48, 11, zeweldan 118, 17, awerzda 360, 16, forhwerfad 368, 18, zehwerfad, forhwerfde 368, 23, forwerne 378, 2: es kann sich also sehr wohl auch hier um eine Neigung zur Monophthongierung von wie zu we auf seiten von C handeln. — Das gemeinsam und auch in C allein bezeugte zescendan (Cosijn, 1, 34) gehört natürlich nicht hierher, trotz der späteren Nebenform scyndan.

Andere sichere Beispiele hat die CP. nicht. Für urspr. -lausifa ist in beiden Hss. gemeinsam nur -līest- bezeugt: 207, 22. 251, 17. 283, 15, daneben in C allein -līst- fünfmal, in H allein viermal (Cosijn 1, 110); -lēst- aber findet sich nur in H allein 165, 6. 247, 23. 435, 15. 453, 24. 463, 3. 6. 467, 10 (Cosijn 1, 112), also vorwiegend nur bei dem letzten Schreiber der Hs., der überhaupt die é für ie bevorzugt. Das später häufigere -lēstu (Ags. Gr. 99, Anm. 2) kann also wohl auf ein altes \*-lēst- aus \*-lēst- zurückgehen, muß es aber nicht, und das Gleiche gilt dann auch von den a. a. O. ebenfalls erwähnten jüngeren Formen wie æf-werdla 'Schaden'.

Allerdings liegt auch hier die Möglichkeit einer andern Deutung des Tatbestandes vor. Wie unabhängig von einander Deutschbein Beitr. 26, 202 Nr. 3 und Pogatscher Lit.-Bl. 1901, 161 erkannt haben, geht urspr. i und selbst y in mindertoniger Stellung im Ags. gern (d. h. ursprünglich doch auch nach fester Abstufungsregel) in e über, und so faßt Pogatscher a. a. O. auch tatsächlich die Formen æf-werdla, mete-lestu auf, deren letztere er dann ganz konsequent auch als Zeichen für bereits eingetretene Kürzung des Vokals erklärt. Er würde also auch wohl fulteman, ānlēpe auf gekürztes \*fultīman, \*ānlīpe zurückführen, da an \*-tyman, \*-lype für die Zeit vor der CP. natürlich noch nicht gedacht werden kann. Ich muß auch eine solche Auffassung an sich als wohl möglich zugeben, so gut wie andre Alternativen der Erklärung, die oben im einzelnen mit besprochen sind. Aber ich möchte doch andrerseits auch glauben, dass der jetzt gebotene Erklärungsversuch dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß er eine Menge scheinbar divergierender Erscheinungen auf ein naheliegendes Grundprinzip zurückführt, die sonst einer ganzen Reihe von Einzelerklärungen bedürfen.

Leipzig. E. Sievers.

#### Hebels 'Hans und Verene'.

'Hans und Verene' ist in meiner Ausgabe der allemannischen Gedichte Hebels (Carl Winter, Heidelberg 1902) nicht enthalten und wird im folgenden nach dem Stand der heutigen Mundart von Hausen im Wiesental, dem Heimatsort des Dichters, in phonetisches Gewand gekleidet, mitgeteilt. Über den Lautstand der Mundart und die angewandten Lautzeichen vgl. die Ausgabe selbst, Einleitung.

- s gfåltmr num-n-æini, unt sæli gfåltmr gwīs.
   o wæni dox dås mæidli hæt, əs iš sö fligk un(t) dundrsnæt, sö dundrsnæt, i wær im båradīs.
- s iš wor, dås mæidli gfåltmr,
  unds mæidli hædi gërn!
  s het åləwīl¹) ə fröə muət,
  ə²) gsiəxdli³) heds wiə milx unt bluət,
  wiə milx unt bluət,
  und åugə wiə nə šdærn.
- 3. unt wænis sī fō widm,
  sə šiəstmrs bluət inds gsīxt;
  əs würdmr übrs hærds sō xnåp,
  unds wåsr låuftmr dbågə-n-åp,
  wōl dbågə-n-åp;
  i wæis nit wiəmr 4) gšīxt.
- 4. åm dsīšdik friði bīm brunð,
  sð rēds 5) mi frei nō å:

  "xum, lüpfmr håns! wås fēldr æxt?
  ðs iš dr nöimð går nit ræxt,
  næi går nit ræxt!"
  i dæpk mī læbdik drå.
- 5. i håsəm<sup>6</sup>) solə sågə, 25
  unt hædis numə gsæit!
  unt wæni numə rīxr (riəxr) wær,
  unt wærmr nit mī hærds so šwær,
  mī hærds so šwær,
  s gæp wīdr glægəhæit. 30
- und ūf unt fūrt, jeds gågi, s wūrt jædə-n-im solåt, unt sågəms, wæni nöimə xå,

| unt luəgt əs mi nit fründli å,                                                                                                                                             |              | -        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| nit fründli å,<br>sə bini mörn såldåt.                                                                                                                                     |              | 35       |
| 7. ən årmə kærlə bini,<br>årm bini, sæl iš wör!<br>dox håni nö nüt unræxds dö,<br>unt süfr gwåxsə wæri jö,<br>dås wæri jö,<br>mit sæləm hæds kæi gför.                     |              | 40       |
| 8. wås wisblət ) in də hürsdə, wås riərt si æxdrst dört? əs fisbrlət, əs rūst im låup. ö piədis got dr hēr, i glåup, i glåup, i glåup, əs het mi nöimr kört.               | +            | 45       |
| 9. "dō bǐni jō, dō heś mi<br>unt wændə mi dæn wit!<br>i hås šo sīdərəm šbödlik gmērikt<br>åm dsīśdik hešmi fölik bšdērikt,<br>jō fölik bšdērikt,<br>unt wōrum sæišs dænit? | f            | 50       |
| 10. unt biš nit rīx ån güldə, unt biš nit rīx ån golt, ən ērli gmiət iš übr gælt, und šåfə xåš in hūs und fælt, in hūs und fælt, und luək, i bīdr holt.                    |              | 55<br>60 |
| 11. o frēnəli wās sæišmr, o frēnəli išs sō? də hešmi ūsm fækfür költ, und lægr hædis nümə dölt, næi nümə dölt,                                                             |              | 65       |
| jō frīli wili, jō!<br>Ettlingen.                                                                                                                                           | Otto Heilig. |          |

Auch: åliwīl. 2) Besser: no. 3) Neben gsiexdli auch gsīxdli.
 In der Mundart geläufiger: wiosmr. 5. In der Mundart: rēdots. 6. Echt mundartl.: hānoms. 7) Besser: wisbolots.

# Zur Geschichte einiger linguistischer Hypothesen.

R. M. Meyer hat IF. 13, 126 ff. die Aufmerksamkeit auf einige linguistische Aperçus aus dem Ende des 18. Jahrhunderts gelenkt. Ich halte es für sehr verdienstlich, daß er auf eine Periode sprachwissenschaftlicher Tätigkeit hinweist, an der gewöhnlich auch die Wenigen vorbeigehen, die sich überhaupt für die Geschichte der deutschen Grammatik interessieren, aber er befindet sich im Irrtum über den historischen Wert der von ihm gerade besprochenen Äußerungen. Sie sind durchaus nicht originell.

I. Ramler erklärte die Endsilbe -er der Nennwörter für ein männliches Fürwort, das die Stelle des Wortes Mann vertritt. Damit gibt Ramler nur eine seiner Zeit durchaus geläufige Meinung wieder. Adelung identifiziert in seinem Wörterbuch, und zwar schon in der ersten Auflage, dem 'Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der Hochdeutschen Mundart' (1774) 1, 1702, 1704 sowohl das Pron. er wie das Suffix er mit dem angeblichen, im Hochdeutschen veralteten Subst. Er, das Mann, bes. Ehemann, bedeuten soll. "Man braucht es nur noch in den gemeinen Mundarten . . . . das männliche Geschlecht mancher Thiere, besonders der Vögel auszudrucken. Ist es ein Er oder eine Sie?" Adelung findet dieses Subst. Er wieder in dem skythischen, von Herodot bezeugten dop 'Mann', 'womit das Lateinische Vir, das Gothische Vair, das Island. Ver, das Finnische Uro, das alt Schwed. Wair, und vielleicht auch der griech. Name des Mars appc, sehr deutlich überein kommen'. Vgl. ferner Adelungs Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Sprache (1782) 1, 321.

Aber auch Adelung hat diese Theorie nicht ausgeheckt. Im Jahre 1741 bemerkte der bekannte Sprachforscher Johann Leonhard Frisch in seinem sehr geschätzten Teutsch-Lateinischen Wörter-Buch 1, 228 s. v. Er (Pron.) u. a. "Er, bedeutet einen Mann oder Manns-Persohn. Daher heißt (1) ein Er, von Vögeln, so viel als masculus; und wird (2) hinten an die Nomina Adjectiva und Substantiva gesetzt, das Masculinum anzudeuten, als schön, ein schöner; Mühl, ein Müller; Gans, ein Ganser; Taube, ein Tauber". Folgt ein Zitat aus Herodot l. IV c. 119, wo es u. a. heißt: 'Αιὸρ γὰρ καλέουα (scil. Σκύθαι) τὸν ἄνδρα. "Dieses Skythische œor, kommt mit Er überein . . . . im Gothischen

ist airu, nuncius, legatus, und vair, vir. Luc. VIII 27. Anglos. Ver, welches mit dem lateinischen Vir verwandt."

Gehen wir um vier Jahre zurück, so stoßen wir auf Wachters Glossarium Germanicum, aus dem man im 18. Jahrhundert gerne seine etymologische Weisheit holte. Es heißt da in den Prolegomena, Sectio VI 'er. In nominibus officiorum, quorundam judicio non est mera terminatio, sed idem quod Latinis vir, Cambris ur. Hinc Pezronius in Antiquitatibus Celticis existimat, pistorem Germanis vocari becker, quasi virum panis, a Phrygia voce beck panis, et Celtica ur. Huic conjecturae favere videtur. quod multa nomina in er desinentia, passim in Dialectis terminantur quoque per man vir, tanquam man et er sint synonyma. Ita Belgis schipper et schipman est nauta, Anglis plower et plowman arator, Germanis krieger et kriegsman bellator' usw. 'Huc etiam referri possunt orator et triarius et multa Latinorum hisce similia, in quibus or et arius virum designare videntur.' Die beiden letzten Bemerkungen, über Wechsel von er und man und über die lat. Wörter auf -or, hat sich Adelung Versuch usw. I 1704 zu nutze gemacht1).

Wer sich für die Geschichte der Agglutinationstheorie interessiert, wird Wachter seine besondere Aufmerksamkeit zuwenden müssen. Denn er hat in den Prolegomena seines Wörterbuchs eine ganze Reihe von Suffixen für urprünglich selbständige Wörter erklärt. Richtiges und Unrichtiges ist dabei gemischt. Er bringt heit mit dem altdeutschen heit 'persona' zusammen, tum mit ags. dóm, fränk. duam, -schaft mit schaffen, -bar in einer gewissen Bedeutung mit 'bæren' ferre, aber er leitet auch -ig von eigen habere, -isch von axen, waxen crescere ab und setzt -er in Komparativen gleich er ante, -ing in Tiernamen = einig, -lein = klein usw. Inwieweit Wachter von Vorgängern abhängig ist (er weist ja selbst auf solche hin), kann ich ohne besondere Untersuchung nicht sagen 2).

<sup>1)</sup> Was die von Meyer erwähnte Bemerkung Klopstocks über ich betrifft, so muß betont werden, daß sich Klopstock einfach über Adelungs Definition der Bedeutung dieses und anderer Suffixe lustig macht. Das ganze Gespräch ist nichts als eine Verspottung Adelungs. — Vgl. Adelung Umst. Lehrgebäude I. 323: \*ich, vermuthlich ein Ding, Subject, besonders männlichen Geschlechtes: Äppich, Attich, Lattich, Ästrich, aus astracus'. Ähnlich im Wörterbuch und in der Deutschen Sprachlehre (1781) S. 104.

Das Streben, die Wörter als aus bedeutsamen Elementen bestehend zu begreifen, ist uralt. Ich erinnere an die in Platos Kratylos vorgebrachten

II. Meyer meint, daß es de Brosses war, der den Begriff der Sprachwurzel geläufig machte, und daß die deutschen Grammatiker die Lehre von den Wurzelwörtern dahin weiter führten, daß sie ihre Einsilbigkeit für germanische Eigenart erklärten. Beides ist unrichtig. Der Begriff der Sprachwurzel ist aus der hebräischen Grammatik in die abendländische gekommen und zwar seinem Ursprung entsprechend zuerst in der Form, daß man als Wurzel diejenige individuelle Wortform bezeichnete, die alle gemeinsamen Laute und nur die gemeinsamen Laute der verwandten Wörter und Wortformen enthielt. Schon bei dem ersten Verfasser einer vollständigen deutschen Grammatik Laurentius Albertus (1573) läßt sich der Ausdruck radix nachweisen und den großen Linguisten der vierziger Jahre des 17. Jahrhunderts ist er vollständig geläufig. Die Lehre von der Einsilbigkeit der deutschen Stammwörter ist schon im 16. Jahrhundert entstanden; seit Schottelius sich für sie erklärte, wird sie trotz vielfacher Angriffe zur herrschenden. Ich brauche auf diese Dinge nicht näher einzugehen, da ich ausführlich über sie gesprochen habe in meiner Schrift 'Ein Kapitel aus der Geschichte der deutschen Grammatik' Halle 1898 (= Abhandlungen zur germanischen Philologie, Festgabe für Richard Heinzel S. 31-110) vom 2. Abschnitt an. S. 62 Fußnote 1 habe ich dort die Frage aufgeworfen, wann wohl außerhalb Deutschlands die Meinung aufkam, daß alle Wurzeln einsilbig seien; ich nehme dankbar die Belehrung an, daß vor dem von mir genannten Court de Gébelin schon de Brosses dieser Ansicht gehuldigt hat.

III. Auch den angeblichen Entdecker des germanischen Akzentgesetzes muß ich des posthumen Ruhmes berauben. Je nisch soll zuerst erkannt haben, daß die Wurzelbetonung eine Eigentümlichkeit der germ. Sprachen sei, die sie von andern unterscheide. Aber schlagen wir in dem standard work der deutschen Grammatik des ausgehenden 18. Jahrhunderts, in Adelungs Umständlichem Lehrgebäude (1782) nach, so lesen wir I 249 ff. § 83: 'Am merklichsten ist der Ton in mehrsylbigen Wörtern,

Etymologien. Einen großen Fortschritt bedeutete es, daß man Wurzelund Suffixsilben unterscheiden lernte. Wollte man die neue Erkenntnis mit dem alten etymologischen Prinzip vereinigen, so mußte man trachten, die ursprünglische Selbständigkeit der Suffixe zu erweisen.

das ist, in solchen Wörtern, welche entweder gebogen, oder abgeleitet, oder auch zusammen gesetzt sind . . . hier haben wir es nur mit den beyden ersten Arten der mehrsylbigen Wörter zu thun. In einem solchen mehrsylbigen Worte wird die Stammund Wurzelsylbe allemahl mit der stärksten Erhebung der Stimme ausgesprochen, weil sie den Grund des ganzen Wortes enthält . . . Dieser Umstand ist der Deutschen Sprache so sehr und so vorzüglich eigen, daß er auch noch an keiner andern ältern oder neuern Sprache bemerket worden; selbst die mit der Deutschen Sprache so nahe verwandten nordischen Sprachen, haben ihn nicht so unbeschränkt, und die Englische hat ihn gar nicht.' Adelung schließt weiter aus der deutschen Wurzelbetonung auf die Ursprünglichkeit und Reinigkeit des Deutschen.

Lange vor Adelung hatte ganz Ähnliches ein Mann gelehrt, der den Namen des größten Germanisten vor J. Grimm verdient, nämlich der Holländer Lambert ten Kate. Ich erlaube mir einige Stellen aus van der Hoevens Schrift Lambert ten Kate ('s Gravenhage 1896) hierher zu setzen, da wahrscheinlich diese Arbeit, sowie auch ten Kates erstes germanistisches Werk 'Gemeenschap tussen de gottische spracke en de nederduytsche' (1710) vielen nicht zur Hand ist. Van der Hoeven sagt S. 18: De hoofdeigenschap "dat de klemtoon altoos valt op het radicale zaekelijke gedeelte van' t woord, nimmer op de andere deelen", heeft hij waargenomen bij de levende germaansche talen van zijne kennis, en op dien grund schrijft hij ze ook toe aan het Gotisch. . . Door de uitvinding van deze deugd, zegt Ten Kate, "is de liefde tot onze spraeke grootelijks in mij opgewakkert: Elke taele bezit wel iets waarin zij boven anderen uytligt; maar voortreffelijker eygenschap dan deze kan er niet vereyst worden, want het zaekelijkste in den dag te zetten, is de voornaemste grondvest van alle welsprekentheyd". Ten Kate zieht auch schon aus der Wurzelbetonung den Schluß, daß die nl. Kasusendungen dieselben seien, wie die gotischen, aber verkürzt und entstellt "door 't zagt en suellijk van de tonge afrollen". Er hält ferner, eben wegen jener Betonung, die germanischen Wörter, was die Wurzel betrifft, "voor ouder, echter en minder vervalscht, dan die in de taal der Grieken, die gants verzuijmig waren in den plicht om in hunne benaemingen altijd op het zaekelijkste den naedruk te geven, waerdoor de waere oorspronkelijkheyd verduijstert word".

Noch früher als ten Kate hat der deutsche Dichter und Poetiker Johann Peter Titz die Wurzelbetonung des Deutschen erkannt. Die betreffenden Stellen finden sich in seinen Zwey Büchern Von der Kunst Hochdeutsche Verse und Lieder zu machen (Danzig 1642) im 1. Kapitel des ersten Buchs. Ich führe sie hier nicht an, da ich schon seit längerer Zeit die Absicht habe, die Akzentlehren der älteren deutschen Grammatiker und Metriker im Zusammenhang darzustellen. Dabei wird sich ergeben, inwieweit Adelung von seinen Vorgängern Aichinger und Fulda abhängig ist, und welches Verdienst um die klare Formulierung des Unterschieds von Akzent und Quantität ihm zukommt.

IV. Meyer betrachtet A. W. Schlegel als eine Art Vorläufer Westphals in der Erkenntnis germanischer Auslautgesetze. Das hat zunächst etwas Bestechendes. Sehen wir aber einmal die von M. zitierte Stelle, Werke 7, 219, an: 'Grieche: Ich wünsche zu wissen, Deutscher, was deine Voreltern in diesem Stücke für die Verschönerung der Sprache gethan haben. Italiäner: Sie haben die Schlußvokale, wo sie vorhanden waren, weggenommen. Deutscher: Doch auch oft das mildernde E hinzugefügt.' Der Ausdruck 'das mildernde E' gibt uns einen Fingerzeig, wie wir diese Stelle zu verstehen haben. Schlegel segelt im Fahrwasser des vielgeschmähten und vielbenutzten Adelung, in dessen System 'das mildernde E' eine große Rolle spielt, und der auch den Ausdruck erfunden hat. Näher auf die einschlägigen Theorien Adelungs einzugehen, kann ich wohl unterlassen, da ich sie, wie ich glaube, erschöpfend im 4. Abschnitt meiner oben zitierten Schrift erörtert habe.

Schließlich gestatte ich mir die Bemerkung, daß Meyers Vermutung über das Verhältnis der Pronomina zu den Personalendungen sich sehr nahe mit der von Delbrück Einleitung S. 76 f. besprochenen Theorie Westphals berührt.

Wien. M. H. Jellinek.

### Φέριττος und Verwandtes.

Die alte Grammatik war der Ansicht, daß in Formen wie ήδίων oder ἄλγιστος vor den Komparativ- und Superlativsuffixen der Stammausgang, in unserem Falle also υ bzw. oc, unterdrückt

worden sei, und auch Georg Curtius bekannte sich noch zu dieser Meinung, wie aus S. 87 jener Schrift zur Kritik der neuesten Sprachforschung (Leipzig 1883) hervorgeht, in welcher er den damals neuen Lehren jüngerer Sprachforscher, insbesondere Osthoffs und Brugmanns, entgegentritt. Er bemerkt dort, die genannten Bildungen gehörten zu den merkwürdigsten Ausnahmen von der Regel, daß die abgeleitete Stammbildung aus dem vollen Stamme des primitiven Wortes hervorgehe, und fährt dann so fort: "Man sagt wohl, der Komparativ werde in Formen wie ρίγιον ἄλγιςτος αἰςχίων ἡδίων aus der Wurzel gebildet, allein mit welchem Rechte kann man z. B. das aus der Wurzel (?) αίδ (αἴδομαι αἰδώς) hervorgegangene αἰςχ von αἰςχίων eine Wurzel nennen, und was hat begrifflich die Wurzel mit der Komparation der Adjektiva zu thun? Die Steigerung setzt unbedingt den Begriff einer Eigenschaft, also eines Nomens voraus; ήδίων ρίτιον haben schwerlich von Haus aus ohne einen Positiv bestanden, vielleicht nur nicht von Anfang an neben dem später üblichen." Gegen diese, jetzt wohl von niemand mehr geteilte Auffassung habe ich in meiner Entgegnungsschrift (Die neueste Sprachforschung Leipzig 1885) S. 27 bemerkt, daß sich der ursprüngliche Zustand dieser Bildungen nicht im Griechischen, sondern im Altindischen vorfinde und an der Hand der im Veda vorliegenden Komparative auf iyas gezeigt, daß sie in der Tat etwas mit der Verbalwurzel zu tun haben. Genaueres über Formen auf iyas und ištha im alten Sanskrit habe ich dann in meiner altindischen Syntax S. 188 ff. beigebracht, wobei ich Whitney Sanskrit Grammar § 467 hätte anführen sollen, der schon wesentlich dieselben Gesichtspunkte geltend gemacht hatte. Endlich habe ich die altindischen Erscheinungen, Vgl. Synt. 1, 422 ff., in den indogermanischen Zusammenhang gestellt. Wenn ich jetzt noch einmal auf den Gegenstand zurückkomme, so geschieht es hauptsächlich, um einige griechische Formen zu besprechen, bei denen der Zusammenhang mit Verben noch deutlich ist.

Über den ursprünglichen Sinn der in Rede stehenden Formen habe ich in meiner vergleichenden Syntax Folgendes behauptet: "Die Formen auf *īyaṣ-iṣtha* sind zunächst partizipialer Natur und sagen aus, dass an dem Substantivbegriff, zu dem sie in ein attributives Verhältnis treten, die Verbalaktion in hervorragender Weise zur Erscheinung kommt." Den Ausdruck

'partizipial' kann man vielleicht bemängeln, der Charakter des Verbalnomens aber tritt in folgenden Punkten hervor: 1. Die Suffixe īyas und ištha erscheinen im allgemeinen unmittelbar hinter demjenigen Lautkomplex, der innerhalb des Systems der jedesmal zusammengehörigen Verbalformen als Wurzel empfunden wird. Dahin gehören z. B. von gemein-arischen Bildungen: ai. yódhīyān 'besser kämpfend', av. yūiðištō 'trefflich kämpfend', vgl. ai. yúdhyati av. yūidyēiti, dazu ai. yúdh F. 'der Kampf'; ai. vāhišthas nach Graßmann 1) aufs beste fahrend, 2) jemandem (Dativ) aufs beste, angenehmste strömend, ergiessend, kommend. Damit läßt sich sehr wohl die Bedeutung 'willkommen' vereinigen, welche Bartholomae BB. 15, 11 für das entsprechende av. vāzištō aufstellt, vgl. ai. vāhas 'Darbringung'. Über die Länge gegenüber ai. váhati av. vazaiti handle ich hier nicht, sondern bemerke nur, daß in unseren Bildungen oft eine schwere Wurzelgestalt erscheint. Zu diesen gemein-arischen Bildungen kommen dann zahlreiche den arischen Einzelsprachen angehörige, so ai. ávišthas 'am besten fördernd' (ávati), háništhas 'am heftigsten schlagend' (hánti) usw., av. mairisto 'am meisten sich erinnernd' (2 mar bei Justi), bairištō zu baraiti (s. bei φέριστος) u. a. 2. Eine altindische Form, nämlich paršišthas ist in Anlehnung an Aoristformen gebildet: té nūná no 'yám ūtáyē váruno mitro arvamā, návišthā u nō nēšáni páršišthā u nah paršány áti dvíšah, die sollen hier sein zur Hülfe für uns VMA., die besten Leiter uns zu leiten, die besten Führer uns zu führen über alle Feindschaft hinweg RV. 10, 126, 3 (dazu auch náva paršánim 'ein rettendes Schiff'). Einige avestische Formen stellt Justi zum Perfektum, nämlich jaynistō 'am kräftigsten schlagend' und nijayništo 'am kräftigsten niederschlagend' (ni und zan, ai. han, vgl. háništhas). Besser wird man sich mit der Feststellung begnügen, dass die Wurzel redupliziert ist, wie es auch Justi bei vijaymišto 'hülfreichst' tut. Wie sich diese Formen zu den altindischen Adjektiven jághnis, jágmis u. ä. verhalten, die auch verbale Konstruktion haben können, weiß ich nicht zu sagen. 3. Unsere Formen können in demselben Sinne wie finite und infinite Verbalformen mit Präpositionen verbunden werden, welche im Ai. betont sind (also wie die Verbalnomina, nicht wie die Partizipia im engeren Sinne), z. B. agamišthas 'am besten herankommend'. Beispiele aus dem Av. sind nižbairištō 'am meisten hinwegschaffend', vīmarezištō 'am besten reinigend',

paitivacišto 'sehr gern antwortend'. 4. Sie sind entsprechend der überwiegenden Anwendung des zugehörigen Verbums transitiv oder intransitiv, also háništhas 'am stärksten schlagend' (hánti 'schlagen'), práticyavīyasī 'die sich näher heranbewegende' (cuavate 'er bewegt sich'). Nie sind sie passivisch gebraucht. Dieser Regel widersprechen zwei Angaben der Sanskritwörterbücher unter áparāvapištha und váhīyas. Das erstere übersetzt Böhtlingk (im kürzeren Wb.) in TS. 4, 1, 3, 1 mit 'durchaus nicht zu beseitigen', jetzt aber durch 'nie und nimmer beseitigend', so dass sich für die Worte apa prethan asi sopratha urv agni bhariğyad aparavapiğtham die unzweifelhaft bessere Übersetzung ergibt 'du bist der Rücken des Wassers, der weite breite, der das Feuer tragen und nie beseitigen soll'. Vahīyān TS. 7, 2, 8, 6 war bisher durch 'fahrbarer' übersetzt, es wird aber, ebenso wie in den beiden anderen Stellen, in denen es vorkommt, 'besser fahrend' bedeuten, wie auch der Kommentar und mit ihm Böhtlingk meinen, die 'Lasttier' ergänzen. Ich selbst weiss die Worte yáthā váhīyasa pratisára váhanti nicht genau zu übersetzen. Hiernach wird dann auch Justis Übersetzung von aibībairišto 'der welcher am meisten (notwendig) gegeben werden muß' nicht richtig sein, sondern Geldner Recht haben, der y 51, 1 in KZ. 28, 406 so wiedergibt 'ein gutes Regiment bereitet am ehesten ein wünschenswertes Los'. 5. Das Objekt steht in dem Kasus, welchen das Verbum verlangt, z. B. vrtrá háništhas 'den Vrtra am besten erschlagend', dušmatem jayništo 'die bösen Gedanken am besten beseitigend'.

Ich nehme an, daß der hiermit gekennzeichnete Zustand die älteste Schicht darstellt. Dafür spricht die geschichtliche Lage der Dinge; denn der verbale Gebrauch der hier behandelten augmentativen Formen findet sich nur im alten Sanskrit, während er später verschwindet und ebenso im Iranischen, so daß er als arisch erscheint. Für seinen indogermanischen Charakter aber zeugen die Reste, die wir im Griechischen finden werden. Sodann spricht für diese Annahme der Umstand, daß nur so sich die Beziehung zu Adjektiven ungezwungen erklärt, während von der rein adjektivischen zu der verbalen oder genauer verbalnominalen Anwendung, so viel ich sehe, keine Brücke führt. Demnach darf ich als jüngere zweite Schicht den Zustand bezeichnen, in welchem die Verbalnomina zu Adjektiven werden, also ein Substantivum nicht mehr als in einer Handlung be-

griffen, sondern als mit einer Eigenschaft versehen kennzeichnen. Dahin gehören als gemein-arische Bildungen: ai. tvákšīyān 'sehr kräftig' av. 9vaxištō 'sehr rüstig, tätig', vgl. ai. pratvakšānás 'sehr kräftig seiend' av. 3vaxentē 'sie (die Ströme) eilen fort' yt. 10, 14, dazu ai. tvákšas N. 'Tatkraft' av. 9vaxah 'Tätigkeit' av. 9vaxō 'eifrig schnell'; ai. rájišthas 'der geradeste' av. razištō dass., vgl. ai. irajyáti 'gerade richten', dazu ai. rjús av. erezuš. rájišthas wird von Wegen und Fürsten gebraucht, die Bedeutungsentwicklung ist also: gerade richtend, richtig führend, gerade, gerecht; ai. bárhisthas 'sehr hoch, kräftig', av. barezisto 'sehr hoch', von dem Verbum sind im Ai, nur das zum Adjektivum gewordene Part. brhánt- und einige Intensivformen erhalten, im Av. ist das entsprechende berezant- erhalten; ai. asīyān asisthas av. asyāo asišto 'schneller, schnellst', kann noch zu ai. ašnoti av. ašnaoiti gezogen werden (vgl. av. auch asištō), ist aber jedenfalls in beiden Sprachzweigen als zu asus 'schnell' gehörig empfunden worden (s. unten); ai. śréyān nach Graßmann 'schöner, glänzender, herrlicher, heilsamer, dienlicher zu', dazu śrēšthas, av. sraya 'schöner' sraēšto 'schönst', vgl. šrí 'Schönheit', inwieweit das zugehörige Verbum noch lebendig ist, darüber sind die Lexikographen verschiedener Meinung; ai. vásyān 'besser' vásišthas 'der beste', av. vahyā vahištō, woneben vásus vaihus 'gut', werden von Graßmann wohl mit Recht zu vas 'aufleuchten' (hervorleuchten) gestellt; ai. drághīyān dhrāghišthas, 'länger, sehr lang' av. drājištō, die zu ai. dirghas av. dareyo gestellt werden, leitet derselbe Gelehrte von einer verschollenen Wurzel \*dhragh ab, welche bedeutet haben würde 'sich in die Länge ziehen'; ai. nédīyān nédišthas av. nazdyo (Adv.) nazdišto 'näher, nächst', stellt Brugmann Grundr. 12, 753 zu sed 'sitzen' gleichsam ἐφίζων. Bei einigen der angeführten Wörter ist also die Zurückführung auf eine Verbalwurzel zweifelhaft. Desto sicherer ist sie bei vielen einzelsprachlichen Formen, z. B. ai. rábhisthas 'sehr ungestüm' eig. 'stark anpackend', ai, sáhyān sáhīyān sáhīšthas 'stärker, sehr stark', eigentlich 'bewältigend', jyāyān gehört zu jyā (jijyāsathas) 'besiegen, überwältigen', heißt dann 'mächtiger, vorzüglicher, grösser, älter' und entsprechend jyésthas. In dieser zweiten Schicht entwickelt sich nun die Zugehörigkeit der Komparative und Superlative zu einem sog. Positiv, worüber hier nicht genauer gehandelt werden soll. Ich erinnere nur daran, dass vorzüglich Adjektiva auf u in Frage kommen, z. B. die oben

erwähnten vásus vanhus asús asus. Vielleicht erklärt sich die Beziehung daraus, dass auch diese einmal verbalen Charakter hatten, worauf die Verwendung der Bildungen auf uka schließen lassen könnte (s. meine Altind. Synt. 181). Wie es gekommen ist, dass einige Bildungen auf ra sich für das Sprachgefühl zu Komparativen auf iyas und Superlativen auf ištha gesellt haben, dafür weiß ich einen besonderen Grund nicht anzugeben. Von denienigen, die man anzuführen pflegt, sind im RV. belegt ugrás ójiyan ójişthas 'kräftig', dűrás dáviyan dávişthas 'entfernt', in den anderen Samhitās oder Brāhmaņas kšiprás kšépīyān kšépišthas 'schnell', kšudrás kšódíyān kšódišthas 'klein', sthirás stheyan 'fest' (sthesthas nicht belegt, im RV. nur ástheyan 'nicht standhaltend' sthūrás sthávīyān sthávišthas 'dicht'. Unbelegt sind trapīyān trapišthas und sphēyān sphēšthas. Beziehungen zu anders geformten Adjektiven sind mehr vereinzelt. - Bei den meisten der angeführten Formen ergibt sich auch die Beziehung zu einem Verbum noch von selbst, wenn sie auch hinter der zu einem Positiv zurücktreten mag (wie z. B. svádīvān svádišthas inniger mit svādús als mit svádatē 'gut schmecken' verbunden ist), bei einigen konnte mit mehr oder weniger Sicherheit das einstige Vorhandensein eines Verbums erschlossen werden, in andern Fällen endlich hat man keine Berechtigung, ein solches anzunehmen, z. B. bei ai. ánus ánīyān (ŠB.), aništhas 'dünn, fein', oder av. akō acištō 'schlecht'. Hier wird man Wirkungen der Analogie zu erkennen haben.

Es fällt auf, daß neben unseren Bildungen oft Neutra auf as stehen, z. B. gemeinarisch ai. ὁjīyān ὁjišṭhas ὁjas 'Kraft', av. aojyā aojištō aojah dass.; ai. dásišṭhas 'sehr wunderbar' dásas 'Wundertat', av. daḥištō 'sehr weise' daḥah 'Weisheit, Geschicklichkeit', vgl. ἐδάην; ai. tvákšīyān 'sehr kräftig' tvákšas 'Tatkraft', av. θνακίštō θνακαι dass.; ai. šávišṭhas 'der mächtigste' šāvas 'Macht', av. savištō 'der nützlichste' savah 'Nutzen'. Altindisch z. B. cánišṭhas 'sehr befriedigend, angenehm, huldvoll' cánas 'Befriedigung, Gefallen'; tápišṭhas 'sehr heiss' tápas 'Hitze'; tárīyān 'leicht durchdringend' táras 'rasches Vordringen, Schnelligkeit, Kraft'; téjīyān téjišṭhas 'sehr scharf' téjas 'Schneide, Eifer, Kraft', ursprünglich 'das Scharfsein'; rábhyān rábhišṭhas 'sehr ungestüm' rábhas 'Gewalt, Ungestüm' urspr. 'das Zupacken'; váhišṭhas 'am besten bringend' (s. oben), váhas Darbringung; védīyān védīšṭhas 'besser findend, am besten verschaffend' védas

'Habe', ursprünglich 'Findung'; sáhīuān sáhišthas 'überwältigend' sáhas 'Sieg, Macht'. Aus dem Avestischen führe ich an: drajištō 'der längste' (s. oben) drājah 'Länge', mazjā mazištō mazah 'Grösse'; masyā 'grösser', altp. mathišta, av. masah 'Grösse'. Daß eine Beziehung zwischen den Neutris auf as und den Komparativen und Superlativen auf iyas und ištha gefühlt wurde, scheint mir nicht zweifelhaft. Sie tritt ja auch im Griechischen deutlich hervor. Die Entstehung dieser Beziehung denke ich mir folgendermaßen. Die Neutra auf as scheinen von Anfang an zu der großen Menge von Nominalbildungen gehört zu haben, welche um das Verbum finitum gelagert sind. Sie drücken die Handlung des Verbums in substantivischer Auffassung aus. Dieser Sinn ist am reinsten in den Infinitiven (auf ásē usw.) erhalten geblieben. Dann aber ist die Bedeutung auch konkret geworden. Wie das geschehen konnte, können wir uns an zahlreichen neuhochdeutschen Wörtern auf ung deutlich machen, z. B. an Bescherung, welches zunächst einen Vorgang ausdrückt. Wenn wir aber mehr an die Dinge denken, die in ihrem Verlauf sich dem Auge zeigen und als Ergebnis der Handlung zurückbleiben (z. B. das ist eine schöne Bescherung). verändert sich die Anwendung des Wortes nach der konkreten Seite hin. Dazu vergleiche man Wörter wie ai. védas 'Habe'. Der gleiche Vorgang ist es, wenn ein Wort wie ai. tápas, das zuerst den Vorgang der Erhitzung bedeutet zu haben scheint, gebraucht wird, um die als Ding aufgefaßte Hitze zu bezeichnen. Auch śrávas dürfte so zu der Bedeutung 'Ruhm' gekommen sein. Es bezeichnete, wie ich glaube, zunächst das Anhören des Zurufs und Lobes der anderen (vgl. κλύω), dann wird der an einem Menschen zur Erscheinung kommende Beifall als Ding gefaßt. Sind nun auf diese Weise die Wörter auf as konkretisiert worden, so konnten sie auch, was für die vorliegende Frage das Wichtigste ist, appositionell oder prädikativ zu Personen in Beziehung gesetzt werden, wie gr. Exervoc (vgl. er ist eine Schande für die Familie). Damit waren sie dann an einer Stelle angekommen, wo sie als Ergänzung der Komparative und Superlative dienen konnten, die sich ebenfalls aus der Verbindung mit dem Verbum gelöst hatten.

Die Entwickelungsphasen, welche hiermit am Arischen nachgewiesen worden sind, sind nun in noch ältere Zeiten zu verlegen. Sie gehören der indogermanischen Zeit an, wie der

Einklang des Griechischen zeigt, zu dem ich hiermit übergehe. An griechischen Bildungen, welche noch deutliche Beziehungen zum Verbum zeigen, läßt sich zunächst φέριστος anführen, das mit av. bairišto identisch ist. Daß dieses letztere zu bhárati usw. gehört, ist unzweifelhaft (vgl. aibibairištō niżbairištō). Es liegt nur einmal und zwar im Vokativ bairista vor (yt 12, 7) bezogen auf ein göttliches Wesen. Genau so wird φέριστος bei Homer, abgesehen von einer Stelle, im Vokativ gebraucht als lobende und schmeichelnde Anrede an göttliche und menschliche Wesen, gelegentlich auch an Pferde. Justi übersetzt 'bringend, nämlich Hilfe'. Das wird im wesentlichen richtig sein. Φέριστος ist der am meisten, am besten bringende, also willkommene und geschätzte (vgl. oben vāhišthas). An φέριςτος schliesst sich als Neubildung (wohl nach βέλτερος, bei dem diese Bildung älter ist als die mit ιων ιςτος) φέρτερος und φέρτατος. Sie bedeuten im Neutrum 'besser, vorzuziehender' usw., z. Β. κακῶν δέ κε φέρτατον εἴη P 105, dagegen in den maskulinischen (und femininischen) Formen hat sich die Bedeutung zu 'stärker, stärkst', also in der Richtung verengert, die dem damaligen Menschen besonders nahe lag. Andere zu Verben in Beziehung stehende Formen haben Substantiva auf oc neben sich. Dahin gehören κήδιςτος ἔχθιςτος, ἐλέγχιςτος πλείων πλεῖςτος, vielleicht auch accov άγχιστος. Κήδιστος, woneben κήδομαι κήδος, habe ich in den Abh. der Sächs. Ges. d. Wiss. 11, 525 behandelt und dort ausgeführt, der Sinn der Sippe sei der der schmerzlichen Sorge, woraus sich dann der Begriff der Fürsorge überhaupt entwickelte, namentlich aber derjenigen, welche man lebenden und gestorbenen Verwandten zuzuwenden hat, κήδιστος aber bedeute 'fürsorgend', also z. Β. φίλτατοι καὶ κήδιστοι 'die am meisten zugetanen und die liebsten'. Den gleichen aktivischen Sinn, der ja nach Ausweis der arischen Formen der ursprünglichste sein muß, habe ich auch für θ 583 und κ 225 angenommen. Immerhin wäre es möglich, auch den weiter entwickelten (fürsorgend, also) 'wertvoll lieb' anzusetzen. Έχθιςτος 'der verhaßteste' hat neben sich ἔχθεςθαι 'verhaßt sein' und ἔχθος 'Haß', dazu έχθρός. Ἐλέγχιςτος (woneben ἔλεγχος und ἐλέγχω 'blamieren') wird von Kühner-Blass durch 'beschimpftester' übersetzt, was nach dem Bisherigen nicht angeht, weil der Superlativ eine andere Verbaldiathese zeigen würde als ἐλέγχω. Vielleicht hat man anzunehmen, daß früher ein mit ἔχθεςθαι zu vergleichendes έλέγχεςθαι vorhanden war, das 'in Schande sein' bedeutete. Noch nicht ganz zu seinem Rechte gekommen ist πλείων πλείςτος. Es gehört wie das identische av. frāyā fraēštō unmittelbar zu plē πίμπλημι und heißt eigentlich 'mehr, am meisten füllend', woraus sich 'mehr, viel' entwickelt (den Platz sehr füllende Menschen sind 'viele'). Zweifelhaft bin ich, ob āccov ἄγχιστος zu ἄγχω oder zu ἄγχι zu stellen ist, und wie sich im letzteren Falle die i zu einander verhalten. Endlich wäre φιλίων zu erwähnen, wenn man annehmen könnte, daß in ἐφίλατο ein unabgeleitetes Verbum steckt, was aber schwerlich der Fall ist.

Zum Schluß seien noch die proethnischen Formen des Griechischen zusammengestellt. Es sind φέριστος av. bairistő; πλείων πλείστος av. frāyā fraēštō, ὥκιστος ai. ášišthas RV. ášiyān ŠB. av. āsištō und asištō āsyā (ὠκύς āšus āsus); ἡδίων ἥδιστος ai. svádīyān svádišthas; πάχιστος ai. báhišthas der stärkste, dichteste, von šárman Schutz gesagt (παχύς bahús); κράτιστος av. xraθwištō der verständigste mit merkwürdigem Übergreifen des u von xratus Weisheit Verstand her (κρατύς); μάςσων av. masyā länger, grösser. Auch μέγιστος und av. mazistō sind identisch.

Jena. B. Delbrück.

# Zur armenischen Wortforschung.

1. Osthoff hat Parerga 1, 235 das arm. šun 'Hund' aus \* $p\hat{k}uu$ -on, urarm.  $p\check{s}uu\check{o}n$ , \* $\check{s}\check{s}uu\check{o}n$  erklärt. Arm.  $\check{s}=$  urarm.  $\check{s}\check{s}$  entspricht ferner auch idg.  $\hat{k}\check{k}$ , wie folgende Beispiele beweisen.

a) arm. ašun 'Herbst'. Dieses Wort erkläre ich aus idg. \*ā-kikuuont 'die fruchtbare (Jahreszeit)' mit dem arm. Präfixe a (vgl. arm. akan 'der Graben' aus idg. ā + kan Hübschmann Arm. Etym. 413) eine Reduplikation zu idg. \*kevō 'anschwellen': ai. šišuš 'Kind, Junges', gr. κίκυς 'Stärke', ai. šváyati 'schwillt an', gr. κῦρος, κῦμα 'Leibesfrucht', ai. šúras 'kriegerisch', šávišthas 'übermächtigst', (Hirt Ablaut S. 102). Bezüglich der Bedeutung vgl. gr. καρπός 'Frucht', nhd. Herbst usw. (zu idg. \*kerpō 'schneiden').

Noch ein arm. Wort ziehe ich zu diesem idg. \*kevō- 'anschwellen': arm. sovo-r 'avvezzo, avvezzato, assuefatto', sovor-e-m, sovor-i-m 'aver in costume, assuefarsi, addomesticarsi, abituarsi, imparare'.

- b) arm. gišer 'Nacht'. Nach den lehrreichen Ausführungen Brugmanns IF. 13, 158 ist mir der Ursprung des arm. Wortes klar geworden. Das Wort ist redupliziert und gehört zu idg. \*veike 'eintreten': ai. vėš-ma 'Haus, Hof, Wohnung', gr. οἴκαδε, ai. višáti 'lässt sich nieder, geht ein' usw. (Hirt Ablaut S. 141). Bezüglich der Bedeutung vgl. arm. arev-mut-k' 'Sonnenuntergang', 'il tramontar del sole, l'occidente'; \*mt-an-e-m aus \*mut-an-e-m bedeutet 'entrare', ebenso wie idg. \*veike 'entrare' = 'eintreten' ist. gišer ist aus idg. \*veik-uik-er, urarm. \*veik-ik-er, \*veikk-er entstanden. Bezüglich des hier auftretenden Suffixes er: or vgl. arm. aur 'Tag' aus āmōr (Meillet IF. 8, 331, Hübschmann Arm. Etym. 426, Brugmann a. a. O.) "ἡμ-έρ-α".
- c) arm. śir-im (Gen. Sg. širm-i) 'sepolcro, fossa, avello, túmulo; tomba, arca, urna, sarcófago, monumento, mausoléo, cimetério'; širm-avor 'sepolto, seppellito'. Das Wort zeigt am Ende das arm. Suffix -im, welches Adjektiva und daraus entwickelte Substantiva bildet, vgl. uš-im "mtaci, xohem" 'ingegnoso, sággio, sávio, prudente' von dem Hauptworte uš (Gen. Sg. ušoy) 'memória, reminiscenza, pensiéro, ricordanza, ricordo'. So erhalten wir ein ehemaliges \*šēr (Gen. Sg. \*široy) 'sepolchro', welches als Lehnwort auch im Magyarischen vorhanden ist, Nom. Sg. str, lies sīr, aus \*siro (Nom. Pl. siro-k, lies širo-k) 'Grab', wo also die Genitivform übernommen wurde. Arm. \*šēr 'Grab' ist idg. \*ki-kei-ro-m, woraus urarm. \*kkei-ro-m, \*ššeiro-m werden mußte. Dieses \*ki-kei-ro-m gehört zu gr. κεî-μαι 'liege', ai. šétě 'liegt'. Vgl. ai. šé-va-s 'vertraut, lieb, wert' neben ši-vá-s zum idg. \*kei 'wohnen, vertraut sein', urspr. eins mit \*kei-'liegen'. Dieses šē-va-s ist bekanntlich auch im Arm. vorhanden: sēr (Gen. Sg. siroy) 'die Liebe' (Hübschmann Arm. Etym. 490), aus idg. \*kei-ro-s oder \*koi-ro-s. Das in šir-im enthaltene \*šēr bedeutete also urspr. "den Ort, wo die Toten zu liegen (ruhen) pflegen" = 'Grab'. Bezüglich der Bedeutung vgl. lat. silere 'ruhen'. gebraucht von Verstorbenen nach Osthoff Parerga 1, 67.
- d) arm. šot-a-m 'rispléndere, spléndere, raggiáre', šot Gen. Sg. šot-oy 'rággio, luce' (šot amb 'núvola infocata, od. ardente'), šot-šot-i-m 'lampeggiáre, fiammeggiáre', šot-šot-en-i 'splendido'. šot entspricht einem idg. reduplizierten \*k-kolo-s zu idg. kelē 'warm sein': lat. calēre, lit. szilaŭ 'wurde warm', ahd. lāo, lāucer 'lau, mild', urg. \*hlēwaz, lit. szilti 'warm werden', (Hirt Ablaut S. 86).

- e) arm. šamb (Gen. Pl. šamb-i-c) "etegnut vair" 'cannetto' šamb-ak (Gen. Pl. šambák-a-c) 'piccolo canneto, canneto' idg. \*k-km-bho-s zu idg. \*kemā 'Stock': ai. šámyā 'Stock, Zapfen, Stützholz' av. simā, gr. κάμαξ 'Stange, Schaft' (Hirt Ablaut, S. 96).
  - 2. Arm.  $z = idg. z \hat{q} h$ :
- a) arm. maz 'Haar'. Ich nehme Hübschmanns Meinung Arm. Etym. 310, nach welcher arm. maz (o- und i- St.) 'das (einzelne) Haar' Luk. 21, 18 usw. ein syrisches Lehnwort = syr. mezze 'crines parvi' war, nicht an und betrachte das Wort als ein echt armenisches. Es ist nämlich die lautgesetzliche Vertretung des idg. \*mozâhos, zu welchem nach Bartholomae Stud. 2, 40 auch arm. mozi 'junges Rind, Kalb': gr. uocxíov, Dem. von μόςχος 'junges Rind, junge Kuh, Färse, Kalb', gr. μόςχος 'Sprößling, Schössling', lit. mázga-s 'Knote, Auge, Knospe am Baum' gehören. Vgl. dazu Verf. IF. 13, 124f. Nach dieser Zusammenstellung bedeutete maz urspr. 'Zweig, Sprössling', und erst so wird es klar, warum arm. maz-k' den Sinn 'sferza' hat, bei Ciakc. 938 mit dem pers. Lehnworte xar-azan urspr. 'Eselstreiber' interpretiert1). Etwas Ähnliches bedeutet ja auch das lat. crini-s 'Haar', welches zu gr. κρίνω 'scheide', lat. cerněre 'sichten, sondern, scheiden', certu-s 'entschieden, sicher', certare 'streiten, kämpfen, wetteifern', dis-crimen 'Scheidung, Zwischenraum, Entscheidung, Entscheidungspunkt, Gefahr' gehört. Eine Ableitung des zuletzt genannten Wortes discriminale bedeutet in der Vulgärsprache 'Haarnadel'.
- b) arm. muz 'spremuto' und mz-e-m aus \*muz-e-m 'spremere, prémere, colare, estrarre il sugo, purgare, levar la féccia, spárgere, versare' ist nicht = gr. μυζάω Bugge KZ. 32, 1. Das arm. z ist auch in diesem Worte = idg. zĝh, denn das Wort ist = ai. mudg-ara-s 'Hammer' zu idg. \*muzĝh: \*muzgh 'zerreiben, zerschlagen': aksl. mūžditi 'schwächen', russ. možžiti 'zerschmet-

<sup>1)</sup> Arm. xar-azan bedeutet nach Ciakc. "jatkić išoy 'i čuanē kam i p'okoy" "sferza, flagello", xarazan-e-m "xarazanav harkanel zok" "flagellare, băttere con sferza, frustare", "jatk-i-i" "esser flagellato". Das jat-k in der Interpretation ist aber ein wohlbekanntes echtarm. Wort = "Zweig, Gerte, Stengel, Geissel", adj. "straff, schlicht, gerade" (vom Haare), jatk-e-m "geißele" (lit. žalga "Stange", got. galga "Galgen, Kreuz", Fr. Müller WZKM. 5, 68, Bugge Beitr. 18, Bartholomae Stud. 2, 12, Hübschmann Arm. Etym. 469) = idg. "ghalg-. Auch auf diesem Wege gelangen wir also zu der oben angedeuteten Urbedeutung von maz "Haar", urspr. "Zweig, Sprößling".

tern, zerspalten, zersplittern', čech. možditi 'zerschlagen', Uhlenbeck Aind. Etym. 227 a.

- 3. Arm. x = idg. kh:
- a) arm. xor. 'tief', welches Wort Bugge KZ. 32, 84 noch nicht deuten konnte. Es ist = idg. \*khoros zu idg. \*skero: skerbho: kero: khero, wozu gehören: gr. κείρω (κερῶ) 'schere, vernichte', ahd. scëran, nhd. scheren, lit. kirwis 'Axt', kerpù 'schere' gr. ςκέραφος, ςχέραφος, κέραφος λοιδορία, βλαςφημία 'herbe Rede', lett. schkeras 'herbe, bitter, sauer', lett. schkirba 'Ritze, Spalte', neuslov. škrba, sčrba 'Scherbe, Scharte, Zahnlücke', ahd. scirbi, nhd. Scherbe. Auch das arm. xor 'tief' bedeutete ja urspr. '\*gespalten' und so 'tief' vgl. die arm. Bedeutungen bei Ciakc. 'luógo profondo, il profondo, profondità, fondo', aber auch 'fosso, fossa, vorágine, báratro, valle, abisso, l'ultima parte, l'interiore', womit besonders lett. schkirba 'Ritze, Spalte' im Einklang steht. Idg. \*khoros ist auch im arm. xar "čarak anasnoc, xot" (Nahrung wilder Tiere, Gras), xar jioc (- der Pferde) 'forággio, fieno' vorhanden. Bezüglich des Vokals vgl. maz neben mozi 2a, bezüglich der Bedeutung xot 3 b.
- b) arm. xot (Gen. Sg. xotoy) "bois erkri arhasarak, dalari, banjar vairi" 'erba, erbággio', "xot dalar" 'erba verdeggiánte, verdura, erba verde', "banjar uteli mardkan" 'ortággio', "xot (ἐστ)" 'fieno' = idg. \*khodos zu gr. cκεδάννυμι 'zerstreue', ai. skhádate 'spaltet', gr. cxέδη 'Tafel, Blatt'. Bezüglich der Bedeutung vgl. ai. chā, chyāti 'schneidet, trennt = idg. \*s-khē identisch mit \*s-khe, dessen s- lose Form, mit idg. -d erweitert das arm. xot 'Gras', urspr. 'das abgeschnittene' ist. Mit arm. xot hängen dann weiter zusammen: arm. xot-an "xoteli, anarg" 'da rigettare, da rifutiare, dispreggévole, vile, abiétto, cattivo, non buóno, inútile', xot-e-m 'vilipéndere, aver a vile, non istimar un punto, rigettare, annullare', xot-i-m 'esser rigettato, cadere in disgrázia, esser privato'.
- c) arm. xava-r 'ténebre, oscuro' = idg. \*khovos 'bedeckt' mit dem Suffixe -ar (vgl. ard-ar 'gerecht'; ai. rtá 'die heilige Ordnung, das Rechte, Wahre' usw. Hübschmann Arm. Etym. 423) gehört zu idg. \*skevā: \*khevā 'bedecken': ai. chavi-š 'Fell, Haut', sku-nā-ti 'bedecken', lat. obscūrus, gr. cκῦλον 'abgezogene Rüstung', cκῦτος 'Haut, Leder', ahd. scūr 'Wetterdach, Schutz' (Hirt Ablaut S. 106). Bezüglich der Bedeutung vgl. obscūrus. Zu idg. \*khevā 'bedecken' gehört auch das von mir IF. 13, 163 be-

handelte arm. xu-ç 'Stube'. Dazu ferner arm. xev (gewöhnlich in der Volkssprache) "yimar" 'stolto' Ciakc. 672, urspr. 'geistig verfinstert'. Indem ich xava-r in xava + r zerlege, erkenne ich in \*xava das idg. \*khovā mit dem idg. Suffixe -ro. Das Suff. -ar ist so entstanden, dass das -ā der Basis zum Suffixe idg. -ro = arm r gezogen wurde. Auch in arm. banj-ar 'erba, erbame, ortaggio' (Verf. Banasēr Paris 4, 80 neuarm.) haben wir dieses Suffix -ar. Die Basis in banj-ar ist dieselbe, welche in bana-m, gr. φαίνω = idg. \*bhənā-mi 'öffnen' vorliegt. Banj-ar erhielt seine Endung von dem gleichbedeutenden dal-ar (Hübschmann Arm. Etym. 438). Das arm. Suffix -j finden wir auch in jnj-em, jinj, welches auch ohne -j in jin, jnem vorhanden ist nach Verf. KZ. 37, 427. Über dieses Suffix -j s. Osthoff Parerga 1, 289. Arm. ban-j-ar bedeutete also urspr. 'öffnend, blühend' in intransitivem Sinne.

- d) arm. xumb 'truppa, radunamento'. Aus idg. \*khůmbh-o-s zu idg. \*khůbho: \*khů-m-bho 'wölben, bücken', wozu gehören: gr. κῦφος N. 'Buckel, Kufe', κῦφός 'gebückt, gekrümmt', ai. kumbhá-s, 'Krug', kumba-s, -m 'weiblicher Kopfputz, das dicke Ende eines Knochens, Pflockes', kumbā 'grober Unterrock', ahd. hūbā F. = nhd. Haube, lat. in-cumbo 'lege mich worauf'. Vgl. d. Lager zu liegen.
- e) arm. ox (Gen. Sg. oxi od. oxoy) 'rancore, sdegno, mal ánimo, corráccio, rúggine, indignazióne, cráccio, ódio occulto, ira, inimicízia' = idg. \*sókhos zu idg. \*sekhā 'schneiden': lat. sĕcāre, ai. chātas 'abgeschnitten, gr. cxáw 'schlitze auf', ai. chitás. Arm. oxa-m, auch oxa-na-m, 'conservare rancore, covare l'ódio' = idg. \*sokhāmi.
  - 4. Arm. n = idg. n:
- a) arm. min 'uno', min-avor 'solitário, solo', min-ut'iun 'solitudine, desolazione' = idg. \*ménos 'übrig bleibend' zu arm. mnam 'bleibe, erwarte, warte auf etwas, bleibe übrig', gr. μένω, lat. maneo usw. Hübschmann Arm. Etym. 475. Arm. min 'uno' ist also verschieden von mi 'ein', gr. μία aus idg. \*smiā- (Femininum) Hübschmann a. a. O. 474.
- b) arm. un-i-m 'avere, possedere, tenere, ottenere' steht für \*oin-i-m, wie dies schon Ciakciak Arm. Wörterb. 1124 unter oin 'abito, abitudine, forza, valore' bemerkt, wo er sagt "ē armat un-e-l bayin" = "ist die Wurzel des Zeitwortes un-e-l". Arm. un-i-m ist also idg. \*eun-ē-mi (über das -i- vgl. Osthoff

Parerga 1, 12) und gehört zu idg. even 'Lager': gr. εὐνή 'Bett, Lager', lat. venus, ai. vánas 'Lust' usw. (Hirt Ablaut S. 122) 1).

- c) arm. osin, osneal (aus \*osin-eal, sin "az-az-un, vtit, manr" 'sottile, grácile, magro'. Arm. osin = idg. \*pókenos, sin aber = urarm. \*kénos aus \*okénos zu idg. \*péko: lit. pèszti 'rupfen, an den Haaren zausen', was mit der Bedeutung des arm. Wortes am besten im Einklang steht, ferner gr. πέκω 'kämmen', lat. pecten 'Kamm', gr. κτείς, κτενός aus \*(p)ktenós dass. Hierzu auch arm. as-r 'Schafwolle, Vliess', gr. πόκος 'abgeschorene Wolle', πέκος 'Vliess', lat. pecus (pecoris) 'Schaf, Vieh', sowie arm. \*asu (asv-et, asvi 'wollen'), das = idg. \*poku ist. Vgl. Hübschmann Arm. Etym. 422, Hirt Ablaut S. 137, Osthoff Parerga 1, 216 ff.
  - 5. Arm. anl. st = idg. st:
- a) arm. stev "maz marmnoy anasnoç kam mort', orpēs uttu" (Körperhaar der wilden Tiere oder Fell, z. B. des Kameels) 'pelo, pelle di camello', "burd" 'lana' = idg. \*stébhos zu idg. \*stébho 'umhüllen, umschließen': gr. cτέφω 'umhülle, umschließe, umkränze', lit. stebulē 'Radnabe'. Bezüglich der Bedeutung vgl. arm. getmn 'Wolle, Vließ', lat. vel-lus 'Wolle, Vließ, Pelz'; zu gr. εἰλύω 'umhülle', εἴλυμα 'Hülle', ἔλυτρον 'Hülle, Bedeckung' = ai. varūtra-m 'Obergewand' Hübschmann Arm. Etym. 434.

Arm. burd 'lana' dagegen ist, wie ich annehme, = idg. \*bhördhos, zu idg. \*bheredh 'abschneiden, scheren': ai. bardhakas 'abschneidend, scherend', lat. forfex 'Schere', gr. πέρθω 'zerstöre' (Hirt Ablaut S. 127).

- b) arm. stor als Adj. 'inferiore, infimo, imo, basso', als Hauptw. 'la parte inferiore, basso, fondo' = idg. \*stóros, verwandt mit gr. cτόρ-νῦ-μι 'breite aus' lat. sterno usw.
  - 6. Arm.  $-\dot{r} = idg. -sr$ :
- a) arm. bor (Gen. Sg. boroy) 'assilo, tafáno, calabrone, vespa, pecchióne, fuco' = idg. \*bhósros zu idg. \*bhesē 'verzehren, aufreiben' in got. basi 'Beere', ai. psáti 'aufzehren', gr. ψῆν 'reibe, wische', (Hirt Ablaut S. 108). Arm. bor bedeutete hiernach urspr.: '(Käfer), welcher die Beeren aufsucht, verzehrt' = "die Wespe".
- b) arm. var-e-m 'accéndere, allumare', var-i-m 'accéndersi, árdersi, risplendere' (vgl. auch Hübschmann Arm. Etym. 494).

Zu dieser Zusammenstellung vgl. Berichte der sächs. Ges. der Wiss. 1901 S. 113 ff. — K. B.

Es gehört nach meiner Ansicht zu idg. \*aveso 'leuchten' (Hirt Ablaut S. 134). Arm. var- aus \*vés-ro und noch älterem \*avés-ro, denn nach meiner Meinung hängen lat. vēr, aisl. vār 'Frühling' aus \*vēsr (Dehnst.), gr. ĕαρ aus vesr mit diesem Worte, nicht mit arm. garun 'Frühling' zusammen. garun ziehe ich zu idg. \*g\*herē 'duften': gr. ὀcφρήςεςθαι, ai. ghrāti usw. (Hirt Ablaut S. 80) und erkläre es aus \*g\*héront urspr. = "die duftende (Jahreszeit)".

Budapest.

L. v. Patrubány.

# Zur gotischen Grammatik.

### Zum Vokalismus.

1. Zur Klangfarbe des i. Streitberg mißt (GE. § 21) dem got. i weite (offene) Qualität bei im Hinblick auf dessen Übergang in ai (e<sup>a</sup>) vor r, h, hv. Ob die Annahme sich in dieser Weise begründen läßt, möchte ich bezweifeln: durch die Einwirkung besagter Konsonanten konnte ja e<sup>a</sup> sich ebenso gut aus reinem i wie aus i<sup>a</sup> entwickeln. Doch hat Str. m. E. mit seiner Ansetzung des i-Charakters in der Tat das Richtige getroffen, insofern sich die i<sup>a</sup>-Qualität aus der Umschrift der griech. Wörter erweisen lässt.

Nach Kretschmers Ausführungen in KZ. 30, 594 ff. ist für das Griechische des 4. Jahrh. als die Norm kurze Quantität der nicht akzentuierten, ursprünglich langen und kurzen, längere Quantität der akzentuierten, ursprünglich kurzen und langen Vokale anzusetzen (wegen der für die vor Doppelkonsonanz stehenden Laute anzunehmenden kurzen Quantität s. unten). Demnach kann uns die Transskription von akzentuierten, in offener Silbe stehenden i durch got. ei nicht wunder nehmen: Aizaikeiins Έζεκία, Ananeiin ἀνανία, Barakeiins Βαραχία, Hēleias, -eiins, -eian Ἡλίας, -ου, -αν, Laiwweiteis Λευῖται, Seimōn(is) Σίμων(ος), Saixaineiins Σεχενία, Teitus Τίτος, Tōbeias, -eiin Τωβίας, -α, Trakauneitidaus Τραχωνίτιδος usw.¹).

In hierneben begegnenden Asiais, -iai 'Aciac, -a, Antiaukiai 'Aντιοχία, Arabia 'Αραβία, Ananiin (neben Ananeiin, s. oben), Aunisimau 'Ονηcίμψ, Filippus, -u Φίλιππος, -ov, Dalmatiai Δαλματίαν, Didimus Δίδυμος,

Auffallen muß es aber, wenn, wie häufig der Fall, nicht akzentuiertem ι ein ei gegenübersteht: Aileiaizairis Ἐλιέζερ, Aileiakeimis Ἐλιακείμ, Auneiseifauraus 'Ονιcιφόρου (2. Tim. 1, 16 var., s. Tisch.), Baineiameinis Βενιαμείν oder -ίν, Βεβsaeida Βηθcaïδά, -άν, Daikapaulein Δεκάπολιν, Eikonion Ἰκονίω, Galeilaia Γαλιλαία, Fareisaius Φαριcαίος, Maeinanis Μαϊνάν (Luk. 3, 31 var., s. Tisch.), Kaeinanis Kaïváv (Luk. 3, 36, 37 var., s. Tisch.), Kaidmeiēlis Κεδμιήλ, Kareiafiareim Καριαθιαρίμ, Kileikias Κιλικίας, Laudeikia Λαοδικία, Laudeikaion (-dēkaion) Λαοδικέων, Seina, -ai Σινά, Seidonais, -ai, -a Σιδώνα, -ι, Tykeikus, -u, Τυχικός, -όν, Teibairiaus Τιβερίου usw. 1); woneben aber auch mit i Filētus Φιλητός, Filippisius Φιλιππήςιοι, Abijins 'Αβιά, Gabriel Γαβριήλ, Iairikon, Iaireikon Ἰεριχώ, Ἰερειχώ (doch auch Eiaireikons), Iaeirus Ίάειρος, Ituraias Ἰτουραίας, Hērodiadins Ἡρωδιάδος, Salaþiēlis Σαλαθιήλ, Silōam Σιλωάμ, Tibairiadau Τιβεριάδος, diabaulus διάβολος, diakaunjus, -uns διάκονοι, διακόνους usw.

Was hätte diese die Verschiedenheit der Quantität nicht berücksichtigende Schreibung ei veranlassen können? Offenbar einzig und allein das Bestreben, der Qualität des griech. Lautes in der Umschrift gerecht zu werden, m. a. W. durch ei die reine i-Qualität darzustellen, die mithin dem i eigen, dem got. durch i dargestellten Laut fremd war. Demnach liegen in Filetus usw. Schreibungen vor, in denen im Gegensatz zu ersterem

Hēlias, -ian (neben Hēleias, s. oben), Dawidis 2. Tim. 2, 8 Δαυΐδ, Maria Mapia, Kaisarias Kaicapiac, Είκδηιδη 'Ικονίψ, Zakarias Ζαχαρίας usw. muß das i also auf Beeinflussung durch die Schreibung der Vorlage beruhen.

Unter den obigen Belegen mit ei sind nicht diejenigen aufgeführt, die in den überlieferten Texten mit ei und i begegnenden Namen entsprechen und deren ei mithin auf ein ei der Vorlage zurückgehen kann; vgl. z. B. Daweid Δαυείδ und -ίδ, Addeins Aδδεί und -ί, Baineiameinis Βενιαμείν und -ίν, Aizleimis Ελεί und -ί, Hēleis Ἡλεί und -ί, hēlei ἡλεί und -ί, Laiwweis Λευείς und -ίς usw.

Wegen der hier nicht in Betracht kommenden Belege Abeilēni Aβει- und Aβιληνης, Ameinadabis Aμει- und Aμιναδάβ, Areimapaias Apειund Aριμαθαίας, Haileisaiu Eλει- und Eλικαίου usw. beachte das in der voranstehenden Note zu Daweid usw. Bemerkte.

Hiernach sind auch die ei zu beurteilen in Aiwneikai Eὐνείκη und -νίκη, Teimaupaius Τειμόθεος (vgl. 1. Kor. 16, 10 var. bei Tisch.), Aipafraudeitu 'Επαφρόδιτον (vgl. im Corp. Inscr. stehendes 'Επαφρόδιτος), Teimaiaus Τιμαίου, Barteimaius Βαρτιμαΐος usw. Den Nēkaudēmus, Neikaudaimau Skeir. 39 und 52 steht auf Schreibung mit i hinweisendes Nikaudēmus Joh. 7, 50 gegenüber.

Verfahren die Qualität behufs der Quantität bei der Transskription vernachlässigt wurde.

In den oben aufgeführten Belegen mit ei und i = unbetontem i steht der Vokal in offener Silbe. Wo die Vorlage vor Doppelkonsonanz stehendes (akzentuiertes oder nicht akzentuiertes) i hat, begegnet in der Umschrift fast ausnahmslos i: Arkippau, Filippus, -u, Israēl, Iskariōtēs, Priska, Kaurinfōn, Xristus, aipiskaupus, aipistaulē, -ein, aiuxaristian usw.; ausnahmsweise Areistarkus 'Αρίσταρχος Kol. 4, 10. Dies führt zur Folgerung, dass dem griech. vor Doppelkonsonanz gesprochenen Laut kürzere Quantität eigen war und zwar eine solche, die dermaßen von der Quantität des in unakzentuierter, offener Silbe gesprochenen Lautes abstand, dass bei der Umschreibung in der Regel die Ansprüche der Quantität denen der Qualität gegenüber obsiegten.

2. Zum Lautwert von ai, au in saiands, staua usw. Gegen die Hypothese ai,  $au = (\bar{e}^a, \bar{o}^a)$  aus  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  vor Vokal spricht das in saijands Marc. 4, 14, und saijib Marc. 4, 14, 2. Kor. 9, 6 A (2 M.) Gal. 6, 7. 8 A begegnende j, das mit Rücksicht auf den ersten Beleg nicht auf die Rechnung von folgendem i zu stellen. [Den PBrB. 21, 468 auf Grund von tawida, taujan erhobenen Einwand möchte ich jetzt nicht mehr gelten lassen; die Möglichkeit von in der Flexion eines jo- (io-) Verbs, c. q. in \*tauida: \*tō-jan oder \*tō-uian vorliegenden alten Ablauts o: ō ist nicht zu leugnen im Hinblick auf die für as. warhta und ahd. worhta zu as. wirkean, ahd. wirken, as. wolda, ahd. wolta und merc. north. walde, as. walda gebotene, von Sievers in PBrB. 9, 562 betonte Annahme von altem Ablaut r: or, 1: ol (vgl. auch Streitberg Zur germ. Sprachgesch. 34). Wegen der zu Gunsten der ea-, oa- Theorie hervorgehobenen Lauidja, Trauadai, Nauel, -is, deren au nach dem Muster von got, vor Vokal stehenden au in der Umschrift für das sonst dem w entsprechenden o geschrieben wäre, ist zu beachten: erstens daß Lauidia 2. Tim. 1, 5, Trauadai 2. Kor. 2, 12 den (nach Tischendorf) in den griech. Texten mit Λωΐδι, Τρωάδα wechselnden Λοΐδι, Τροάδα entsprechen können und demnach auch für Trauadai 2. Tim. 4, 13 eine in Wulfilas Vorlage vorhandene Lesart mit o sehr wahrscheinlich erscheint; zweitens daß dem dreimal belegten Nauel, -is dem -el(-) zufolge nicht das überlieferte Nwé zu Grunde gelegen hat, nach dem bezüglich Lauidja Beobachteten aber hier die Möglichkeit einer Vorlage Noήλ gar wenig ausgeschlossen ist, jedenfalls Nwé nicht zu einem Schlusse für Nauel, -is berechtigt. Bethge hebt ferner in Lautlehre der altgerm. Dialekte 1 S. 26 (§ 22 Anm. 1) noch als indirekte Zeugnisse für e<sup>n</sup> aus e Aieira 'Hīpá und Ōsaiin 'Ωcηέ hervor; doch ist hier der nicht seltenen Umschreibung von η durch ai (Haileiins, Hairōdiadins, Neikaudaimau neben Hēlias, -eias, Hērodiadins, -dia, -diadein, Nēkaudēmus, Nikaudēmus) Rechnung zu tragen und für Aeira zu beachten, daß unserer Überlieferung gemäss nicht 'Hīpá, sondern 'Hpaî in der Vorlage stand, dem Airaei entsprechen konnte, Aieira also dringend als verderbte Lesart verdächtig ist.

Gegen Leo Meyers und Pauls Fassung von oj aus o-ui, au aus ō-u vor Vokal und von mit diesem au parallelem ai aus ē-i vor Vokal ist der Einwand zu erheben, daß aus dem durch o veranlaßten Ausfall von u vor j auch Schwund von nach o vor Vokal stehendem u anzunehmen ist. Zwar könnte man vielleicht den Versuch machen, die Theorie zu retten durch folgende Annahme. Als für die alten Lautfolgen a-ui, i-ui durch Verschiebung der Silbengrenze au-i, iu-i eingetreten waren, konnten nach dem Muster von zu \*ta-uid-, \*stra-uid-, \*si-uid-, \*qi-uid- stehenden \*tau-jan, \*strau-jan, \*siu-jan, \*qiu-jan und von zu \*ga-ui, \*ha-ui gehörenden gau-ies oder -is usw. neben \*stō-uid-, \*lē-uid-, \*skē-uid-, \*tō-ui als Neubildungen \*stōu-jan, \*lēu-jan, \*skēu-jan, \*tōu-jē oder -ja entstehen, die weiterhin einerseits in Folge von Absorption des u durch o (vgl. auch in schwachteniger Silbe -os der 1. Dual. Praes. Ind. aus -\*ouz für \*-ōuez) die überlieferten stōjan, tōja, andrerseits durch analogische Substituierung von aus den Flexionsformen mit silbenanlautendem w entnommenem w für u lēwjan, \*skēwjan (vgl. skēwjandans) ergaben (wegen hierneben erhaltener, regelrechter Bildungen taujan, \*straujan, siujih, anaqiujan vgl. \*hius, \*hiu (hiumagus), triu, \*kniu neben den unten 9 besprochenen lew, aiw usw.). Doch stieße man auch so auf ein nicht zu überwindendes Hindernis.

Für die Entstehung von Diphthong aus  $\bar{e}$ -i und  $\bar{o}$ -u wäre a priori zweierlei denkbar: entweder der hochtonige Vokal attrahierte das i bezw. u und der so entstandene Diphthong wurde durch Gleitlaut mit folgendem Vokal verbunden, oder es entwickelte sich nach  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  durch Einwirkung von i, u anorganisches i, u und der hierdurch entstandene Diphthong wurde durch den alten Halbvokal mit folgendem Vokal verbunden. Gegen erstere Fassung spräche indessen das i-j von fijaib, fijands,

fijabwa, frijob usw., das im Gegensatz zum i aus i-j von ahd. fien, fiant, mnd. mnl. viant, mhd. mnl. vrien, mnd. vri(g)en (s. PBrB. 15, 467 f.) auf Abneigung des Got, gegen Attraktion hinweist. Zu Gunsten der anderen ließe sich hingegen die auch anderswo (im Niederfrk. und Ndd., s. PBrB. 16, 306 f. und Tijdschrift voor Nederlandsche taalk. 14, 29 f.) zu beobachtende Entwickelung geltend machen von parasitischem i und u zwischen Vokal und heterosyllabischem j und w. Jedoch mit der Annahme von so entstandenen aj-i, au-u, wäre hinwider das überlieferte ai-, au-Material nicht zu vereinbaren. Die au-Formen begegnen ausnahmslos mit au vor Vokal (taui, stauidēdeima, staua 'Gericht', staua 'Richter', sauil, afdauidai); die ai-Formen nahezu ausnahmslos mit ai vor Vokal (saiands, saiada, saianans, saiib, waiandin; nur ausnahmsweise saijands usw., s. oben). Hingegen ist die Schreibung von j Regel in den Bildungen mit organischem oder mit nach betontem i aus Gleitlaut entstandenem, anorganischem j (brija, brije, ija, ijos, sijum, sijub, sijau usw., frijabwa, frijob usw., fijaib usw., fijands, fijabwa, woneben seltener und fast nur in Luk., Joh. und in Codd. A.B.D. sium usw., friabwa, friob usw., fiais usw., fiands, fiabwos, s. Bernhardts Einl. zu Wulfila § 22). Diese Verschiedenheit in der Schreibung nötigt zur Folgerung, daß in brija, frijop usw. deutlich artikuliertes j, in saiands usw. nur ein Gleitlaut zu Gehör kam, der nur selten durch eine Schreibung j bezeichnet wurde. Nach saiands usw. aber sind taui usw. zu beurteilen, denen mithin nur Gleitlaut, nicht zwischen au und Vokal stehendes u oder daraus entstandene Spirans zukam.

Es dürfte sich so die Annahme von Prototypen mit ε-i, σ-u gar wenig empfehlen, hingegen vielmehr geboten sein, für die Deutung unserer au, ai von ō, ē vor Vokal auszugehen, d. h. den taui, \*stauida, staua usw. \*tō-i, \*stō-ida, \*stō-a usw. zu Grunde zu legen, für saiands usw. und waiandin nicht die Praesensstämme lit. sėju, aslov. sėją, vėjetū, sondern die reinen Stämme ἵημι, ἄητι, aid. vāti zu berufen. Daß hiergegen, wenn, wie ich für sehr wahrscheinlich halten möchte, der Kögel-Sievers'sche Ansatz, gemeingerm. -\*aion-, -\*aiōn- aus -\*ē-ion-, -\*ē-jōn- (s. Berichte der Königl. Sächs. Gesellschaft 1894, S. 138), zu Recht besteht, armaiō mit -aiō aus -\*ē-jōn nicht ins Feld zu führen, ist unschwer einzusehen: es läge in diesem -aiō nicht eine speziell gotische, sondern eine gemeingerm. Laut-

entwickelung vor und zwar eine in schwachtoniger, nicht in haupttoniger Silbe zu beobachtende. Wenn aber sowohl die ē-i-, ō-u-Theorie als die ēa-, ōa-Hypothese versagt, möchte ich nochmals zur Prüfung der PBrB. 21, 469 f. vorgeschlagenen Fassung einladen: Diphthongierung von antevokalischem, sehr geschlossenem (!!) ē und ō zu ai, au oder etwa aie, auo, eine Erscheinung, der die gleiche, aus bauan, trauan, bnauan (ahd. buen, truen, an. bua, trua, gnua) zu erschließende Behandlung von ū vor Vokal zur Seite steht. Solcher Annahme widersetzt sich weder das ab und zu auftauchende (den Gleitlaut bezeichnende) j von saijands usw. noch das normale bezw. fast ausnahmsweise Fehlen einer Schreibung j, w zwischen ai, au und Vokal; sie erhält eine Stütze einerseits an bauan usw., andrerseits an der auch anderswo auf germ. Sprachgebiet zu beobachtenden Diphthongierung von antevokalischen, sehr geschlossenen ē und ō (s. PBrB. a. a. O.).

Daß der gegen L. Meyers und Pauls eingebrachte Diphthongierungstheorie und so auch gegen die oben vorgeschlagene Deutung eventuell geltend zu machende Einwand, Diphth. ai müßte in der Stellung vor Vokal zu aj werden (s. Braune, Got. Gr. § 22, Wrede, Got. Gr. § 24 d), nicht zulässig, ist unschwer einzusehen: der Wechsel von aj und ai in bajōþs, ajukdūþs, wajamērjan und bai, aiws, wai ist eben die Folge von uralter gemeingermanischer Auflösung von ai, oi vor Vokal, in saiands usw. aber hätten wir es mit jungem Diphthong zu tun. Ebenso wenig fällt auch der von Braune betonte Umstand, daß dem ai von saiands usw. im Ahd. ā, nicht ei entspricht, ins Gewicht: für die Behandlung eines Lautes im Got. kann ja schwerlich die Behandlung desselben im Ahd. bezw. Westgerm. maßgebend erscheinen.

Wegen afmauidai vgl. PBrB. 21, 471; wegen -tōjis, stōjiħ statt bei regelrechter Entwickelung entstandener -taueis, stōeiħ s. daselbst 473 mit Fußnote 2.

# Zu den Auslautgesetzen.

3. Zum Schwund von -u. Wegen der PBrB. 15, 455 f. erschlossenen vorgotischen Apokope von in dritter Silbe und Erhaltung von in zweiter Silbe stehendem, aus -\*un (für -\*um) hervorgegangenem -\*u vgl. auch jetzt PBrB. 21, 429 ff. und 22, 223 ff. (spez. 226). Hirts sich auf tagr aus \*tagru stützende

Annahme von im absoluten Auslaut auch in zweiter Silbe verklungenem -u möchte ich ablehnen: erstens mit Rücksicht auf gairu 'Stachel' (Nom.) der Glosse zu 2. Kor. 12, 7; zweitens auf Grund der Erwägung, daß für die Beurteilung von tagr in erster Linie mit der alten Plural-, nicht mit der Singularform zu rechnen ist. Denkbar wäre hier vielleicht folgender Vorgang: der nach ved. madhū, purū für den Nom. Akk. Pl. anzusetzende Prototypus \*tagrū wurde zu \*tagru, wofür bei durch die isolierte Stellung der Form veranlaßtem Anschluß an die Norm der Pluralia Ntr. auf -a tagra substituiert wurde.

Zu dem PBrB. 15, 456 über die Entstehung der Akkusative Sg. konsonantischer Femininstämme baurg, naht usw. Bemerkten sei noch hinzugefügt, daß neben solchen Analogiebildungen als lautgesetzliche Formen die Akkus. Sg. \*miluk, mitaß standen.

- 4. Zum Ausfall von u in -\*unz des Akk. Pl. s. unten 15.
- 5. Über -a und -oa aus -\*ai, -\*au; -ēa-, -a(-) aus -ēai(-); -ēa(-), ōa(-) oder -eai(-), -oau(-) aus -\*aī(-), -\*aū(-). Die Annahme von -ēa als Zwischenstufe zwischen vorgot. stoßtonigem -\*ai und überliefertem -a¹) wurde bereits von Burg, Die älteren nord. Runeninschriften 38 und Jellinek, Beitr. zur Geschichte der germ. Flexion 66 befürwortet. Dieselbe Ansicht vertreten Hirt in PBrB. 18, 286 f. und Bethge in Lautlehre der altgerm. Dialekte, S. 32. Auch Streitberg neigt sich GG. § 69 offenbar zu derselben, wenn er gleich daselbst in Betreff der aus dieser Annahme erfolgenden Konsequenz, d. h. der Fassung von in gedeckter Silbe nicht gekürztem, durch ai dargestelltem Laut als Monophthong, zwar keine entschiedene Meinung ausspricht, je-

<sup>1)</sup> Für diejenigen Leser, die sich etwa meiner Abhandlung in PBrB. 21, 480 ff. erinnern, sei hier bemerkt, daß ich mich jetzt zu der Lehre der durch Stoß- und Schleifton beherrschten germ. Auslautsgesetze bekenne, nachdem es mir, wie ich glaube, gelungen, die Hindernisse, die sich einer Annahme der Akzenthypothese entgegenstellten, zu beseitigen. Daß solche Beseitigung aber eine durch die westgerm. Dialekte in gewissen Punkten gebotene Änderung der Vulgatfassung bedingt, hoffe ich nächstens an andrer Stelle darzutun. In Betreff des Got. betone ich, daß für diesen Dialekt jedenfalls Nicht-Kürzung von stoßtonigem, nicht im absoluten Auslaut stehendem Vok. außer Frage steht. In den folgenden Erörterungen wird sich hoffentlich des öftern herausstellen, welche wichtigen Hilfsmittel uns die Akzenttheorie bei den Versuchen, grammatische Probleme ihrer Lösung nahe zu bringen, gewähren kann.

doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gelten läßt. M. E. lässt sich die bisher nur als Vermutung geäußerte Ansicht faktisch begründen.

Kontraktion von Diphthong in den Endsilben gegenüber Erhaltung des Diphthongs in der Stammsilbe ist in allen andern Germ. Dialekten zu beobachten, die Diphth, in letztgenannter Silbe aufweisen. Streitberg erinnert a. a. O. an die ungemein frühe runische Monophthongierung von altem -\*ai(-) im Dat. Sg. der o-Deklination und in der 1. Sg. haite-za. Ich weise noch hin auf: ahd. -e, -ē-: ei der Stammsilben und -o: ou der Stammsilben; altostnfrk. -e', -i', -α- (s. meine Altostnfrk. Gr. § 26 ε. 27 Z): ēi der Stammsilben; ags. -a; éa der Stammsilben. Es dürften so zunächst vorgot. -ēu(-), got. -ēu- und -a: Diphth, ai der Stammsilben als die Resultate von mit der nord- und westgerm. Entwickelung paralleler Behandlung erscheinen. Sodann aber ist zu erwägen, daß, wenn aus -\*ai vor der Kontraktion durch Kürzung -a hervorgegangen wäre, man auch für mit Stoßton gesprochenes -au ein -a zu erwarten hätte, also ahta (statt ahtau) aus \*ahtau (au Diphth.) aus \*októu. Wegen -ai-(d. h.  $-\tilde{e}^a$ ) und -a(-) aus  $-*\tilde{e}^ai(-)$  (für  $-*\tilde{e}^a$ - bezw.  $-\tilde{o}^a$ -) s. unten 22.

Nach gestoßenem -\*ai zu -\* $\bar{e}^a$  zu -a sind als gestoßenem -\*au entsprechend -\* $\bar{o}^a$  und daraus gekürzter Vokal anzusetzen; daß diese Kürze - $o^a$  lautete, lehrt die Schreibung -au in ahtau, und es vergleicht sich diesem - $o^a$  neben aus stoßtonigem -\* $\bar{o}^a$  entstandenem -a (in binda, giba, -da 1. Sg. Praet.) ahd. as. -o in ahto neben -a in geba, geba Akk. Sg., -ta, -da der 1. Sg. Praet. Ind. 1).

Für die Fixierung des Lautwertes von schleiftonigem -\*ai(-) und -\*au(-) entsprechenden Endungslauten in *bizai*, blindai (Dat. Sg.), gibai, anstais, sunaus, sunau (Vokativ, vgl. unten 14), nimai fehlt ein Anhalt. Denkbar wäre ebenfalls erfolgte Kon-

<sup>1)</sup> Die abweichende Behandlung weist auf bei Eintritt der Kürzung vorhandene verschiedene Qualität der Laute hin:  $-*\bar{\sigma}^a$  (aus Diphthong), doch  $*-\bar{\alpha}^o$  (aus  $-*\bar{\sigma}^a$  durch vor der Kontraktion von  $-*\sigma^a u$  erfolgte qualitätive Schwächung). Daß hingegen die Fortsetzungen von auf -\*ai zurückgehendem Laut und von altem  $-*\bar{e}^a$  (in -amma Dat. Sg., -ma der 1. Pl. Opt., -da der 3. Sg. Praet. usw.) beide -a lauten, läßt darauf schließen, daß der aus  $-*e^a i$  entstandenen Kontraktion, im Gegensatz zu  $-*\bar{\sigma}^a$  aus  $-*\sigma^a u$ , bereits bei Eintritt der Kürzung ihre einstmalige Qualität  $\bar{e}^a$  nicht mehr eigen war.

traktion oder aber auch durch den zweigipfligen Ton erhalten gebliebener Diphthong (d. h. -e<sup>a</sup>i(-), -o<sup>a</sup>u(-), vgl. unten 22); man beachte die lit. bei geschleifter Betonung neben -e erscheinenden -e und -aī, neben te-sukē, naktēs, -e (Vokat.), mergai, vilkaī, neī, sowie das konstante -aū in sūnaūs, sūnaū.

6. Zur Behandlung von stoßtonigen -ēi und -ēu. S. unten 13.

7. Zur Chronologie des Verklingens von kurzem Vokal und der Kürzung von gestoßenem Vokal. Jellinek bemerkt HZ. 39, 131: 'Zu dem wenigen sicheren, was wir von den germanischen Auslautgesetzen wissen, gehört die Tatsache, daß im Got. die langen Vokale der Endsilben erst verkürzt worden sind, als die ursprünglich kurzen Vokale schon abgefallen waren.' Hirt bezweifelt dieses IF. 6, 72 f.: nach ihm könnten sehr wohl -a, -e, -i, ŭ- zu den entsprechenden gemurmelten Vokalen geworden sein und noch bestanden haben, als -ā usw. zu vollstimmigem -ă verkürzt wurden; es fielen dann später nur die gemurmelten Vokale ab'. Eine Schlichtung dieser Kontroverse dürfte die Beachtung der Flexion von ainshun an die Hand tun. Ob dieses -hun (aus \*qnne, s. IF. 2, 212), wie die -h und -ūh von sah oder sāh, banūh usw. (s. unten 21) uralten Kompositionsteil repräsentiert oder erst verhältnismäßig spät mit dem Pronom zu einem Wort verbunden wurde, läßt sich schwerlich entscheiden. Im einen aber wie im andren Fall geht aus den überlieferten Formen ganz entschieden die ehemalige Existenz einer Flexion hervor, die neben durch Vokalapokope bezw. -synkope entstandenen Bildungen Formen mit nicht gekürzter, auslautender Länge enthielt. M. a. W.: wenn die Komposition älteren Datums ist, müßten neben ainöhun Nom., ainummehun und neben ainnöhun Akk, Masc., ainohun Akk. Fem. (aus \*oinonomhunne, \*oinomhunne, vgl. unten 15, 19 und 21) als regelrecht entwickelte Bildungen ainashun, ainathun, ainisahun gelten, wofür ainshun usw. eingetreten wären durch Anlehnung an die Flexion des Simplex mit ains, ain, ainis neben \*ainō Nom., \*ainammē (das rätselhafte -u- von ainummēhun lasse ich hier bei Seite), \*ainnō, \*ainō Akk. (vgl. die unten 21 erörterte, nämliche Behandlung von alten \*hanūh, \*hvisõh usw.); wenn aber -hun erst später an das Pron. angetreten, so könnte dies der überlieferten Flexion gemäß nur in der Periode stattgefunden haben, worin ains, ain, ainis neben \*ainō, \*ainammē, usw. in Schwang waren; Anlehnung der Kompositionsformen an die überlieferten Simplexformen oder Antritt von hun an letztere Bildungen ist ja undenkbar wegen ainöhun usw.

8. Zur Apokope von Vokal in dritter Silbe. Anläßlich der Annahme von gemeingerm., dem Eintritt der anderen Vokalapokopen und -synkopen vorangegangenem Schwund eines auslautenden, in dritter Silbe stehenden Vokals hat Brugmann in seinem Grd. 1 1, § 699 Anm. die Verbalformen bairis, -ib hervorgehoben: 'Hätte \*berizi, \*beridi im Urgerm. seinen auslautenden Vokal verloren, so müßten wir im Got. bairs, bairb finden.' Diesem Einwand begegnen Hirt (IF. 6, 73 Anm. 2) und Streitberg (UG. S. 170) mit der Bemerkung, daß auf Grund von Beobachtungen moderner Mundarten für -is, -ih eine durch Übertragung der Quantität der schwindenden Silbe auf die vorhergehende erwirkte quantitative Steigerung anzunehmen sei, die deren Vokal bei Eintritt des jüngeren Vokalschwunds vor Ausfall schützte. Die Berechtigung an sich einer solchen Hypothese möchte ich nicht bestreiten, sogar nicht angesichts von an. skýtr. barns: man könnte eventuell zur Rettung der Fassung hypothetisch dem nord, Ausfall von Vokal vor -R (und -b), -s Kürzung des gedehnten Vokals vorangehen lassen und für das Vorgot, junge Kürzung von gedecktem, gedehntem Endungsvokal annehmen. Doch müßte so das Eine und das Andre bedingt sein durch die Notwendigkeit einer Annahme von zweimaligem, dem für das Got. überlieferten Auslaut zu Grunde liegendem Vokalschwund. Eine solche Notwendigkeit liegt aber nicht vor, denn die schon vor Jahren von Sievers hervorgehobene Tatsache, daß in den nord, und den westgerm. Dialekten Vokalapokope bez. -synkope in dritter Silbe jüngeren und allgemeineren Vokalschwunderscheinungen vorangegangen ist, kann für die Beurteilung des Vorgotischen, das in seinen Auslautsgesetzen Prinzipien aufweist, die von den die nord, und westgerm. Mundarten beherrschenden gänzlich abweichen, resp. denselben schroff gegenüberstehen, keineswegs maßgebend erscheinen; und der Beweis, daß es in einer gemeinurgermanischen Periode (wenn es eine solche überhaupt gegeben hat) Vokalapokope in dritter Silbe stattgefunden, dürfte schwerlich zu erbringen sein.

### Zum Konsonantismus.

9. Zum Lautwert des w. In Betreff der Kontroverse über den zuletzt von Jellinek in HZ. 41, 369 ff. zur Sprache ge-

brachten Lautwert von got. w möchte ich auch jetzt, wie früher (in HZ. 37, 121 ff.), der von diesem Forscher befürworteten Fassung beipflichten. Die Tatsache, daß Wulfila silbisches u und den hiermit verwandten unsilbischen Laut durch verschiedene Zeichen darstellte, stellt uns in Bezug auf die Formen lēw, lasiws, aiw, marisaiw, fraiw, snaiws, frawalw, gaidw, biwadw vor die folgende Alternative: entweder bezeichnete das w (Y) einen für das ursprünglich silbische (noch in sunjus und skadus vorhandene) u eingetretenen Reibelaut oder es repräsentierte einen durch Attraktion des silbischen Lautes entstandenen Halbvokal, der mit dem voranstehenden Vokal, Diphth. oder Konson, monophthongisch verbunden wurde und dem Konsonanten etwa eine labiale Färbung verlieh. Nach letzterem w aber müßte man auch paralleles kunj, harj erwarten, denn es wäre nicht einzusehen, warum die Attraktion wohl das auslautende silbische u, nicht aber das auslautende silbische i getroffen hätte (vgl. auch HZ. 36, 274). Es bleibt demnach nur die Möglichkeit eines spirantischen w, das nach Jellineks Fassung in den betreffenden Bildungen aus den zugehörigen Flexionsformen mit inlautendem w entnommen wurde und das alte -u(-)verdrängte.

Selbstverständlich ist ein schlagender Beweis nicht zu erbringen für die von Jellinek (in HZ. 36, 276, 41, 369) dem w beigemessene Qualität, labiales mit u-Stellung der Zunge gesprochenes Reibegeräusch, d. h. eine lautphysiologisch sich von dem Halbvokal nur durch die Bildung einer Reibeenge und nicht-vokalische Artikulierung (nicht-periodische Schwingung der Stimmbänder) unterscheidende Konsonanz. Daß indessen die Möglichkeit eines solchen Lautes nicht auf grauer Theorie beruht, lehrt uns das niederländische, im Silbenanlaut nach u-Diphthong und ú (z. B. in klau-wen, leeu-wen, vrou-wen, hú-wen, ú-we) gesprochene w, das physiologisch genau dem für das Got. angesetzten entspricht (vgl. HZ. 37, 121). Mit diesem zwischen rein halbvokalischer und rein spirantischer Qualität liegenden Zwitterlautcharakter ist ferner der sonst unbegreifliche, in der Umschrift von got. w zu beobachtende Wechsel zwischen ou und B (wegen der Belege s. Dietrich, Über die Aussprache des Gotischen, S. 78) zu vereinbaren. Endlich aber wird es nur bei der Annahme von got. Spirans w verständlich, warum Wulfila für die Darstellung seines unsilbischen w nicht die Rune P wählte,

sondern das 7, das wenigstens in den Diphthongen au, eu labiale Spirans bezeichnete, denn der Streitbergschen Bemerkung (GG. § 22), unser Bischof hätte das 7 dem P vorgezogen, weil Letzteres mit dem seiner Mehrdeutigkeit wegen gemiedenen Zeichen griech. P, lat. P zusammengefallen wäre, ist die Bemerkung entgegenzustellen, daß bei einer derartigen Vorsicht des Übersetzers doch a fortiori das Runenzeichen für silbisches u gemieden wäre, das durch seine Ähnlichkeit mit dem h-Zeichen ganz leicht mit diesem verwechselt werden könnte.

Aus dem Umstand, daß Wulfila unsilbisches u in diphthongischer Verbindung bei heimischen Wörtern durch das Zeichen für silbisches u wiedergab, während gr. αυ und ευ bei ihm als aw, aiw erscheinen, ist wohl zu folgern, daß er den Komponenten der got. Diphthonge im Gegensatz zum spirantischen Komponenten von αυ und ευ als Vokal hörte und die gr. Diphthonge so korrekt wie möglich umschreiben wollte; an eine konsequente Beibehaltung der gr. Schreibung (Streitb. GE. § 22) läßt sich hier ja kaum denken.

Für die Chronologie der Ersetzung von altem -u(-) durch w ist auf lasiws neben sunjus zu achten: es muß die Entstehung ersterer Form älteren Datums sein als die -ju- ergebende Kontraktion von -i-u-; sonst hätte sich eventuelles lasjus gewiß durch die lautliche Entfernung dieses Diphthongen von -i-w-dem Einfluß der flektierten Formen entzogen, ebenso gut wie dies den Bildungen \*pius, triu, \*kniu durch die diphthongische Qualität ermöglicht wurde. Aus diesen \*pius usw. aber neben lasiws ergiebt sich, daß die Monophthongierung von i-u in haupttoniger Silbe früher stattfand als in schwachtoniger.

10. Über -d(-), -b(-) für -p(-), -f(-) und Verwandtes. Hench hat im Journal of Germ. Philol. 1, 49 ff. den Beweis geführt, daß der Wechsel von got. d und p, b und f im absoluten Auslaut und vor s mit Ausnahme vereinzelter Fälle (wie mid iddjēdun Luk. 7, 11, hvad gaggis Joh. 13, 36) nicht auf ein satzphonetisches Gesetz zurückzuführen ist. Er erblickte in den Ausnahmen göd, awiliud, manasēds, dēds, göds, hlaib, gröb, piubs usw. etymologische Schreibungen, während er für die in den ersten Kapiteln von Lukas, in Kap. 11—19 von Joh. und in Kol. 4, 16 begegnenden verbalen Formen gabairid, drigkid, ufarskadweid, mikileid, libaid, habaid usw. ein -d annahm, das die durch ein ostgot. Gesetz im Auslaut schwach betonter Silben stimmhaft gewordene Spirans repräsentieren sollte.

Henchs Einwände gegen Kocks in HZ. 25, 226 ff. vorgetragene Ansicht, daß in den beregten Schreibungen die Reste alter vorwulfilanischer Formen vorlägen, können unbesprochen bleiben, indem Kock selber in KZ. 36, 571 ff. diese Meinung widerruft und an neue Formen denkt, die dadurch entstanden seien, 'daß im Gotischen in Italien um das Jahr 500 die älteren Laute p, f in den fraglichen Stellungen dialektisch stimmhaft wurden, oder wenigstens eine Tendenz hatten, dialektisch stimmhaft zu werden'. Nach ihm wäre solche Tendenz nicht nur (mit Hench) für gabairid usw., sondern auch für die Nominal- und Partizipialbildungen haubid, fahēd, mitads, fahēds, gaswēraids, gahrainids, twalib usw. geltend zu machen, für gōd, gōds, ana-, faurbaud, bad, stad, hlaibs, hlaib, grōb usw. aber Analogiebildung oder (teilweise) Satzphonetik anzunehmen.

Indessen fragt man sich: wenn god und dgl. (in sofern die Formen nicht in Pausa oder im Satzgefüge vor stimmlosem Konson, stehen) und gods usw. Analogiebildungen sein müssen, weshalb sollte dann dieselbe Fassung für haubid, fahēds usw. ausgeschlossen sein? Und wie wären mit Kocks Theorie die Schreibungen -ds, -bs zu vereinbaren, deren d, b ja mit Rücksicht auf das s (nicht z!) schwerlich als Zeichen für tönende Spirans zu fassen sind? Außerdem dürfte auch die Annahme von im Auslaut stimmhaft gewordener Konsonanz gar wenig glaubhaft erscheinen, indem ein solcher Vorgang meines Wissens sonst nicht zu beobachten und an ostgot. Behandlung von altem, im Auslaut für d eingetretenem, stimmlosem Reibelaut eben keine Stütze findet; man beachte die bei Wrede, Über die Sprache der Ostgoten 88 und 94 gesammelten ostgot. Komposita mit -rit, -rith, -rid (= altem -reibs oder -rebs?) und -mud, -muth (= altem -mobs), deren t und d neben th auf Entwickelung zu einem zwischen Explosiva und Frikativa liegenden, stimmlosen Zwitterlaut hinweisen.

Im Hinblick hierauf möchte ich auf die beachtenswerten, bisher aber nicht genügend beachteten Bemerkungen Wredes in Heynes Got. Gr. § 63 Anm. 1 aufmerksam machen: 'Im späteren Ostgotisch, wo jedes wulf. d zum Verschlußlaut geworden, germ. Þ im Anlaut bewahrt geblieben und im Inlaut in den stimmhaften Reibelaut übergegangen zu sein scheint, folgt das speziell got. Þ, das im Auslaut und vor dem Nom. -s aus d entstanden war, nicht jenem anderen Þ, sondern seiner alten Vor-

stufe wulf, d, d. h. es erscheint als Verschlußlaut', sowie 'Und damit erklären sich dann die Ausnahmen (gabairid usw.) als Eigenheiten der ostgot. Schreiber, zumal sie besonders häufig im Evang. Luk. auftreten'. Für 'Verschlußlaut' ist hier wegen der oben hervorgehobenen ostgot. Schreibungen mit t, d und th wohl 'dem Verschlußlaut ähnelnder (natürlich stimmloser) Zwitterlaut' zu lesen. Sonst aber möchte Wredes Deutung für das d der Verbalformen gabairid usw. unbedingt zu akzeptieren sein (wegen der Schreibung -d, nicht -t, s. unten). In god, gods, haubid, fahēds usw. fiel das den Zwitterlaut darstellende d mit eventuell nach den Formen mit inlautender Konsonanz verwandter Analogieschreibung zusammen; und es muß daher für diese Fälle unentschieden bleiben, in wiefern hier beim Schreiben des d an die Darstellung des besagten Zwitterlauts gedacht oder analogische Schreibung gemeint ist, die wir für die bekannten orthographischen Abnormalitäten rigiz, aiz, mimz, minz und dem oben Erörterten gemäß (dieweil der Gedanke an stimmhaft gewordenen labialen Reibelaut abzuweisen) auch für hlaib, hlaibs, grōb usw. anzunehmen genötigt sind. Daß übrigens für diese Analogieschreibungen nicht ausschließlich ostgot. Kopisten verantwortlich zu machen sind, sondern zum Teil auch die Möglichkeit solcher bereits aus Wulfilas Feder geflossener Schreibungen ins Auge zu fassen, liegt auf der Hand.

Nach Henchs statistischem Bericht (Journ. of Germ. Philol. 1, 51) finden sich in den sieben ersteren Kapiteln von Lukas -iþ, -uþ 34 M., -id, -ud 30 M., hingegen -eiþ, -ōþ, -aiþ 18 M., -eid, -ōd, -aid 29 M.; die anderen Belege für -d in Lukas, Johannes und Kol. haben alle langen Vok. Dies dürfte auf ein stärkeres Hervortreten der explosiven Qualität nach langem Vokallaut hinweisen. Das von Kock in KZ. 36, 574 hervorgehobene Verhältnis, nach langem Laut 37 -þs, 15 -ds, nach kurzem 95 -þs, 12 -ds, sowie die relative Seltenheit von Belegen nach Art von gōd, gōds, dēds usw. kommen für solche Folgerung nicht in Betracht, weil es fraglich ist, welche Rolle hier die Analogieschreibung gespielt hat.

Zum Schluß sei betreffs der Entwickelung von im Auslaut stehendem, stimmhaftem Konson. zum stimmlosen Laut noch Folgendes bemerkt. Gegenüber den normalen -s, -þ, -þs, -f, -fs für -z usw. begegnet in der Überlieferung kein -t, -ts, -p, -ps, -k, -ks für die Media. Ob hieraus zu schließen, daß

die Nicht-Verengung der Stimmritze im Auslaut eine nur den spirantischen, nicht aber den explosiven Geräuschlauten eigene Erscheinung war? Das wäre kaum glaubhaft. Vielmehr ist zu beachten, daß, wie leicht durch Experiment wahrzunehmen, mit Verschluß für die Media und nicht verengter Stimmritze (also stimmlos) gesprochene Explosiva für das Gehör der stimmhaften Media näher steht als die mit Reibeenge für stimmhafte Spirans und nicht verengter Stimmritze gesprochene Frikativa dem stimmhaften Reibelaut, sodaß stimmlos gesprochene Media als b, d, stimmlos gesprochene b, d als f, b gehört wurden.

Zum Lautwert von g und h. Aus dem Fehlen einer mit im absoluten Auslaut und vor s für b, d stehenden f, p parallelen Schreibung für g (vgl. mag, atstaig, dags usw.) sind von den Forschern für das Westgot, des 4. Jahrh, zwei sich schroff gegenüberstehende Schlüsse gezogen. Dem einen gilt auslautend und vor s oder t stehendes h als Spirans und das g, wofür im Auslaut und vor s, t (vgl. magt) kein h eintrat, als Verschlußlaut (s. Braune, Got. Gr.4 § 65 Anm. 2, Kluge im Grd. f. germ. Philol.<sup>2</sup> 1, 506); Andere meinen (und diese Fassung kann wohl als die Vulgatansicht gelten), daß die beregte Orthographie auf in sämtlichen Stellungen als Hauchlaut gesprochenes h hinweist. Das Unwahrscheinliche von postvokalischem Verschlußlaut g ergiebt sich aus der (nach Kossinna in der Festschrift für Weinhold, S. 40) für anlautendes g in Wulfilas Sprache feststehenden, spirantischen Qualität; mit Rücksicht auf den sonst zu beobachtenden Entwickelungsgang der stimmhaften Gutturale wäre postvokalische Explosiva neben anlautender Frikativa schwerlich denkbar. Wenn aber für den Guttural von magan, steigan, daga usw. die Annahme von spirantischer Qualität unumgänglich ist1), so nötigt die Schreibung q in mag, atstaig, dags usw. notwendig zur Folgerung, daß dem Wulfila im h-Zeichen kein zur Darstellung von im Auslaut und vor s, t stehender, stimmloser Spirans geeignetes Schriftbild zu Gebote stand, das h also keinesfalls reine Spirans repräsentierte. Diese Erwägung möchte ich als den alleinigen Anhalt für die Fixierung des Lautwerts von h in Wulfilas Sprache gelten lassen; die Belege

<sup>1)</sup> Für die Stellung nach Nasal ist natürlich aus analogischen Gründen explosive Qualität anzunehmen; über die g nach l und r läßt sich in Ermangelung eines Anhalts Nichts sagen.

für (auf reduzierte Qualität hinweisende) Assimilierung von -h mit b (nib ban, wasub ban, nib baiei usw.) könnten von Wulfila, ebenso gut aber von ostgot. Kopisten herrühren; Belege, wie nis sijai, jan ni, jad du, jag gaslēpand, nuk kant und dgl. begegnen fast nur in Codd. A. C und der Skeireins (vgl. Bernhardt, Einl. zu Wulf. § 24, Wrede in Heynes Got. Gr. § 73 Anm. 2); aus liuteib Mat. 5, 15, als Mark. 15, 38 B, harjo Mark. 15, 6 und andererseits aus -uh (für -u) Mat. 11, 3, Mark. 11, 30, pauh (für pau) Mark. 10, 15, 13, 20 läßt sich für Wulfilas Sprache nicht mit Zuversicht ein Schluß ziehen; bairwakands, hiuma, -uh (für -u) stehen in Luk. (6, 12, 17, 8, 4, 20, 4), bauh und -uh (für bau und -u) in Joh. (11, 32, 7, 17), drausnos in Skeir, 50, uswaurts 2. Kor. 9, 9, hammē Gal. 5, 3, bauh 2. Kor. 13, 5, gawaurhtai èppiZwuévoi Eph. 3, 18 in Cod. B bez. A; waurhtai piznc Röm. 11, 17 ist in der Hs. geändert in waurtai; und die aus dem Schwanken von h im Ostgot. (und Wandal.) zu folgernde Qualität ist für das Westgot. des 4. Jahrh. gewiß nicht maßgebend.

Wenn aber Wulfila die Schreibung von auslautendem und vor s und t stehendem h äußerst selten oder am Ende nie vernachlässigte, den betreffenden Konsonant also ganz deutlich sprach und hörte, kann die Qualität des Lautes schwerlich einfacher Hauchlaut gewesen sein, der eben in den besagten Stellungen kaum gehört werden könnte. Und so nötigt uns das Eine und das Andere zum Schluß, daß der weder als reine Spirans noch als einfacher Hauch gesprochene Konsonant einen zwischen diesen beiden Qualitäten liegenden Lautwert gehabt, mithin als durch Erweiterung der Reibungsenge reduzierte Spirans gesprochen wurde, die den Übergang zum Hauchlaut bildete.

#### Zur Substantivdeklination.

12. Zum Nom. harjis, asneis. Den von Brugmann in seinem Grd. 1, 252 f. postulierten Ansätzen asnijaz Nom., asnijesa Gen. liegt die Annahme zu Grunde, daß sich vor Eintritt der Vokalapokope zwischen -i- und folgendem Vokal (wie in prija, ija, ijōs usw. nach hochtonigem i) aus dem Gleitlaut ein Halbvokal entwickelt hätte. Die Konsequenz dieser Hypothese wäre, daß der Akk. Sg. Mask. und der Nom. Akk. Sg. Ntr. asnijan, rikijan gelautet hätten und solchen Prototypen, indem durch Vokalapokope entstandenes -ii zu -ī geworden sein müßte, im

Got. bei der dem Vokalschwund nachfolgenden Vokalkürzung (wegen der Zeitfolge der beiden Erscheinungen s. oben 7) nur intakt gebliebene asnei, reikei entsprechen könnten (daß zur Zeit der Vokalkürzung noch schleif- und stoßtonige Qualität der Endsilben existierte, ist z. B. aus der Erhaltung von -ō des Gen. Pl. und der Adverbia gegenüber dem -a des Akk. Sg. Fem., der 1. Sg. Prät. Ind. usw. zu ersehen). Statt asnijaz usw. sind demnach \*asniaz (wegen des abzuweisenden Ansatzes asnīz vgl. PBrB. 16, 567 f.), \*asniesa, \*asnian anzusetzen, woraus \*asniz, asneis, asni.

Angesichts der so für die Entstehung des Nom. asneis gebotenen Annahme von Analogiebildung möchte ich hier die bereits PBrB. 21, 472 ff. aufgestellte Hypothese, jedoch in einer zum Teil geänderten Fassung, nochmals den Fachgenossen zur Prüfung unterbreiten. Wenn in der vorgotischen, zwischen Vokalschwund und Vokalkürzung liegenden Periode die alte Scheidung zwischen -i- nach kurzer und -i- nach langer Vorsilbe noch vorhanden, standen als Norm dem Nom. Sg. Fem. auf -\*i die anderen Flexionsformen mit -\*i- gegenüber, während zum Nom. Sg. auf -\*ie Flexionsbildungen gehörten mit -i-1); nur bei den mehrsilbigen Nomina mit kurzer Pänultima gesellten sich zum Nom. Sg. auf -\*i (\*aqizi) flektierte Formen mit -\*i- in der Endung (\*aqiziēz usw.). Nach diesem Verhältnis in der femin. Flexion konnten sich die Maskulina mit -i- und -i-haltigen Suffixen richten, sodaß im Nom. Sg. neben \*asnies oder -iis Gen., \*asnie Dat. usw. ein Nom. \*asnīz, neben \*harjes oder -jis, -jē usw. ein Nom. \*harjiz, neben raginjes oder -jis, -je usw. ein Nom. \*raginīz für die phonetisch entwickelten \*asniz, \*hariz (aus \*hariaz oder = altem hariz), \*raginiz eintrat.

Daß der Nom. Sg. der Neutra sich dieser Beeinflussung durch die femin. Deklination entzogen (also reiki Nom. nicht durch analogisch gebildete Vorstufe rīkī auf altes \*rīki zurück-

<sup>1)</sup> Die PBrB. 21, 472 befürwortete Annahme von altem -ī der kurzsilbigen Formen, das späterhin auf analogischem Wege durch -\*jē verdrängt wäre, möchte ich jetzt nicht mehr aufrecht halten, nachdem Walde Die germ. Auslautgesetze, 179 mawi und piwi, die mich zur Ansetzung von ursprünglichem -ī der Kurzsilber veranlaßten, überzeugend auf \*mazwī, \*pezwī zurückgeführt hat.

Auf die Notwendigkeit der Annahme von altem -jē der Kurzsilber weist sunja hin, aus \*sntjē (vgl. Brugmanns Grd. 1, 707).

geht), ergibt sich aus dem Nom. kuni (nicht kunji). Offenbar hat hier der Akk. kuni (aus \*kunian oder \*kunin) eingewirkt, der die alte, sonst überall gewahrte formelle Gleichheit von neutralen Akk. und Nom. Sg. der Sprache erhielt.

13. Zu -ai, -au des Dat. Sg. der i- und u-Stämme. Nach Streitberg Zur germ. Sprachgesch. 88 sollen diese -ai, -au lautgesetzlich aus stoßtonigen -ēi, -ēu hervorgegangen sein: 'wenn überhaupt einmal', so heißt es a. a. O., 'ein urgermanisches unbetontes -ē des Anlauts (l. Auslauts) dort (d. h. im Got.) zu a hier (d. h. im Westgerm. und Nord.) zu e geworden ist, so muß dies Gesetz nicht nur für den Monophthong, sondern auch für alle diphthongischen Verbindungen mit ē gelten, vorausgesetzt, daß nicht kombinatorischer Lautwandel die normale Entwickelung hemmt; davon ist jedoch im gegebenen Fall keine Spur zu entdecken, vielmehr verläuft alles in größter Regelmäßigkeit; denn im Nord- und Westgermanischen, ist -ēi, wie zu erwarten, zu -ĕi geworden und dies sekundäre -ēi mit dem ursprünglichen schließlich ebenso zusammengefallen, wie das sekundäre, aus -õi entstandene -õi (ai) mit urgermanischem -oi (ai); nicht anders verhält es sich mit -ēu'. Die Berechtigung der hier aufgestellten Parallele und der darauf gebauten Hypothese ist m. E. zu bezweifeln.

In Bezug auf die der Annahme von gleicher Behandlung wohl zu Grunde liegende Voraussetzung gleichzeitiger Kürzung von -ē- in -ēi, -ēu und von auslautendem -ē ist Folgendes zu erwägen. Aus der Tatsache, daß die Fortsetzungen von altem -āī und altem -oī im Got. als -ai begegnen (vgl. -ai Dat. Sg. Fem. der ō-Stämme und der pronominalen Flexion aus -\*āī; -ai der 3. Sg. Präs. Opt. aus -\*oī für -\*o-īd), ergibt sich, daß beiderlei Endungen durch Kürzung der Langdiphthonge und Kontraktion heterosyllabischer Vokale bereits zusammengefallen waren, bevor sich aus -\*aī got. -ai (d. h. -ēa oder -eai, vgl. oben 5) entwickelt hatte. Aus der Kürzung schleiftoniger Langdiphthonge ist auf mindestens gleichzeitige Kürzung stoßtoniger Langdiphthonge zu schließen, also auch auf Zusammenfall der hierdurch entstandenen Laute mit stoßtonigem Kurzdiphthong und (nach dem oben 5 Erörterten) auf der Kürzung von langem Vokal vorangegangene Kontraktion dieser Laute, mithin auf nicht gleichzeitige Kürzung der in Rede stehenden -ē- und -ē. (Wegen des chronologischen Abstandes zwischen uralter Kürzung von

Langdiphthong und ziemlich junger Vokalkürzung vgl. noch unten 22 und oben 7).

Dem Erörterten zufolge müßten ferner, wenn in -ēi das -ē- zu -a- gekürzt wäre, hierdurch entstandene stoßlange -ai wie alte -ai behandelt sein, also für das Got. die Fortsetzung -a ergeben haben. Es findet sich aber statt dessen -ai. Eben dieses Faktum aber weist ganz entschieden darauf hin, daß hier eine Dativform vorliegt, die als Neubildung nach anstais zu gelten hat: -ai für aus -\*ēi oder -\*eii (= -eii) entstandenes -\*ī (oder -\*i?) bez. -\*ī, d. h. anstai: anstais, wie baurg, naht Dat.: baurgs, nahts Gen.

Nach anstai sind sunau, handau zu beurteilen (für \*suniu aus \*sunēu oder -\*eui = \*- $\epsilon$ Fi), deren Endung, wenn die Annahme von -ēu zu -au zu Recht bestände, -o<sup>a</sup> lauten müßte (vgl. oben 5), dem oben Erkannten gemäß aber als -ō<sup>a</sup> oder -o<sup>a</sup>u zu fassen ist.

14. Zum Wechsel von -u(-) und -au(-) in der u-Deklination. Daß für die Deutung des Schwankens zwischen -u(-) und -au(-) in den Singularendungen der u-Deklination von dem Vokativ auszugehen, kann im Hinblick auf das numerische Verhältnis der Belege mit -au und -u für diesen Kasus (8 -au: 9 -u, vgl. Leo Meyers Got. Sprache 574 und Kock in PBrB. 21, 432 ff.) nicht fraglich sein. Kock faßt das -au als -o<sup>a</sup>, das in relativ unakzentuierter Endsilbe von schwachtonig gesprochenem Vokativ durch qualitative Schwächung für -u eingetreten sei; er beruft als Stütze für seine Annahme die aschw. gāto, talapo (aus gātu, talapu) mit relativ schwach betonter Endsilbe des langsilbigen bez. mehrsilbigen Wortes neben gatu mit relativ starkem Nebenton auf der zweiten Silbe des kurzsilbigen Wortes.

Nicht zu Gunsten dieser Fassung sprechen die normalen -u(-) von handus, -u, fōtus, -u, airus, -u, daupus, wintrus, -u, asilus, -u, diabaulus usw. Als entschiedener Einwand aber ist gegen die Hypothese der Umstand geltend zu machen, daß aus dem Nebeneinander von solchen -au und -u die Verwendung von -us, -u neben normalen -aus, -au im Gen. Dat. sich nicht erklären: von in der gesprochenen Sprache stattgefundener Beeinflussung der Formen auf -au-, -au (d. h. -ō<sup>a</sup>-, -ō<sup>a</sup> oder -o<sup>a</sup>u-, -o<sup>a</sup>u, vgl. oben 13 und 5) durch die auf -o<sup>a</sup> und (neugebildetes) -u des Vokativs sowie eventuell durch die auf -us, -u und (neugebildete) -o<sup>a</sup>s, -o<sup>a</sup> des Nom. Akk. kann selbstverständlich nicht

die Rede sein. Für die Annahme, daß in der Sprache der ostgot. Schreiber durch Kürzung von -ō<sup>a</sup>s, -ō<sup>a</sup> die Endungsvokale des Gen. und Dat. mit den -o<sup>a</sup>s, -o<sup>a</sup> der anderen Kasus zusammengefallen wären, fehlt ein Anhalt. Recht plausibel aber ist auch Kochs Vermutung nicht, daß in den Genitiven und Dativen sunus, wulpu usw. gewissermaßen Schreiberversehen vorlägen, 'daß, nachdem eine Entwickelung u zu aú (o) in z. B. acc. dáupu zu dáupaú, ufarassu zu ufarassaú angefangen hatte, und dem entsprechend in solchen Wörtern teils u teils au geschrieben wurde, man auch dann und wann u statt des alten au (z. B. im Dat. wulpu) schrieb' (s. PBrB. a. a. O. 435); eine solche sich des öftern wiederholende Nachlässigkeit wäre den ostgot. Kopisten doch kaum zuzutrauen.

Erwägung des Einen und des Andren führt zur Frage, warum denn nicht got. -au auf altes, durch lit. sūnaũ (= aid. sūnō, aslov. synu) des Vokativs bezeugtes -\*aū zurückzuführen wäre. M. E. finden ja bei solcher vor der Hand liegenden Annahme die überlieferten Formen ganz anstandslos ihre Erklärung: sunu usw. im Vokativ neben sunau usw. durch Anlehnung an den Nom. und nach dem Muster von skalk, frijōnd usw.: skalks, frijōnds usw.; durch Einwirkung dieser Doppelformen für den Vokativ gelegentlich einerseits im Nom. und Akk. sunaus, diabulaus usw., dauþau, hairau usw., andererseits im Gen. Dat. sunus, dauþus usw., sunu, wulþu usw.; im Akk. Fem. handau durch Anlehnung an die Maskulina.

Das Fehlen eines parallelen Vokativs in der *i*-Deklination (vgl. *juggalaud* gegenüber lit. *wagē*) beeinträchtigt die vorgeschlagene Fassung selbstverständlich nicht: für den maskul. *i*-Stamm ist nur die nach der *a*-Flexion gehende Vokativbildung zu erwarten; ein femin. Vokativ findet sich aber m. W. gar nicht.

15. Zu den Neubildungen für den Akk. Pl. Walde hat (Die germ. Auslautsgesetze 93) die Entstehung von ainnö- in ainnöhun aus \*ainanö erklärt durch die Annahme der Synkope von in schwachtoniger Silbe zwischen zwei n stehendem kurzen Vokal. Die Erscheinung, die auch in den gelegentlich in westgerm. Quellen begegnenden Bildungen für den Gen. Pl. (ahd. kuninginno, altostnfrk. timparinno, thierno, s. Braunes Ahd. Gr. § 209 Anm. 5 und meine Altostnfrk. Gr. § 59 Z) eine Parallele findet, ist für das Vorgotische nicht zu bezweifeln. Ob dieselbe auch mit W. (S. 95) als Faktor für die Entstehung des Kon-

sonantstammes mann- in Anspruch zu nehmen und so für das Vorwestgerm. und das Vornord. anzuerkennen, möchte ich einstweilen unentschieden lassen: die Entwickelung von mann- ist auch ohne diese Annahme verständlich als die Folge einerseits der Verallgemeinerung von schwundstufigem Suffix (vgl. Bezzenberger in der Deutschen Litteraturzeit. 1890, Sp. 14, Wiedemann und Joh. Schmidt in KZ. 32, 149 und 253 Fußnote), andererseits der Assimilation von nu zu nn in den zu \*manuz gehörenden flektierten Formen \*mannez, -i.

Mit mehr Recht wäre der beregte Vokalschwund für andere got. Flexionsbildungen geltend zu machen. In PBrB. 15, 456 habe ich die auffälligen Akkusative Pl. bisitands, frijonds, mans, mēnobs, brusts, baurgs usw. und nutans, gajukons usw. zur Sprache gebracht und versucht, dieselben als Analogiebildungen zu deuten: es sollten brusts, baurgs, gajukons usw. für \*brustunz usw. eingetreten sein durch Anlehnung an den Nom. Pl. und nach dem Muster von biudos usw. Akk. Nom.; bisitands, frijonds usw., nutans usw. für \*bisitandunz usw. hätten sich dann fernerhin nach brusts usw. Akk. Nom. Pl. gerichtet. Diese Fassung hat einen Haken: der Frage, weshalb, wenn die Gleichförmigkeit der für den Nom. Akk. Pl. der femin. ō- und ie-Stämme geltenden Endungen auf die Pluralflexion der femin. Konsonantstämme eingewirkt hätte, die femin. i- und u-Nomina von diesem Einfluß unberührt geblieben wären, ließe sich etwa durch die Bemerkung entgegnen, daß hier die Flexion der Maskulina schützend eingewirkt hätte; kaum begreiflich wäre aber eine durch Anschluß an die femininen Konsonantstämme erfolgte Neubildung für den Akk. Pl. der Maskulina, zumal sonst bei diesem Genus der Akk. und der Nom. Pl. sich als heteromorphe Flexionsformen gegenüberstehen. Durch die Annahme aber von Schwund des zwischen zwei n stehenden u der Endungssilbe erscheinen als regelrecht phonetisch entwickelte Formen die Akk. Pl. der zahlreich vertretenen an- und on-Klassen, nutans, liugnjans usw., gajukons usw., von denen als formell mit dem Nom. Pl. zusammengefallenen Bildungen die ersteren das Muster abgeben konnten für die Neubildung von Akk. bisitands, fijands usw., mēnobs, \*weitwods, \*reiks (zum Nom. Pl. bisitands, fijands usw., \*mēnobs, -weitwods, reiks), die anderen die Entstehung veranlassen konnten von Akk. Pl. Fem. brusts usw. (zum Nom. brusts usw.).

# Zur Adjektivflexion.

- 16. Zum Dat. auf -amma. S. unten 20.
- 17. Zum Dat. Sg. Fem. auf -ai. Sievers hat PBrB. 2, 111 betont, daß in diesem -ai die Folge einer Rückkehr zur Substantivflexion zu erblicken. Ein Versuch, die Frage, wie sich solche Rückkehr vollzogen, zu beantworten, ist bis jetzt m. W. nicht gemacht worden. Beeinflussung der Kasusform durch die in der femin. Substantivflexion vorherrschende Endung ohne Weiteres ist nicht wahrscheinlich, indem auch der Endung für den Dat. Sg. Mask. und Neutr. des Adjektivs ein ebenso vorherrschendes -a der a- und der i-Deklination zur Seite stand. Die Sache verhielt sich wohl so, daß beim Femin. die alte Endung -aizai an der pronominalen Form bizai keine die gedachte Einwirkung verhindernde Stütze fand, dem -amma des Mask. und Ntr. hingegen durch bamma Schutz verliehen wurde.
- 18. Zum Nom. Pl. Mask. auf -ai. Bei der Besprechung von got. þai, blindai: lit. tē, geré-ji hält Streitberg es (UG. S. 185) für möglich, daß das -a der mehrsilbigen (d. h. zwei- und mehrsilbigen) Formen durch das -oi (l. -ai) der Einsilber geschützt wurde; also juggai, nicht jugga (mit -a aus stoßtonigem -\*ai) durch Einwirkung von bai. Die Fassung erscheint mir nicht plausibel mit Rücksicht auf die ungestörte Entstehung von regelrechten jugga Nom. Pl. Ntr. sowie von jugga Nom. Akk. Sg. Fem. und juggs, jugg. Vielleicht empfähle sich aber folgende Annahme: die Entstehung der pronominalen Flexion beim Adjektiv läßt auf ursprünglich formelle Gleichheit der Endungen beider Deklinationen schließen; in der einen sowie in der anderen also entweder urspr. -oi oder -oi für den Nom. Mask.; die in gr. τοί und καλοί vorliegende Gleichheit spricht zu Gunsten der Annahme von ursprünglichem stoßtonigen -oi; Neubildung von lit. të für të wäre begreiflich als die Folge von Analogiebildung nach dem Femininum, das im Nom. tos hat, in den anderen Pluralkasus (mit Ausnahme des auch sonst divergierenden Instrum.) mit dem Maskul. in der Betonung übereinstimmt (Gen. tũ: tũ, Dat. tóms: tëms, Akk. tàs (tás): tùs (tũs), Lok. tosè: tůsè); der nämliche Vorgang wäre für das Vorgot, denkbar im Hinblick auf das hierfür anzusetzende nämliche Verhältnis zwischen den für das Mask. und Fem. geltenden Bildungen (der Einsetzung von bo für \*bo des Neutrums stellte sich das stoßtonige -\*o

der Substantiva entgegen), nur hätte sich hier die Analogiebildung mit strenger Konsequenz vollzogen, indem sie auch das Adjektiv traf und neben \*poī bez. paī auch \*jungoī bez. -aī hervorrief, dem bei regelrechter Entwickelung juggai entsprach.

## Zum Pronomen.

19. Zu ina, ita, bana, bata usw. Zurückführung des -a dieser Formen auf -ō, das, nachdem auslautendes -m zu -n geworden war, an das Pronomen angetreten wäre, ist zu beanstanden, weil die Existenz einer solchen deiktischen Partikel problematischer Natur ist. Mit Recht beansprucht darum Hirt PBrB. 18, 298 ff. für besagte Bildungen Prototypen mit idg. stammerweiterndem Element. Nur dürfte das von ihm angesetzte -ēm nicht das Richtige treffen; denn abgesehen davon, daß dieses -ēm nirgendwo nachgewiesen ist, so widerspricht dieser Annahme ganz entschieden das -ō- von ainnöhun, warjanöh, -atōh, wanōh. Die richtigen Prototypen sind \*imōm, \*idōm, \*tomom usw., die sich zu aid. imam, idam verhalten, wie ἐγών zu aid. ahám, und für die prähistorische Periode germ. \*inon, \*panon oder \*ponon usw. (inlautendes n für m durch Anlehnung an \*in, \*pan oder \*pon usw. aus \*im, \*pom, vgl. Hirt a. a. O. 299) ergeben konnten mit (aus ἐγών zu folgerndem) stoßtonigem -on, dem, wie im Akk. giba, jugga, in der 1. Sg. Praet. -da, historisches -a entsprechen mußte.

20. Zum Dativsuffix -amma, -amme-. In PBrB. 21, 488 Fußnote habe ich mit Unrecht die Berechtigung bezweifelt von Streitbergs Ansatz (UG. § 187, 3) -\*zmē zu got. -mmē- (in ainummēhun usw.) bez. -mma. Zwar fehlt hier eine direkte idg. Entsprechung, jedoch ist zu erwägen, daß, wenn den Ablativen aid. tasmād, av. -tahmāb, as. ahd. -emo (vgl. PBrB. 21, 486 Fußn. 2) durch Analogiebildung nach den kein -sm- in der Endung enthaltenden Flexionsformen entstandene aid. tād, av. āb, lat. istō, lit. tō gegenüberstehen (vgl. auch die in meiner Altostnfr. Gr. § 75 d. 85 a sowie in der Altmittelfrk. Gr. § 61 y hervorgehobenen, als Dativendung fungierenden -a aus -\*ēt in hōista, faruurpana, mina und rechta), auch das Umgekehrte solcher analogischen Entwickelung für möglich zu halten ist, d. h. Bildung von als Instrum. Sg. den av. tā, gr. πώ, got. þē gegenüberstehenden \*tosmē, \*qosmē oder -zmē (bez. \*tosmō, \*qosmō oder -zmō), woraus bamma, hamme-, hamma usw. (bez. ahd. demu, as. themu usw.). Die Annahme von durch Sandhi aus -osmēī bez. -osmēī entstandenen Dativendungen verbietet das -a von pamma usw. und das -u von demu usw.

21. Zu den Pronominalformen mit -h, -ūh. Mehrere Forscher legen den -h, -ūh von hoh hazūh usw. die Prototypen \*-whe oder -\*mhe (aus -\*nge bez. -\*mge) nach Vokal, -\*unhe oder -\*umhe (aus -\*pge bez. -\*mge) nach Konsonant zu Grunde (s. Lidén Arkiv 4, 99 f.; P. Persson, IF. 2, 213, Fußn. 1; Hirt PBrB. 18, 299 f.; Streitberg UG. § 186 Anm. 1). Ob dem Ansatz von -p-, -p- oder der Annahme von -m-, -m- enthaltenden Urformen der Vorzug gebührt, ist für unseren Zweck gleichgültig (nur sei bemerkt, daß aus qui-cumque schwerlich auf vorgot. -uphe zu schließen, auch weil indogermanischem -mge lat. -emque entsprechen müßte, daß also einstweilen Lidéns und Perssons mittelbar aus aid. -cana gefolgertes -\*nge bez. -\*nge das Wahrscheinlichere ist); die Richtigkeit des Ansatzes von konsonantischem uud sonantischem Nasal ergiebt sich aus der Tatsache, daß durch denselben die Mehrzahl der überlieferten got. Formen sich als regelrechte Bildungen deuten lassen, die nicht regelrechten aber anstandslos als die Folgen von Analogiebildung verständlich sind.

Als durch lautgesetzliche Entwickelung entstandene Fortsetzungen der alten Formen wären zu erwarten:

Nom. Sg. Mask. hazūh, sāh, \*harja- oder \*harizūh

Akk. " \*wanuh, panuh, \*warjanuh

Nom. Akk. Sg. Ntr. \*hvatūh, patūh, \*hvarjatūh

Gen. Sg. \*hisōh, \*pisōh, \*harjisōh oder -āh?

Dat. Sg. wammēh, \*pammēh, warjammēh

Nom. Sg. Fem. sōh, hoh

Akk. " \*harjōmūh oder -ōnūh (mit -n- für -mnach \*harjōn, vgl. oben 19)

Nom. Pl. Mask. paih

Akk. " wanzūh

Nom. Akk. Pl. Ntr. boh.

Wegen sāh aus \*sawhe (l. \*sawhe) vgl. Streitberg, UG. § 186 Anm. 1 und Hirt in PBrB. 18, 299 — \*hvanāh usw. mit -n- für -m-, wie in hvana usw. (s. oben 19) — \*hvisōh usw. mit -ōh für -\*owhe oder \*hvisāh usw., wenn endsilbiges o bereits vor Nasalschwund zu a geworden war — nach PBrB. 18, 299 läge in sōh Neubildung vor für sāh aus sawhe, das durch Vokal-

kürzung vor Nasal und Muta aus \*sōnhe für \*sōnqe (Hirt setzt sōmke an) entstanden wäre, nach UG. § 186 Anm. 1 sollte das -ōh von sōh auf -ōnhve (l. -\*ōnhe) zurückgehen, indem der zwischen langem Vokal und h stehende Nasal verloren ging, bevor eine Verkürzung der vorausgehenden Länge eintreten konnte; indessen ist zu beachten, daß Berücksichtigung von \*vēntus, winds und þreihand, þeihand lehrt, daß die Kürzung von Vokal vor Nasalverbindung älteren Datums ist als der Übergang von e in i und somit auch als der nach letzterer Erscheinung erfolgte Schwund von Nasal vor χ, und demnach die Entwickelungsreihe \*sōnhe zu \*sonhe zu sōh anzusetzen ist — nach sōh sind der Nom. hvōh und der Nom. Akk. Pl. þōh zu beurteilen — Hirts Annahme (a. a. O. 300), das h von þaih beruhe auf Übertragung, ist abzuweisen.

Man beachte noch weh, bibeh, bisharuh.

Als die Folgen von Anlehnung an die Flexionsformen, die in einer zwischen dem Schwund auslautender Vokale und der Kürzung auslautender Längen liegenden Periode in Schwang waren (vgl. oben 7) begreifen sich:

hanoh, harjanoh (für \*hanuh usw.) nach \*hano (s. oben 19)

hah (für \*hatūh) nach ha

warjatōh (für \*warjatūh) nach \*warjatō (s. oben 19)

\*hrisūh usw. (für \*hrisōh od. -āh bez. \*hresōh od. -āh usw.)
nach hris usw. und weiterhin (durch Einwirkung von hrazūh,
hrarjizūh Nom.) hrizūh usw.

warjoh (für \*warjomūh od. -onūh) nach \*warjo.

Die Erhaltung von banüh und batüh begreift sich aus dem zu vermutenden Umstand, daß neben \*banō, \*batō auch \*ban, \*bat (vgl. ahd. den, daz, as. than, then, that) in Schwang waren. Durch Einwirkung von bizüh, banüh, batüh entstand banmüh (für \*banmēh).

Außerdem beachte *pishvadūh* (nicht -hvadēh) nach hvad (hvap), das ich auf \*hvade mit -de = lit. tè 'da' zurückführen möchte (wegen der begrifflichen Entwickelung vgl. aid. tatra 'da' und 'dahin', as. hēr, thār, hwār 'hier' usw. und 'hier-, da-, wohin').

Durch jüngere Anlehnung entstanden harjizüh (für \*harizüh) nach \*harjiz (für \*hariz, vgl. oben 12), ainhafarüh (nicht -hafarazüh) nach hafar. Denkbar wäre auch durch Anlehnung an sa (für säh) eingetretenes sah.

# Zur Konjugation.

22. Zur 2. und 3. schwachen Klasse. Kontraktion von zwei langen Endungsvokalen ist jüngeren Datums als die Kürzung auslautender Langdiphthonge: altes -ou-i(-) im Präs. Opt. der schwachen Verba 2. Klasse ergab got. -ō(-), altem Diphthong -āī entspricht durch -aī vermitteltes got. -ai (-ē" oder -e"i, s. oben 5) des Dat. Sg. Fem. der ō-Deklination und der Pronomina (daß verschiedene Behandlung nicht mit der verschiedenen Qualität des ersten Elementes in Zusammenhang steht, ergiebt sich aus ahd. -o, -o- des Präs. Opt. und -e des Dat. Sg. Mask. Ntr. aus -\*oai). Hierzu stimmt die Diskrepanz von -ai(-) (-en, -en- oder -eni, -eni-) im Präs. Opt. der Verba 3. Klasse aus altem -en-i(-) und von (dem oben 13 Ausgeführten gemäß) als Entsprechung von -\*ei geltend zu machendem -\*i oder -\*i. Neben für den Ind. Imper. Inf. und das Part. Präs. nach 2. Klasse anzusetzendem stoßtonigem -ōo(-) stand also einstmals im Vorgot. schleiftonig gesprochenes -oa(-), das (dem oben 12 zu asnei, reikei Bemerkten zufolge) diesen Ton frühestens unmittelbar nach der Kürzung auslautender Längen eingebüßt hat. Und nach diesem Muster, im Opt. schleiftonigem, im Ind. usw. stoßtonigem, mit gleicher Klangfarbe gesprochenem, als Stammsuffix fungierendem Laut konnte in der 3. Flexion zum Opt. Präs. mit schleiftonigem -\*e"i(-) oder -\*e"i(-) ein Ind. Imper. usw. aufkommen mit für altes -en(-) eingetretenem stoßtonigen -eai(-) oder -ēai(-). Aus dem Präsens wurde dann der neue Laut auch als Stammsuffix auf die Präteritalformen übertragen. Daher got. armais, -aib, -ai, -aida usw. mit -en- und -ē' (letzteres, wie -ō, im Imper. durch Anlehnung statt regelrechtes -a), armais, -ai, -aima usw. mit -en(-) oder -eni(-). Die Fassung hätte, wenn sie das Richtige trifft, natürlich auch für die ahd. haben- und die an. vaka-klasse zu gelten. Daß übrigens für unsere Verba auf i-Diphthong zurückgehender Stammsuffixvokal in Anspruch zu nehmen, ist aus ahd. bibēm = aid. bibhēmi zu ersehen.

Durch die vorgeschlagene Theorie wird, wenn anders für die urgerm. Dialekte lautgesetzliche Erhaltung der ursprünglichen ā-Qualität vor -\*i-, wie im Dipthong -\*āī des Dat. Sg. Fem. vor i anzunehmen (neben durch Ausgleichung

entstandenem -oa-)1), auch die Erklärung ermöglicht: erstens von als Denominativbildungen zu einem ā-Stamm stehenden und nach 3. Klasse flektierten Verben (got. jiukan-jiuka, heilan — hveila, liugan—liuga, saurgan—saurga, ahd. bāgēn—bāga, borgēn-borga, darbēn-darba, fastēn-fasta, klagēn-klaga usw., s. Sievers in PBrB. 16, 2582), woneben as. -o-, ags. afries. -i(z)a-, -ia-Flexionsformen sorgon, tharbon usw., sorzian, borzian, dearfian usw., afries. borgia, festia usw.; ahd. auch tholon, drūon, eron, manon, meldon, scamon, sparon, tobon, -warton neben tholen, druoen, eren usw.); zweitens vom Übertritt ursprünglicher nā-Stämme in die 3. schwache Klasse (vgl. got. kunnais, -aida, ahd. kunnēn, lirnēn, hlinēn, ginēn, stornēn, wernēn, woneben as. gekunnon, līnon, hlinon, ags. cunnian, leornian, hlinian, afries. lirnia, lernia sowie auch ahd. wernon) 3); im Präs. Opt. aus  $-*\bar{a}-\bar{\imath}(-)$  entstandenes, schleiftoniges  $-e^{\alpha}i(-)$  oder  $-\bar{e}^{\alpha}i(-)$ stand hier einstmals einem -ōa(-) der übrigen Präsensformen und der Präteritalbildungen gegenüber; hieraus einerseits infolge von durch Zusammenfall dieser Optative mit den Opta-

<sup>1)</sup> Daß den ags. Verben auf -i(z)an und den afries. auf -ia durch das -oa- der Präteritalbildungen hervorgerufenes -oa-i-, nicht altes -a-i zu Grunde gelegen habe, läßt sich nicht erweisen. Wie -ōaj- zu -ēaj- zu -euj- zu -ij- wäre auch eine Entwickelungsreihe -āj- zu -ēj- zu -ej- zu -ijdenkbar. Die auf -\*oa(-) zurückgehenden -a(-) der 2., 3. Sg. Ind. Präs. und des Sg. Imperat. weisen nicht unbedingt auf -oa-i(-) hin; es kann hier als Vorstufe ein -\* oa(-) vorliegen, das eine aus altem a-haltigen Suffix entstandene Endung verdrängt hatte und aus dem -\*oa- der Präteritalbildungen nach dem Muster von \*-i(-) der 2. 3. Sg. Ind. Präs., des Sg. Imper. und der Präteritalbildungen: j-haltigem Suffix der andren Flexionsformen 1. schwacher Klasse eingeführt war, oder, wenn die Neubildung älteren Datums ist, sich den gleich im Text zu besprechenden -\* eui(-) der Prototypen von as. habas, -ad, -e usw. zur Seite stellt. Ebensowenig aber ist auf -oa-j- zu schliessen aus as. geboian, haloian, ladoian usw. (s. Schluters Untersuch. 100 Fußnote), deren -oia- sich als Neubildung begreift, wie das -aia- von merc. und north. losaiad, déadazed usw. (vgl. Sievers, Ags. Gr. § 412 Anm. 3, 6, 9).

Wo aber bibēn als altindischem bibhēti entsprechende Bildung und wernen als alter nā-Stamm sowie mornen (s. die nächstfolgende Note) zu streichen sind.

<sup>3)</sup> Als in diese Kategorie verschleppt haben got. maurnaiß, ahd. mornēn, an. morna, -aða zu gelten neben ags. stark flektiertem murnan mit altem no-Stamm; die Übersiedelung wurde veranlaßt durch den Zusammenfall im Opt. von aus -\*no-ī- entstandenem -\*neai- mit auf -\*nā-ī-zurückgehendem -\*neai- der nā-Stämme.

tiven der primären ē<sup>n</sup>-Verba veranlaßter Analogiebildung, d. h. durch Substituierung von -ē<sup>n</sup>i(-) für -ō<sup>n</sup>(-) in den anderen Präsentia und den Präteritalbildungen, jiukai(-), liugai(-) usw., bāgē(-) usw., kunnai(-) usw., kunnē(-) usw.; andrerseits durch Ausgleichung in anderer Richtung sorgo(-) usw., gekunno(-) usw., wernō(-).

Ob in den eu-Verben, worin dieser Stammsuffixlaut nicht durch Ausgleichung über die ganze Flexion verbreitet wurde, sondern das mit -i- anlautende Suffix der Präsensbildungen sich behauptet hatte (im Ind. Opt. Imper. und dem Part., wie aus akslv. gorią, -iši, -iti usw., -i, -imu usw., -e, lit. mýliu, -i usw., mylis gegenüber akslv. goréti Inf., -ěchű Aor., -ěnű Part. Pass. usw., lit. myléti Inf., -éjau usw. zu folgern), das alte -ē"- intakt geblieben war oder auf analogischem Wege durch in der Übergangsperiode neben altem -e"- verwandtes -e"i- oder -ē<sup>u</sup>i- beeinflußt und weiterhin, wie in der Musterflexion, durch die Neubildung verdrängt wurde, ist aus got. hatjan, hugjan (neben hatan, ahd. hogen) nicht zu ersehn. Wohl aber zunächst aus den 2. 3. Sg. Ind. as. habas, -ad, -es, -ed, sagad, ags. hafast, -ad, sazas, afries. levath und den Imperat. Sg. as. habe, -a, saga, deren -a- (-e-), -e (-a) auf kontrahiertes -\*ēn(-) zurückzuführen sind (vgl. PBrB. 21, 479 f.), dessen Vorstufe  $-*e^{\alpha}i(-)$  oder  $-*\tilde{e}^{\alpha}i(-)$ durch einen Infin, mit -\*eai(-) oder -\*ēai(-) und event, im Verein mit solchen Suffixlaut enthaltendem Präteritum (wenn habda, sagda, libda, wie mit Rücksicht auf die Konsonanz dieser Formen für wahrscheinlich zu halten, auf Prototypen mit Stammsuffix beruhen, das erst durch Einwirkung des sogenannten mittelvokallosen, zuvor in seiner Konsonanz nach dem Präteritum umgestalteten Präteritalpartizips dieses Stammsuffix einbüßte) eingeführt war nach dem Muster von für die nach 1. Klasse gehenden Formen der 2. 3. Sg. Ind., des Imperat. Sg., des Infinitivs, des Präteritums und Präteritalpartizips anzusetzenden -i- bezw. -i-, die den -i- mit Vokal enthaltenden Suffixen der anderen Präsensbildungen gegenüberstanden und den sogenannten zweiten Stamm bildeten. Sodann aber ergibt sich \*-eni- für die besagten, mit zweierlei Stammsuffixen gesprochenen Verba aus an. (den ahd. oben beregten bāgēn, borgēn, ērēn, folgēn, rūnēn, sorgēn, got. heilan gegenüberstehenden) bægja(sk), byrgjask, eira, fylgja, rýna, syrgja, hvíla, ahd. eren (vgl. PBrB. 16, 258 f.); Übertritt dieser schon an sich unursprünglich flektierten Verba in die 1. schwache Klasse ist ja nur verständlich als die Folge von Uniformierung einer doppelstämmigen Flexion, die sich nach dem Muster von mit -i + Vokal und -ëni- flektierter Kategorie alter en-Verben (deren Reste in der historischen an. Periode noch vorhanden, vgl. PBrB. 8, 93) aus einstämmiger -ëni-Flexion entwickelt hatte.

Stoßtoniger Endungsvokal -ō<sup>a</sup>- war im Got, vor Nasalververbindung, also im Part. Präs. und in der 3. Pl. Präs. Ind. zu -a- geworden und so entstandenes -and- und -and gaben das Muster ab für die Umbildung von -ō<sup>a</sup>n des Inf. und -ō<sup>a</sup>m der 1. Pl. Ind. Präs. zu -an, -am (letzteres durch Einwirkung von -and, -am starker und 1. schwacher Flexion); wegen dieser Entwickelung und des derselben nachfolgenden Ausgleichs s. Streitberg Zur germ. Sprachgesch. 103 ff. Aus haband, -ands und -an, -am ist auch für stoßtoniges -ē<sup>a</sup>- (wegen dessen Kontraktion man das oben 5 Ausgeführte vergleiche) eine parallele Behandlung zu erschließen.

Für die 1, Sg. Präs. Ind. der 2. und 3. Konjugation ist mit Rücksicht auf das für die 3. Sg. gesicherte -\*di die Ansetzung von sekundärem -m unbedingt abzulehnen. Glaubhafter dürfte etwa die Annahme sein von nach dem Muster des -\* $\bar{o}^{\alpha}$  der 1. Sg. starker und 1. schwacher Konjugation für -\* $\bar{o}^{\alpha}m$  (aus -\* $\bar{o}^{\alpha}mi$ ) eingetretenem -\* $\bar{o}^{\alpha}$  und von in der Periode, worin das neue -\* $\bar{o}^{\alpha}$  noch mit -\* $\bar{o}^{\alpha}m$  wechselte, ebenfalls neben -\* $\bar{e}^{\alpha}m$  in Schwang gekommenem -\* $\bar{e}^{\alpha}$ ; aus diesen -\* $\bar{o}^{\alpha}$ , - $\bar{e}^{\alpha}$  historisches -a. Die Analogiebildung hätte ihr Seitenstück in dem altmittelfrk. und altostnfrk. für die 1. Sg. Präs. Ind. starker und 1. schwacher Konjugation verwandten -on, das durch Anlaß von -on der 2. schwachen Klasse für -o eingetreten war (vgl. PBrB. 22, 508 und meine Altostnfrk. Gramm. § 91  $\alpha$ ).

23. Zur mediopassiven Flexion. Streitberg zitiert UG. § 212 eine Ansicht Baunacks, nach welcher die Medialendung der 1. Plur. Ind. idg. -\*medhai im Germ. durch Synkope zu -\*mdai, -nda geworden sei; ihm scheint jedoch die Annahme des Schwunds von Mittelvokal nicht einwandfrei. In lautgesetzlicher Hinsicht hätte dies Bedenken gewiß Grund und Boden; doch ist andrerseits auch die Rolle ins Auge zu fassen, die in der mediopassiven Flexion, die von Haus aus mit Ausnahme der 1. Sg. Ind. sonst durchstehend zweisilbige Endung hatte, Analogiebildung spielen konnte: nach dem Muster dieser Suffixe konnte ja auch für die 1. Pl. zweisilbige Endung, d. h. -\*mdai aufkommen.

Daß durch Anlaß des formellen Zusammenfalls der Endungen für die 1. und 3. Pl. die 1. Sg. das Suffix der 3. Sg. adoptierte, liegt auf der Hand. Was aber hat wohl den Sg. daran verhindert, die weiterhin im Pl. erfolgte gänzliche Uniformierung mitzumachen? Für die 2. Pl. Ind. ist bekanntlich altes -\*duai anzusetzen, das infolge seiner isolierten Stellung dem Uniformierungstrieb keinen Widerstand zu leisten vermochte, während das alte -\*zai der 2. Sg. an der Endung -\*zi des Aktivums eine Stütze hatte. Nach dem Ind. hat sich offenbar der Opt. gerichtet.

Dem Ausgeführten zufolge wären also die Ausgleichungsvorgänge in die vor der Vokalapokope liegende Periode zu verlegen.

Groningen.

W. van Helten.

# Litauische Partikeln und Konjunktionen.

Zu einer größeren Arbeit über Gebrauch und Herkunft litauischer und slavischer Partikeln habe ich seit längerer Zeit den Sprachgebrauch einzelner Schriftsteller untersucht, darunter auch älterer litauischer, weil mir daran lag, bei weiterer Betrachtung von einem bestimmten übersehbaren Gebrauch ausgehen zu können. Bei den litauischen Büchern des 16, und 17. Jahrh. hat man es größtenteils mit Übersetzungen aus andern Sprachen, der lateinischen, deutschen, polnischen, zu tun. Das ist bei solchen Untersuchungen, nach einer Seite hin, ein gewisser Vorzug, da die Kenntnis der Sprache, aus der übersetzt ist, die Nachempfindung der oft schwer faßbaren Bedeutungsnuancen jener Wörtchen erleichtert. Andrerseits ist aber ein großer Nachteil damit verbunden: die ältern Übersetzer neigen meist stark dazu, Wort für Wort zu übersetzen, und das führt grade bei Partikeln und Konjunktionen, in denen jede Sprache ihre ganz eigentümlichen Färbungen hat, leicht zu gezwungener und anomaler Ausdrucksweise. Es ist daher besser, selbständige Werke zu Grunde zu legen. Eins der ältesten litauischen ist Bretkuns große Postille (1591). Der Verfasser ist freilich auch hier nicht ganz unabhängig vom Deutschen und der deutschen Bibelsprache, namentlich in Zitaten und Paraphrasen von Bibelstellen, allein im ganzen bewegt er sich doch zwangloser. Im folgenden stelle ich Bretkuns Sprachgebrauch in der Postille an Beispielen dar; ausgeschlossen sind absichtlich die aus dem Bibeltext übersetzten, jeder Predigt voranstehenden Perikopen. Die Beispiele habe ich übersetzt, wie man es bei allen nicht allgemein geläufigen Sprachen tun sollte. Die Fortsetzung wird sich über sonstiges älteres und neueres Litauisch erstrecken und eine Ausführung über die formale und etymologische Seite der betreffenden Wörter geben, die hier kaum berührt ist.

Acz, nur einmal vorkommend, I 237, in adhortativem Sinne beim Imperativ: teipo kalba, acz giwenkem raskaschnai, so spricht er, wohlan laß uns üppig leben. Oft in derselben Anwendung hat es Bretkun in seiner Bibelübersetzung (s. Bezzenberger GLS., Lex. s. v.), dort außerdem neben aczi in der Bedeutung "gib her". Auch Nesselmann verzeichnet acz, Plur. aczte in diesem Sinne. Andere Belege als aus Bretkun habe ich nicht. Ob das Wort litauisch ist, scheint mir zweifelhaft. Man könnte allenfalls denken, es sei a-cze, vgl. eīk-sz aus eīk-sze, Plur. eīkszte, und bei Kurschat DLW. unter "ha!" aczià (= aczè), wo a ein Ausruf sein müßte, verbunden mit czè "hier", aber mit dem i von aczi wüßte ich dann nichts anzufangen. Wahrscheinlicher ist mir, daß es aus dem poln. acz obgleich, wenn auch, älter auch aczy, entlehnt ist und durch die Bedeutungswendung "immerhin" zu dem Sinne von "nur her", "nur immer zu" gekommen ist. Bei Mielcke im deutsch-lit. Teil necz, Plur. neczte unter "gib her", mir unerklärlich.

-ai als angefügtes Element kommt nur vor bei Pronomina und pronominalen Ortsadverbien: Pron. M. jis-ai, tas-ai, szis-ai, szitas-ai, anas-ai und ans-ai, toks-ai, koks-ai, szitoks-ai, kurs-ai, pats-ai usw., tai, tatai, szitai, szitatai (1. 30, 2. 349), toktai, koktai; adv. tenai (sehr oft tinai, z. B. 1. 26), czonai, szitinai (2. 339). Vgl. antai.

alba "oder", bei Nichtwiederholung allein und regelmäßig gebraucht (zu aut — aut s. ar); es ist bekanntlich dem poln. weißr. albo entlehnt. Norint — alba = sei es, sei es 2. 241: kaip szeme swiete budams bus giwenens, norint piktai alba gerai, wie er in dieser Welt befindlich gelebt haben wird, sei es böse oder gut.

ale "aber", aus dem poln. weißr., kommt zwar nicht ganz selten vor, ich habe 17 Fälle gezählt, ist aber Bretkun offenbar nicht sehr geläufig, das gewöhnliche ist das echtlitauische bet. Beispiel: piemenims ne toli buwa eiti, alle schite ischmintingi toli tureia keliauti, 1. 155, die Hirten hatten nicht weit zu gehen, aber diese Weisen mußten weit reisen.

antai (antai und antái) da! sieh da!, oft gebraucht nach kada und kaip, wie deutsch "als da", kada antai musu wissu pirmasis tiewas Adomas raivie buwa sugrieschiens . . . tada . . . 1, 5, als unser aller Altervater Adam im Paradies sich versündigt hatte . . . , da . . . ; ape ateijima Kristaus ant szemes turrim ir schwiesesnius ludimus, kaip antai ira szodei angelo Gabrielo 1. 6, über die Ankunft Christi auf Erden haben wir auch klarere Zeugnisse, als da sind die Worte des Engels Gabriel. Daher die heutige Anwendung des kaip antai = zum Beispiel. Antai ist wohl = ana-tai, d. h. Neutrum von ana-s mit angefügtem tai (vgl. oben unter ai szita-tai, kok-tai). Die Bedeutung "das" hat es 1, 403: ar tu wiens swetimuiu Jerusaleie essi, kuris neszinna, kas the sches dienas nussidawe? Ghis biloia iam: Kas? Ghie atsake iam: Antai ape Jesu Nazarenskoghi, Übersetzung von Luk. 24, 18, 19, we die deutsche Bibel: "Das von Jesu von Nazareth".

ar, Fragepartikel in direkter und indirekter Satzfrage, wie im heutigen Satzgebrauch; bei Bretkun ist er häufiger. Bei Doppelfragen dient ar — ar, er — er, auch abwechselnd ar — er, z. B. ar emiau asch kokio iauti alba assila, ar dariau kam newale alba netiesa, er emiau någ ko balwu? habe ich jemands Ochsen oder Esel genommen oder habe ich jemand Gewalt oder Unrecht getan, oder habe ich von einem Bestechungen genommen? 1. 327. Einfaches ar dient außerhalb der Frage nicht als "oder" (s. oben alba), sondern nur in der Wendung aut — aut, z. B. jei kur ing wargus ar welino ar swieto busim ibraidinti, 1. 147, wenn wir wo in Nöte vom Teufel oder von der Welt hineingepatscht werden. Ebenso ar — alba: kartais ukinikai ganna warginami ira någ piktos scheiminos, er wagenczios alba netikusios 2. 510, manchmal werden die Hufner genug geplagt von schlechtem Gesinde, diebischem oder ungläubigem.

bau, Fragepartikel, häufig in direkter und indirekter Satzfrage, z. B. bau ira diewas, kurio reik bijotisi 2. 175, ob ein Gott
ist, den man fürchten muß; weisdek schirdije sawa, bau iauties
grieschnas esans 1. 68, sieh in deinem Herzen, ob du dich sündig
fühlst. Ein Bedeutungsunterschied von ar (er) ist nicht sicher
wahrnehmbar, vgl. Fälle, wo in gleichartigen Fragen einmal bau,
einmal ar steht, z. B. 2. 97 nebeneinander er reikia melstisi und

bau pareitissi szmogui melstisi? muß man beten; geziemt es sich dem Menschen zu beten? Bei bau ne wird zuweilen die Antwort "nein" erwartet, z. B. bau ne szidas asch? bin ich denn ein Jude? = ich bin doch kein Jude; doch kann auch die bloß zweifelnde Frage bau ne enthalten, z. B. klause, bau ne butu isch Galileos, er fragte, ob er nicht aus Galiläa sei, 1. 378.

be, so wohl bei Partizipien wie beim Verbum finitum, bedeutet, daß der Vorgang für den Redenden oder im Zusammenhang der Gesamthandlung noch fortdauert, ist daher oft durch "noch" übersetzbar; manchmal steht auch dabar (noch, s. d.), manchmal jau dabei; ne-be bedeutet "nicht mehr". Beispiele: ponas Jesus Kristus ne tůiaus isch pradzios swieto szmogumi uszgimme . . . nei wel toiaus pa sagrieschijmo Adamo, anam dabar beessant rainie, 1. 7, der Herr Jesus Christus ist nicht gleich von Anfang der Welt an als Mensch geboren . . . auch nicht gleich nach dem Sündenfall Adams, da der noch im Paradiese war; pradzoie buwa szodis, tatai esti, Kristus iau buwa beesans, kada diewas dangu bei szeme sutwere, 1.54, im Anfang war das Wort, das ist, Christus war schon vorhanden, als Gott Himmel und Erde schuf; giwenkim raskaschnai, kalei beturim, 1. 237, laßt uns üppig leben, solange wir noch haben; nu dabar kas beira szidu, thie po wissa swieta tur dauszitisi, 2. 349, was jetzt noch an Juden vorhanden ist, muß sich in der ganzen Welt herumstossen; begu ira tokiu angelu alba paslu, 2. 431, gibt es noch solche Boten oder Engel? Sehr selten steht be vor nominalen Wörtern: wartokem kuna sawa kolei beiaunas, 1. 273, laßt uns unsers Leibes brauchen, solange er noch jung; vor dem Komparativ wie im Deutschen: reik iam kitos begeresnes teisibes, 2. 287, er braucht eine andre noch bessere Gerechtigkeit (das einzige Beispiel der Art aus der Postille).

bei "und" entspricht nicht dem bei Kurschat Gr. § 1620 angegebenen engen Gebrauch: "wird meistens nur bei Verbindung von zwei zu einem Paar gehörigen Dingen gebraucht". Es ist erstens sehr häufig satzverbindend, ohne daß ein engerer Zusammenhang der Sätze als etwa bei der Verbindung durch ir nachfühlbar wäre, z. B. Kristus swietana ateia, idant butu musu karalumi . . . bei karaliste io prassitenka netiktai ant szmoniu, 1. 10, Christus ist in die Welt gekommen, daß er unser König sei . . . und sein Reich erstreckt sich nicht nur auf Menschen. Zweitens wird es mehrmals gesetzt = et — et, z. B. idant bei szidas bei

pagonis bei bagotas bei sirata szinnotu sawa ischgelbethogi po akim santi, 1. 88, damit sowohl Jude wie Heide, sowohl Reich wie Arm wisse, daß ihr Erlöser gegenwärtig sei; ne kleioij bei scheip bei teip makidams, 1. 37, er irrt nicht, bald so bald so lehrend. Daneben in gleichem Sinne bei — ir, z. B. kaip ape tatai kalba bei pats Kristus ir io schwenti apaschtalai, 1. 77, wie davon redet sowohl Christus selbst als seine heiligen Apostel.

ben, "wenigstens, auch nur", häufig gebraucht, z. B. tu stiprei laikikesi nussitweres paszadeijmo diewo, tadda ir tu ben paskui ischgirssi ta linksma szodi pono diewo, 1. 285, du halte fest an der Verheißung Gottes, dann wirst du wenigstens später das frohe Wort Gottes vernehmen; niekadai ne skaitom ben wiena smarkinika tiek maszu berneliu wienu kartu uszumuschusi, kaip schis karalius Herodas ira pamuschdines, 1. 106, niemals haben wir gelesen, daß auch nur ein Tyrann so viel kleine Kinder getötet hat, als dieser König Herodes hat töten lassen.

bes, Fragepartikel, sehr selten gebraucht; die einzigen Beispiele sind: nekriksczonis blusnidami kalba bilodami: bes sauia wandens tieko gal ischtaisiti, 1.144, die Nichtchristen sprechen lästernd, indem sie sagen: kann eine handvoll Wasser so viel ausrichten?; bes tarri, 1.369, meinst du?; parallel mit er: a galietu schicze kas klausti bilodams: tadda er newalnu ira szmogui melstiesi alba nemelstiesi, tadda bes griekas ira diewa baszniczoie ir kitur nemelstissi, 2.359, und hier könnte einer sagen sprechend: also steht es dem Menschen nicht frei zu beten oder nicht zu beten, also ist es Sünde in Gottes Kirche und anderswo nicht zu beten?

bet, allgemein "aber", nach negativen Wendungen "sondern" (vgl. net). Selten ist in gleichem Gebrauch betaig, z. B. sawe paklusnais roditissi netiktai pildime prisakimu diewa kiek gali, betaig ir sunkibes kantrei kentedami, 1. 93, sich gehorsam zu erweisen nicht nur in der Erfüllung der Gebote Gottes, sondern auch Lasten geduldig ertragend; tiewe, iei nori, tad atimk någ manes tha kelika, betaig ne mana walia, net tawa tenusidåst, 1. 194, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe.

Das im älteren Schriftlitauisch häufige gebrauchte ba, bo "denn", wohl sicher dem Slavischen entlehnt, braucht Bretkun in der Postille nicht, während es in seiner Bibel vorkommt, s. Bezzenberger GLS. 266.

buk—buk = sive - sive; sehr häufig statt dessen buk - alba, z. B. buk nu tatai szwaisde alba angelas diewo buwa, 1. 155, sei nun das ein Stern oder ein Engel Gottes gewesen.

butent "nämlich", z. B. jus nu sche diena schoie kosanije tiktai wieno daikto wiernai mokinkites, butent, kaipo schwentas Lukoschius uszgimima Kristaus ischrasche, 1. 53, ihr sollt nun heute in dieser Predigt nur eine Sache getreulich lernen, nämlich, wie der heilige Lukas die Geburt Christi beschrieben hat.

Da "und" ist im ersten Teil der Postille sehr selten, nur in drei Beispielen vorhanden : er schitai ne didi da labai brangus daiktai ira? 1. 135, sind dies nicht große und sehr kostbare Dinge?; todelei ius kurie paiunkot su kurwomis elkstissi (l. elgtisi), pameskit toki pikta giwenima da weskites moteres, 1. 179, deswegen ihr, die ihr euch gewöhnt habt mit Huren umzugehen, laßt solches schlechte Leben fahren und nehmt euch Frauen; didi da smarkus sujudinimai juriu, 1. 198, große und schreckliche Erregungen des Meeres. Im zweiten kommt es in folgenden Beispielen vor: jeigi tikras da amszinas diewas ira, tada . . . 2. 73, wenn ein rechter und ewiger Gott ist, so . . . ; pameskigi, miela Lieturca, melstissi kaukus, aitwara, szemepaczius alba kitas deiwes ir numirusius schwentusius, da melskisi wieno diewo, 2. 101, gib auf, liebes Litauen, zu verehren die Kauken, den Aitwara, die Zemepaczei oder andre Gottheiten und tote Heilige, und bete zu dem einen Gott; piktai da griekosu giwenansis, kaczei praschosi, ne bus ischklausitas, 2. 102, der schlecht und in Sünden lebende, wenn er auch bittet, wird nicht erhört werden; jei kas sawa prakaitu alba darbu nupelne alba nupirka buk uki buk kitta koki daikta, tatai ghis mjl da weizd, idant tam daiktui koke iskada ne butu, 2. 150, wenn wer durch seinen Schweiß oder seine Arbeit erworben oder gekauft hat, sei es eine Hufe, sei es irgend eine andre Sache, das liebt er und sieht zu, daß dieser Sache nicht irgend ein Schaden geschehe; idant anis sawa gera da tikra wiera ing diewa netiktai sawa schirdije tilomis turretu . . . 2. 313, daß sie ihren guten und rechten Glauben an Gott nicht nur in ihrem Herzen im Stillen haben . . .; jei kas sawūsius . . . nepen, tas wieros ussigine da piktesnis ira uszu pagoni, 2. 421, wenn wer die Seinigen . . . nicht ernährt, der hat den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Heide; ghis nesigine su Phariseuschais piktais sussieiti, su ieis walgiti da gerti, 2. 421, er weigerte sich nicht, mit den bösen Pharisäern zu verkehren, mit ihnen

zu essen und zu trinken; kursai sche diena sweikas, linksmas da geras ira, tas gal ritoi alba poritu numirti, 2. 477, wer heute gesund, vergnügt und wohl auf ist, der kann morgen oder übermorgen sterben. Aus Bretkuns Bibel hat Bezzenberger GLS. 263, der mehrere der oben gegebenen Stellen aus der Postille wiedergibt, kein Beispiel von diesem Gebrauch des da angeführt. In allen angeführten Sätzen spielt da dieselbe Rolle, wie im heutigen Litauischen bei, d. h. es verbindet ganz eng zusammengehörige oder unmittelbar auseinander hervorgehende Vorstellungen, und deckt sich in diesem Gebrauche so sehr mit dem im Russischen kopulativ verwendeten da, daß es mir denkbar scheint, es sei dem Russischen entlehnt.

dabar bedeutet "noch, gerade, eben"; der Übergang in die heutige Bedeutung des absoluten "jetzt" ist noch vereinzelt. Beispiele von "noch": ketures dabar ira nedeles ik kalledu, 1. 3, es sind noch vier Wochen bis Weihnachten; Janas dabar negimes isch motinos sawa, 1. 31, Johannes noch nicht geboren aus seiner Mutter; "so eben", z. B. ghis est wistiklosna sawistits kaip koksai prastas kudikelis, ne ing schilkus alba aksaminta, kaip kiti karalius swieto paiunko ira sawa dabar gimusius . . . bernelius iwistiti, 1.60, er ist in Windeln gewickelt wie ein einfaches Kindchen, nicht in Seide oder Sammet, wie andre Könige der Welt gewohnt sind ihre eben geborenen Kinder einzuwickeln; ape pirma io ataijma dabar praschokusioie nedelioije masz girdeiom, 1. 17, von seiner ersten Ankunft haben wir in der eben vergangenen Woche etwas gehört; ape tatai schwentas euangelista Lukoschus teipo rascha, kaip dabbar girdeiot, 1, 127, davon schreibt der heilige Evangelist Lukas so, wie ihr eben gehört habt. Übergang in die Bedeutung "jetzt", z. B. tatai ne tiktai wieniems szidams kalbeies ira, bet ir mumus, kurie dabar giwenam ant szemes, 1. 47, das hat er nicht nur zu den Juden gesprochen, sondern auch zu uns, die wir jetzt (oder "noch") auf Erden leben; kaip thủ cziesu schudu sunkei sirga . . . , teip ir dabar wissu szmoniu gimmine daug serga, 1. 189, wie zu jener Zeit diese beiden schwer krank waren, so ist auch jetzt (oder "noch") das Menschengeschlecht krank; anis szodzius . . . angelo . . . pilnai klausa, . . . teipo ir dabar mumus pareitis diewo szodi sakama pilnai ir wiernai klausiti, 1. 94, jene hörten fleißig die Worte des Engels, so geziemt es auch jetzt uns, Gottes Wort, wenn es verkündet wird, fleißig und getreulich zu hören. Die eigentlich gebräuchliche Partikel für "jetzt" ist bei Bretkun nu.

-gi, enklitisch, immer nach dem ersten Wort des Satzes, wird gebraucht, wenn hervorgehoben werden soll, daß etwas aus der gegebenen Situation notwendig hervorgeht oder der Redende das folgende als ein Ergebnis des Vorangehenden betrachten will; es kann daher oft übersetzt werden mit "also, nun, denn". Ich verteile die Beispiele nach den Wortklassen, an die das -qi angefügt ist; am Verbum ist es häufig beim Imperativ: z. B. duschele tu didi turri saposta ant daug mætu, bukigi pakaiui, walgik ir gerk, 1. 24, Seele, du hast großen Vorrat auf viele Jahre, sei also in Ruhe, iß und trink; diewas tau szadeia po schu wargu amszina ischganima, weisdekighi nu, 1. 303, Gott hat dir versprochen nach diesen Nöten ewige Erlösung, sieh also jetzt zu . . .; jei kas nedirb, tas tenewalga, dirpkitiegi kasznas sawa rankomis, 2, 277, wenn einer nicht arbeitet, soll er auch nicht essen, arbeitet also jeder mit seinen Händen. Sehr selten an andern Verbalformen: iei kas diewo bijasi ir pilda io wale, ta ghissai klausa, nariùgi iog wirai melstunse, 2. 102, wenn einer Gott fürchtet und seinen Willen erfüllt, den erhört er: ich will also, daß die Männer beten. - An Pronomina: beim Demonstrativum, z. B. raupsai toke ligga budawa: issiwerte ant weido ir ant wisso kuno szmogaus kaip nieszai balti, kaip schaschai kokie pikti; tiegi schaschai ischpustidawa . . . wissa kuna szmogaus, 1. 188, der Aussatz war eine solche Krankheit: es brach aus im Gesicht oder am ganzen Leibe des Menschen wie weiße Pusteln, wie ein böser Grind; dieser Grind also verwüstete den ganzen Leib des Menschen; oder "eben dieser", denn der Übergang in die Bedeutung der Identität liegt ganz nahe, vgl. z. B. meldesi treti karta taisge (l.-gi) szodzeis, 1. 366, er betete zum dritten Mal mit denselben (vorher angeführten) Worten; tů-qi in der Bedeutung "eben darum", "also darum" ist sehr häufig, z. B. 1. 18: pagonis . . . ape ta diena sudo . . . nieka neszinna, tůgi anis ape ta diena nei dumoij . . ., die Heiden wissen nichts von jenem Tage des Gerichts, darum eben denken sie auch nicht an den Tag; vgl. auch das häufige to-gi-délei (-dél) eben deswegen. Tataigi nu ira thie tris daiktai, 2, 92, das also sind nun die (vorher auseinandergesetzten) drei Dinge; schitaigi nu tikroghi ira wiera, 2. 187, das also ist nun der rechte Glaube; tiekagi jumus, mieli krikschezonis, testow sakita, 2. 93, soviel also, liebe Christen, sei euch gesagt. An Fragepronomina oder andren Fragewörtern, z. B. todelei anis saka

Petrui: kangi darisime?, 1. 95, deswegen sagen sie zum Petrus; was sollen wir also (denn) tun? skrusdeles maszas kirmelaites dirb, kaipgi tu, szmogau, nenoretumbei dirpti? 2. 278, die Ameisen, kleine Würmchen, arbeiten, wie möchtest also du, Mensch, nicht arbeiten wollen? Kristus diewas musu noredams pradeti sawa ureda meldessi; kur qi tu, szmogau, ne noretumbei diewa melstissi, 2. 403, Christus, unser Gott, als er sein Amt beginnen wollte, betete, wie solltest denn du, o Mensch, nicht zu Gott beten wollen? - An andern Pronomina: miela duschele, taskat didi soposta turri ant daug mætu, tugi nu pakaiükesi, 2. 377, liebe Seele, du hast ja Vorrat auf viel Jahre, du also sei zufrieden; ius Lietuvnikai gerause turrit palaima girdedami diewo schwento ir brangaus szodzio; jusqi nu turedami diewo szodi rupinkites. idant . . . 2. 379, ihr Litauer habt ein besseres Schicksal, da ihr Gottes heiliges und teures Wort vernehmt, ihr also, die ihr Gottes Wort habt, tragt Sorge, daß . . . - An Partikeln: neigi odde, eigentlich "eben (also) auch nicht", z. B. schitai ira wissu linksmiausis szodis . . . neigi bus linksmesnis kalbetas ikki sudnos dienos, 1. 84, dies ist das allerfrohste Wort, und wird auch kein froheres gesprochen sein bis zum jüngsten Tage; zuweilen steht dabei noch well zur Verstärkung: Kristus macnusis ponas isch dangaus neleidosi nei kenteia sawens delei, neigi wel tatai darens ira angelu delei, bet. . . ., 1. 71, Christus, der mächtige Herr, stieg nicht vom Himmel herab, noch litt seinetwegen, auch nicht hat er das getan der Engel wegen, sondern . . . Sehr häufig ist jei-qi (öfter übersetzbar mit "sin autem"), z. B. kurie siunte schius didzius paslus, teipaieg buwa ne wienas tiktai kunigas, bet wissi szidai. Jeigi nu bei paslai bei siuntentis paslus didi buwa ponai, tadda . . . . 1, 41, die, welche diese großen (vornehmen) Boten sandten, waren ebenfalls nicht ein Priester nur sondern alle Juden; wenn also nun sowohl die Boten wie die Boten Sendenden große Herren waren, so . . .; irgi, ziemlich selten gebraucht, z. B. idant bei apaschtalai bei moteres irgi wel koszna duscha szmogaus szinnotu, 2. 39, damit sowohl die Apostel wie die Frauen und so auch jede Menschenseele wisse; beigi, ganz vereinzelt in einem Choral 1.181: laikik tu wieszliba kuna, patogu beigi mierna, halte du den Leib ehrbar, anständig und mäßig. An Adverbien: nugi bukem linksmi, kolei beturrim, 2. 377, nun also laßt uns froh sein, solange wir noch haben; tada biloia wissi; wienokigi er essi sunus diewo?, 1. 374, da sprachen alle: bist du also doch

der Sohn Gottes?; koszna diena szmones mirschtanczias ir pakasamas regim; ir mus wissus kadaisgi mirsenczius tikrai szinam, 2. 6, jeden Tag sehen wir Menschen sterben und begraben werden, und wir wissen wohl, daß wir alle irgendwann eben (also) sterben werden; teipo-gi ebenso, vgl. dazu teipo-jeg unter-jeg. Ganz verblaßt ist die Bedeutung des-gi, wenn es an Präpositionen gefügt wird, bei Bretkun stehend in-gi ing, nå-gi någ, preg, nicht selten auch isz-gi.

-qu, Fragepartikel, immer nach dem ersten Wort des Satzes, ein rechter Unterschied der Bedeutung ist zwischen -gu und bau nicht wahrnehmbar, vgl. tugu essi tas kurris tur ateiti, 1. 30, bist du der, der da kommen soll?, mit der gleichen Wendung in der Perikope 1. 27: bau tu essi tas kuris tur ataiti? Beispiele: Jesus sake iam: tugu tawa dusze uszu mane dotumbei? 1. 364, Jesus sagte zu ihm: würdest du deine Seele für mich geben? wieschpatie, nugu attiesi karaliste Israel? 1. 412, Herr, wirst du jetzt das Königreich Israel aufrichten?; atwadines hoitmana klause ghi, senneigu jau numire, 1. 394, er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er (Jesus) schon lange tot sei. Nicht selten ist -qu auch in der Doppelfrage angewendet, z. B. Janas Kristui dust sakiti: tugu esse tas kursai diewo tiewa paszadets tur ateiti isch dangaus, kittagu turrim laukti? 1.30, Johannes läßt Christus sagen: bist du der, welcher von Gott verheißen aus dem Himmel kommen soll, oder sollen wir eines andern warton?; todelei makinkimes, sawensqu delei Kristus szmogumi stoios, angelungu delei, szmogausgu delei, kitagu kokio delei, 1.71, darum laßt uns lernen, ob seiner selbst wegen Christus Mensch geworden ist, ob der Engel wegen, ob des Menschen wegen, ob irgend eines andern wegen. In der Doppelfrage steht auch -qu — alba: didesne dalis wisso swieto niekada nedumoij, koksai io ira givenimas po diewo akim, intinkansqu alba neintinkans diewui, 2, 220, der größte Teil aller Leute denkt niemals daran, wie ihr Leben vor Gottes Augen ist, ob Gott wohlgefällig oder nicht wohlgefällig. - Einmal kommt jeigu vor, wo sonst jeigi gebraucht wird: schitai ira dalis tikros ir diewo intinkanczios pakutos; jeigu nu tikrai pakutawoiens busi, tadda . . . , 1. 48, dies ist ein Teil der rechten und Gott gefälligen Buße; wenn du nun recht gebüßt haben wirst, dann . . .

idant, immer mit dem Optativ verbunden, wird gebraucht:

1. wenn zu einem Satze, der an sich einen abschließenden Sinn gibt, ergänzend oder nebenbei noch Zweck oder Absicht an-

gegeben wird (ut finale), z. B. diewas paszadeia swietui isch dangaus atsiusti sawa sunu, idant tassai butu ischgelbetoiu, 1. 5, Gott versprach der Welt aus dem Himmel seinen Sohn zu senden, damit der der Heiland werde. Oft steht im Hauptsatz to-del = in der Absicht, oder ähnliche Wendungen, z. B. Kristu titschomis takiu pawargusiu budu nareiu pirmaghi karta swietui passiroditi schu prieszastu delei, idant szmones szinnotu, 1. 9, Christus wollte sich absichtlich in so ärmlicher Weise zum ersten Mal der Welt zeigen aus den Ursachen, damit die Menschen wüßten. - 2. Nach allen Verben, die eine Willensäußerung oder die Betätigung eines Wollens ausdrücken: wollen, wünschen, befehlen, anweisen, auffordern, anregen, ermahnen, verbieten, drohen, zwingen, locken, versuchen zu, helfen verhelfen zu, gewöhnen, raten, lehren belehren (wenn es sich nicht um die Mitteilung von Tatsachen, sondern um eine Anregung zum Tun handelt), sorgen um, zusehen (= sorgen für), lauern (= trachten nach) sich hüten; so und so einrichten, bewirken. In denselben Vorstellungskreis gehören auch Ausdrücke für "es geziemt sich, es ist nötig", wenn keine bloße Erklärung des Inhalts des Geziemenden, Benötigten gegeben werden soll, sondern eine Willenserklärung des Redenden. Nach den sog. verbis declarandi et sentiendi kann idant nur stehen, wenn in ihnen zugleich eine Aufforderung liegen soll. Zur Veranschaulichung genügen einige Beispiele: anis sussirodije nusiunte iopi sawa paslus, idant thie Janui alba ussakitu tatai alba ghi priwerstu, idant ghis wiresnims baszniczios passidutu, 1. 40, sie schickten ihre Boten zu ihm, damit diese dem Johannes entweder das verböten oder ihn nötigten, daß er sich den Obern der Kirche unterwerfe: diewas tepaded mums. idant kosznas isch musu ischwenktu krauio pralieghima, 1. 113, Gott helfe uns (dazu), daß jeder von uns Blutvergießen vermeide: tam mirkstereia Simonas Petras, idant jis klaustu, 1. 362, dem gab Simon Petrus einen Wink, daß er frage; jus . . . kalti este anus (szeimyng) raginti ir prispausti, idant schwentomis dienomis eitu baszniczion, 2. 482, ihr seid schuldig, sie (das Gesinde) zu ermahnen und anzuhalten, daß sie an Feiertagen in die Kirche gehen: reik ir perreik taw, idant tu scheme swiete givendams nebutumbei godingas, 1. 25, nötig und sehr nötig ist dir, daß du auf dieser Welt lebend nicht habsüchtig seist; pareitisi kosznam szmoqui, idant ir diewui dekawotu, 2, 358, es geziemt jedem Menschen, daß er auch Gott danke. Die litauischen Verba, nach

denen Bretkun idant so gebraucht sind: daboti-s sich in acht nehmen, drausti drohen, verbieten, gelbeti helfen, ginti wehren, graudenti ermahnen, gundinti versuchen (zu etwas), jaukinti angewöhnen istatyti anordnen, kaltas yra ist schuldig (zu tun), lëpti befehlen, melsti bitten, melsti-s beten, mirksterëti einen Wink geben, mokinti (mokyti) lehren (so auch pamoksla důti Lehre geben), norėti wollen, nusudyti Urteil geben (daß etwas geschehen soll), padėti helfen, paminėti ermahnen, pastatyti hinstellen (zu einer Aufgabe), praszyti bitten, prilaikyti anhalten (wozu), prisakuti befehlen, prispausti nötigen, priversti nötigen zwingen, procevoti sich bemühen, raginti anregen auffordern, rodyti raten, rupinti-s sorgen um, saugoti-s sich hüten (vor etwas), siusti schicken (wozu), tykoti lauern, trachten nach, veizdeti sehen (= sorgen für), vobyti locken, dereti taugen zu, reik es ist nötig, pryvalu yra dass. Wenn idant nach Verben steht, die an sich eine Aussage ausdrücken, so liegt in dem Satze mit idant, wie schon erwähnt, immer eine Willensäußerung, z. B. schitiems tikintiems szmonems ghi kalba, idant niekas sawa grieku delei nenussimintu, 1. 125, diesen gläubigen Menschen sagt sie, daß Niemand seiner Sünden wegen verzagen soll. Zu erklärenden Nebensätzen, die entweder den Inhalt einer Aussage oder einer Empfindung angeben oder ein einzelnes Wort eines Hauptsatzes seinem Inhalt nach näher bestimmen, wird nicht idant, sondern jog (s. d.) gebraucht; ebenso drückt idant nicht die faktische Folge oder Wirkung aus (ut consecutivum), auch dazu dient jog. Entgegenstehende Fälle sind selten und z. T. nur scheinbar: kada ponas Kristus noreia teipo sakiti kosani, idant ir wissu prascziausis tatai ischmanitu, tadda ghis kalbeia per priliginimus, 1. 244, da der Herr Jesus so die Predigt halten wollte, daß auch der allereinfältigste es verstehe, sprach er in Gleichnissen; mes per sche schwente ne turrim teip pateikti, idant tiktai girtotumbim alba uliotumbim, 1. 52, wir sollen während dieses Festes nicht so müßig gehen, daß wir nur Gelage halten und herumschwärmen; in solchen Beispielen hat dem Verfasser sicher ein "damit" vorgeschwebt. Wenn es 2, 321 heißt: schittů anis ponui Kristui prieszasti dawe, idant ghis jus apbartu, dadurch gaben sie dem Herrn Christus eine Ursache, daß er sie schelte, so ist prezastis hier so viel wie Beweggrund. Rein erklärend scheint idant zu stehen 1.380: budas iusu ira, idant asch ant weliku iumus wiena paleiscziau, es ist eure Gewohnheit, daß ich euch zu Ostern einen freigebe:



aber auch hier ist die Meinung: "Gewohnheit zu bitten, zu fordern".

iki "bis", als Präposition mit Genitiv und Dativ, z. B.
1. 129 beides nebeneinander, und als Satzpartikel bietet nichts dem heutigen Sprachgebrauch gegenüber Bemerkenswertes.

ir "und, auch", wie heute gebraucht; zweimal, 1. 53 und
 53, steht in = und, wohl beidemal Druckfehler.

jau, in der heute geläufigen Anwendung "schon". Zu bemerken ist, daß an tas gefügt, jau die Identität ausdrückt, tas-jau = idem, z. B. pirmoie dalije ischrascha schwentas Lukoschus keliawima musu wieschpaties . . . autroie dalije ischrascha tasiau evangelista . . ., 1. 253, im ersten Teil beschreibt der heilige Lukas die Wanderung unseres Herrn . . ., im zweiten Teil beschreibt derselbe Evangelist . . .; ne wissi tur wiena alba taniau ureda, 2. 278, nicht alle haben eines oder dasselbe Amt; angelas passakens piemenims ischganithogi uszgimmusi neatstoij toiaus nüg piemenu, bet toiau (= tü-jau) kartu pasaka iemus, 1. 85, der Engel, nachdem er den Hirten des Heilandes Geburt angekündigt hatte, entfernt sich nicht sogleich von den Hirten, sondern sagt ihnen eben dasselbe Mal (bei derselben Gelegenheit).

-jeg, außerordentlich häufig nach teipo (so): teipo-jeg (teipaieg) = ebenfalls, ebenso, auch, ja auch; z. B. thie daiktai (griekas, welinas usw.) mus apkaltus laike, kaipaieg ir nu dabar welins tiko wissas szmones teipaieg apkalti ir amszinai prapuldinti, 2. 118, diese Dinge (Sünde, Teufel usw.) hielten uns gefangen, sowie auch jetzt noch der Teufel trachtet, alle Menschen ebenso gefangen zu nehmen und auf ewig zu verderben (kaipo-jeg nur an dieser einen Stelle in der Postille). An andern Wörtern weniger häufig, zuweilen tu-jeg budu = auf dieselbe Weise, z. B. praraka Daniela imesta ing grabe tarp lewu pen diewas per praraka Habakuka; tůieg budu diewas ir nu bei iki swieto galo nor penneti kurie io bijosi, 1. 314, den Propheten Daniel, in die Grube unter die Löwen geworfen, nährt Gott durch den Propheten Habakuk; auf dieselbe Weise will Gott auch jetzt und bis an der Welt Ende nähren die ihn fürchten. Sonst ganz vereinzelt: ir ie kelesi taieg hadina sugrisza ing Jerusulem, 1. 404, und sie machten sich zur selben Stunde auf und kehrten zurück nach Jerusalem.

jei, konditionales "wenn", verbunden mit Indikativ Präs. oder Futuri bei realer, mit Optativ bei irrealer Bedingung, zeigt keine besondere Abweichung vom heutigen Sprachgebrauch. Häufig ist die Verbindung mit dem Partizip, d. h. Weglassung von Optativformen des Verbums bitti, z. B. iei diewas tatai nedares, tada bei Adomas bei Eua ir wissi iu waiku waikai butu amszinai prapûle, 1. 88, wenn Gott das nicht getan hätte, wäre sowohl Adam wie Eva und alle ihre Kindeskinder in Ewigkeit verloren gewesen.

jeib, immer mit dem Optativ verbunden, wird angewendet. wie idant, als allgemeines ut finale und nach den dort angeführten Verben; einen Bedeutungsunterschied der beiden Partikeln habe ich nicht wahrnehmen können. In gleichartigen Sätzen steht bald das eine, bald das andre, z. B. turrim szinnoti, kodelei diewas tiktai szidams ta buda buwa prisakes: ant pirmo, idant primintu wissu szmoniu uszgimima griekinga santi... ant antro, jeib butu perskirimas tarp gimines Abrahamo ir kitu pagonu, 1. 130, wir müssen wissen, warum Gott nur den Juden diese Sitte anbefohlen hatte: zum ersten, damit sie gedächten, daß aller Menschen Geburt sündig sei . . . zum zweiten, damit eine Unterscheidung sei zwischen Abrahams Geschlecht und den andern Heiden, Nach einem Zwischensatz wird idant durch jeib wieder aufgenommen, Kristus sawa apsikrikschtijmu tatai ischtaise, idant, kaip thủ cziesu isch dangaus pribuwa schwenta traicze, ieib teipoghi pributu, kada ir mes musu waikelius krikschtijam, 1. 146, Christus hat das durch seine Taufe bewirkt, daß, wie zu jener Zeit die heilige Dreieinigkeit aus dem Himmel zugegen war, daß ebenso sie zugegen sei, wenn auch wir unsre Kindlein taufen. Daher todél jeib = zu dem Zwecke, daß, z. B. kodel? todel . . . jeib mumus kaip radite paroditu diewo sluszba, 1. 168, weshalb? deshalb, daß er uns gewissermaßen vor Augen zeige den Dienst Gottes; doch ist das vereinzelt, die Regel ist todel idant. Zum Gebrauch nach Verben des Wollens, Bewirkens usw. einige Beispiele: gali permanyti diewa norinti, ieib ir pagonis butu amszinai ischganiti, 1. 158, du kannst verstehen, daß Gott will, daß auch die Heiden in Ewigkeit erlöst werden; augiwe tur weisdeti, je ib ir berneliu dabar uszgimusiam koke skada nenussidutu. 1. 222, die Mutter soll zusehen, daß auch dem eben geborenen Kinde nicht irgend ein Schaden geschehe; welinas draudz, ieib szmones neklausitu diewo szodzio, welinas igunda swieta, ieib piktai giventu, 1. 212, der Teufel bedräuet die Menschen, daß sie nicht hören auf Gottes Wort, der Teufel verleitet die Welt, daß sie böse lebe (vgl. kas igunde Judoschiu, idant ghis pona Kristu ischdåtu, 1. 213, wer verleitete den Judas, daß er den Herrn Christus verriete?); mokinkimes, ieib ir mes szmones diewui dekawoti neuszmirschtumbim, 1, 89, laßt uns lernen, daß auch wir Menschen Gott zu danken nicht vergessen. Nach den Verbis decl. sent., wenn es sich nur um die Erwähnung einer Tatsache, nicht um eine Willensäußerung handelt, wird jeib nicht gebraucht, auch nicht, wenn durch einen Nebensatz ein Einzelbegriff des Hauptsatzes näher bestimmt werden soll, also wie bei idant. Wenn es 1. 339 heißt: moka angelas ureda scho bernelio busenti, ieib butu karaliumi, es lehrt der Engel, es sei das Amt dieses Kindes, daß er König werde, so ist offenbar in dem uredas der Sinn von "Auftrag" mitempfunden worden; ebenso ist in dem Satze 1. 357: ieschkoia pataguma ieib . . ., "er suchte Gelegenheit, daß", der Gesamtsinn des Trachtens für die Konstruktion maßgebend gewesen. Anomal sind dagegen: Jesus paszinna sawa cziesa ateiusi, ieib isch scho swieto eitu, 1. 359, Jesus erkannte seine Zeit gekommen, daß er aus der Welt gehe; esch ne hadnas esmi, ieib dirszus kurpiu io atrischezia, 2. 239, ich bin nicht wert, daß ich seine Schuhriemen aufbinde. Ebenso selten wie idant und offenbar anomal ist jeib im Sinne des ut consecutivum gebraucht, so: mokinkes swietischka lobi teipo wartoti, ieib todelei neprapultumbei amszinai, 2. 321, lerne das irdische Gut so brauchen, daß du nicht deswegen auf ewig verloren gehest. - Konditional steht jeib in folgenden Fällen, also wie sonst jei: ieib diewas nenoreiens ir pagonu ischganiti amszinai, ne butu iemus szinne dawens ape uszgimmima sawa sunaus, 1. 157, wenn Gott nicht gewollt hätte auch die Heiden in Ewigkeit erlösen, hätte er ihnen nicht Kunde gegeben von der Geburt seines Sohnes; je ib bernelis negimens, butu wissas swiets prapulens (derselbe Satz auch 1. 73); jeib Kristus nekelens, butu wissas swiets prapulens; jeib dangun neszenges, butu w. sw. pr. 2. 154, wenn das Kind nicht geboren (wäre), wäre die ganze Welt verloren gewesen; wenn Christus nicht auferstanden (wäre), w. d. g. W. v. g.; wenn er nicht zum Himmel aufgestiegen (wäre), wäre usw.; daugiaus nei du tukstantis szidu wiena nakcze perresche, ir daugesni butu pagadinne, ieib Titas neusakens sugautuiu nenumarinti, 2.346, mehr als zwei Tausend Juden erschlugen sie in einer Nacht, und noch mehr würden sie verderbt haben, wenn nicht Titus verboten hätte, die Ergriffenen zu töten; ieib anis ghi tikrai nemileie, nebutu toke proce ghi Kristausp atgabene, 2. 458, wenn sie ihn nicht recht geliebt (hätten), würden sie ihn nicht mit solcher Mühe zu Christus gebracht haben. Die konditionale Anwendung ist also ziemlich selten; es kann zufällig sein, daß die Bedingung immer irreal ist und der Satz mit jeib immer das Partizip allein enthält.

jeng, kommt in der Postille nur selten vor, in der Bedeutung "weil": niekas pas stala neszinnaia, kam tai iam kalbeia; kiti tare, ieng Judoschus tureia kolita, Jesus iam kalb: pirk usw., niemand am Tische wußte, warum er ihm das sagte; einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, Jesus sage ihm: kaufe usw.; szidai, iang (= jeng) diena prigatawijmo buwa . . . melde Pilota . . . 1. 393, die Juden, weil der Tag der Zurüstung war, baten Pilatus; potam wakara, ieng diena prissitaisijmo buwa, . . . ateija Josephas, 1. 394, darauf am Abend, weil es der Tag der Zurüstung war, kam Joseph; alle drei Stellen aus der ganz eng sich an den Bibeltext schließenden Leidensgeschichte (1. 356—418).

jo (= jů) "sogar, vielmehr", nur einmal vorkommend: kits... griekosu giwen, kursai nei diewo nei tarno diewo nenor klausiti... kursai io girresi piktu sawa darbu, 2.54, mancher lebt in Sünden, der weder auf Gott noch auf Gottes Diener hören will... der sich sogar (vielmehr) seiner bösen Taten rühmt.

jog, verbunden mit dem Indikativ, zeigt folgende Gebrauchsweisen: 1. Nach der Verbis sent, und decl. gibt der Satz mit jog den Inhalt der Aussage oder Empfindung an und steht völlig auf einer Linie mit der Konstruktion solcher Verba mit Akkusativ und Partizip. So nach sakyti tarti sagen, praneszti vortragen prophezeien, żenklinti bezeichnen, andeuten, rodyti zeigen, żinoti wissen, raszyti schreiben, iszpaźinti bekennen, mokti lernen, mokinti lehren, użsiginti leugnen, liudyti zeugen, numanyti verstehen, dumoti denken, tikėti glauben, minti gedenken, girdėti hören, regėti sehen, und bei allen ähnlicher Bedeutung. Zur Veranschaulichung genügen einige Beispiele: szodeis ir darbais ischroda po iu akim, iog kits newiens lisch ghis patsai ira paszadetus Messioschus 1. 29, mit Worten und Werken beweist er vor ihren Augen, daß kein andrer als er selbst der verheißene Messias ist (vgl. Janas ischroda Kristu esanti Messioschumi, 1. 31, mit Akkusativ und Partizip); tadda pajussi, iog essi labai didis grieschnikas, 1. 47, dann wirst du fühlen, daß du ein sehr großer Sünder bist: ponas Kristus noreia mus wissu thủ pamokiti, iog diewo daugiaus

pareitisi klausiti nei tiewo alba augiwes, 1. 168, der Herr Christus wollte uns dadurch belehren, daß es sich mehr geziemt Gott zu gehorchen als Vater oder Mutter; die Verpflichtung wird als eine Tatsache ausgesprochen, idant klausytumbim würde eine Aufforderung ausdrücken. Sehr selten steht jog nach Verben, die eine Willensbetätigung ausdrücken, dann wie idant und jeib mit dem Optativ verbunden: kaczei geistumbei iog thie akmens duna pawirstu, tacziau to nebus, 1. 273, wenn du auch wünschen möchtest, daß diese Steine zu Brot würden, wird es doch nicht sein; nariugi iog wirai melstunse wissosu wietosu bei idant pakeltu schwentas rankas, 2. 102, so will ich, daß die Männer beten an allen Orten und daß sie aufheben heilige Hände (Bibelzitat); ghis nenor iog io sutverimas pagestu, 1. 151, er will nicht, daß sein Geschöpf verderbe; meldesi iei galetu buti, iog praeitu ta hadina, 1. 365, er betete, wenn es sein könnte, daß diese Stunde vorübergehe, ist eine Vermischung zweier Konstruktionen: meldesi idant praeitu und meldėsi idant praeitu, jei galėtu buti, jog praeit. Wenn nach Verben des Bewirkens nur das faktische Resultat angegeben werden soll, steht jog normal und dann auch mit dem Indikativ, z. B. schwenta dwase dara, iog szmogus gal bei diewa bei artimaghi sawa mileti, 2. 140, der heilige Geist macht, daß der Mensch sowohl Gott wie den Nächsten lieben kann. Es liegt in der Natur der Sache, daß nach Verbis sent, und decl. der Optativ vermieden wird; vereinzelte Fälle kommen vor, so: skundesi iam wiena moterischke, iog welinas ios dukteri apsedens didei muczitu, 1. 279, es klagte ihm ein Weib, daß der Teufel ihre Tochter in die er gefahren sei, sehr quäle. - 2. Wenn zu dem Gesammtinhalt eines Satzes oder zu einem Einzelbegriff ein ausführender oder ergänzender Satz hinzu gefügt werden soll. Objekt oder Subjekt durch einen ganzen Satz gegeben wird, geschieht es durch jog: garbin angelai diewa, iog diewas sunu sawa swietui paszadeta ir atsiusta nepaslepia, 1. 88, die Engel preisen Gott, daß Gott seinen Sohn, der Welt verheißen und gesandt, nicht verbirgt; Petras nusituszija, iog Jesus treti karta klause, 1. 410, Petrus wurde betrübt, daß Jesus zum dritten Mal fragte; schwento Pawilo tikras ir wiernas szodis ira, iog Jesus Kristus ateija grieschnüsius ischganitu, 1, 6, des heiligen Paulus rechtes und wahres Wort ist, daß Jesus Christus gekommen ist die Sündigen zu erlösen; pirmasis ateji mas Kristaus ira, iog ghis . . . szmogumi . . uszgime, 1, 16, die erste Ankunft Christi ist, daß er als Mensch geboren

wurde: ateit hadina bei schitai iau ira, iog numire balsa sunaus diewo ischgirs, 2, 524, es kommt die Stunde und ist schon da, daß die Toten die Stimme des Sohnes Gottes vernehmen werden. ne gana ira, szmogau, iog prakaita sawa brauki dirbdams, 2. 403, es ist nicht genug, o Mensch, daß du deinen Schweiß abwischest arbeitend. Ganz vereinzelt steht in solchen Fällen der Optativ, so: potam welinas szinnoia nu czesa santi, iog turretu Messioschus passiroditi swietui, 1. 110, darnach wußte der Teufel, jetzt sei die Zeit, daß der Messias sich der Welt offenbaren sollte. In dieselbe Kategorie fällt der häufige Gebrauch, daß ein Demonstrativum des Hauptsatzes in seinem Inhalt durch einen Satz mit jog bestimmt wird, z. B. meile diewo tame issiroda, iog diewas szmogui pawele ponawoghima ant wissu daiktu, 2. 467, die Liebe Gottes erweist sich darin, daß Gott dem Menschen befahl die Herrschaft über alle Dinge; daher das häufige todel jog = deswegen weil, während todel idant oder todel jeib = deswegen damit. - 3. jog ist das allgemeine ut consecutivum, z. B. toksai passikiele schturmas jurissa, iog anis wissi nussimine, 1. 198, ein solcher Sturm erhob sich auf dem Meere, daß sie alle verzagten; Janas schwentai giwena, iog wissi io tureia nusistebeti, 1.40 Johannes lebte heilig, so daß alle sich über ihn verwundern mußten. Vermieden wird jog im Sinne des ut finale, es kommt nur in seltenen Beispielen so vor: tikek Kristu ant swieto uszgimusi, iog mus pawargelius apteisintu, 1. 47 (normal wäre idant oder jeib), glaube, daß Christus auf der Welt geboren ist, daß er uns Elende rechtfertige; akimis iu giwas passiroda, iog anis akimis sawa regedami tikrai szinnotu . . . 2. 36 vor ihren Augen zeigte er sich lebend, daß sie mit eigenen Augen sehend wüßten. . . . - 4. jog steht kausal, quoniam, z. B. iog merga Maria buwa paszadeta ing saluba Josephui, tadda ir ghi turreia pati buti isch gimmines karaliaus Dowido, 1.56, weil die Jungfrau Maria dem Joseph zur Ehe angelobt war, mußte sie auch selbst aus dem Geschlecht des Königs David sein.

juk, doch, dennoch, jedoch; der Gebrauch wie heute.

jû — jû, je — desto, wie in der heutigen Sprache; einfaches jû vor Komparativ = um so, z. B. idant anis sawa darba iû gerriaus galetu ischtaisiti, 1. 178, damit sie ihre Arbeit um so besser verrichten könnten.

kaczei (vereinzelt mit -gi: kaczeigi), obgleich, wenn auch; mit Optativ verbunden, wenn Gegengrund oder Gegenbedingung als bloß möglich hingestellt wird, z. B. kaczei diewas man smerti dotu, tacziau esch tikesiu ing ghi, 2. 201, wenn auch Gott mir den Tod geben sollte, werde ich doch an ihn glauben. Im Relativsatz steht kaczei 1. 243: ne wissi kurie kaczei klausa szodio, bus geri ir ischganiti, nicht alle, die (obgleich) das Wort hören, werden gut und erlöst sein. Sehr oft steht kaczei bei einem einzelnen Wort, Partizip oder andern, z. B. jei prastas szmogus, kaczeigi ir ponas koksai, garsa ta butu padarens, 1. 80, wenn ein bloßer Mensch, wenn auch irgend ein Herr, diesen Schall (Verkündigung) gemacht hätte; dransei sek tawa kaczei pikta buda, 2. 220, dreist folge deiner wenn auch schlechten Gewohnheit.

Kada ist zeitliches "wenn, wann, als", verbunden mit Präsens, Präteritum und Futurum, z. B. antras ateijmas Kristaus szmoniump esti ateijmas duchaunischkas, kada ponas Kristus krikschczonims . . . důst szodi sawa brangu, 1. 3, die zweite Ankunft Christi zu den Menschen ist die geistliche Ankunft, wenn der Herr Christus den Christen gibt sein teures Wort; kada antai musu wissu pirmasis tiewas rainie buwa sugrieschiens . . ., tada... als unser aller Ältervater Adam sich im Paradies versündigt hatte . . ., da . . .; treczias ateijmas Kristaus bus sudnaie dienaie . . . kada ghis antra karta regimai leisis . . . isch dangaus. 1. 5. die dritte Ankunft Christi wird sein am Gerichtstage, wenn er zum zweiten Mal sichtbar herabsteigen wird vom Himmel. Sehr selten steht einfaches kada in konditionalem Sinne und zwar bei irrealer Bedingung, mit dem Optativ verbunden: pacziam diewui didei intiktu, kada nebutu grieschniku ant swieto, 1. 211, Gott selbst würde es sehr gefallen, wenn es keine Sünder auf der Welt gäbe; tatai isz tiesos butu piktas darbas, kada kas ant riekliu aukstu budams ir lipines turedams pro langa nug riekliu schoktu, 1. 273, das wäre wahrlich ein übles Werk, wenn einer auf dem hohen Bodenraum befindlich und Leiter habend durchs Fenster vom Boden spränge; ne butu geras darbas, kadda kas dunos apsta turedams, noretu kammaroie kokioie tupeti, nieko newalaiti, 1. 274, es wäre kein gutes Werk, wenn einer Brotes die Fülle habend, wollte in irgend einer Kammer hocken, nichts essen: kada Jobas nebutu teip didei welino ischwargintas, mes nieko ape io nobaszniste neszinnatumbim, 1. 296, wenn Hiob nicht wäre so sehr vom Teufel geplagt worden, würden wir von seiner Frömmigkeit nichts wissen; rodas saugozcios nug falschiwu praraku — a asch anu nepaszinstu — kada szinnocziau szenklu, ant

kokiu galecziau iûs paszinti, 2.315, gern würde ich mich vor falschen Propheten hüten — aber ich kenne sie nicht — wenn ich die Zeichen wüßte, an denen ich sie erkennen könnte. Die konditionale Bedeutung ist stehend nur in der Verbindung kaip kada "wie wenn, als ob", und hat stets den Optativ neben sich, z. B. kaip kada bilotu, 1.5, als wenn er sagen wollte; kaip kada lotinischkai tarcziau, 1.134, als wenn ich lateinisch sagen möchte; dejos kaip kada labai schwenti ir geri butu, 2.421, sie stellten sich, als wären sie sehr heilig und gut; und so sehr häufig. — Selten ist kada in kausalem Sinne, quando: kaipo tatai bus, kadda asch wiro neszinnau, 1.338, wie soll das geschehen, da ich von keinem Manne weiß.

kadangi, in der Bedeutung "irgend einmal", 2. 200: Lazarus kaczei didei wargstans, tacziau ghis diewui ischtik, wieros ing ghi nepamet, net tik diewa kadangi ant sawas sussimilsenti, 2. 200, Lazarus, obwohl sehr Not leidend, vertraut doch auf Gott, verliert den Glauben an ihn nicht, sondern glaubt, Gott werde sich irgendwann seiner erbarmen. Als Satzpartikel = quoniam, quia, wie später gebräuchlich zur Angabe des objektiven Grundes.

kaipo, kaip, "wie", so gebraucht zur Gleichstellung von einzelnen Wörtern, Wortgruppen und Sätzen, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Außerdem dient es aber in sehr erweiterter Anwendung zu mancherlei Satzverbindungen: 1. im zeitlichen Sinne von "als" (wie im heutigen Litauisch), oft so, daß wir ein "sobald als, so wie" empfinden, z. B. iam isch dangaus atsiunte weszimma ir arklius ugningus, ant ta kaip usseda Helioschus, tada diewas ghi teip giwan ateme dangun, 1, 43, ihm schickte er vom Himmel einen Wagen und feurige Pferde; sobald sich Elias hineingesetzt hatte, da nahm ihn Gott so lebend in den Himmel; szidai ta berneli . . . kaip ischaugs . . ., saw karalumi aprinks, 1. 110, die Juden werden dies Kind, sowie es heranwachsen wird, zu ihrem König wählen. - 2. ut consecutivum, nach Ausdrücken für "so" häufig gebraucht, aber auch ohne derartige Hinweisungen im Hauptsatze; mit dem Indikativ, wenn die tatsächlich eintretende oder eingetretene Folge ausgedrückt werden soll; z. B. ius szidai teipo este welino apiekinti, kaip io nepaszistat, 1. 46, ihr Juden seid vom Teufel verblendet, daß ihr ihn nicht erkennt; schittå pawertimu wandinio ing wina apreischke sawa schlowe, kaip io pasiuntinei pradest ing ghi tiketi, 1. 174, durch diese Wandlung des Wassers in Wein offenbart er seine Herrlichkeit, so daß seine Jünger anfangen an ihn zu glauben; ghis (diewas) koszna szmogu ponu leida ant wissu daiktu, kaip wissi daiktai tur szmogui tarnauti, 1. 234, er (Gott) schuf jeden Menschen zum Herrn über alle Dinge, so daß alle Dinge dem Menschen dienen müssen; kunas ant kaiu alba ranku patinsta ir didei skaust, kaip szmogus nei dirpti nei paeiti negal, 1.189, der Leib schwillt an den Füßen oder Händen an und schmerzt sehr, so daß der Mensch weder arbeiten noch gehen kann. Der Optativ steht bei diesem kaip, wenn die Folge als eine bloß mögliche oder in der Willkür des Handelnden liegende erscheint, z. B. szmones per sawa griekus buwa ikerschine diewa, kaip diewas szmoniu grieku delei papikens butu galeiens sawa narsa . . . ant wisso swieto ischleisti, 1. 73, die Menschen hatten durch ihre Sünden Gott erzürnt, so daß Gott wegen der Sünden der Menschen hätte können seinen Grimm . . . über die ganze Welt auslassen ; wissu szmoniu giwenimas . . . toksai ira, kaip galletu amszinai prapulti, 2. 149, aller Menschen Leben ist so beschaffen, daß sie auf ewig verloren gehen könnten; taip brangus ira schissai bernelis, kaip be io newienas szmogus negaletu dangun ischkakti, 2. 270, so teuer ist dies Kindlein, daß ohne es kein Mensch in den Himmel gelangen könnte. - 3. kaip leitet den Nebensatz ein nach Verbis sent. decl., nach Verben der Willensäußerung, gibt Ausführung oder Inhaltsergänzung zum ganzen Satzinhalt oder zu einzelnen Wörtern des Hauptsatzes, erscheint also in Gebrauch wie jog, idant, jeib. a) nach Verbis sent. decl.; z. B. kitti tar, kaip tatai butu buwens angelas, 1. 155, andre meinen, daß dies ein Engel gewesen sei; tau regisi, kaip turresi su moterim ir waikais baddu numirti, 1. 316, dir scheint, daß du mit Weib und Kindern Hungers sterben wirst. - b) nach Verben der Willensäußerung, des Bewirkens u. ä., z. B. ponas wissagalins gal padariti, kaip io kunas ir krauias důnoie ir wine issilaika, 1. 66, der allmächtige Herr kann machen, daß sein Leib und Blut in Brot und Wein sich aufhält; kur nari kaip eime pagatawiti weliku iereli walgiti, 1. 357, wohin willst du, daß wir gehen, zuzurichten das Osterlamm zu essen; girdeiom ... newiena szmogu negalinti issitwerti, kaip kartais nenussidetu, 2. 289, wir haben gehört, kein Mensch könne sich bewahren, daß er nicht bisweilen sich vergehe. - c) Zur näheren Bestimmung des Inhalts ganzer Sätze oder des Satzverbums, z.B. szidai buwa paiunke, kaip diewas iemus tulas kartu paraka po praraka atsiusdawa, 1.44, die Juden waren gewohnt, daß Gott ihnen manchmal Propheten nach Propheten sandte; tu kartu tatai nussidawe, kaip Kristus

szmogumi uszgimme, 1, 55, damals geschah es, daß Christus als Mensch geboren wurde; negal buti, kaip kas diewui be wieros intiktu, 2. 387, es kann nicht sein, daß einer ohne Glauben Gott gefiele. - d) Zur Inhaltsbestimmung von Einzelbegriffen (Nomina, Pronomina), z. B. werti buwa, kaip bei ghie bei wissa szmoniu gimine amszinai prapultu, 2. 247, sie waren wert, daß sowohl sie wie das Menschengeschlecht auf ewig verloren ginge; cziesas ira, kaip ghis turretu mumus passiroditi, 1, 43, es ist Zeit, daß er sich uns offenbaren sollte; isch to ira, kaip tiek szmoniu ing biaurus griekus welino nuwadami ira, 1. 293, daher kommt es, daß so viele Menschen in schreckliche Sünden vom Teufel verleitet werden. - Als Einzelheiten sind noch anzumerken: die Wendung kit niekas kaip (1, 65; 1, 202) nichts anderes als; nekaip "nicht als ob" mit dem Optativ: ghis ne ira du bet wienas Kristus, wienas nekaip deiwiste ing szmogiste butu perwersta, bet iog deiwiste szmogiste prieme, 2. 181, er ist nicht zwei sondern ein Christus, nicht als ob die Göttlichkeit sich in Menschlichkeit verwandelt hätte, sondern weil die Göttlichkeit die Menschlichkeit angenommen hat; kaip vor Zahlen bedeutet "etwa, ungefähr", z. B. tu szinnai iau nu praschokusius kaip keturis tukstantis metu, 1. 337, du weißt, daß jetzt schon etwa viertausend Jahre vergangen sind.

kur "wo", steht in der gewöhnlichen Bedeutung; vereinzelt, wie heute oft, als fragendes "wie": kur diewas nessigailetu musu amszino paskandinimo patsai budams musu wissu sutwertoiu, 2. 227, wie sollte Gott nicht leid sein unser ewiges Verderben, da er selbst unser aller Schöpfer ist?

lisz (aus dem Slavischen entlehnt) bedeutet "sondern" und "außer", immer nach Negationen; es kommt in dem Buche nur etwa zehnmal vor; z. B. szidai, turkai ir kiti nekrikschezonis ir diewo prakeikti szmones tho netik, lisch musu iokessi, 1. 5, Juden, Türken und andre Nichtchristen und von Gott verfluchte Menschen glauben das nicht, sondern spotten unser; ne ischkakens dabar Jerusalem, lisch ant kelones sawa uszeiens miesteli, the ghis schüs . . . wirus ischgjde, 2. 384, noch nicht nach Jerusalem gelangt, sondern auf der Reise ein Städtchen antreffend, heilte er dort diese Männer; nera newienos wiriausibes lisch nüg diewo, 2. 498, es gibt keine Obrigkeit außer von Gott.

neg, nur ein Mal vorkommend, pirma neg schauks, esch noriu atsakiti, 2.389, ehe er rufen wird, werde ich antworten; vielleicht hier nur Druckfehler für neig (s. u. nei).

nei, in der bekannten Bedeutung = ovoè nequidem, nei - nei = neque - neque. Außerdem sehr häufig nach komparativischen Ausdrücken im Sinne von "als". Bei Vergleichung einzelner in der Konstruktion paralleler Satzteile steht zuweilen der verglichene Gegenstand im Genitiv, also eine pleonastische Ausdrucksweise: tassai daug geresnis ira nei wissu praraku seno sokano, 1. 37, dieser ist viel besser als alle Propheten des alten Testaments (vgl. ebd. Janas daug didesnis ira nei kits koksai prarakas, Johannes ist viel größer als irgend ein andrer Prophet). Als Satzpartikel z. B. ing biauresnius ir didesnius griekus ana iwed nei pirmai buwa, 1.303, in schrecklichere und größere Sünden führt er ihn, als früher waren. Gewöhnliche Ausdrucksweise für "ehe" ist pirm nei, pirm neigi, pirm neig, z. B. ir musu tiewu tiewai tokie ira buwen, pirm neig diewas iemus sawa schwenta szodi atsiunte, 1. 154, auch unsrer Väter Väter waren solche, ehe Gott ihnen sein heiliges Wort sandte.

neng, nur zweimal vorkommend, nach Komparativ = als: szmones numileia daugiaus tamsibe neng schwiesibe, 1. 122, die Menschen liebten mehr die Finsternis als das Licht; er ne iå daugiaus est neng anis, 2. 399 (Zitat aus der Perikope), seid ihr nicht viel mehr als sie?

nésa, nés "denn", wie heute gebraucht, öfter nachgestellt dem ersten Wort des Satzes. Weitere Formen sind nesang und einmal nesanga: per seieghi seianti sawa sekla issimana patsai diewas sutwertoias dangaus ir szemes, nesanga tas isch pradzio swieta sekla sawa szodzio seia, unter dem Säemann, der seinen Samen säet, wird verstanden Gott selbst, der Schöpfer Himmels und der Erde, denn der hat von Anfang der Welt an den Samen seines Wortes gesät. Ganz vereinzelt ist todél nés statt todél jog: ius nieko ne turit; kodel? todel nes jus nepraschotes, 2. 358, ihr habt nichts; warum? deswegen, weil ihr nicht bittet.

net, 1. nach Negation "sondern", in dieser Verwendung von bet nicht zu unterscheiden; z. B. schitta kosanis netiktai wienims piemenims kalbama ira, net wissam swietui, 1. 84, diese Predigt ist nicht zu den Hirten allein gesprochen, sondern zu der ganzen Welt; någ scho Kristaus niekur neatstokem, net iampi stipra wiera ikki smerties sawa issilaikikem, 1. 124, von diesem Christus laßt uns niemals uns entfernen, sondern an ihm in festem Glauben bis zu unserm Tode uns halten. Zuweilen im selben Satze abwechselnd mit bet, so 2. 246: sunus diewo (mus) moka . . ., wis ka ghis

ghis (artimois) kalba alba dara, ne ant pikto net ant gero ischgulditi, isch io ischkados bei prapůlimo nedziauktissi, bet ghi teisinti . . ., der Sohn Gottes lehrt uns, alles was er (der Nächste) sagt oder tut, nicht zum Bösen, sondern zum Guten auszulegen, über seinen Schaden und Verlust uns nicht zu freuen, sondern ihn zu rechtfertigen . . . Als "aber", ohne vorangehende Negation, habe ich net nur gefunden in dem Satze 1. 188: raupsais reta karta girdim Prusu szemeie apsirgusi, net szidu gimmine ir pertankei raupsais sirgineia, von einem an Aussatz erkrankten hören wir selten im Preußenlande, aber der Juden Geschlecht war und zwar sehr oft an Aussatz krank. - 2. "außer, ohne daß", nach Negation, z. B. smertis negal szmogaus pasmaugti net Kristui norint, 2. 12, der Tod kann den Menschen nicht erwürgen, außer wenn es Christus will: negalim issituerti net kartais artimaghi tatai esti broli sawa paszeidzem, 2, 290, wir können es nicht vermeiden, daß wir nicht zuweilen unsern Nächsten, d. h. unsern Bruder verletzen; tas ne pradeia kosani sakiti net gawens pawadinima alba prisakima paties diewo, 2, 166, er begann nicht Predigt zu halten ohne erhalten zu haben Berufung oder Befehl Gottes selbst; solche Verbindungen mit dem Partizip, wie hier mit gaves, sind häufiger, vgl, z. B. nereik taw isch baszniczos ischeiti net ben kiekunta primokusiam isch schwento raschto 2, 357, du darfst nicht aus der Kirche gehn, ohne wenigstens etwas dich belehrt zu haben aus der heiligen Schrift. Von der Bedeutung "ohne daß" ist der Übergang zu "bis" (nach Negation) sehr leicht; das einfache net erscheint nur selten so: litus ir sniegas isch dangaus pul o nesugrischt net padrekin szeme, 1, 93, Regen und Schnee fallen vom Himmel und kehren nicht zurück, bis (oder "ohne daß") sie die Erde durchtränken; daher net kaip, net kada "bis" (eigentlich außer wenn), poniste szidu nebus atimta nug gimines Inda . . ., net kaip ateis Silo alba Messioschus, 1. 55, die Herrschaft über die Juden wird nicht weggenommen werden vom Stamm Juda, bis kommen wird Silo oder der Messias: diewas ie... raupsais apmete nei pagilba, net kada Moseschus ios delei diewa perprasze, 1. 190, Gott bewarf sie mit Aussatz und sie wurde nicht gesund, bis Moses ihretwegen Gott durch Bitten bewog; ebenso net iki: regim tatai taipaieg ir ant Jobo, to welinas niekaip negaleia weikti nei ant lobio nei ant kuno, net ikki diewo paweltas, 1. 295, wir sehen das ebenfalls auch an Hiob, den konnte der Teufel auf keine Weise bezwingen, weder an Habe noch am Leibe, bis von Gott geheißen.

o (a) "und, aber", wie sonst im Litauischen.

sziskat, sieh hier, taskat, sieh da, werden ziemlich oft gebraucht, z. B. jei tawe gandin smertis bei prapûlims, schiskat tawa gelbetoias Kristus, wenn dich schrecken Tod und Verderben, sieh hier, dein Erlöser Christus; spaudz swieta brangus metai, sirata wos newos gal passipenneti, badûij taskat wissas szmones, 1. 315, es drücken die Welt teure Zeiten, die Armen können sich kaum ernähren, es hungern, sieh da, alle Menschen; miela duschele, taskat didi soposta turri ant daug matu, tugi nu pakaiûkesi, 2. 377, liebe Seele, sieh da, du hast großen Vorrat auf viele Jahre, du also jetzt sei zufrieden.

ta-pirmiaus "erstens" (entsprechend einem folgenden ant antro "zum zweiten") findet sich nur einmal, 1.67.

taczau doch, korrespondierend dem kaczei (obgleich), gebraucht wie heute. Öfter o taczau, z. B. kaczei reteszeis buwa rischams, o tacziau ghis wis sudraske, 1. 294, obwohl er mit Ketten gebunden war, zerriß er doch alles.

te-, wie im heutigen Litauisch vor der 3. Pers. gebraucht zum Ausdruck des sog. Permissivs; mit der alten 3. sg. Optativi (Imperativi) 2. 93: ponas te-důdi, Gott möge geben. Von andern Personen und auch von der dritten, wenn kein imperativischer Sinn gefordert wird, einschränkend, oft unserm "nur" entsprechend, häufig neben andern einschränkenden Wörtern, z. B. ir kitti tam ligus prisakimai diewo tiktai patekti turreia ikki nauio testamento; sokanas ir prarakai ikki Jano tessilaikiti turreia, 1. 129, auch andre dem gleiche Gebote Gottes sollten nur reichen bis zum neuen Testament; Gesetz und Propheten sollten nur erhalten bleiben bis Johannes; tas wiena hadina tedirbens ira, 1. 233, der hat eine Stunde nur gearbeitet; tiktai wieni apaschtalai schita schwenta diewo dowana tegawa, 2. 142, nur allein die Apostel empfingen diese heilige Gabe Gottes.

Leipzig. A. Leskien.

## Der intensive Infinitiv im Litauischen und Russischen.

'Ferner kann der Infinitiv [im Russischen] vor das gleichlautende Verbum treten, um auf den Begriff des Verbums einen besonderen Nachdruck zu legen, z. B. a prodavati ne prodaju ni za kakija denigi, a koli krépko komu onŭ poljubitsja, tomu podariti podarju Märch. 3, 48, was ein Norddeutscher übersetzen könnte "verkaufen, verkaufe ich ihn für kein Geld, aber verschenken, verschenke ich ihn vielleicht, wenn er jemand so sehr gefällt". Wie diese Ausdrucksweise entstanden ist, lasse ich dahingestellt (vgl. Miller a. a. O. 192).' Soviel bei Delbrück, Vgl. Synt. 2, 475. Die Erscheinung ist weiter verbreitet, als es darnach scheinen möchte, und ein Blick auf ihr Verbreitungsgebiet legt die Erklärung ziemlich nahe. Ich gebe, was ich zu geben vermag, denke aber, daß, wer die nordosteuropäischen Sprachen nicht nur im Vorbeigehen streift, mehr zu bieten wohl im stande wäre, ohne daß die Deutung, auf die allein es mir ankommt, dadurch wesentlich beeinflußt würde.

Aus dem Russischen bringt Miller an der von Delbrück zitierten Stelle (Kuhn und Schleichers Beiträge 8, 190) zunächst vidati vidalu no ne uznalu, was er übersetzt 'was das Sehen anbelangt, so habe ich gesehen, doch erkannte ich nicht'; dann znati ne znaju, vědati ne vědaju 'ich weiß (es), ich kenne (es) ganz und gar nicht', suliti sulilu, ne otdalu 'was das Versprechen anbelangt, versprach er, (aber) gab nicht'. Auch bei Miklosich Syntax S. 851 f. ist einiges zu finden; klruss. prydbat', ničoho ne prydbata 'was das Erwerben anbelangt, sie hat nichts erworben', vmity ne vmity, treba hovoryty 'verstehen, nicht verstehen, man muß reden'; russ. ja spati to ne splju; boliše taku ležu 'ich schlafen, ich schlafe nicht, sondern schlummere nur; dač, nie dam ale požycze 'geben, ich gebe nicht, aber verleihe'.

Sodann kommen das Lettische und das Litauische in Betracht. Schon Miller hat mit den russischen die von Bielenstein gebrachten lettischen Sätze wie trizet trize Rigas pilis 'zittern, es zitterte das Schloß von Riga' verbunden und den sog. zweiten litauischen Infinitiv, der vor das Verbum gestellt wird, um seinen Begriff zu steigern, z. B. degte dega "im Brennen

brennt es, es brennt hell auf", linktè linko grindátès, kristè krito aszarátés "es schwankten, schwankten die Dielen, fielen, fielen die Tränlein", Schleicher Litt. Gramm. 313, wo noch weitere Beispiele gegeben werden. Daß aber auch der gewöhnliche Infinitiv, nicht nur die sonst ungebräuchliche Form auf -te, so verwendet wird, lehrt Brugmann Litt. Volkslieder und Märchen S. 317. Alte Belege der Wendung aus Bretkens Bibelübersetzung bringt Bezzenberger Beitr. z. Gesch d. lit. Spr. 226 Anm. und ebenfalls mit dem Infinitiv auf -ti S. 261.

Auf deutschem Gebiete finde ich die Ausdrucksweise nicht verzeichnet, glaube auch, daß Delbrücks 'Norddeutsch' einer bedeutenden Einschränkung bedarf. Aus Ostpreußen wird mir 'reiten, reiten wir' für ein bestimmtes 'wir wollen reiten' mitgeteilt. Daß die Umschreibung mit 'tun': 'reiten tun wir' damit nicht zusammenhängt, ist zu bemerken nicht nötig.

Im Romanischen dagegen habe ich Rom. Gramm. 3 § 135 Einiges zusammengestellt. Formeln wie: teméi me temi 'fürchten, ich fürchte mich', d. h. ich fürchte mich sehr, sind namentlich in Graubünden und Tirol zu Hause; aber auch aus dem Vulgärfranzösischen und dem Vulgärspanischen sind Beispiele nachzuweisen: pour vêler, a vêlera, mais on peut pas savoir au juste quand a vêlera 'sie wird gewiß kalben, aber man kann nicht genau wissen, wann sie kalben wird', span. el, saber, no lo sabe 'er weiß es gewiß nicht'.

Bei syntaktischen Fragen ist es erlaubt, die Blicke noch weiter schweifen zu lassen. Wie hier Romanisch und Slavolettisch ohne jeden historischen oder geographischen Zusammenhang stehen, so kann man nun auch Sprachen heran ziehen, die noch weniger verwandt sind. In der Tat nämlich treffen wir genau dieselbe intensive Anwendung des Infinitivs im Magyarischen. Ich entnehme den Arbeiten von E. Thewreck de Ponor Nyelvör 3, 385 ff. und Simonyi A Magyar Határozók 2, 299 ff. Folgendes. Man sagt magy. hallani hallotam de nem értettem 'hören, ich habe ihn gehört, aber verstanden habe ich ihn nicht'; árulni árultak, de venni nem vettek verkaufen, ich verkaufe, aber wegwerfen, ich werfe nicht weg'. Oder bei Rede und Gegenrede: 'én elég jól megférek itten'. - Hiszen megférni megfersz: de esak örökké nem akarsz itt koncsorogni', 'ich habe hier erträglich Raum'. - 'Freilich Raum haben, hast du Raum, aber du willst doch nicht ewig hier herumlungern' usw. Wenn daneben statt des Infinitivs auch die verschiedenen Verbalabstrakte im Akkusativ verwendet werden können, so nähert sich das zwar sehr der etymologischen Figur, doch zeigt sich ein Unterschied, von anderem abgesehen, darin, dass auch Subjektivverba auf solche Weise mit ihrem Abstraktum verbunden werden können; also nicht nur latást láttam 'das Sehen, habe ich gesehen', sondern auch ülést nem ültem 'das Sitzen, ich habe nicht gesessen'<sup>1</sup>).

Simonyi weist dann die Erscheinung auch im Syrjänischen und Mordwinischen nach, dort mit dem mi-Infinitiv wie im Magyarischen, hier dagegen mit dem am-Infinitiv. Ob auch andere Sprachen des ugrofinnischen Stammes sie kennen, vermag ich nicht zu sagen, da das Schweigen der wenigen mir zugänglichen Arbeiten von Wiedemann und Ahlqwist natürlich nichts besagt. Daß es sich überall, wie Simonyi meint, um slavischen Einfluß handle, scheint mir wenig wahrscheinlich und, wenn die unten zu gebende Erklärung richtig ist, auch nicht nötig.

<sup>1)</sup> Daß nicht ein eigentliches inneres Objekt vorliegt, könnte man auch aus der Interpunktion schließen. Simonyi druckt nämlich latást, láttam. Allein darauf ist leider kein großes Gewicht zu legen, da unmittelbar folgt: ülést nem ültem und weiter látni láttam; ülni, nem ültem.

Die daselbst und von Nöldeke Mandäische Grammatik S. 397
 Anm. 2 erwähnte Schrift von A. Rieder über diesen Punkt ist mir leider nicht zugänglich gewesen.

zeigt doch eine nicht unwesentliche Verschiedenheit in der Anwendung der beiden Typen, zeigt vor allem, daß nicht beliebig die eine Ausdrucksweise für die andere eintreten kann. Die Nachstellung findet sich 'namentlich nach Imperativen und Partizipien, da beiden der Infin. absol. niemals vorangehen kann', vgl. אכועו שכוען 'höret, hören'; dem Inf. abs. ist ein zweiter Inf. abs. koordiniert; der letztere drückt dann eher eine begleitende oder gegensätzliche Handlung aus oder auch das Ziel, bis zu dessen Erreichung die Haupthandlung fortgesetzt wird, vgl. הַלְבוּ הַלְהְ וְבְעוֹ 'sie gingen, gehen und brüllen', endlich bei Verstärkung des absoluten Infinitivs mit D3. Über die Verwendung dieses Di auch in anderen Verbindungen geben Beispiele wie die zwei folgenden, die ich Siegfried-Stades Hebräischem Wörterbuche entnehme, genügend Auskunft: המו מו ischem Wörterbuche entnehme, genügend Auskunft: לפוף 'dein Blut, ja deines'; בָּרֶם בַּרִיחָף 'durch das Blut deines, ja deines Bundes'.

Aus dem Mandäischen (Nöldeke Mand. Gr. 397 f). sind einige bemerkenswerte Beispiele zu erwähnen, für die sich übrigens auch im Hebräischen Entsprechungen finden. Wenn man sagt און ביצכאן באכן שבאכן "wer hat mich gepflanzt", so zeigt die Wortstellung 'pflanzen, wer hat mich gepflanzt', daß der Infinitiv außerhalb der eigentlichen Konstruktion steht 1). Auffälliger ist 'הוויא' 'denkst du nicht daran, o Maria', wörtlich 'nicht denken, denkst Du', wo die Negation vor den Infinitiv tritt. Für das Hebräische gilt, daß die Negation ihre Stellung regelmäßig zwischen dem verstärkenden Inf. abs. und dem Verbum hat (Gesenius-Kautzsch S. 331), also dieselbe Regel wie im Baltisch-Slavischen (S. 114) und im Magyarischen (S. 116), doch gibt es auch hier ein paar Ausnahmen, die entweder auf eine völlige Verkennung der ursprünglichen Verwendung der Formel hinweisen oder ihre Erklärung in bestimmten

<sup>1)</sup> Daß das Fragewort nicht an der Spitze des Satzes steht, ist zwar an sich nicht so auffällig, vgl. die romanischen Beispiele bei Diez Gramm. III 466, A. Tobler Verm. Beitr. z. franz. Gramm. II 808, daß man es nicht auch im Semitischen erwarten könnte; in der Tat gibt gerade für das Mandäische Nöldeke S. 435 ff. viele Beispiele. Aber die Fälle sind doch anders geartet.

affektisch-stilistischen Verhältnissen haben, die der gesamte Zusammenhang erweisen müßte.

Dann schließt sich das Syrische an. Nöldeke Kurzgefaßte syrische Grammatik 2. Aufl. § 295 lehrt 'Das allgemeine Objekt, der Inf. abs., ist bei transitiven und intransitiven, aktiven und passiven Verben nicht selten; ein bestimmtes Objekt kann noch daneben stehen. Dieser Inf. dient dazu, dem Verbum mehr Nachdruck zu geben, indem er die Handlung einer anderen entgegensetzt oder eine Intensivität ausdrückt. Oft ist freilich dieser Nachdruck sehr gering geworden'. Aus den Beispielen hebe ich als besonders charakteristisch hervor "töten, 'töten, getötet ist er'; A. Lia sündigen, warum hast du gesündigt'. - Dazu § 296: 'Seltener steht der Inf. abs. nach dem Verbum, wo dann der Nachdruck aber noch etwas grösser ist'. Dabei fallen, wie im Hebräischen (s. 116), mehrere Beispiele dem Imperativ zu. Sodann ist noch von Wichtigkeit, daß 'der Inf. abs. weder Attribut noch Zahlwort noch attributiven Relativsatz annehmen, auch weder im Plural oder Genitiv stehen, noch einen Genitiv regieren kann. Soll das allgemeine Objekt näher bestimmt werden, so muß ein sonstiges dem Verbum entsprechendes Abstrakt gewählt werden' (§ 298). Der syrische absolute Inf. ist also namentlich im Gegensatz zum Arabischen (S. 119) ein ausgesprochen verbales Gebilde.

Weiter ist das Athiopische zu nennen. Die schon mehrfach zitierte Stelle Matth. 13, 11 lautet hier sămī tesame u wa'itlēbewū 'hören, hört ihr, aber ihr versteht nicht', vgl. Dillmann Äthiop. Gramm.2 100, wo noch weitere Beispiele gegeben und im Allgemeinen folgendes gesagt wird: 'Ein besonderer Fall tritt ein, wenn zu einem Verbum sein eigener nennwörtlicher Infinitiv im Akkusativ ergänzend hinzutritt, wobei der nähere Sinn einer solchen Ausdrucksweise verschiedenartig sein kann. Entweder soll durch die Wiederholung des Verbums das Sich-Wiederholen der Handlung selbst, also die Allmählichkeit, Fortdauer, Gänzlichkeit der Handlung ausgedrückt werden, oder aber es soll die Aufmerksamkeit des Hörers ganz besonders auf den Begriff gelenkt und das Verbum nachdrücklich hervorgehoben werden und dieser letztere Gebrauch des Infinitivs ist weitaus der häufigere . . . . Der Infinitiv steht, wie die Beispiele zeigen, meist voran; doch kann er, namentlich wenn

er die Fortdauer der Handlung ausdrückt, auch nachgesetzt werden'.

Mit der eben besprochenen semitischen Konstruktion wird zumeist z. B. von Gesenius-Kautzsch a. a. O. S. 330, Anm. 1 der im Arabischen stets nachstehende verstärkende Infinitiv auf eine Stufe gestellt. Die völlig veränderte Stellung, die keineswegs in einer auch sonst sich zeigenden Verschiedenheit in der Wortstellung der beiden verwandten Sprachen ihren Grund oder auch nur eine Entsprechung fände, ist aber doch merkwürdig. In der Tat ergeben sich bei näherem Zuschauen noch andere Differenzen. Aus den Beispielen nämlich, die Wright A Grammar of the arabic language, third edition, revised by W. Robertson Smith and M. S. de Goeje 2, 54 ff. und H. Reckendorf Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen 1, 97 ff. bringen, erhellt, daß in dem nachgestellten Infinitiv zumeist etwas mehr als der reine Inhalt des Verbums liegt. Die Bereicherung, die er geben kann, ruht in der verschiedenen Wortbedeutung oder in einer näheren Bestimmung, die in Gestalt besonderer Worte zu ihm tritt'. Wenn nun eine solche nähere Bestimmung sehr häufig erscheint, so kann sie auch ebensogut wegbleiben, kurz der nachgestellte Infinitiv trägt ganz den Charakter des inneren Objekts, der figura etymologica, ist demnach auch stets von den Grammatikern so gedeutet worden.

Ich unterlasse es, die Erscheinung noch auf weiteren Sprachgebieten zu verfolgen, zweifle aber nicht daran, daß sie auch noch anderswo sich nachweisen läßt, sofern es eben überhaupt bis zur Bildung eines wirklichen Infinitivs gekommen ist. Ist die nun vorzutragende Erklärung richtig, so wird sie auch auf die allfällig noch zu ergänzenden Sprachen anwendbar sein, so daß also weiteres Material nichts Neues lehren würde; ist sie es nicht, und bedarf jede Sprache einer besonderen Deutung, so ist es ohnehin zwecklos, noch weiter zu schweifen.

Sehen wir nun zunächst, was bisher zum Verständnis der Formel vorgetragen worden ist. Delbrück sowohl wie Miklosich haben ausdrücklich auf eine Äußerung verzichtet. Miller trennt die zwei Beispiele, die er bringt, und sieht im ersten einen Dativ, im zweiten einen Instrumental. Auch Jolly läßt die Frage offen (Gesch. des Inf. S. 179), lehnt aber die dativische Auffassung entschieden ab, wogegen Bezzenberger a. a. O. mit nicht geringerer Entschiedenheit am Dativ festhält, den er

final faßt. 'degtè déga bedeutet dann ursprünglich "es brennt, um zu brennen", plauktè plaukė "er schwamm, um zu schwimmen", damit soll gesagt sein, daß es nicht brannte, um zu erlöschen, sondern um weiter zu brennen, daß einer nicht schwamm, um zu einem gewissen Zeitpunkte mit Schwimmen aufzuhören, sondern um nach dem Eintreten desselben weiter zu schwimmen, oder daß es in einem fort brannte, daß jemand in einem fort schwamm'. Aus dieser durativen Bedeutung hätte sich die iterative entwickelt, aus der Wiederholung die verstärkte. Gegen eine solche schon an sich wenig wahrscheinliche Auffassung spricht ganz entschieden die Wortstellung: wenn das, was Bezzenberger meint, wirklich mit dem Infinitiv ausgedrückt worden wäre, so hätte man den Infinitiv nach-, nicht vorangestellt. Darum kann ich auch das griech. βῆ ἴμεν, βάν ρ' ἴμεναι, das er heranzieht, nicht für verwandt halten, habe mir übrigens keine Gedanken über die Natur der griechischen Formel gemacht. Sie unterscheidet sich auch darin von der baltischen, daß nicht die Formen ein und desselben Verbalstammes mit einander verbunden werden.

Miller hat für seine instrumentale Auffassung ins Feld geführt, "daß auch im Russischen der Instrumental sehr oft zur Steigerung verwendet wird. So sagt man öfters statt slychati ne slychalŭ auch slychómŭ ne slychalŭ (slychomŭ ist ein erstarrter Instrumental zu welchem kein Nom. slychü mehr vorhanden ist)". Diesen Gedanken hat Zubatý aufgenommen und weitergeführt in dem Aufsatze 'über einige lit. und lett. adverbial gebrauchte Instrumentalbildungen' IF. 3, 119-145. Ich lasse die lautliche Frage ganz beiseite, will auch nur im Vorbeigehen bemerken, daß die Annahme 'die russischen verstärkenden Infinitive könnten auch lettischen Ursprungs sein' (S. 143) ohne weiteres abzulehnen ist, da das kulturelle, literarische oder politische Übergewicht, das eine solche Entlehnung als Vorbedingung hat, fehlt, und wende mich gleich zum Kernpunkt des ganzen Aufsatzes, der darin besteht, daß ein modaler Instrumentalis oft zur Begriffsverstärkung des wurzelverwandten Verbums verwandt wird' (S. 126). Dafür werden zunächst aus den Veda Verbindungen wie sunirmathā nirmathitah sunidha nihitah 3, 19, 12 usw. angeführt, wobei aber das Verbal-Adverbium fast stets mit su verbunden auftritt. Zubaty sieht darin 'eine Kombination von zwei der Sprache ursprünglich zu Gebote stehenden Verstärkungsmitteln. mittels su und mittels eben des wurzelverwandten Modalinstrumentals'. Allein die sulosen Verbindungen sind so ungemein selten, daß man sie schon darum nicht als die üblichen ansehen kann, und Betrachtungen allgemeiner Art lassen dann auch das tatsächliche Verhältnis als das zu erwartende, allein richtige, erscheinen. Die figura etymologica oder besser gesagt, die Verbindung eines Verbums mit einem stamm- oder sinngleichen Objekt oder einer modalen Ergänzung tritt im Allgemeinen nur dann ein, wenn durch einen weiteren attributiven Zusatz dieses Objekt oder diese modale Ergänzung als eine besonders geartete dargestellt werden soll. Man sagt nicht 'er schläft den Schlaf', wohl aber 'er schläft den Schlaf des Todes'. Miklosich hat das treffend bemerkt: 'der Instrumental von Substantiven, der mit etymologisch oder begrifflich ihnen verwandten Verben auftritt, bezeichnet die Art und Weise, wenn er mit adjektivischem Attribut verbunden ist. In diesem Falle ist das Attribut die Hauptsache' (Vgl. Gramm. 4, 713). Auch aus Delbrücks Beispielen (Vgl. Syntax 1, 256 f.) geht deutlich hervor, daß das Attribut das Wesentliche ist, wenn auch natürlich gelegentlich Ausnahmen vorkommen, Ausnahmen, die zur Regel werden können, wo es sich um künstlerischen Schmuck der Rede handelt, oder aber, wenn infolge von Bequemlichkeit in den obigen Verbindungen das der Natur der Sache nach zumeist aus einem intensiven Adjektivum (groß, schön, viel usw.) bestehende Attribut nicht ausgesprochen und so sein Inhalt auf das Substantivum übertragen wird, ein Vorgang der allerdings im Slavischen sich vollzogen hat, s. Miklosich a. a. O. 715.

Man könnte nun, wie Zubatý will, den intensiven Infinitiv ebenso auffassen. Dagegen spricht jedoch, daß, während die von Miklosich S. 715 verzeichneten Ausdrucksweisen deutlich sekundäre Entwickelungen vollerer Redewendungen sind, diese Vorstufe für den Infinitiv fehlt, der Annahme aber, daß diese russisch-baltische Verwendung des Infinitivs eine proethnische sei, mancherlei Schwierigkeiten entgegenstehen. Rückschlüsse, wo uns alte Belege fehlen, sind bekanntlich in der Syntax noch viel weniger sicher als in der Formenlehre, weil sehr oft Ausdrucksweisen absterben und später wieder erzeugt werden, ohne daß irgend ein historischer Zusammenhang bestünde. Ich wiederhole das Beispiel, das ich sehon bei anderer Gelegenheit

gebraucht habe. Nach Wölfflins Untersuchungen ist der historische Infinitiv in der späteren Kaiserzeit untergegangen, s. Arch. lat. Lex. 10, 177-186. Im Romanischen erscheint nun aber ein historischer Infinitiv, in Frankreich seit dem XV., in Italien seit dem XVIII. Jahrh., dort mit der Präp. de, hier mit a, auch sonst etwas verschieden vom Lateinischen, also vollständig neu und unabhängig, wie sich, von der genannten Verschiedenheit abgesehen, auch daraus ergibt, daß es gerade die ganz volkstümlichen, von Latinisierung völlig freien Texte sind, die die Belege gewähren, s. Rom. Gramm. 3, 569 ff. - Um nun auf den intensiven Infinitiv zurückzukommen, so beweisen einmal die romanischen Formen, daß er in jüngeren Sprachperioden, zur Zeit, wo der Infinitiv längst weder Dativ noch Lokativ noch Instrumental eines Verbal-Abstraktums war, neu auftreten kann, und andrerseits darf man daraus, daß schon bei Bretken Beispiele begegnen, Nichts für die Ursprache schließen. Wohin kämen wir, wenn wir (bei aller Berücksichtigung des konservativen Charakters der baltischen Sprachen) etwa deutsche oder romanische oder irische Ausdrucksweisen aus dem Ende des XVI. Jahrhs., ohne weiteres für uralt erklären wollten? Es handelt sich um eine offenbar ganz volkstümliche Redewendung Bretkens, der 'sich zuweilen bemüht, volkstümlich zu reden' (Bezzenberger a. a. O. XV) und die er um so eher anwenden konnte, als sie ihn vielleicht an das Hebräische gemahnte, dessen er kundig war.

Ähnlich wie Zubatý faßt Brugmann die Sache, vgl. IF. 6, 101, wo dektè dēga auf eine Stufe gestellt wird mit skr. ghanā-ghanā 'mit leichtem Mute erschlagend, carā-cara (weithin laufend) und mit lat. fra-grare, griech. ἐγρήγορα, in deren ersterem Teile B. ebenfalls wie in den indischen Beispielen den Instrumental sieht. Da nun fra-grare und ἐγρήγορα zweifellos vorhistorische Bildungen sind, so würde sich schon für die indogermanische Ursprache die Möglichkeit ergeben, die Handlung eines Verbums durch den vorgesetzten Instrumental des Verbalnomens zu verstärken. Und schon früher Grundriß 2, 852 lehrt er: Das ī, ī der Intensivformen bhárībharti, bhárībhrati 'mag ein flexivisches Element und zwar ein Kasusausgang gewesen sein'. Es waren wohl syntaktische Verbindungen wie lit. dektè dēga 'es brennt hell auf', umbr. subocau suboco 'invoco invocatione, flehe flehentlich an'. Ich glaube nicht, daß diese Auffassung zwingend ist, ver-

misse namentlich die psychologische oder, wenn man will, die begriffliche Begründung. Steigerung eines Begriffes durch Wiederholung ist ja allerdings in allen Sprachen und allen Sprachperioden üblich. Allein dabei handelt es sich zunächst um völlige Wiederholung, sei es von flexionslosen Wörtern: 'leise, leise gehen', sei es von flektierten: et la machine roulait, roulait toujours . . . .; elle roulait, roulait sans fin . . . . de nouveau, disparu, elle roulait, elle roulait . . . . sans conducteur, au milieu des ténèbres, en bête aveugle et sourde qu'on aurait lâchée parmi la mort, elle roulait, elle roulait sagt Zola in prächtiger Plastik am Schluß von La bête humaine. Oder es kann bei Verben eine Silbe wiederholt werden, so in dem von mir schon Einführ, in die rom. Sprachw. § 67 angeführten römischen ched è sto trainanà de cataletto 'was soll dieses langsame Dahinfahren wie ein Leichenzug', und so in den Präsens- und Perfekt-Reduplikationen der indogermanischen Ursprache. Davon durchaus verschieden wäre es, wenn vor ein Verbum der Verbalbegriff im Instrumental treten würde, soforn nicht eine Wiederholung vorliegt, sondern das regelrechte Fortschreiten von einem näher liegenden Begriffe zu einem fernerliegenden. Ich komme darauf S. 124 zurück und stelle hier nur die Frage, ob es nötig ist, in ἐγρήγορα, fragrare carācara Instrumentale anzunehmen. Was die indischen Beispiele betrifft, so liegt eine gewisse Willkürlichkeit darin, carācara usw. von der großen Menge der anderen Fälle loszureißen, in denen ebenfalls ein Vokal zwischen zwei kürzeren gedehnt wird und die schlechterdings nicht instrumental gedeutet werden können, vgl. die Sammlung von Benfey in den Abhandl. der Göttinger Gesellsch. d. Wissensch. XXVI und die Erklärung Wackernagels Das Dehnungsgesetz der griech. Komposita S. 23 ff., die vor der Brugmanns den Vorteil voraus hat, alle Fälle zu umfassen und nicht mit einer proethnischen, syntaktischen Konstruktion zu rechnen, deren Vorhandensein wir nicht anderweitig nachweisen können. Dann aber ist bei reduplizierenden Zusammensetzungen noch mit dem Umstande zu rechnen, daß die Intensität auch durch Vokaldehnung ausgedrückt werden kann, wie kürzlich Kretschmer KZ. 38, 124 mit Bezug auf einen bestimmten Fall mit Recht bemerkt hat. Die von Brugmann gebrachten Parallelen scheinen mir danach keineswegs geeignet, die Anfänge des slavisch-lettischen Gebrauchs in die indogermanische Urzeit zu verlegen.

Die Semitisten fassen den Infinitiv als inneres Objekt und machen keinen Unterschied zwischen der Vorstellung und Nachstellung. Ich habe aber schon S. 116 darauf hingewiesen, daß doch in den Sprachen, die beide Stellungen gestatten, im ganzen ein scharfer Unterschied besteht, nicht ohne weiteres die eine Ausdrucksweise für die andere eintreten darf. Der vorgestellte Infinitiv erscheint stets für sich allein, der nachgestellte zumeist mit einer näheren Bestimmung adjektivischer oder pronominaler Natur. Auch die Fälle, wo im Hebräischen zwar der Infinitiv allein steht, ihm aber ein zweiter anderer Bedeutung folgt, fallen im Grunde unter denselben Gesichtspunkt. Also der vorgestellte Infinitiv gibt den Verbal-Ausdruck im allgemeinsten, weitesten Sinne, der nachgestellte dagegen weist ihn irgendwie näher bestimmt auf. Diese Regel gilt ausnahmslos nur in ihrem ersten Teil, nicht in ihrem zweiten, aber gerade daraus ergibt sich, daß allerdings der nachgestellte ein inneres Objekt mit all den Merkmalen ist, die das innere Objekt hat, wohingegen der vorgestellte diese Merkmale nicht teilt. Dazu kommt ein weiteres. Die übliche Wortfolge ist im Hebräischen und Äthiopischen wie in den indogermanischen Sprachen naturgemäß Verbum-Objekt, doch findet ebenso naturgemäß Umkehrung statt, wenn auf dem Objekt ein bestimmter Nachdruck liegt. Oder anders ausgedrückt, an der Spitze der Aussage steht der Begriff, der dem Sprechenden der nächstliegendste ist, derjenige, auf den er zunächst die Aufmerksamkeit des Angeredeten hinlenken will. Der Begriff kann nun ein passivischer, d. h. ein von einem in der Folge genannten Tun betroffener sein. Ist es nun ein solcher, dessen Ausdruck schon in einem Tätigkeits-Verbum einbegriffen ist, so wird in der Mehrzahl der Fälle dieses Verbum genügen; man wird z. B. sagen: 'er versprach mir' oder aber, wenn man die Idee mehr zerlegt: 'ein Versprechen hat er mir gemacht', nicht aber 'ein Versprechen versprach er mir', weil in diesem Falle das Verbum nichts neues hinzufügt. Ganz anders bei der umgekehrten Stellung. Hauptbegriff ist 'er versprach mir', also ein objektives Verbum, das eine Ergänzung fordert. Je nach dem Affekte, nach der Redegewandtheit des Sprechenden, nach dem Reichtum der Sprache, kann das Objekt ein verschiedenes sein, also z. B. das stammverwandte Substantivum: 'er versprach mir ein Versprechen', aber damit ist schon gesagt, daß es ein besonderes Versprechen ist; würde die Tonmodulation in der Schrift ausgedrückt, so würde zweifellos zwischen 'er machte mir ein Versprechen' und 'er versprach mir ein Versprechen' ein Unterschied anzugeben sein. Das innere etymologische Objekt ist, wie Delbrück gut sagt, ausmalend — das Moment des Ausmalens ist aber ganz ausgeschlossen, wenn das Objekt vorangeht und das Verbum folgt. Ich glaube also, daß sprachpsychologisch die Auffassung der Semitisten nicht zu halten ist, ganz abgesehen von der schon berührten formalen Verschiedenheit zwischen dem vorgestellten Infinitiv und der etymologischen Figur.

Wie aber ist nun diese so weit verbreitete Formel zu erklären? Zunächst lassen wir die Frage, was für ein Kasus der Infinitiv ursprünglich gewesen sei, ganz beiseite und nehmen ihn als das, was er in all den uns beschäftigenden Sprachen ist, als den Begriff des Verbums ohne Rücksicht auf Person und Zeit. Man darf wohl annehmen, daß es sich ursprünglich um affektische Ausdrucksweisen mitten im Gespräche handelt. So mag dem S. 115 angeführten deutschen Satze eine Unterhaltung darüber zu Grunde liegen, wie man den Nachmittag zubringe. Unter anderem wird ein Ritt vorgeschlagen und einer der Sprechenden fängt den Gedanken auf: 'reiten' sagt er halb sich, halb die andern fragend und antwortet sich selbst nun mit der Energie, die einer solchen Selbstaufforderung folgt, 'reiten wir'. Deutlich ist das französische Beispiel. Der Bauer und die Bäuerin haben eben ihr Nachtmahl beendet und nun entspinnt sich folgender Dialog in echt bäuerischer Wortkargheit: 'ça sera peut-être pour cette nuit'! 'Peut-être ben', répondit Norine. 'Je compte coucher à l'étable, quoi que t'en dis?' 'Dame, pour vêler, a vêlera, mais on peut pas savoir au juste quand a vêlera, ben, on le croirait pas, ma pauvre Lizarde, ce qu'elle souffre; tiens, tends! - Hier liegt das Zweifelnd-Fragende nicht in der Tatsache, aber in der Zeit. So nun also suliti 'versprechen?' sulilü 'er versprach'. Noch deutlicher ist das in den Sätzen, wo der Zweifel in die Form der Alternative gekleidet ist, vmity, ne vmity 'verstehen? nicht verstehen?' oder in dem letzten der S. 114 angeführten russischen Beispiele, wo durch die Voraussetzung des Subjekt-Pronomens ein Schritt zu der nichtaffektischen, grammatisch-korrekten Ausdrucksweise getan ist, ein Beispiel, das wir, wenn ich nicht irre, im Deutschen ganz genau wiedergeben können. Man vergleiche dazu die Interpunktion, die der spanische Grammatiker Cuervo anwendet: el, saber, no lo sabe (Cuervo-Bello Gramática de la lengua castellana 1898, notas 63) und vielleicht auch die magyarische, s. S. 116, 1. Daß einem derartigen Zweifel öfter eine negative Entscheidung folgt, liegt in der menschlichen Natur und zeigt sich deutlicher da, wo die Formel noch weniger fest ist, aber eine Grundbedingung ist es nicht.

Bei dieser Auffassung erklärt sich ein weiteres. 'Nur das Verbum allein ohne Präposition und ohne das reflexive si bildet diese Form, z. B. jis risztè suriszo 'er band zusammen'; jis sznekéte su sznekéjo "er unterhielt sich" (Schleicher a. a. O). Man darf darin nicht etwa einen Beweis hoher Altertümlichkeit, gar eine Spur der ursprünglich nominalen Natur des Infinitivs sehen. Das Reflexivum gehört überhaupt nicht zum Infinitiv, und wenn es in den jüngeren Sprachperioden sich ihm in den reflexiven Verben zugesellt ('vom Versprechen und Verlesen' sagt aber Meringer und sicher mit Recht, nicht 'vom sich versprechen und sich verlesen), so ist das eine Anbildung an die Formen des Verbum finitum, die beispielsweise in den romanischen Sprachen des XII. und XIII. Jahrhds. noch keineswegs durchgeführt ist. Im neueren Litauischen, wo der Infinitiv in die besprochene Formel einrückt, hat sie sich freilich vollzogen, s. Brugmann a. a. O.

Nach alledem liegt die Steigerung nicht eigentlich oder doch nicht ursprünglich in dem Infinitiv, sondern sie liegt darin, daß das Verbum finitum erst infolge einer besondern Überlegung zum Ausdruck kommt, eine Überlegung, die sich in dem Infinitiv widerspiegelt. Wenn sich später, wo die Ausdrucksweise sich zur Formel ausbildet, dann das Verhältnis verschiebt, der Infinitiv wirklich steigernd gebraucht wird, so ist das eine Erscheinung, für die in der Syntax Entsprechungen auf Schritt und Tritt begegnen.

Endlich erklärt sich noch eines. Im Semitischen erscheint der absolute, intensive Infinitiv häufig nach dem Imperativ. Auch darin wird man weniger ein Objekt als in ähnlicher Weise eine affektische Wiederholung sehen: höret — hören; im Affekte des Befehls wird die anzuführende Tätigkeit nochmals genannt.

Die hier vorgetragene Deutung ist die, die ich Rom. Syntax § 123 für die romanische Redewendung gegeben habe. Sie paßt auf alle angeführten Sprachen; sie erklärt die Wortstellung und die Verschiedenheit von der figura etymologica; sie ist psychologisch leicht verständlich, daher mir scheinen möchte, daß sie vor den sonst gegebenen den Vorzug verdient.

Wien. W. Meyer-Lübke.

## Etymologien.

## 1. Lat. pluma.

Lat, pluma 'Flaumfeder' ist ungefähr gleichzeitig von Pedersen IF. 5, 80 und von Joh, Schmidt Kritik der Sonantentheorie S. 107 dem lit. plunksna (bei Szyrwid pluksna) 'Feder' gleichgestellt worden (vgl. Fick Vgl. Wörterb. 33, 195). Pedersen setzt als gemeinsame Grundform \*plunsnā an und läßt den Wandel von n zu m im Lateinischen durch den labialen Anlaut bedingt sein. Schmidt vermutet als ältere litauische Form pluksna, sieht in lit. -na und lat. -ma zwei Varianten des Suffixes -mnā (S. 117) und hält die Vergleichung des Substantivs mit ahd. fliogan, die Fick Vgl. Wörterb.<sup>2</sup> 589 und a. O. gegeben hatte, aufrecht, während Pedersen sie ausdrücklich abweist. Nach Schmidt hätte das Wort also ursprünglich etwa 'Flugfeder, Schwungfeder' bedeutet, dann 'Feder' überhaupt (so lit.), wäre im Lateinischen auf den Flaum beschränkt worden, um in romanischen Dialekten wie im Französischen wieder jede beliebige Feder zu bezeichnen. Nach Pedersen hätten wir ein uraltes Wort für 'Feder' vor uns, anscheinend ohne nähere Verwandte. Die Gleichung hat viel Anklang gefunden, was leicht begreiflich ist, da sonst nur die etwas dürftige Zusammenstellung von pluma mit Wurzel pleu- vorlag, wonach der Flaum als das 'Wogende' bezeichnet wäre; s. Curtius, Grundz.4 280 (5279), dazu Windisch Kuhns Beitr. 8, 9.

Allein das Alter des litauischen Wortes ist verdächtig. Das Suffix -sna, im Preußischen noch völlig lebendig, ist im Litauisch-Lettischen zwar abgestorben; aber die reiche Fülle von Beispielen zeigt, daß es vor nicht allzu langer Zeit auch hier noch produktiv gewesen ist (s. Leskien D. Bildung d. Nomina im Lit. 368 f.). So wird man zuerst fragen müssen, ob plünksna sich nicht einfach als eine speziell litauische Bildung erklärt.

In der Tat hat Leskien (Ablaut d. Wurzelsilben im Lit. 304) an das lettische Verbum plūzu plūkt 'zupfen, raufen, pflücken' mit dem Iterativum plūkāt erinnert, ich denke, mit vollem Recht. Lit. plaukai 'Haar' und lett. plaukas f. pl. 'Flocken, Fasern', die Leskien nach Ficks Vorgang unter plaukti 'schwimmen' plukti 'verschießen, die Farbe verlieren' einreiht, zeigen, daß eine Wurzel pluk- plauk- 'rupfen' einst auf diesem Sprachgebiet sehr lebendig war. Und so werden wir pluksna plunksna nicht von ihr trennen dürfen; Federn, Haare, Flocken sind als das, was man rupft oder ausrauft, bezeichnet worden. Dann kann es aber kein altes Wort sein; denn diese Wurzel pluk- plauk- 'rupfen' entstammt klärlich dem bekannten Verbum, als dessen Stammform man spätlat. pilūccāre ansetzt, und das aus dem romanischen Süden durch halb Europa gewandert ist: ital. piluccare 'abbeeren', provenz. pelucar 'ausrupfen', frz. éplucher 'abzupfen, rupfen, abschuppen' usw., ags. pluccian engl. to pluck ndl. plukken nhd. pflücken, aisl. plokka 'rupfen, pflücken'. Hier ist also lat. pluma nicht unterzubringen.

Vielleicht führt das keltische Adjektiv ir. lomm kymr. llwm f. llom 'bloß, kahl, unbedeckt, geschält, entbiößt' etwas weiter, das Stokes bei Fick 24, 258 auf \*lupmo-s oder \*lupsmo-s zurückführt und mit asl. lupiti 'detrahere (schälen, berauben)', lit. lùpti 'schälen', ahd. louft 'Baumrinde', gr. λυμνός γυμνός Hes. zusammenstellt. Es kann ebensowohl aus \*plusmo- entstanden sein und würde dann lat. pluma aus \*plusmā- ganz nahe stehen; als Grundbedeutung wäre etwa 'gerupft' anzusetzen. Zu einer Wurzel plus- 'rupfen' mag weiter ir. lo Plur. loa (Fem. oder Neutr.?) 'Wollflocke, Wollhaar, Härchen der Augenbrauen', auch 'Schneeflocke' gehören, wovon brat lomar 'Mantel mit langen Zotten' (Windisch Wörterb. s. v. 1. u. 3. 16; Stokes Togail Troi s. vv. lómar u. lóchorcra; K. Meyer, Vision of Mc Conglinne S.184); Grundform kann \*pluso- \*plusā- sein. Pictet hat zwar ir. ló zu altind. lavah gestellt, das, wie alles Abgeschnittene und Abgeschorene, so auch gelegentlich die Wolle und das Haar bezeichnet (Cormac transl. 117 Anm. a, vgl. Origines indoeurop. 2, S. 23 f.); aber man wird Verwandte lieber weiter im Westen suchen. So hat schon Fröhde BB. 16, 215 als möglich erwähnt, daß pluma mit mndd. vlûs vlûsch 'Schaffell' zusammenhänge, das auch ins Hochdeutsche gedrungen ist und nhd. Flaus Flausch zu Grunde liegt. Es gehört bekanntlich zu mhd. vlius und vlies nhd. Vliess,

ags. flýs(s) und fléos engl. fleece, ndl. vlies, die die Wurzel in der volleren Gestalt pleus-zeigen; sie dürfte auch in mittelir. luuscach 'haarig' oder 'zottig' (von Mänteln gesagt) vorliegen¹). Weiter hat Bezzenberger Beitr. 12, 241 wohl mit Recht lit. plùskos 'Haarzotten, Haare' lett. pluskas 'Zotten, Lumpen' verglichen.

Alle diese Wörter vereinigen sich gut unter einer Wurzel pleus- plus- 'rupfen', wie ja nicht nur lat. uellus von uellere abgeleitet ist, sondern wohl auch der alte Name der Wolle got. wulla lat. lana lit. vilnos aksl. vluna aind. urna nichts anderes als eine partizipiale Bildung zu dem lat. uellere aus \*uel-nere entsprechenden Verbum ist, das im letzten Grunde von aind. lunatigr. how lat. so-luo nicht verschieden sein wird (Fröhde BB. 3, 308).

## 2. Lat. trucidare.

Legten die Laute von trucidare 'niedermetzeln, Wehrlose hinschlachten' seit jeher seine Verbindung mit trux und caedere nahe, so schien einer solchen doch immer die Bedeutung des lateinischen trux und die ganze Kompositionsweise im Wege zu stehen. Auch wenn man mit Ribbeck (Archiv f. lat. Lexicogr. 2, 122), weil stößige Tiere und stachlige Pflanzen gelegentlich truces genannt werden, dem Adjektiv die Grundbedeutung 'mit einem stoßenden oder bohrenden Organ versehen' beilegt und mit Skutsch (Plautin. u. Roman. 25) ein Verbum \*trucīre und ein Nomen \*trucī-d- ansetzt, von dem trucidare abgeleitet wäre, kommt weder nach Form noch Bedeutung Wahrscheinlicheres heraus. Darum hat man an andere Wortstämme gedacht, Papias u. a. an truncare, ich (KZ. 32, 563) an die keltische Verstärkungssilbe dru-, Prellwitz BB. 25, 314 an gtru- 'vier-', so daß trucidare eigentlich 'in vier Stücke hauen' hieße. Das Keltische zeigt, daß die nächstliegende Ableitung die richtige ist.

Das mittelirische Nomen trü übersetzt O'Reilly mit 'lean, thin, meagre, gaunt; piteous, sorrowful, woful', O'Donovan (Cormac transl. 161) mit 'a wretched or miserable person', und Zimmer (Kelt. Stud. I 127) macht Windisch einen Vorwurf daraus, daß er es im Wörterbuch von trög truag 'elend' getrennt hat. Die wirkliche Bedeutung des Wortes hat erst Stokes Rev. Celt. 13, 474 erkannt als 'dem Tode verfallen', also ähnlich unserm feige in älterer Zeit. Daher die Etymologie Cormac transl. 161: Tru

<sup>1)</sup> Togail Bruidne Dá Derga, ed. Stokes, S. 187.

quasi do ru .i. doig a tuitim ('sein Fall ist wahrscheinlich') a uerbo ruo usw. Gesteigert wird die Bedeutung des Adjektivs durch Komposition mit lomm 'kahl, entblößt'; isat lomthru 'du bist des Todes' sagt Cuchulainn zu Fer Diad, der den Zweikampf mit ihm wagen will (B. of Leinster 85b, 6); ähnlich Rev. Celt. 13, 440. Von andern Casus sind belegt: Dat. und Akk. troich, Plur, Nom. troich Gen. troch Akkus. trocha; s. Windisch Wörterb. s. v. troich und besonders Kuno Meyer, Vision of Mc Conglinne s. v. troch, die aber so wenig wie Stokes die Zugehörigkeit zum Nom. trú erkannt haben 1). Vgl. z.B. Togail Bruidne Dá Derga § 81, wo der Narr Lomna vor dem blutigen Kampf prophezeit: itroich no thiagat, itroich (itroich LU) cussa tiagat 'dem Tod verfallen sind die, welche gehen! Dem Tod verfallen sind die, gegen die sie gehen!' Wenn hier die Handschrift H. 3. 18 troich durch mairb 'todt' glossiert, so ist das ungenau. Meyer gibt richtig 'one doomed, fey' als Bedeutung an; ob es irgendwo 'coward' bedeutet, ist mir dagegen zweifelhaft. Die ursprüngliche Färbung des Wurzelvokals tritt außer im Nom. Sg. trú auch im abgeleiteten Substantiv trucha, etwa 'Tod', auf, das Meyer a. O. mehrfach in irischen Poesien nachweist. Das keltische Adjektiv \*truks Gen. \*trukos entspricht Laut für Laut lat. trux. Jetzt wird die Bildung von trucidare sofort klar, wenn man auch dem lateinischen Adjektiv die Bedeutung des irischen beilegt; das Stammwort \*tru[ci]-cīda bezeichnete einen, der dem Tode schon Verfallene abschlachtet. Auch der gewöhnliche Gebrauch von trux läßt sich leicht mit einer solchen Grundbedeutung vereinigen. Wer den Tod unentrinnbar vor Augen sieht, verzagt entweder oder er bereitet sich entschlossen zum äußersten vor. Man vergleiche, was Tacitus Hist. II 44 von den in verzweifelter Lage befindlichen Truppen Othos sagt: 'His cogitationibus truces aut pauidi, extrema desperatione ad iram saepius quam in formidinem stimulabantur'. Engt also ein solches Adjektiv seine Bedeutung ein, so kann es entweder den Mutlosen (pauidus) bezeichnen wie unser feige oder den Ingrimmigen, der finsteren, entschlossenen Blickes dem Kommenden entgegensieht, wie eben lat. trux und das wohl etwas schwächere truculentus. Freilich könnte finster blickend' auch die ältere Bedeutung sein, die sich neben der daraus abgeleiteten 'dem Tode verfallen' im Lateinischen immer

<sup>1)</sup> Ein missbildeter Nominativ Sg. troch findet sich LL, 196b 23,

gehalten hätte; das wäre sicher, wenn lat. toruus und ahd. drõa drawa drowa 'Drohung', drewen drauwen ags. þréan 'dräuen' zu trux gehören (Wurzel trou- oder trau- tru- tru-); vgl. Graßmann KZ. 12, 88; Kluge s. v. drohen.

#### 3. Lat. reus.

Aus Cicero, de Orat. II, 43, 183, und Festus 273 M. wissen wir, daß reus einst jeden am Prozeß beteiligten bezeichnen konnte, ob er Beklagter oder Kläger war, also einfach den, cuius res agitur, wofür man später litigator sagte. Und da res als synonym mit lis gebraucht werden konnte (Cic. pro Mur. 12, 27; Varro I. 1. 7, 93), ist nicht wohl daran zu zweifeln, daß reus, wie schon Cicero am ersten Ort andeutet, mit res etymologisch zusammenhängt. Andere Vergleiche, wie der von Wharton vorgeschlagene mit rivalis, kommen daneben kaum in Betracht. Aber wie ist reus gebildet? Es dürfte einfach der alte Genitiv zu res, \*rējos = altind. rāyāh, sein, der im prädikativen und attributiven Gebrauch um so leichter zum maskulinen Nominativ werden konnte, als es sich stets um Männer handelte. Reus est bedeutete demnach ursprünglich: 'er ist am Prozeß beteiligt, gehört zum Prozeß'. Die Vertauschung ist aber alt, da schon in dem von Festus a. O. zitierten Fragment des Zwölftafelgesetzes (II, 2) der Dativ reo vorkommt.

# 4. Kymr. caniad, cennad 'Erlaubnis, Urlaub'.

Brugmann nimmt IF. 13, 85 mit Zimmer KZ. 33, 153 an, meine Vergleichung von lat. cedere mit altir. cet neuir. cead 'Erlaubnis, Einwilligung' (KZ. 32, 568) sei 'unhaltbar'. Ich hätte nicht gedacht, daß Zimmers dortige Ausführungen jemand überzeugen könnten. Eine der sichersten kymrisch-irischen Lautentsprechungen ist, daß in erster Silbe kymr. ant und altir. ét (gesprochen ēdd oder ēd mit langem e) sich gleichstehen: cant—cét, dant— dét, tant—tét, cathl (aus cantl..)—cétal, Präpos. can 'mit' aus cant—ir. cét(-buid), maint— méit. Wie sollte denn cet mit kurzem e einem rekonstruierten altkymr. \*cantyat oder gar einem Kompositum \*cant(a)-gat- entsprechen können?

Auch ist die Herkunft des kymrischen Wortes, das im Sinne genau mit mhd. urloup übereinstimmt, und das in mittelalterlichen Texten abwechselnd als cennyat cenyat cennat canyat canhyat vorkommt, nicht zweifelhaft. Der geläufigen Verbindung cymryt cennat 'Urlaub nehmen, sich verabschieden' entspricht cornisch kibmiaz a kymeraz 'er nahm Abschied' (Lhuyd Archaeol. Britann. S. 251). Das Substantiv lautet mittelbreton. quemyat quimyat quefnyat quenyat 'congé, permission' 1), neubreton. kimiad 'adieu, congé'. Es ist, was man beim bretonischen Wort nie verkannt hat, das lateinische commeatus und die Redensart dem französischen prendre congé provenz. penre comjat nachgebildet. Die Wörter können nicht in alter Zeit dem Lateinischen entlehnt sein, da sonst das ä in commeatus zu britann. ö geworden wäre; sie sind entweder aus dem Mittellateinischen (s. Du Cange s. vv. comiatus und commeatus) oder mit dem Rittertum aus Südfrankreich eingedrungen. Die lautliche Umwandlung im Kymrischen mag durch die Präposition can-bewirkt sein; auch ideelle Verknüpfung mit gadu 'verlassen, zulassen' ist denkbar, aber nicht notwendig anzunehmen.

Daß altir. cēt nicht ebendaher stammen kann, ist klar. So bleibt nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich, daß es zu lat. cedo aus \*kezdō gehört. Näher als Brugmanns kühne Zulegung in \*ke-zdō scheint mir der Vergleich mit avest. syazd-weichen, verschwinden (syazdat), sīždamnō abgefallen von zu liegen, so daß zwei starke Wurzelformen kiezd- und kezdnebeneinander gestanden hätten. Freilich ist mir nach wie vor wahrscheinlich, daß sich bei lat. incedo praecedo usw. ein zweiter Verbalstamm einmischt. Meine Ansicht über arcesso und incesso habe ich Archiv f. lat. Lexikogr. 13, 36 auseinandergesetzt.

#### 5. Altirisch in-made.

Da die Vergleichung von gr. μάταιος mit dem altirischen Adverb in-made in-madae madae 'vergeblich, ohne Erfolg', (Stokes KB. 8, 352), wozu das Adjektiv madach 'vergeblich' und das Verbum madaigidir 'frustratur' gehört, noch immer Verwirrung anstiftet (Prellwitz BB. 26, 312), dürfte es nicht überflüssig sein darauf hinzuweisen, daß altes t an dieser Stelle als ir. th, nicht als d erscheinen müßte. Auch die altbretonische Glosse inmadau zu pessum BB.17, 139. 142 zeigt d. Das keltische Wort wird vielmehr zur Wurzel mad- 'flüssig auseinandergehen, zergehen und zerfallen wie durchgekochte Speise' (lat. madere, gr. μαδάν) gehören, so daß es die Handlung gleichsam als eine zergehende, dahinschmelzende, daher folgenlose bezeichnet. Wenn Sommer (IF. 11, 266) auch lat. mandere und gr. μασάσθαι hieher stellt,

<sup>1)</sup> Ernault Mystère de Ste-Barbe, Dictionnaire.

so hat er wohl Lagercrantz' Hinweis auf μάθυιαι τνάθοι Hes. übersehen, das ihre Zugehörigkeit fraglich erscheinen läßt (Zur griech. Lautgeschichte S. 11). Ob er andrerseits got. mats 'Speise' und Verwandte mit Recht von unserer Wurzel madtrennt, ist mir wegen der Dehnbildung ahd. muos zweifelhaft, das in der Bedeutung so gut zu lat. madere stimmt 1). In ir. maidid 'bricht' (intrans.) ist aus dem Zergehen ein In-Stücke-Gehen, Zerbrechen geworden. Eine andere Bedeutungsentwicklung hat mådati im Indischen durchgemacht. Es bedeutet dort 'die Haltung verlieren, sich gehen lassen' und die verschiedenen Zustände, in denen das einzutreten pflegt, wie ausgelassene Freude, Trunkenheit, Verrücktheit, Brunst. So können Römer und Inder diese Wurzel zur Bezeichnung des Rausches verwenden, aber von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus, indem jene vom Feuchtsein (uino madidus), diese von der Ausgelassenheit der Trunkenen ausgehen.

Freiburg i. B.

R. Thurneysen.

### Altwestnordische Namenstudien.

Die wichtigsten Abkürzungen.

Aasen = Ivar Aasen, Norsk Ordbog, Christiania 1873.

Alvísm. = Alvísmál.

Ark. = Arkiv for nordisk filologi.

Atlakv. = Atlakviba.

Bárþ. s. Sn. = Bárþar saga Snæfellsáss, ed. G. Vigfússon, Kopenh. 1860.
 Beitr. = Paul u. Braunes Beiträge zur Geschichte der deutschen

Sprache und Literatur.

Biarn. s. Hitd. = Biarnar saga Hitdélakappa, ed. Boer, Halle 1893.

Bj. Hald. = Lexicon islandico-latino-danicum Biörnonis Haldorsonii.

Havniae MDCCCXIV.

Bósa s. = Bósa saga, ed. Jiriczek, Straßburg 1893.

Bp. = Biskupa sögur, Kopenh. 1858-78.

Bugge Stud. = Studien über die Entstehung der nordischen Götter- und Heldensagen, München 1889; zitiert nach den Seiten der norw. Ausgabe.

<sup>1)</sup> Daß altir. maisse in der Bedeutung "Speise" unsicher sei (Sommer a. O.), ist zu wenig gesagt. Es gibt nur das gewöhnliche Substantivum maisse zu mass "schön, prächtig, stattlich", das also "Pracht, schöne Dinge" bedeutet. Die Bedeutung "Speise" hat man ihm früher nur wegen der an sich richtigen Glosse zu Fiaccs Hymnus V. 5 zugeschrieben, die es mit "gute Speise und Kleidung" umschreibt.

Cl.-Vigf. = Cleasby-Vigfússon, An icelandic-english dictionary, Oxford 1874.

Cpb. = Corpus poeticum boreale, ed. Vigfússon u. Powell, Oxford 1883.

Egilss. = Egilssaga Skallagrímssonar, ed. Finnur Jónsson, Halle 1894.

EHM. = Elard Hugo Meyer, Germanische Mythologie, Berlin 1891.

Eliss. = Elissaga og Rosamundu, ed. Kölbing, Heilbronn 1881.

Fas. = Fornaldar sögur Nordrlanda, Kopenh. 1829—30.

Fgrsk. = Fagrskinna, ed. Munch u. Unger, Christiania 1847.

Fgrsk. = Fagrskinna, ed. Munch u. Unger, Christiania 1847. Filippór. = Filippórimur in Riddararimur, ed. Wisén, Kopenh. 1881.

F. Jónsson = Snorri Sturluson, Edda, Kopenh. 1900.

Fiols. = Fiolsuinnsmál.

Flat. = Flateyiar bók, ed. Vigfússon u. Unger, Christiania 1860-68.

Fms. = Fornmanna sögur, Kopenh. 1825-37.

Forns, Suþrl. = Fornsögur Suþrlanda, ed. Cederschiöld, Lund 1877—79. Fr. <sup>2</sup> = Fritzner, Ordbog over det gamle norske sprog, Kristiania 1886—96, 2. Aufl.

Frísb. = Frísbók, ed. Unger, Christiania 1871.

GDW. = Grimm, Deutsches Wörterbuch.

Gering = Die Edda. Leipzig und Wien.

Gering Gloss. = Glossar zu den Liedern der Edda, 2. Aufl., Paderborn 1896. Gering Vollst. = Vollständiges Wörterbuch zu den Liedern der Edda. 1. Abt.,

Gl. Halle 1901 (Versehentlich Gl. abgekürzt statt Wtb.).

Grett. = Grettissaga Asmundarsonar, ed. Boer, Halle 1900.

Griplur, in F. Jónsson, Fernér forníslenskir rímnaflokkar, Kopenh. 1896.

Grímn. = Grímnismál.

Gubern. = Gubernatis, Die Tiere in der indogermanischen Mythologie, Leipzig 1874.

Gullþ. = Gullþórissaga, ed. Kålund, Kopenh. 1898. Gullþórissaga, ed. Maurer, Leipzig 1858.

Hárbarþsl. = Hárbarþsliób. Háv. = Hávamál.

Hávarþss. Ísf. — Hávarþssaga Ísfirþings, ed. Ásmundarson, Reykjavík 1896. Heil. — Heilagra manna sögur, ed. Unger, Christiania 1877.

Helg. Hund. = Helgakuiba Hundingsbana, I u. II.

Helms = Neues vollst. Wörterb. d. dän, u. deutsch. Sprache. b. Aufl., Leipzig 1887.

Hkr. = Heimskringla, ed. F. Jónsson, Kopenh. 1893-1900.

Ísl. i = Íslendinga sögur, Kopenh. 1829—30. Ísl. i = Íslendinga sögur, Kopenh. 1843—47.

Jähns = Roß und Reiter in Leben u. Sprache, Glauben u. Geschichte der Deutschen, Leipzig 1872.

Konr. = Konráþsrímur, in Riddara rimur. Korm. = Kormakssaga, ed. Möbius, Halle 1886.

Kål. = Kålund, Bidrag til en hist.-topogr. beskrivelse af Island, Kopenh. 1877—82.

Landn. = Landnáma, ed. F. Jónsson, Kopenh. 1900.

Lex. poet. = Sv. Egilsson, Lexicum poeticum antiquae linguae septentrionalis, Kopenh. 1860.

Lok. = Lokasenna.

MDA. = Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde.

Molbech = Dansk ordbog, Kopenh. 1833.

Mork. = Morkinskinna, ed. Unger, Christiania 1867. Norr, fornky. = Bugge, Norræn fornkvæði, Christ. 1867.

Ól. h. h. = Ólafssaga hins helga, ed. Keyser u. Unger, Christiania 1849. = Ólafs saga hins helga, ed. Munch u. Unger, Christiania 1853.

Ross = Norsk Ordbog, Kristiania 1895.

Ruhnkenius = Dissertatio de tutelis et insignibus navium, in Opuscula oratoria, philologica, critica, Lugduni Batavorum 1807.

Sigrdr. = Sigrdrifumál.

SnE. = Snorra Edda Sturlusonar, Kopenh. 1848-87.

Sternberg = Die Angriffswaffen im altfranzösischen Epos, Marburg 1886 (Stengel, Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiet der rom. Phil. XLVIII).

Storm. = Islandske Annaler indtil 1578, Christiania 1888, Sturl. = Sturlunga saga, ed. Vigfússon, Oxford 1878.

Sv. landsm. = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif.

Verhandl. = Verhandlungen der Kgl. sächs. Gesellsch. d. Wissenschaften 1894.

Thorkelss. = Thorkelsson, Supplement til islandske ordbøger, 1.—4. Suppl. 1.2.3.4. Saml., Reykjavík 1876—99.

Vafþr. = Vafþrúþnismál. Vól. = Vólundarkuiþa. Vol. = Voluspá.

Pibr. = Pibrekssaga, ed. Unger, Christiania 1853.

Die übrigen Abkürzungen dürften verständlich sein. Die in der Sagabibliothek herausgekommenen Sagas sind, wenn nichts Besonderes bemerkt ist, nach dieser zitiert, die Eddagedichte nach Bugges Ausgabe.

# Einleitung.

Die Namenstudien, die ich hiermit vorlege, beziehen sich auf Eigennamen, aber nicht auf Eigennamen von Menschen. Diese sind ausgeschlossen. Es kommen also zur Behandlung nur solche, die nicht von Menschen getragen werden, d. h. Namen von Tieren, Pflanzen, Gegenständen. Die Veranlassung zu diesen Studien war eine Aufforderung des Herausgebers der Zeitschr. f. deutsche Wortforschung, einmal die westnord. Schiffseigennamen zu behandeln. Ich folgte dieser gern und, da ich mir bereits selbst Sammlungen von Schwerteigennamen angelegt hatte, erweiterte ich meine Aufgabe, indem ich sie

zunächst auf Gegenstände überhaupt ausdehnte, dann weiterhin alle nichtmenschlichen Eigennamen mit hineinbezog. Ich habe nun Herrn Professor Kluge zu danken, einmal für die Anregung, aus der diese Arbeit erwuchs, sodann dafür, daß er mir gestattete, sie nicht in seiner Zeitschrift, für die sie ursprünglich bestimmt war, zu veröffentlichen, sondern an dieser Stelle. Sodann hatte ich mich der Unterstützung meiner hiesigen Kollegen, der Herren Professoren Ehrismann, Lefmann, F. Neumann sowie der Professors W. Söderhjelm aus Helsingfors zu erfreuen, die mir, jeder aus seinem besonderen Arbeitsgebiet, wertvolle Aufschlüsse zu dem von mir aus anderen Sprachen zum Vergleich beigebrachten Material gaben. Auch ihnen sei mein aufrichtiger Dank hier ausgesprochen.

Lange habe ich geschwankt, ob ich in den Kreis meiner Betrachtungen auch die mythischen Namen, wie sie sich hauptsächlich in den Eddagedichten und in der Snorra Edda finden, mit einbeziehen sollte. Einmal sind diese ja schon oft der Durchforschung unterzogen worden, sodann bewegen wir uns bei vielen von ihnen auf so schwankem Boden, viele sind so verderbt, bei vielen wissen wir so wenig die Veranlassung zur Namengebung, daß es fast unmöglich erscheint, bei ihnen zu einer einwandsfreien Deutung zu gelangen. Gleichwohl habe ich mich endlich entschlossen, sie doch aufzunehmen, und zwar hauptsächlich damit endlich einmal das gesamte Material der nichtmenschlichen Eigennamen des Altwestnord. an einer Stelle vereint ist. Wenn ich mir auch nicht schmeichle, daß es mir bei dem großen Material, das durchzusehen war, gelungen ist, alle Namen aufzuspüren, so hoffe ich doch, daß der Nachträge nicht allzuviel als nötig erscheinen werden, und daß man auf alle Fälle aus den folgenden Studien ein Bild dieser besonderen Art der Namengebung wird gewinnen können. Nicht durchgesehen habe ich das isländische und das norwegische Diplomatarium; möglich, daß sich in ihnen noch einige Eigennamen finden. Ausgeschlossen habe ich die Namen, durch die ein Gegenstand als Geschenk einer Person bezeichnet wird, da sie zu Bemerkungen keinen Anlaß geben. Auch sind sie alle gleich gebildet, und zwar zusammengesetzt mit -naut, also z. B. Håkonarnaut, Andvaranaut. Bei häufig vorkommenden Namen habe ich mich oft damit begnügt, ihr Vorkommen nur an einigen Stellen zu belegen. Eine eigene Schwierigkeit boten

noch die Namen in den Memorialversen, die der Snorra Edda meist angeschlossen werden. Hier ist es oft schwer, festzustellen, in wieweit ein heiti, ein dichterischer Ausdruck für die Gattung, oder ein wirklicher Eigenname vorliegt. Oft ist offenbar ein Eigenname zum Gattungsnamen geworden, zuweilen aber ist auch das Umgekehrte der Fall. In vielen Fällen wird hier eine Entscheidung unmöglich sein, in vielen langwierige Untersuchung erfordern. Dazu fehlte mir die Zeit. Ich habe mir hier mit einem, wie ich gestehen muß, etwas äußerlichen Mittel geholfen. Ich habe die im Index der Arnamagnæanischen Ausgabe als Eigennamen angeführten Wörter aufgenommen. Eine Nachprüfung des in den Memorialversen gebotenen Materials wäre also vielleicht erwünscht.

Bei der vielfach unsicheren Deutung der mythologischen und dichterischen Namen habe ich oft nichts besseres an die Stelle früherer Erklärungen setzen können. Gleichwohl habe ich es für wünschenswert gehalten, auch solche anzuführen, damit der Leser die verschiedenen Deutungsversuche nebeneinander sieht und selbst entscheiden mag, welcher ihm als der wahrscheinlichste erscheint. Auch habe ich oft, selbst wenn über den Sinn eines Namens keine Differenz besteht, doch verschiedene Übersetzungen nebeneinander gestellt, damit auch hier der Leser die treffendste selbst aussuchen mag. In den meisten Fällen habe ich fremdsprachliche Übersetzungen, besonders die dänischen, deutsch wiedergegeben. Zum Vergleich habe ich, soweit mir solche erreichbar waren, Eigennamen aus anderen Sprachen herangezogen.

In seiner schönen Prorektoratsrede 'Vom Suppletivwesen der indogermanischen Sprachen' (Heidelberg 1900) hat Osthoff den Grund, der zu dieser Erscheinung geführt hat, nämlich der Bildung begrifflich zusammengehöriger Wortreihen von verschiedenen Wortstämmen, also Fälle wie Mutter und Vater, Schwester und Bruder, Tochter und Sohn, Kuh und Ochs, Geiß und Ziege, und so fort auf dem Gebiet mannichfacher Wortklassen, feinsinnig auf S. 42 so definiert: "wie der Mensch mit seinem leiblichen Auge allemal das räumlich Zunächstliegende in schärferer Besonderung erschaut, so werden auch mit dem seelischen Auge, dessen Spiegel die Sprache ist, die Dinge

der Vorstellungswelt desto schärfer und individueller erfaßt, je näher sie dem Empfinden und Denken des Sprechenden treten, je intensiver und lebhafter sie infolge dessen das Gemüt zu ergreifen, das psychische Interesse des Einzelnen, d. i. des Menschen- und des Völkerindividuums, zu erregen pflegen".

Und auf S. 41 bemerkt er: "Wir können bei etwas genauerem Zusehen nicht verkennen, daß es lauter dem seelischen Interesse des sprechenden Menschen näher liegende Vorstellungsobjekte sind, deren sprachliche Bezeichnungen als im Banne der suppletivischen Ausdrucks- und

Formenbildungsweise stehend sich ausweisen."

Genau derselbe von Osthoff charakterisierte 'Trieb der individualisierenden Dingauffassung' (S. 43) in noch höherer Potenz ist es, der dazu führt, Tieren und Gegenständen Eigennamen zu geben. Auch hier sind es Vorstellungsobjekte, die dem seelischen Interesse des Menschen ungemein nahe liegen.

Was kann einer ländlichen, Viehzucht treibenden Bevölkerung mehr ans Herz gewachsen sein, als seine Haustiere, als die Kuh, der Stier, das Roß, auf die er stolz ist, als der Hund, der treue Gefährte des Menschen? Was ist natürlicher, als daß er seine Kuh, seinen Stier, sein Roß, seinen Hund vor allen andern heraushebt, dadurch daß er ihm einen Namen gibt, den nur dieses Tier trägt vor allen andern? Diese Namengebung dürfte man wohl bei allen Völkern finden. Ursprünglich sind es natürlich meistens Appellativa, hergenommen von äußern und innern Eigenschaften des Tieres, von der Farbe, vom Wuchs, von der Gangart, von der Sinnesart - wenn man so sagen darf — u. ähnl. Über diesen Wandel der Appellativa zu Eigennamen darf ich wohl auf die schöne Arbeit von W. Wackernagel hinweisen in Germania 4, 129 ff., 5, 290 ff. (= Kleinere Schriften 3, 59 ff.). Hier darauf einzugehen, gebricht der Raum. Wie man so Haustiere mit Eigennamen belegte, konnte man wohl auch dazu kommen, ein wildes Tier, etwa einen Löwen oder Bären, der lange Zeit der Schrecken der Gegend war, durch einen solchen Namen als ein ganz besonderes Tier zu bezeichnen, ihn dadurch von seinen Artgenossen unterscheidend. So erhielten auch die fabelhaften Wesen, die in der Phantasie der Menschen gebildet wurden, wie Drachen und sonstige Ungeheuer ihre Namen, und wie die Menschen die Götter nach ihrem Ebenbilde bildeten, so auch schufen sie die Tiere, die sie ihnen beigaben, nach dem Muster der irdischen und gaben ihnen wie jenen Namen. Wenn wir nun bei manchen Völkern hauptsächlich in der Mythologie und Heldensage Tiereigennamen finden, so dürfen wir schließen, daß sie deren auch im gewöhnlichen Leben gehabt haben, nur daß diese aus leicht erklärlichen Gründen uns nicht oder doch nur in geringerem Maße literarisch überliefert sind.

In graue Vorzeit führen uns altindische Namen zurück, wie die mythologischen Kühe Sîtâ 'die Furche', Cabalâ 'die Gefleckte', Gubernatis Die Tiere der indogerm. Mythologie S. 20. 57, oder die wunderbare Kuh Kâmadhuk 'die Wünsche als Milch gibt, gewährt was man wünschen mag'; die Pferde Uccaiherava 'der mit erhobenen Ohren', Rirâcva 'das rote Pferd' (oder der Held des roten Pferdes), Gubern. 223, 324; die mythischen Vögel Tâmrâ 'die Rötliche', Vinatâ 'die Gebogene, Gebeugte', Gubern, 482, Affen wie Hanuman 'starke Kinnbacken habend', Vâlin 'geschwänzt', Sugrîva 'mit schönem Nacken', Dadhimukha 'Buttermund', Gubern. 417. 416. 424; eine Hündin wie Saramâ 'die Gehende, Rennende, Fließende', Gubern. 72. Zu den Übersetzungen vgl. hier wie später das Petersburger Wörterbuch. Auch den Griechen fehlt es nicht an mythischen Tieren. Da sind die Sonnenpferde, nach Ovid Metam. II, 153 f., Pyroeis, Aethon, Phlegon, alle drei 'feurig, brennend', Eous 'der Morgenrötliche'. Oder nach anderer Version neben Eous, Aethiops 'der Äthiopische', (quasi flammeus est, concoquit fruges), Bronte 'der Donner', Sterope 'der Blitz', Hyginus 183. Ferner die Rosse des Diomedes, Il. e 185, Ξάνθος 'der Blonde', auch Pferd des Achill, Πόδαργος 'schnellfüßig', Αἴθων 'brennend, feurig', Λάμπος 'Schimmel', auch Pferd Hektors, u. a.

Daß auch eine Anzahl der mythischen Ungeheuer bei den Griechen Namen tragen, ist bekannt genug, das Gleiche ist bei den Indern der Fall. Nach dem Angegebenen wird es nun aber auch keine Verwunderung erregen, wenn wir im Nord. ebenfalls Eigennamen mythischer Tiere begegnen, und zwar sehr zahlreichen. Die Eigennamen der wenigen mythischen Bäume sind aus denselben Gesichtspunkten heraus zu beurteilen. Es sei in diesem Zusammenhang erinnert an die redende Eiche von Dodona. Bei Völkern verhältnismäßig einfacher Kultur kann

es nun auch nicht Wunder nehmen, daß Gegenstände gleichfalls Eigennamen erhalten. Ein wertvolles Werkzeug, vor allem aber eine kostbare Waffe, die der Ahn schon besessen und erprobt und die einst zu führen der Traum des Sohnes ist, sie gewinnen eine ganz andere Bedeutung als dergleichen Dinge in unseren Tagen haben. Sie führen ein eigenes Leben, sie werden beseelt. Man denke nur, welchen Wert etwa für ein Volk, das noch in den Anfängen des Eisenalters lebt, die wenigen aus dem Ausland eingeführten eisernen Schwerter neben den alten Bronzewaffen haben. Ähnliche Verhältnisse herrschten in der Anfangszeit auf Island, das ja in dieser Beziehung ganz auf die Einfuhr angewiesen war. So heißt es z. B. in Kap. 3 der Fóstbrøbrasaga: 'in jener Zeit', nämlich im Anfang des 11. Jahrhds., 'waren auf Island Schwerter selten für die Ausrüstung eines Mannes mit Waffen'. Um in den Besitz eines guten Schwertes zu kommen, scheut man keine List, vgl. z. B. Vígastyrss. ok Heibarvíga Kap. 15 Ísl.2 2, 318 f.) und Vatnsdóla S. 29 16 ff. Welchen hohen Wert man einem berühmten Schwert beilegte, kann man aus der gleichen Saga S. 4322 ff. sehen, wo berichtet wird, wie bei einer Erbteilung drei Kostbarkeiten zu verteilen sind: das Schiff Stigandi, ein Godord und das Schwert Ættartangi. Man erhält den Eindruck, als wenn diese drei Dinge gleich gesetzt werden. Zeugnisse für die tatsächliche Beseelung von Schwertern, indem man glaubte, daß ein Wurm darin hause, hat Grimm DM 4 573 zusammengestellt, und ich könnte weitere für die Belebung beibringen. Daß das Schiff Ellibi der Fribbiófssaga wie ein belebtes, fast vernunftbegabtes Wesen erscheint, mit dem man spricht, ist bekannt genug. Und wirklich redende Schiffe, wie die Argo der Griechen, werden wir in Grönland wieder finden. Man vgl. im übrigen über die Beseelung der Schiffe Wackern. Kl. Schr. 3, 89 ff. Den Dingen, besonders Waffen, Eigennamen zu geben, war schon Brauch bei den alten Indern. In ihrer Mythologie finden sich eine Menge solcher. Ich nenne des Beispiels wegen nur einige. So heißt eine Keule Ciwas Khatvångam, d. h. soviel wie 'eine Keule die gestaltet ist wie der Fuß einer Bettlade', und eine Waffe Khinkhira, die ihr gleich gesetzt wird, hat dieselbe Bedeutung. Eine Wurfschlinge Varunas trägt den Namen Nagapaça 'Schlangenschlinge', also die Schlinge, mit der er Schlangen fängt; der Wagen Indras heißt Sahasraharjacva 'der 1000 falbe Rosse habende'; die Wurfscheibe Vishnus Su-

darcana 'der gut zusehende'. Merkwürdig ist, daß wir in der griechischen Mythologie nichts Derartiges finden. Dagegen sind uns zahlreiche Schiffsnamen bei Griechen und Römern überliefert, von denen ich hier keine Beispiele gebe, da ich solche gelegentlich später anführen werde. Während nun aber, so weit meine Kenntnis reicht, Eigennamen von Gegenständen bei andern Völkern - abgesehen von den Schiffsnamen und einigen gleich zu erwähnenden Fällen - nur in den mythischen und Heldensagen vorkommen, auch bei den Franzosen, Deutschen und Engländern - über das Keltische und Slavische vermag ich nach dieser Richtung nichts zu sagen - ist der norwegische Volksstamm der einzige, bei dem uns die Namen von Waffen und Gegenständen im vollsten Licht der Geschichte erscheinen, wirklich vorhandene, geführt von historisch beglaubigten Persönlichkeiten, und zwar noch in verhältnismäßig später Zeit, ein Zeugnis für die Waffenfreudigkeit dieses Volkes. Ich erinnere nur an die Fahne und die Trompete König Suerres, Sigrfluga und Andvaka, und an das jüngste hier angeführte Beispiel, an das im Jahre 1417 auf Island verfertigte silberne Kirchengefäß Gestumblihr.

Außer bei Schiffen hat sich in unsere Tage nur noch in wenig Fällen der Brauch hinübergerettet, Dingen Eigennamen zu verleihen. So bei kostbaren Edelsteinen. Wie der indische Gott Vishnu den Edelstein Kâustubha auf der Brust trägt, wie der deutsche König den Wisen in der Krone trug, so prangt heut noch der Kohinur im englischen Kronschatz oder der Regent im französischen. Wie man seit Alters den edlen Steinen geheimnisvolle Kräfte beilegte und ihnen dadurch ein eigenes Leben schuf, so auch den Kirchenglocken. So tragen denn auch heut noch viele Glocken ihren Namen, man legt ihrem Geläut Worte unter, und redende Glocken spielen in den Sagen von versunkenen Kirchen eine große Rolle, vgl. darüber Wackern. Kl. Schr. 3, 94 ff. Merkwürdig übrigens, daß im Awestnord. nur ein Beispiel, das der Glocke in Drontheim, begegnet. Erinnert sei ferner an die Geschütze. Als diese aufkamen und die alten Wurfmaschinen verdrängten, die man ja appellativisch vielfach mit Tiernamen belegt hatte wie 'Katze, Krebs, Târant, Igel' nach dem Muster der griech,-lat. Benennungen von Kriegsmaschinen wie κριός, ὄναγρος, ςκορπιός, aries, asellus, testudo, da erhielten diese nun wirkliche Eigennamen, nicht nur von Tieren, sondern auch anderer Art, wie 'Mauerbrecherin, Singerin' usw., vgl. Wackern, a. a. O. 92 ff. Wenn auch heute, wo die Geschütze nicht mehr als etwas Neues, Geheimnisvolles erscheinen, diese nur noch numeriert werden, so lebt unter besonderen Umständen zuweilen doch die alte Lust der Namengebung wieder auf. So nannten die deutschen Soldaten das größte jener Geschütze, die vom Mont Valérien während der Belagerung von Paris auf sie feuerte, 'den Onkel Baldrian', wobei wohl das Verbum ballern anklang. Oder deutsche Männer benannten in der langen Winternacht ein Anemometer scherzweise 'Robinson'. Das Instrument war ihnen zum vertrauten Gefährten geworden, mit dem sie täglich umgingen, vgl. Die zweite deutsche Nordpolfahrt in den Jahren 1869 u. 1870 (Volksausgabe) S. 132. Das jüngste, und noch heut in vollem Gebrauch befindliche, Beispiel ist wohl die Belegung der Lokomotiven mit Eigennamen, die sich jener der Geschütze an die Seite stellen lässt. In Zolas La bête humaine erscheint die Lokomotive Lison fast wie ein belebtes, vernunftbegabtes Wesen.

So können wir diesen den Menschen innewohnenden Trieb von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage, wenn auch immer schwächer werdend, verfolgen, und ich habe geglaubt, es sei nicht uninteressant, ihm einmal auf einem bestimmt umgrenzten Gebiet nachzugehen. Vielleicht finde ich Nachahmung für andere Sprachen — die Grundlinien hat ja schon Wackernagel gezeichnet — so daß man einmal das ganze weite Feld wird überblicken können.

I. Tiere.

## 1. Vögel.

a) Adler.

Hræsuelgr M. Vafþr. 37<sup>1</sup>. SnE. I, 80; von hræ N. 'Leiche', suelga 'verschlingen, verzehren'. 'Leichenverzehrer'.

### b) Habicht.

Hábrók F. Grímn. 448. SnE. I, 132 u. ö. Ein anderer: Fas. I, 81. Lex. poet. 283 b verwirft die Ableitung von brók 'Hose'. Kock Ark. 14, 265 f. sagt 'Einer mit hohen Hosen', kann man nicht für synonym halten für 'einen mit hohen Beinen' — der Ausspruch bezieht sich auf SnE III, 755 altis braccis = altis pedibus — und der Name 'der Hochhosige' für einen

Habicht ist wunderlich. Aber dies trifft keineswegs zu, im Gegenteil das Bild ist ein sehr passendes. Die brok bedeckt den Oberschenkel und reicht bis unter das Knie, den Unterschenkel frei lassend. Nun ist bekanntlich der obere Teil des Beins bei den Habichten mit dichten Federn besetzt. Diese Befiederung konnte man sehr wohl mit einer brok vergleichen. So hat denn Cl.-Vigf. 82 b doch wohl das Richtige, und man wird das dabeistehende Fragezeichen streichen dürfen: 'from his chequered plumage'. Zur weiteren Stütze sei darauf hingewiesen, daß das deutsche 'Hose' auch übertragen bei Pferden den mit gröberen Haaren besetzten Unterschenkel, bei Vögeln starke Befiederung desselben bedeutet, vgl. Heyne in GDW. 4. 2. Sp. 1840 (= Heyne DW. 2, 202). Auch Jäger haben mir bestätigt, daß man in der Jägersprache von Hosen der Raubvögel redet. Diese Deutung schließt aber die von Kock a. a. O. ausgesprochene Vermutung nicht aus, daß wir es mit einer volksetymologischen Umbildung des mit Einführung der Falkenjagd herüber gekommenen Lehnworts as. habok oder ags. hafoc 'Habicht' zu tun haben. Diese Volksetymologie hätte aber ein treffendes Bild ergeben. Wir werden also keinen Anstand nehmen, das Wort mit 'Hochhose' zu übersetzen. Man vgl. im übrigen Beinamen wie langbrók 'die Langhosige', lodbrók 'der Lodenhosige'.

Vehrfolnir M. SnE. I, 74 (-laufnir U., H.) von folna bleich werden u. vehr Wetter; SnE. III, 755: qui ob aeris affectionem colorem amisit, EHM. 112: der Wettergebleichte. Man könnte das Wort auch mit Bugge Stud. I, 472 Ann. 5 als Denominativum zu fohr fahl auffassen wie Fühnir zu füll.

### c) Hahn.

Fialarr M. Vol. 428. Ebenso heißen der Riese Suttungr, Håv. 143, ein Zwerg SnE. I, 216 ff., beide Besitzer des Skaldenmets, und der sonst Skrymir genannte Riese, Hárbarþsl. 269. MDAV., 134 will den Namen des Hahns zu dem neunorw. fjela 'suchen, spähen nach Etwas, auch durch Zauberei aufsuchen' (Aasen 159b) stellen und erklärt den Hahn als 'Wecker und Späher (der Riesen)'. Diese Bedeutung würde ja ganz gut zu der Funktion des Hahns passen, erklärt aber den Riesenund Zwergnamen nicht. Für das awestn. fela aber, das Müllenhoff dem fjela gleichsetzt, ist sie nicht nachgewiesen, dies heißt nur

'verbergen', weiterhin 'jemandem Etwas übergeben, sodaß er darüber bestimmen kann' (Fr.2 I, 399 b f.). Auch kann es zweifelhaft erscheinen, ob beide Wörter eins sind. Wo neunorw. je entwickelt ist, geht es auf altes é zurück wie im neuisl. F. Jónsson übersetzt, Eddal. 128, den Riesen- und Zwergnamen mit vielwissend' leitet ihn also offenbar von fiol 'viel' ab. Noreen Uppsalastudier 198, fragt demgegenüber mit Recht, erstens, woher denn die Bedeutung 'wissend' komme - ebenso wie in Odins Namen Fiolnir, das jener gleicherweise übersetzt -, zweitens, welche Beispiele es denn dafür gäbe, daß von Adverbien Substantiva auf -arr abgeleitet würden. Noreen gibt, meiner Ansicht nach, die richtige Herleitung des Namens: Fialarr gehört zu fela, für das man eine Nebenform \*fiala anzunehmen hat, vgl. aschw. fiala, aisl. dichter. glób-fialgr 'unter Glut verborgen', wie Galarr zu gala, Dómarr zu dóma gehören (Ich füge hinzu den Pferdenamen Flugarr zu fliuga). Fialarr ist der 'jömmare' d. h. der Aufbewahrer des Skaldenmets. Wenn der Riese Skrymir gleichfalls so genannt wird, so erklärt sich dies daraus, daß er den Porr und seine Begleiter in seinem Handschuh verbirgt. Freilich erhellt daraus nicht, wie der Hahn zu seinem Namen gekommen ist. Aber wir werden noch öfter sehen, daß Riesen- oder Zwergnamen auf mythische Tiere übertragen werden.

Gullinkambi M. Vol. 432 u. ö., von gullinn 'golden', kambr m. 'Kamm', 'der mit dem goldnen Kamm'.

Salgofnir M. Helg. Hund, II, 497, Als heiti SnE, II, 488, 572. Die Deutung sehr unsicher. Lex. poet. 680 a: pro-gopnir, a salr et gopnir, a gapa hiare, gopi hiatus qs. in aedibus hians, aperto rustro canens. Gopi m. cavitas, capedo aperta scheint nur neuisl. zu sein, Bj. Hald. I, 296 b. Dagegen kommt einmal das Wort als Bezeichnung eines törichten Menschen, SnE. II 496, vor. Doch faßt es hier Lex. poet. 261 a, wie es scheint, als Verschreibung für ein allerdings sonst nicht belegtes, \*gapi auf, was aber ganz gut nom. ag. zu gapa 'gähnen' sein könnte. Die ganze Herleitung ruht also auf recht schwachen Füßen. Nicht viel besser steht es mit den Versuchen Bugges. Zuerst Stud. I, 493 Anm. 1, dachte er an Salgomnir 'Saalwächter' von geyma, dann, Helgedigtene 110, an -qofnir aus -qopnir. Dieses sei abgeleitet aus ir. gob 'Schnabel'. Das ir. Wort ist auch ins engl.schott, eingedrungen. Im neuisl, gopi sei möglicherweise das ir. mit einem urspr. echten norw. Wort zusammengeschmolzen. Bei

Aasen (235 b) findet sich ein gop (mit offenem o) N. eine große Tiefe, Abgrund'. Vielleicht auch, meint Bugge, sei dies Wort urspr. Pluralform von altn. gap 'Abgrund'. Die von Bj. Hald, a. a. O. angeführte Redensart haltu firi gopann á bér 'schweig still' würde übrigens ungefähr unserm deutschen 'halt den Schnabel' entsprechen, wenn Bugges Herleitung das Richtige trifft. Schreibungen von -fn- neben -pn- kommen öfter vor, vgl. darüber Bugge a. a. O. 110 Anm. 4. Entweder, meint Bugge, sei analogischer Einfluß von z. B. -ofnir im Hahnennamen Vibofnir vorhanden gewesen, oder p sei nebentonig zu f übergegangen, oder aber es liege ein Lesefehler vor, wie solcher anderwärts gesichert ist. Whitley Stokes dagegen nimmt, BB. 21, 126, Urverwandtschaft beider Wörter, des ir. und aisl., an, wogegen aber nach Bugge 111 Anm. 3, sowohl die Gleichheit des Vokals wie das einmalige Vorkommen des Wortes in der ganzen nordischen Literatur spricht. Dies letzte Argument ist kaum stichhaltig. Worauf sich Gerings Übersetzung 182 Anm. 2 stützt, 'der geduckt im Saale Sitzende', die er allerdings mit einem Fragezeichen versieht, weiß ich nicht.

Vipofnir M. Fiols. 24<sup>1</sup>. 25<sup>5</sup>. 30<sup>3</sup>. Als hanaheiti SnE. II, 488. 572. Von viðr M. 'Baum' und Ofnir, einem Odinsnamen. So wenigstens will Bugge Stud. I, 497 Anm. 1 das Wort verstehen. Ofnir ist auch der Name eines Drachen oder einer Schlange (s. d.), und so übersetzt Gering 133 Anm. 1, zweifelnd 'Baumschlange'. Mit beiden Übersetzungen ist nicht viel anzufangen, obwohl immerhin daran zu erinnern ist, daß in der dichterischen Sprache häufig ein Tier durch den Namen eines andern in Verbindung mit einem Wort, das die Tätigkeit oder den Wohnort angibt, bezeichnet wird. Lex. poet. 893a will Vidofnir aus Vidopnir lesen 'late patens, lato adito, zu viðr 'weit' und opinn 'offen', was sich aber wohl aus metrischen Gründen verbietet.

### d) Rabe.

Huginn M. Grimn. 20<sup>1</sup>. SnE. I, 126 ff. u. ö., von hugr M. 'der Gedanke', oder 'der Denkende'.

Muninn M. ebd., von munr 'Erinnerung', also 'der sich Erinnerunde'.

#### 2. Drachen (resp. Schlangen).

Fáfnir M. Fáfnismál, SnE. I,352 u. ö. Nach Bugge, Stud. I, 343 aus \*Fáfmnir, \*Faþmnir wie Skáney aus \*Skaþney, huårir aus

\*huaprir; unmittelbar abzuleiten von fepma, wie Draupnir von dreypa. Übrigens belegen Cl.-Vigf. 149 a und Fr.<sup>2</sup> I, 397 b ein fepma nur einmal, während fapma das gewöhnliche ist. Ich fasse das Wort lieber als Denominativum von fapmr M. 'Umarmung', wie die zahlreichen anderen Denominativa dieser Gattung. An der Erklärung, die Bugge gibt 'der (das Gold) Umschlingende' wird dadurch nichts geändert. Vgl. Noreen, Aisl. Gr.<sup>2</sup> § 181.

Góinn M. Grímn. 344. SnE. I, 76, 484. Bugge Stud. 1, 456 Anm. 2: 'Der Name Göinn scheint von einem mit dem deutschen Gau verwandten Subst. \*gó, gen. gavar gebildet, welches auf dem Stein von Rök, sonst aber im Nord. nicht vorkommt'. Dem entsprechend übersetzt Gering 76 Anm. 4, zweifelnd Gaubewohner', F. Jónsson, 221 b 'der, der drunten in der Erde lebt'. Zu vergleichen ist der Drachenname Moinn. Über Adjektiva agentis auf -inn zu Substantivis, vgl. Falk Beitr. 14, 44. Ist der Name richtig erklärt, so wäre er also von dem Aufenthaltsort hergenommen wie etwa die griech. Hundenamen Hylaeus Ovid Metam. III, 213, Υλεύς Xenoph, Cyneg. VII, 5 'der im Wald sich Aufhaltende' vielleicht auch Agrius Hygin. 181 'der in der Wildnis Lebende', wofern hier nicht die Bedeutung 'roh, wild' vorliegt. So erklärt auch Keinz, in seiner Ausgabe des Meier Helmbrecht S. 84, den Namen des Ochsen Ouwer treffend als den auf der Au Weidenden.

Grábakr M. Grímn. 346. SnE. I, 76. 484, von grár 'grau' und bakr M. 'Rücken', 'Graurücken'.

Grafvolluþr M. Grímn. 346 (grafvollduþr U) SnE. I, 76 (Grapvolluðr 756; Gráfolluðr S.). SnE. III, 837a: campum rodens, und dem entsprechend Gering 76 Anm. 5 'das Gefilde zernagend', F. Jónsson 221b f. 'einer, der sich ins Feld niedergräbt'. Das Wort wird also abgeleitet von grafa 'graben' und vollr 'das Feld'. Aber würde das nicht eher \*vallgrofuþr heißen? Das nom. ag. muß im zweiten Glied der Zusammensetzung stecken. Das scheint auch Egilsson gefühlt zu haben; denn er leitet das Wort ab entweder von grof und volluþur aus volduþur von valda, in fovea habitans, oder volluþr von valla ire, Lex. poet. 264a. Aber valla kommt nicht vor, und vallari 'Bettler, Landstreicher, Nomade' scheint nach den Beispielen bei Fr.² III, 847a erst spätes Lehnwort aus dem Deutschen zu sein. Falk, Beitr. 14, 36, schließt sich dieser Deutung an unter Annahme eines hypo-

thetischen \*valla = ahd. wallôn. Gegen die erste Annahme Egilssons spricht, daß vollußr nicht aus voldußr entstanden sein kann, dieses müßte die richtige Form sein, vollußr dagegen verschrieben, verlesen oder irgendwie volksetymologisch an vollr angelehnt. Die Übersetzung habitans wäre alsdann nicht genau, denn valda hat kaum diese Bedeutung. Grafvoldußr wäre vielmehr 'der über die Grube, Vertiefung Herrschende' und das wäre für einen auf der Heide hausenden Wurm eine ganz passende Bezeichnung. Komposita mit graf- (von grof) sind z. B. außer dem folgenden Wort, graflax, urspr. doch wohl, 'in eine Erdvertiefung gelegter Lachs', grafnår 'Person, die (lebend) in ein Grab gesetzt ist', grafsilfr 'Silber, das in die Erde eingegraben ist'.

Grafvitnir M. Grímn. 34 5. SnE. I, 76. 484 u. ö.; vitnir ist eine Bezeichnung des Wolfs, SnE. I, 476 u. ö., vgl. Hróþvitnir, daher trifft F. Jónssons Übersetzung, 221b, 'ein in der Vertiefung hausender Wolf, Ungeheuer' nach dem oben Entwickelten wohl das Richtige, während Gerings 76 Anm. 4, der mit 'der nagende Wolf' die Erklärung SnE. III, 837 a lupus rodens wiedergibt, zu verwerfen ist.

Grimr. M. SnE. I, 484. Ein Personenname und ein Name Odins, Grimn. 461. Das Wort stellt sich zu grima 'Schirm oder sonst etwas, das das Antlitz verhüllt', und wurde gern von Personen gebraucht, die huldu hofbi fuhren, die ihre Persönlichkeit verbergen wollten, vgl. Fr. I, 646b. So übersetzt denn auch F. Jónsson 222a, den Namen mit 'der Maskierte'.

Jormungandr M. SnE. I, 104 u. ö., die Midgardschlange, von iormun- 'gewaltig' und gandr M. 'Tier, in dem ein böser Geist sich befindet', aus \*ga-andan, vgl. Bugge Aarb. 1895, S. 130 ff.; anders Wadstein, diese Zeitschr. 5, 30 und Fr.<sup>2</sup> I, 544a, die es mit gandr 'Stab' identifizieren. Vgl. den Wolf Vånargandr.

Móinn M. Grímn. 344. SnE. I, 76. 484; von mór M. 'Steppe'. Gering 76 Anm. 4: 'Steppenbewohner', F. Jónsson 228a: der in móar sich Aufhaltende'. Vgl. oben Góinn.

Niphoggr M. Vol. 397. Grimn. 356. SnE. I, 68 u. ö.; von nip N. 'Verhöhnung, durch die jemand als eine Person dargestellt wird, die jedermanns Verachtung verdient, so daß man als jedermanns nipingr erscheint, Fr. II, 817 b f.; und hoggua 'hauen', 'mit einem scharfen Werkzeug hauen' Fr. II, 177 b. Es ist der Drache, der die Wurzeln der Weltesche benagt, er wird also

bezeichnet als derjenige, der durch das Hauen (mit seinen Zähnen) der Esche niß zufügt. Die Übersetzungen von Gering 10 Anm. 6 'der grimmig Beißende' und von F. Jónsson 228 b 'der zerstörende Hauer' (den ødelæggende hugger) treffen den Sinn nicht ganz genau.

Of nir M. Grímn. 347. SnE. I, 76. 484. Auch Beiname Odins, Grimn. 547, der sich nach SnE. I, 222 einmal in eine Schlange verwandelte. Gering 76 Anm. 6, 'der Verflechter, Schlingenmacher', F. Jónsson, 229 b, 'Weber' bringen es offenbar mit vefa zusammen. Wie neben durinn, dualinn ein Durnir, dualnir stehen, vgl. Hellqu. Ark. 7, 23, so würde Ofnir sich neben ofinn, part. praet. von vefa, stellen. Hellqu. meint, dem ja-Suffix komme in den von ihm erwähnten Fällen Diminutivcharakter zu. Ofnir würde gut dazu stimmen, wenn es sich wirklich auf jenen Vorfall in Odins Leben bezieht; denn dieser schlüpft als Schlange durch das von dem Bohrer in den Berg gebohrte Loch zur schönen Gunnloß, der Hüterin des Dichtermets. Wir haben ihn uns also doch wohl als kleine Schlange vorzustellen.

Suáfnir M. Grímn. 347. SnE. I, 76. 484. F. Jónsson, 232b: 'der Schlafende', besser Gering 76 Anm. 6: 'der Einschläferer'; denn man wird das Wort mit Hellqu. Ark. 7, 23 als Denom. zu einem \*suafe, Nom. ag. von suefia 'einschläfern', aufzufassen haben. Auch Suáfnir kommt als Odinsname vor, Grímn. 547.

#### 3. Sängetiere.

#### a) Eichhorn.

Ratatoskr M. Grímn. 32¹. SnE. I, 74; toskr nicht toskr ist zu schreiben, so haben alle Handschriften, vgl. Mogk Beitr. 7, 259 Anm. 1. Rati heißt ein Bohrer (s. die Auseinandersetzung unter diesem Wort); in dieser Bedeutung ist es in unserm Kompositum aufzufassen, toskr der Zahn, also 'der bohrende Zahn', so auch Gering 75 Anm. 7: 'Nagezahn' und F. Jónsson 230 b. Über toskr, das Bugge Stud. 1, 468 für ein Lehnwort aus dem ags. túsc hält, vgl. Noreen Urgerm. Lautl. 116 Anm.

# b) Hirsch.

Dáinn M. Grímn. 334. SnE. I, 74. Ursprünglich wohl ein Zwergname, 'der Tote', vgl. Gering 76 Anm. 1.

Duneyrr m. Grímn. 33 5. SnE. I, 74. 478. 590 (Lesarten: dvneyr R, dýnæyk A; dunnevrr? r, dunæyrr W, dyneyr U; duneyrr r,

dyneyr U, dyneyr 1 eß; duneyr r, dinæyß A, dvnne... 757, duneyr 1 eß (s. Bugge zur Stelle). Die Deutung ist sehr unsicher. Bugge, Stud. 1, 474 Anm. 3, möchte eine Entstellung aus dem Zwergennamen Durnir darin sehen. Auch Gering, 76 Anm. 2, vermutet einen Zwergennamen, was ja manches für sich hat, da ein Teil der mythischen Hirsche der Grimn. wirklich Zwergennamen zu haben scheint, er übersetzt es zweifelnd mit 'Schallohr', sieht also ein Kompositum darin aus dynr M. 'Getöse, lärmende Bewegung' und \*eyrr zu eyra N. 'Ohr', welches also 'Ohren habend' bedeuten müßte. F. Jónsson, 217 b, denkt offenbar an Beziehung zu eyrr F. 'flache aus Sand und Geröll bestehende Spitze oder Bank die ins Wasser hinausragt, besonders beim Auslauf eines Flusses', Fr. 2 I, 361 b, wenn er zweifend übersetzt 'der, der mit Getöse über kiesiges Feld führt'. Doch befriedigt auch diese Deutung kaum.

Dura brór M. Grimn. 336 (dvrabrór R, dyrabrór A), SnE. I, 74 (Dyraprór W. U.) 478, 590 (dyraprór). Prór ist ein Zwergenname, dura-brór, wäre der brór der Türen, vgl. Bugge, Stud. 1, 474 Anm., Gering 76, Anm. 2. Sievers Beitr. 6, 286 will in SnE. I, 590 dýraþrór lesen, um den Dreisilbler hiprtr dyraþrór zu einem Viersilbler zu machen. Dagegen spricht einmal Grimn. 33 5 Duneurr ok Durabrór, sodann sind sicherlich in den Namenaufzählungen der SnE. eine ganze Menge Dreisilbler, wie es hier überhaupt nicht so genau mit den metrischen Regeln genommen wird, wie ja auch Sievers selbst a. a. O. 285 angibt. So schreibt auch F. Jónsson in seiner Ausgabe der Eddalieder das Wort mit ŭ, ebenso in seiner Snorra Edda S. 22. Hätte Sievers recht, dann könnte man daran denken, daß bror auch ein Name Odins ist (SnE. I. 86) und der Hirsch als hervorragend unter den Tieren bezeichnet werden soll. Sijmons liest in seiner Eddaausgabe Dyraprór, ohne eine Erklärung zu geben.

Dualinn M. Grímn. 334. SnE. I, 74; von duol F. 'längeres Bleiben an einem Ort, Verzögerung, Aufenthalt'. F. Jónsson 218 a übersetzt 'den i dvale liggende'. Dän. dvale bedeutet: 'tiefer, einer Ohnmacht ähnlicher Schlaf, Winterschlaf der Tiere, Tod'; ligge i dvale 'den Winterschlaf schlafen' (Helms 85). Diese Bedeutung für den Zwergnamen, denn mit einem solchen haben wir es auch hier zu tun (Vol. 114), würde sich gut der des Hirsch- und Zwergnamens Dáinn vergleichen lassen, aber sie kommt im awn. für das Wort nicht vor. Wie neben Durinn (Zwergname) ein durnir steht, so neben Dualinn ein Dualnir (Lex. poët. 113a)

qui moratur, vgl. Hellquist. Ark. 7, 22 f. Dualinn wird also wohl 'der Verzögerer' sein.

Eikhyrnir M. Grímn. 26<sup>1</sup>. SnE. I, 128, von eik F. 'Eiche' und *bornir* 'Dornstrauch' von *born* N. 'Dorn' vgl. Hellquist Ark. 7, 25. Also eigentlich 'Eichendornstrauch', was Gering 74 Anm. 3 wohl richtig erklärt mit 'der Hirsch, dessen Geweih sich wie eine Eiche verästet'.

### c) Hund.

Büski M. Sturl. I, 258. Nur neuisl. belegt, Bj. Hald. I, 126b: büskr 'ein Reisigbusch, steifes, dichtes Haar'; büski M. dsgl. Büski wäre also 'der mit dichtem Haar'. Für den Hundenamen Rusca der Þíþrekss. 231. 235—37 haben die Handschriften A. B. Busca, offenbar eine norwegische Ersetzung des fremden Wortes, wie eine gleiche z. B. vorkommt, wenn Eliss. 127 D Järnbütr für den fremdsprachlichen (?) Schwertnamen Sarabit 127 C hat.

Flóki M. Reykd. kp. 24 (Ísl. II, 302). Ein zweiter Hund: Fas. II, 33. Flóki M. Etwas, das zusammengewickelt oder verfilzt ist, vom Haar gebraucht, auch Wolle. Beispiele von Menschen, Ebern, Kameelen Fr. I, 444a. Also: der mit verfilztem Haar. Von ihrem struppigen Haar, hirsuta corpore, trägt ihren Namen auch eine Hündin bei Ovid. Metam. III, 222 Lachne die Wolle.

Gifr N. Fiols. 141. Ich nehme an, daß das Geschlecht hier N. ist. Das Wort dient als Bezeichnung für Riesinnen und Unholde. Lex. poet. 240 a, Cl.-Vigf. 201 a und Gering Vollst. Gloss, Sp. 336 geben das Geschlecht richtig an, während Fr.2 I, 594 a es fälschlich als M. anführt, Im Färöischen ist es F. geworden, givur, Pl. givrar, wohl auf Grund der Bedeutung 'Riesin', Fær. Anth. II, 88. Auch Bj. Hald. I, 282 a führt an gifur (das kurze i beruht möglicherweise auf einem Druckfehler) F. Plur. Als Beispiel bringt er die Stelle aus der Vol. 526 gifur hrata, aber die Hdschr. haben gifr, und offenbar hat ihn die neuisl. Aussprache verleitet, hier einen N. Plur. F. zu sehen. Ein, augenscheinlich auch neuisl., gifr N. nugae, odiosa battologia, 'Gewäsch', findet sich in dem gleichfalls neuisl. gifurmæli N. Pl. 'hyperbolische Ausdrücke, Übertreibungen', Thorkelss. Suppl. 3 I, 319 b. Neben diesem Subst. gibt es nun ein aisl. nur in der Komposition vorkommendes Adj. -gifr, in al-, hrd-, sókngifr, Lex. poet. 9b, 390a, 759a. In allen diesen Fällen nimmt Egilsson fälschlich ein Substantivum

neutrius an, es ist aber, worauf Wadstein, diese Ztschrft. 5, 21 Anm. 1, hinweist, Adj., vgl. neuisl. gifur vehemens, avidus, Bj. Hald. I, 282a. Die Wörter bedeuten 'sehr begierig', 'nach Leichen begierig, kampfbegierig'. Das Adj. stellt sich zu ags. gifre 'rapacious'. Aisl. begegnet noch das Adv. gifrliga 'savagely', Cl.-Vigf. 201 a, das Fritzner a. a. O. fälschlich mit i schreibt. Die Sippe ist dann im Neuisl. noch weiter entwickelt, wie die Beispiele bei Thorkelss. zeigen. Unser Hund würde also heißen 'der Unhold', urspr. 'das Gierige'.

Garmr M., daneben begegnet auch die Form Gramr, zunächst ein mythischer Hund, Vol. 44¹ u. ö., SnE. I, 132. 190. Ferner heißen zwei Hunde so Fas. I, 87 und II, 423. Über die Epenthese des r vgl. Noreen Aisl. Gr.² § 248. Gramr Adj. 'zornig', M. 'Person, die zornig ist, unholde Macht' vgl. Fr.² I, 629a. F. Jónsson, 220b, übersetzt 'hyleren' oder 'den usle'? An welche Ableitung er bei der ersten Übersetzung des Worts 'der Heuler' denkt, weiß ich nicht, aber auch die zweite scheint mir nicht recht den Sinn zu treffen. Diese würde etwa bedeuten 'der Erbärmliche, Schlechte'.

Geri M. Fiols. 14<sup>2</sup>. Dieser Hund trägt denselben Namen wie der bekannte Wolf Odins. Das Wort ist die schwache Form eines dem ahd. ger 'gierig' entsprechenden Adjektivums, vgl. Hellquist Ark. 7, 4 also 'der Gierige'. Von ähnlicher Bedeutung ist z. B. der Hundename Harpalos, Ovid Metam. III, 222.

Hoppr M. Fas. I, 3. 7. 11. Das Wort könnte Nom. ag. zu hoppa 'hüpfen, springen, tanzen' sein, dazu hopp N. 'das Hüpfen, Springen, der Tanz', weiterhin 'Freude und Lustbarkeit', Fr.2 II, 39a. Wäre dies die richtige Erklärung, könnte man den schwed. Ziegennamen Hoppegilla, etwa soviel wie 'die Springlustige' vergleichen, Sv. landsm. 1, 410. Da dieser Hund aber immer als Gefährte des folgenden — er allitteriert mit ihm —, unleugbar dem Zuruf seinen Namen verdankenden Hundes erscheint, so nehme ich an, daß auch er seinen Namen von dem Zuruf hopp hat, den ich allerdings aus dem Nordischen nicht nachweisen kann. Übrigens könnte hopp auch ganz gut urspr. Imperativ von hoppa sein, wie solche imperativischen Hundenamen z. B. die neuschwed. Sitta und Sittopp sind, Sv. landsm. I, 424. Auch an den deutschen Hundenamen 'Packan' darf man erinnern, wiewohl er wohl mehr Appellativum denn Eigenname ist, Wackern. a. a. O. 85.

Hô Fas. I, 3. 7. 11. Vom Zuruf, wie der vorhergehende und wie z. B. ein schwed. Hundename Hallö, Sv. landsm. 1, 424. Vgl. auch das Verbum hôa, Fr.<sup>2</sup> II, 30 b, das vom Ruf an das Vieh gebraucht wird.

Hrókr M. Griplur IV, 43; begegnet noch mehrfach als Personenname, z. B. Fas. II, S. Lex. poet. 402a und Fr. 2 II. 63b übersetzen hrókr mit pelecanus ater, Cl.-Vigf. 287 b mit 'a rook'. also jedenfalls eine Art Seerabe. Fritzners Ansatz mit ő ist unberechtigt, die Länge ist gesichert durch die Vergleichung mit ags. hróc, ahd. hruoh 'Krähe', gr. κρώζω 'krächzen', vgl. Uhlenbeck Etym, Wtb. d. got. Spr. 78, Hellquist Ark. 14, 53 Anm. 2 und 142, Noreen Urgerm. Lautl. 150. Dieselbe Bedeutung hat auch hraukr. Der Hund ist wohl, entweder, weil er schwarz war, vgl. das Pferd Innikrákr, oder eine krächzende Stimme hatte, oder aber weil beides vereint war, nach dem Seeraben benannt. Vielleicht kommt auch das Moment der Schnelligkeit in Betracht. So heißt auch ein Hund bei Hygin. 181 Corax und einer bei Xenoph. Cyneg. VII, 5 Kpauyń das Gekrächz'. Vom Bellen trägt der Hund Hylaktor, acutae vocis, seinen Namen, Ovid Metam. III, 224, wie ähnlich der Kater 'Murner' der deutschen Tiersage den seinen von dem murrenden Ton, den er ausstößt, Glöde Z. f. d. deutsch. Unterr. 5, 744.

Lærir F., eine Hündin, Flat. II, 332. Man könnte zunächst daran denken, das Wort von ler N. 'Oberschenkel' abzuleiten, zumal da lær auch in der Strophe, die bald nach Nennung der Hündin steht, vorkommt. Aber das Wort hat keine Beziehung auf diese, sondern auf die Magd des Hauses. Man wüßte auch nicht recht, warum man eine Hündin als 'eine, die Oberschenkel hat' bezeichnen sollte. Die Flateyiarbók birgt ja in ihrem Text so manche Verderbnisse, so daß es vielleicht nicht zu kühn erscheint, auch hier eine solche anzunehmen und \*Hlerir für das Ursprüngliche zu halten. Dies könnte Denom. von hler N. 'das Lauschen' sein, oder Nom. ag. von hlera 'lauschen' Fr.2 II, 7b f.; standa á hleri heißt 'auf der Lauer stehen und lauschen'. Fürs neunorw. gibt Aasen 440b an: lera 'lauern, auf Etwas lauschen', standa aa lere 'auf der Lauer stehen, um auf Etwas zu lauschen'. Diese Ableitung, durch die die Hündin als die Lauernde bezeichnet wird, würde auch gut zur Situation passen, indem diese, sowie der von der Bauernfamilie abgöttisch verehrte Pferdepenis unter den Tisch fliegt, sofort hinzuspringt und ihn verzehrt.

Refill M. Volsunga rím. I, 551. Auch ein Schwert Regins heißt so. Wohl der gleiche Name, s. d. Mit refill M. 'ein langes gewebtes Stück Zeug' wird es kaum zu tun haben. Sonst kommt refill nur in den Zusammensetzungen blob- und tann-refill vor und scheint hier eine andere Bedeutung zu haben. Das erste übersetzt Fr.2 I, 157b mit 'Schwertspitze', das zweite zweifelnd, 'Raspel zum Bearbeiten von Wallroßzähnen'. Ferner begegnet als kenning für Schiff, Fms. 10, 359, fiarbrefill, das Lex. poet. 175b mit vulpes pelagi übersetzt, refill für ein Deminutivum von refr 'Fuchs' erklärend. Auch Cl.-Vigf. 488b denkt an Zusammenhang mit refr: er scheint aber kein Deminutivum von diesem darin zu sehen, sondern beide Wörter für Nomina agent. von einer dem lat. repere 'kriechen' entsprechenden Wurzel zu halten. Er wirft die Frage auf, ob refill nicht urspr. die Schlange bedeutet habe und so zum Namen des Schwertes geworden sei. Diese Erklärung scheint mir vor der Egilssons den Vorzug zu verdienen. Eine kenning für ein Schiff, die Fuchs enthielte, scheint, nach B. Gröndals Clavis poëtica venigstens, nicht vorzukommen, wohl aber begegnet fiarplinni serpens pelagi, Lex. poet. 175b, und nahr siavar 'Seenatter'. Fiarhrefill würde diesen beiden Wörtern gleichbedeutend sein. Ferner sind Benennungen des Schwertes von der Schlange hergenommen, wie z. B. fáfnir, SnE. I, 567, der Schwertname Nabr (s. d.) und auch allgemein nahr in dem Ausdruck egg nahrs 'Schärfe des Schwerts', Korm. Kap. 13 Str. 1. Hat refill die Bedeutung Schwert, scharfes Werkzeug, dann erklären sich auch unschwer blob- und tannrefill. Wie kam nun aber ein Hund zu dem Namen Schwert? Die Erklärung liegt wohl darin, daß von ihm gesagt wird, daß er grimmig die Wölfe vernichtete, also augenscheinlich einem todbringenden Schwert verglichen wird. Der treue Gefährte des Mannes, der Jagdhund, wird der Waffe verglichen, die jener führt. Ähnlich aufzufassen sind wohl die von Xenophon Cyneg. VII, 5 vorgeschlagenen Hundenamen: Στύραξ 'Fahnenstange, Lanze', Λογχή 'Lanze', Aἰχμή 'Lanzenspitze, Lanze'.

Rósta M. Sturl. II, 302, rósta F. 'Streit, Zankerei, Schlägerei', Fr. <sup>2</sup> III, 131 a.

Saurr M. Fas. II, 8 (Sórr ebd. 104); saurr M. 'Schmutz, Unreinlichkeit, Exkremente'.

Sámr M. Njál. Kp. 7052; sámr 'dunkelgrau' Fr. 2 III, 176b.

Snati M. Bárb. s. Sn. Kp. 18 S. 38. Die Geschichte von der Hochzeit des Jünglings mit der Riesentochter in dieser späten Saga findet sich auch auf den Färöern, z. T. mit denselben Personennamen, Jakobsen, Fær. folkes, og ævent, Nr. 3, S. 253 ff. Auch hier heißt der eine bedeutsame Rolle spielende Hund Snati, oder mit anderem Namen, S. 254, Hálvahali 'Halbschwanz'. Ferner begegnet derselbe Name ebd. Nr. 42 S. 408 ff. und in dem entsprechenden Märchen bei 'Arnason bjóbs, II S. 362 Snati-Snati. Bj. Haldorsen II, 305 a führt an snati M. mendiculus, ein Bettler. Vgl. ferner snata F. 'Lanze' SnE. II, 477 u. ö. (Lex. poet. 752 b), snatt N. itio, vagatio frequens, 'eiliges Hin- und Hergehen', Bj. Hald. a. a. O.; 'kleine Geschäfte, Verrichtungen' J. Thorkelss. Suppl. 3 II, 1015b, snatur M. Hast, Eile', snatta 'snuffle about, to roam idly from house to house, roam without aim or business' Cl.-Vigf. 573b. Aisl. ist die Sippe nicht belegt, nur anorw, in der Rechtssprache, snattari 'Räuber' urspr. wohl 'Herumtreiber' und snattab(a)r mabr 'einer, der bei einem Brande die gesetzlich vorgeschriebenen Gerätschaften nicht mitbringt'. Vgl. im Übrigen noch aschwed. snatta, snattan, snattarabot Schlyter 582. Der Hund würde also den passenden Namen 'der Hin- und Herlaufende, Umherschnüffelnde, der Spürende' führen. Ähnlich ist z. B. der Hundename bei Xenoph. Cyneg. VII, 5 Στίβων 'der der Fährte Nachspürende'.

Vigi M. Hkr. I, 315, 397. Fms. 1, 152 u. ö., Flat. I, 152.
Der berühmte Hund des norw. Königs Ólaf Tryggvason. Ein anderer Barb. s. Sn. Kp. 18 S. 38. Von vigr 'kämpfend'.

Yrsa Fas. I, 22. Weiblicher Eigenname.

## d) Pferd.

Alsuinnr M. Grimn. 37<sup>1</sup>. Sigrdr. 15<sup>4</sup>, SnE. I, 56, 484; alsuinnr Adj.: 'der sehr Kluge'.

Alptarleggr M. Sturl. I, 292; von alptr F. 'Schwan' und leggr M. 'Schenkel', 'Schwanenschenkel'. Da das Pferd zwar als sehr groß und schön, aber als latr 'träge' geschildert wird, hat es seine Benennung kaum von seiner Schnelligkeit, sondern wohl von der Farbe. Vielleicht waren seine Schenkel weiß, während es am übrigen Körper andersfarbig war. So drückt man im heutigen Schwedischen in Tiernamen die weiße Farbe auch durch Vergleich mit dem Schwan aus. Vgl. z. B. die Kuhnamen Svane, Svana, Svanblomma, besonders aber Svanöra 'Schwanenohr', Sv. landsm. I, 385, 387. Auch finnisch Joukhainen 'Schwan' gehört hierher, ebd. 399.

Arvakr M. Grimn, 15<sup>3</sup>. Sigrdr. 15<sup>3</sup>. SnE. I, 56. 484; árvakr Adj. 'der früh Wache'. Ähnlich ist der altfranz. Pferdename Veillantif, aus \*vigilantivus, Sternberg S. 46. Im Deutschen scheint Wacker ein besonders beliebter Hundename gewesen zu sein, Wackern. Kl. Schr. III, 79.

Bandvottr M. Gísla s. Súrss. 19 und 102. Nach Cl.-Vigf. 51a ist bandvottr = bandvetlingr M. 'a knitted wollen glove'. Vielleicht waren die Pferde an den Beinen dicht behaart. Allerdings würde man eher erwarten, daß sie ihren Namen nach einem Kleidungsstück der Beine trügen. So spricht man im Deutschen von den Strümpfen der Pferde, also weißen usw. Im heutigen Schwed. begegnet der Pferdename Snjösuka F. 'Schneesocke' für ein Pferd mit weißen Beinen; eine Geis mit schwarzen Füßen heißt Støvla, wie wenn sie Stiefel an hätte, Sv. landsm. I, 416. 412. Ähnlich ist auch der Habichtname Hábrók. Weinholds Übersetzung, Altn. Leb. 49, 'Bandwichte' gibt gar keinen Sinn, er leitet das Wort offenbar von våttr, våttr (vettr) F. 'Wicht' ab.

Blakkr M. SnE. I, 480. 484. Für das Adj. blakkr werden zwei Bedeutungen angegeben: 1. fahl, falb; 2. dunkel, schwarz. Da Fr.<sup>2</sup> I 149a einfach das dän. Wort blakk zur Übersetzung gebraucht, trägt er nichts zur Aufhellung bei. Kluge Etym. Wtb. 6 46b: blank Adj. mhd. blanc(k) 'blinkend, weiß, glänzend, schön'; vgl. engl. blank 'weiß' (ags. blanca, blonca, anord. blakkr 'Schimmel, weißes Pferd'), zu Wurz. blek in 'Blitz', Helms 50; 'die fahle, die falbe (falbe Kuh, falbes Pferd); die Feldmaus; blakket 'fahl, falb, verschossen, en-hest 'ein fahlgelbes Pferd'. Noreen Urgerm, Lautl. 214: 'fahl'. Cl.-Vigf. 67a: I schwarz, II = bleikr, fahl, die Farbe des Todes. Tamm Etym. Wtb. 40 gibt fürs Neuschw. 'bleichfarbig' an, fürs ältere Neuschw. aber, und fürs Altschw. 'schwärzlich, dunkel'. Er stellt die Vermutung auf, daß diese früher belegte Bedeutung, vielleicht zu einem ganz andern Wort gehöre, eine Entlehnung aus dem Ndd. sei, und verwandt mit bläck M. 'Tinte'. Er verweist auf Noreen Orddubbl. n. 88, die mir leider nicht zugänglich sind. Dieses selbst sieht er, S. 46, für ein Lehnwort aus dem Ags. an, dessen Verwandtschaft mit westgerm. blaka- sehr unsicher sei. Auch Aasen 60a gibt 'bleichgefärbt, hellhaarig von Tieren' an, auch er trennt es vom engl. black 'finster, schwarz' ags. blæc, es nähere sich mehr dem engl. blank (fr. blanc) 'weiß, bleich'. Nur die Bedeutungen 'schwarz, schwärzlich, braungelb, graugelb, schwarzgrau, dunkelbraun, fuscus geben an: Molbech I, 95a, Bj. Hald. I, 52, Lex. poet. 59a. Am besten lösen sich wohl die Schwierigkeiten, wenn man für das mit gr. φλέγω, vgl. Kluge a. a. O. S. 48 f. unter Blitz, Noreen a. a. O. 214, verwandte Wort mit Jessen Etym. Wtb. 21 die Grundbedeutung annimmt 'verbrannt aussehend, dunkel oder hell'. Besser vielleicht noch 'einen Glanz habend, der entweder dunkel oder hell sein kann'.

Noch im heutigen Norw. ist Blakken ein Pferdename. In der bekannten Erzählung Bj. Bjørnsons (Saml. værker 1, 243) ist die Mutter des Pferdes rot, sein Vater schwarz. Die Farbe des Sprößlings wird nicht erwähnt, ist darnach aber vielleicht rotbraun. Auch im Ags. kommt, wie schon erwähnt, der gleiche Pferdename vor, Elena 1185, Beow. 1705). Auch das Pferd Dietrichs v. Bern heißt Blanke(-a), Píþr. s. 352. 371. 372. Im norw. Lied Beiarblakk, dän. Bedeblak (Jähns I, 351). Ferner ist das Adjekt., vielleicht auch direkt als Pferdename ins Afrz. eingedrungen, wie Pferdenamen wie Blanchart, Blanchartin, Blancet, Bangert Die Tiere im afr. Epos. S. 45, bezeugen. Blanchart wird auch sonst gern für Tiere weißer Farbe als Eigenname gebraucht, so in der Tiersage für ein Reh, einen Hahn, einen Bären, vgl. Glöde Z. f. d. Unterr. VII, 127.

Blóþughófi M. SnE. I, 480. von blóþugr 'blutig', hófr M. 'Huf', 'der mit blutigem Huf', vgl. Falhófnir.

Dottr M. Hávarbss, Ísf. S. 19 (Kap. 5). Aisl nur an dieser Stelle belegt. Fr. 2 I, 252b übersetzt es zweifelnd mit 'stumpfes, untüchtiges Geschöpf'. Es ist die Rede von einem sehr alten Pferd, das Wunden auf dem Rücken hat und bis dahin immer afrelta gelegen hat. Afrelta Adj., auch nur hier belegt, ist gleich aalvelt bei Aasen 32a 'ganz umgewälzt, mit den Füßen in der Luft', hesten laag aalvelt. Das norw. dott, das Fr. vergleicht, bedeutet, Aasen 109: 1. Büschel (Stroh)wisch, mit dem man ein Loch zustopfen kann; 2. eine kleine Anzahl, Schaar; 3. ein kleiner Haufe, z. B. von Fischen. An einigen Orten sagt man dott auch von einer stumpfen, gleichgültigen Person. Auch neuisl. belegt J. Thorkelss. Suppl. 3 I, 152 a dott N. 'Schläfrigkeit', dotta 'vor Schläfrigkeit nicken', vgl. Kalkar 1, 372a, holl. dutten 'schlummern'. Ich stelle das Wort mit Kalkar zu neuisl. detta 'fallen', einmal belegt auch datta 'to sink' vom Herzen Cl.-Vigf. 96 b, Fr.2 I, 238a, dettr M. 'schwerer Fall' Fr. I, 243a, neunorw. dett M. 'Fall', 'ein hastiger Ruck' oder 'Stoß', Aasen 105b. Dazu stimmt,

was von Dottr erzählt wird, ganz gut: das Pferd pflegte sich immer hinzuwerfen und liegen zu bleiben, war also schläfrig.

Drosull M. SnE. I, 482; SnE. III, 774a und Bugge, Norr. fornky, 378 setzen als Nom, Drosull an, ebenso Lex. poet, 109a. Dieser Nom. kommt nur vor in der Rätselauflösung Fas, I. 486, die Bugge allerdings bis ins 17. Jahrh. herabrückt, Stud. I, 394 Anm. S. Von o-Formen dieses Wortes, das urspr. wohl heiti für ein Pferd ist, begegnen außerdem Akk. Pl. drosla Atlakv. 48, Dat. Plur. Atlavk. 326 und in der Ragnarsdrápa Brages d. a., SnE. I, 436, der Gen. Plur. drosla. Bugge, Stud. 1, 395 Anm. 3, meint nun, man dürfe auf Grund dieser Formen keinen Nom. auf -ull ansetzen, sondern das hier besprochene Pferd trage den Namen Drasill. Das ist ja möglich, aber zum mindesten doch zweifelhaft. Einmal ist ja ein Nebeneinander von -ill und -ull nichts Ungewöhnliches, z. B. ferill: forull, bitill: bitull; gengil-: gongull, sodann könnte doch auch, selbst wenn das Wort urspr. nur mit Suffix -ilo gebildet wäre, ebenso gut wie im Gen. Akk. Plur. die o-Form vom Dat. aus eingedrungen ist - auch einen Nom. Plur, mit o wird man annehmen dürfen —, eine solche, nach Uniformierung des ganzen Plurals, auch in den Nom. Sing. eindringen, und somit könnte auch das ganze Wort als ein auf -ull ausgehendes aufgefaßt werden. Bugge leitet es ab aus einem \*drasilá-, das er zu brasa Lok. 58 stellt 'drohend auftreten, um einen andern zu verjagen', es bedeute vielleicht der 'Verscheucher' (ein Hengst der andere Hengste verscheucht). Das s sei durch Einfluß von brasa beibehalten, wie in reisa von risa. Weinhold, Altn. Leb. 48. 49 Anm., stellt es dagegen zu ahd. drason, drasjan 'schnauben'.

Eipfaxi M. Landn. 66<sup>22</sup> = Eldfari M. 189<sup>16</sup>. Eip- von eipr M. 'Eid' abzuleiten, geht kaum an: 'der Eidmähnige' gibt keinen Sinn. Daneben gibt es ein Wort eip N. 'Land, das man benutzt, um seine Reise fortzusetzen, wenn die Reise zu Wasser in einem Fahrzeug oder auf dem Eis durch ein Naturhindernis abgebrochen wird, wie a) ein Isthmus, b) ein Wasserfall oder Strudel, der es bewirkt, daß der Wasserweg längs eines Wasserlaufes unmöglich wird', Fr.<sup>2</sup> I, 294b. Auch eine Zusammenstellung dieses Wortes mit -faxi gäbe keinen rechten Sinn. Ebenso hat ein Eldfari seine Bedenken. Es würde etwa bedeuten 'der mit Feuer Einherfahrende, oder der über Feuer einherfährt', ein Name, der wohl dem Rosse Sigurds zukommen könnte, aber hier kaum am Platze wäre. Ich schlage vor zu lesen: Eibfari,

'der über das eib fährt'. Für -faxi würde allerdings vielleicht sprechen, daß kurz vorher der Vater des Pferdes foxóttr 'mähnig' genannt wird. Wegen Eld- wäre noch auf das folgende Wort zu verweisen, so daß man etwa daran denken könnte, der Sinn wäre, 'der schnell wie Feuer Einherfahrende' oder auch, ohne Beziehung auf die Schnelligkeit, 'der unheilvoll wie Feuer Einherfahrende'. Es wird nämlich von ihm berichtet, daß er an einem Tage den Tod von sieben Männern veranlaßte. Aber das erste Glied der Kompositionen mit -fari drückt, soviel ich sehe, nie einen Vergleich aus, sondern das mehr oder weiter entfernte Objekt der Handlung des fara, z. B. gunn- 'Kämpfer', liós- 'Sonne', murk-fara 'Nacht', dunfari 'der mit Getöse Einherfahrende, Wind' (wie Eld-, s. oben 'der mit Feuer Einherfahrende' wäre) oder der Pferdename Suabilfari (s. diesen), vgl. die Zusammenstellung solcher mit -fari gebildeter Komposita bei Falk, Beitr. 14, 16 f. [Das Pferd wurde nach Norwegen ausgeführt und vollbrachte die Tat am Mjösensee. Dort gibt es einen Ort Eib, vgl. Schoenfeld Der isländ, Bauernhof S. 153. Damit ist wohl die Namensform Eibfari gesichert, wiewohl Sch. -faxi annimmt. Korrekturn.

Eldr M. Sn. I, 484 adn. 10; 'Feuer', nach der roten Farbe oder besser wohl nach der Schnelligkeit, weil das Pferd schnell wie Feuer einherstürmt? Vgl. z. B. Flovent reiß suá snart at honum, sem elding flygi, Forns. Sußrl. XXVIII. So heißt auch neuschwed. ein Pferd Elden, das vom Sammler den Namen, die von der Schnelligkeit herstammen, zugezählt wird, Sv. landsm. 1, 416. Siehe auch den Pferdenamen Funi. Zum Vergleich lassen sich ferner heranziehen die bei Ovid Metam. II, 153 f. angeführten Sonnenrosse Pyroeis, Aethon, Phlegon, die 'feurig, brennend' bedeuten.

Eykiar fr M. Víg. St. ok Heifr. Kp. 22 (Ísl. 2 II, 339); von eykr M., Gen. eykiar 'Lasttier im Allgem., wie Pferd, Ochs' auch Pferd im Besonderen im Gegensatz zu andern Lasttieren, Fr. 2 I, 358a und ar fr M. 'Pflug', also etwa 'Pferdepflug', soviel wie pflügendes Pferd, d. h. Arbeitspferd? Der Stammvokal des ersten Gliedes vor vokalischem Anlaut erhalten, wie in Heriulfr, Bryni-olfr, vgl. Holthausen Altisl. Elementarb. § 306 Anm. 2, ferner neunorw. Komposita wie Oykjebeite 'Grasweide für Pferde', -far, -fet 'Pferdespur' usw., Aasen 963a.

Falhôfnir M. Grimn. 30 4. SnE. I, 70, 482. Gering, 75 Anm. 4, übersetzt den Namen mit 'falbe Hufen habend', Weinhold. Altn. Leb. 48 'Fahlhufner', sie leiten es also ab von folr Adj. fahl und hófnir Den. zu hófr M. 'Huf'. Das gibt einen ganz guten Sinn. Pferde, besonders solche, mit hellen Beinen haben oft auch, wie ich mich von Pferdeverständigen habe belehren lassen, helle Hufe. Ein solches Pferd konnte also sehr wohl 'Fahlhufner' genannt werden. Diese Übersetzung erscheint mir also als recht passend und den beiden folgenden vorzuziehen. F. Jónsson 219 a übersetzt 'der, dessen Huf durch reichlichen Haarwuchs verdeckt ist'. Er scheint das Wort also zu fela, praet. fal 'verbergen' zu stellen. Aber diese Komposition mit dem Praeteritalstamm ist kaum zulässig. Cl.-Vigf. 139b: 'barrel-hoof, hollow-hoof'. Er leitet es offenbar ab von falr M. 'der hohle, röhrenförmige Teil eines Spießes, einer Waffe, eines Geräts, der das Ende des Schafts umschließt und mit Nägeln daran befestigt ist', Fr. 2 I, 375 b. Der Fuß des Pferdes wäre als Schaft gedacht, dessen Ende vom Huf, bei dem man möglicherweise gleich auch an das mit Nägeln befestigte Hufeisen denken müßte, umschlossen wird, ein ziemlich gekünsteltes Bild.

Faxi M. Fas. II, 168. 169 u. ö., Denom. von fax 'Mähne', also 'der Mähnige', auch allgemein für Pferd gebraucht, vgl. Komposita wie Gull-, Hrim-faxi usw. Wie hier die Mähne als besonders charakteristisch hervorgehoben wird, so ähnlich bei der Ziege der Bart, wenn z. B. im Nouveau Renard diese Barbue heißt, oder bei B. Waldis der Bock Barthold, Bartmann, im Eselkönig Langbart, vgl. Glöde Z. f. d. Unterr. 7, 117.

Fåkr M. SnE. I, 480, 482 (Dat. Raki W chart., faxa U, israki H, alii isfaxa). Das Wort hat noch keine befriedigende Deutung gefunden. Cl.-Vigf. 146b stellt es zu dän. fag, ein Pferd uno testiculo 'jade'.

Fiorsuartnir M. SnE. I, 484; von fior N. 'Leben', dann auch 'the vital parts', Cl.-Vigf. 158b, partes corporis vitales, Lex. poet. 177b und suartr 'schwarz'. Rechnet man nun das Blut zu den partes vitales, dann trifft die SnE. III, 774a vorgeschlagene Übersetzung sang uine nigro vielleicht das rechte, F. Jónss. 219b hat einfach 'der Schwarze'.

Fluga F., eine Stute, Landn. 66 <sup>11, 20</sup> u. ö., 189 <sup>4, 13</sup> u. ö.; 

die Fliege. Das Pferd wird bezeichnet als aller Rosse Schnellstes, trägt also von dieser Eigenschaft seinen Namen. 
Man vgl. z. B. Stellen wie: sá (hestr) var fliúganda fugli skiótari; 
hann var skiótr á rás sem svala á flug, Forns. Suþrl. XXVIII. 
Weitere Beispiele ebenda. Ferner sind heranzuziehen Adjektiva, 
die Pferden beigelegt werden, wie flugskiótr, flugsnarr.

Flugarr M. Forns. Suþrl. 16. 37; von flinga 'fliegen', also 'der Flieger', vgl. Fluga. Über die Bildungen auf -arr s. unter dem Hahnennamen Fialarr.

Frey(s) faxi M. Hrafnkelsn. Kp. 3 (S. 4) u. ö., Forns. 55 <sup>13</sup>;
-faxi s. oben, ein dem Freyr geweihtes Pferd, dem sein Besitzer, ein besonders eifriger Anbeter des Gottes, abergläubische Verehrung bezeugte.

Fótr M. Fms. 9, 527. Flat. III, 158: 'der Fuß'.

Funi M. SnE. I, 484 adn. 10: 'die Lohe', nach der roten Farbe des Pferdes oder besser nach der Schnelligkeit? Vgl. Eldr.

Folkvir M. SnE. I, 484 (Favlkni(r) Wchart. U. H. Flokkvir(r) Hβ). Ist vielleicht zu lesen \*Folskvir? Bj. Hald. I, 241 führt an folskvi M., das gleich folski ist. Vgl. das folgende Wort, an das auch Lex. poet. 190b erinnert.

Folski M. Sturl. I, 365, hestr raupr; folski M. ist nach Fr. 2 I, 532b f. 'die weiße, leichte Asche, die über dem angebrannten Feuer liegen bleibt'. Bj. Hald. a. a. O.: 'die Form, in der ein Ding sich zeigt, wenn es verbrannt ist, Asche, bevor sie zusammenfällt'. Man sieht nicht recht ein, warum ein rotes Pferd nach der weißen Asche benannt wird. Ich denke mir die Sache so: vielleicht hatte das, sonst rote Pferd, einen weißen Streifen über dem Rücken, so entstand das Bild von der dünnen Aschenschicht, durch die man ein noch nicht ausgebranntes Feuer rötlich hindurch schimmern sieht. Daß dies auch die Bedeutung des Wortes sein kann, zeigt z. B. SnE. 1, 182: ok er hann så å eldinum folskan, er netih hafih brunnit, oder Fas. II, 388: foslki var fallinn á eldinn. In diesen beiden Beispielen ist das Feuer noch vorhanden. Am besten spricht für diese Bedeutung ein von Molbech I, 226 aus dem 16. Jahrhundert angeführtes dän. Beispiel: En dog siælen ligger untertiden skiult, ligesom en gnist under falaske. Dieser Auffassung des Wortes entspricht die Übersetzung Cl.-Vigf. 185 b besser: 'the pale, white ask spread over burning embers'. Vgl. ahd. falawisca favilla; aschw. falaska, Hellqu. Ark. 7, 9; Tamm Etym. Wtb. 128a: 'bleiche, (lichtgraue) Asche'.

Garþrofa F., Stute, SnE. I, 118, von garþr 'Zaun' und von -rofa F. zu -rofi, Nom. ag. von riúfa brechen, in zahlreichen Kompositis wie eiß-, friß- usw., s. Falk Beitr. 14, 19. SnE. III, 744a: septimenti ruptrix.

Gautzstafr M. Flat. III, 158, Fms. 9, 528. (Gautstafr) Gautr ist ein Name Odins. Aber was bedeutet Odinsstab? -stafr kommt in der dichterischen Sprache häufig in Kompositis vor, in der Bedeutung 'Mann', vgl. z. B. áttstafr, hialmstafr usw., Lex. poet. 770a. Die Njál. Kp. 78<sup>47</sup> stehende kenning valfreyiu stafr bedeutet 'Stab der Freyia (d. h. Göttin) des valr (der Leichen) = Krieger. Bedeutet Odins Stab dasselbe? Oder ist Gautstafr das Richtige?

Gisl M. Grimn. 30\*. SnE. I, 70. 482; II, 487 (gisl R, gisl AαβW, gils r U, gill 757). Die allgemeine Auffassung ist, in dem Wort ein sonst nicht belegtes \*gisl 'Strahl' zu sehen, das sich zu geisli M. stellt, Lex. poet. 243b, Weinhold Altn. Leb. 48, Gering 75 Anm. 4, F. Jónsson 221a, für ein Roß der Asen ja ein passender Name, zumal da eine Anzahl der mit ihm zusammen genannten Pferde auch von ihrem Glanz ihren Namen tragen, wie Glaßr, Gyllir, Gler, Silfrtoppr, Gulltoppr. Vergleichen ließe sich der Hundename bei Xenoph. Cyneg. VII, 5 'Aκτίc 'Strahl'. Vielleicht hat übrigens auch die Schnelligkeit neben dem Glanz Anlaß zu dem Namen gegeben. Immerhin ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß das Wort gleich gisl M. 'Geißel' ist, da wir ja von der Entstehungsgeschichte des Namens nichts wissen.

Glaumr M. Atlakv. 29<sup>2</sup>. SnE. I, 484; glaumr M. 'lärmende Munterkeit, Fröhlichkeit', Fr.<sup>2</sup> I, 609a; Gering 261 Anm. 4: 'der Muntere', F. Jónsson 221a: 'der Lärmende'. Ähnlich heißt ein Hund, Xenoph. Cyneg. VII, 5, Χαρά 'die Freude'.

Glaßr M. Grimn. 30<sup>1</sup>; glaßr Adj. 'glänzend, leuchtend'. Wadstein IF. 5, 15, will es aus \*za-hlað- 'der Beladene' erklären und vergleicht mengloß, das er nicht als 'die Halsbandfrohe', sondern als 'die mit (Hals)schmuck Beladene' auffaßt, unter Verweis auf Wendungen wie hlaða halsmeniom Atlam. 46<sup>3</sup>. Sehr wahrscheinlich ist mir dies nicht, jedenfalls hat man das Pferd als 'das Glänzende' aufgefaßt, wie schon der Vergleich mit den andern Namen (s. oben) ergibt.

Gler M. Grimn. 30°. SnE. I, 70. 482 (glenr W.); gler N. 'Glas', das Pferd trägt also wohl seinen Namen, weil es glänzt wie Glas', vgl. Gering 75 Anm. 2, Lex. poet. 251 a. F. Jónsson, der die Form Glenr in den Text aufnimmt, übersetzt diese zweifelnd mit 'der Stierende', scheint es also zu glana 'stieren, nach Etwas neugierig sehen' Aasen 225b, zu stellen, glanar 'neugierige Person, einer der glotzt und gafft'. Aber man würde dann vielmehr erwarten \*glanr. Übrigens hat neunorw. glana

auch die Bedeutung 'aufklären' = neuisl. glana Bj. Hald. I, 286a. Auf jeden Fall paßt der Name 'der Glänzende' gut zu den andern Pferdenamen der Grimn.

Goti M Volsungas. Kp. 27 (ed. Bugge S. 144), SnE. I, 480, das Pferd König Gunnars, 'der Gote', es wird wohl die Rasse damit bezeichnet, wie z. B. in modern-schwed. Kuhnamen wie Fyska, Finska, Sv. landsm. I, 393, und in griech. Hundenamen, wie Sicyonius, Lacon, Ovid Metam. III, 216. 219.

Grani M. Vól. 142, Helr. Brynh. 114, SnE. I, 360 u. ö. Vols. s. Kp. 9 (S. 103 ed. Bugge), Þíþr. S. 168 u. ö. Das Pferd Sigurds. Die Ableitung von grár 'grau', Lex. poet. 265 b, Wisén Germ. 16, 263, Carm. nor. 115 wird jetzt wohl ziemlich allgemein verworfen, nachdem Sievers Beitr. 6, 314, Ark. 5, 134 die Kürze des a nachgewiesen hat. So schon Bugge, Norr. fornkv. 166 a. Das Wort ist abgeleitet von grøn F. 'die auf der Oberlippe sprossenden Haare', dann 'die mit solchen Haaren bewachsene Oberlippe' Fr. 2 I, 656 b. Grani ist also 'das Pferd mit Haaren auf der Oberlippe'. Warum SnE. III, 774 b labro albus und F. Jónsson 222 a 'mit der hellen Oberlippe' — gewissermaßen beide Ableitungen vereinend — übersetzt, ist mir nicht recht verständlich. Für die Ableitung von grøn sprechen auch noch die Komposita fen-, hrosshárs-, kall-, síb-, skálpgrani.

Gullfaxi M. SnE. I, 270. 480; 'der Goldmähnige', vgl. Faxi. Wenn wir es auch hier mit einem mythischen Roß zu tun haben, so ist damit nicht gesagt, daß man sich nun auch wirklich die Mähne als golden vorzustellen hat. Ursprünglich wird hier, wie in den andern entsprechenden Fällen, nur die goldige Farbe bezeichnet worden sein, wie dasselbe bei dem Vergleich mit Silber der Fall gewesen sein wird. Darauf deuten z. B. moderne schwed. Kuhnamen wie Gulla, Gullta, Sv. landsm. 380, Guldhals, Guldhufvud a. a. O. 385.

Gulltoppr M. Grimn. 30<sup>5</sup>, SnE. I, 70 u. ö.; toppr M. 'ein Haarbüschel, Haarzopf' bei Menschen, Pferden und beim Bock Fr.<sup>2</sup> III, 712a, vgl. Noreen Uppsalast. 207. Also: 'der mit goldenem Haarbüschel an der Stirn'. Was das Hervorheben der Farbe des toppr anlangt, so kann man schwed. Kuhnamen wie Brun-, Hvit-, Svartlock vergleichen, Sv. landsm. 1, 386.

Gyllir M. Grímn. 30<sup>1</sup>, SnE. I, 70, Den. von gull 'gold'; 'der Goldne'.

Hamskerpir M. SnE. I, 118 (-skerpnir, hattstrykr); von hamr 'Haut, Fell' und skarpr 'eingeschrumpft', Fr. 2 III, 292 b, vgl.

Lex. poet. 295a. SnE. III, 774b: cute rugosa, Gering 328 Anm. 2: \*runzeliges Fell habend', F. Jónsson 223b: \*dessen Haut hart ist'.

Haupr M. SnE. I, 482; haupr M. 'Erde'?

Háfeti M. SnE. I, 483 adn. 10 Háfæti SnE. II. 459, von hár hoch und -feti, Den. von fet N. 'Schiff', vgl. Komposita wie gný-, Létt-, mál-feti. SnE. III, 774b: pedes alte tollens. Háféti dagegen enthielte ein Den. von -fótr 'Fuss', wäre also 'der Hochfüßige', vgl. Falk Beitr. 14, 15.

Hófvarpnir M. SnE. I, 118 (-hvarfnir); -varpnir wird wohl zu verpa 'werfen' gehören, vgl. Lex. poet. 373 b ungulas iactans, SnE. III, 774 b, F. Jónsson 225 a, Hellqu. Ark. 7, 23; -hvarfnir wird Verderbnis sein.

Hrafn M. Hkr. I, 56, zwei Pferde des gleichen Namens, SnE. I, 480. 482. 'Der Rabe', wohl von der schwarzen Farbe und der Schnelligkeit, siehe unter Fluga.

Hringr M. SnE. II, 571; 'der Ring'? Der Name vielleicht verderbt, s. Lungr.

Hrimfaxi M. Vafþr. 141. SnE. I, 56. 484; hrim N. 'der Reif'; 'der Reifmähnige', s. Faxi.

Huttingr M. Biarn. s. Hítd. (ed. Boer), S. 25. 56. 58; S. 64. 79; huttingr M. bedeutet ganz allgemein einen weißen Gegenstand, so einen Berg mit weißem Gipfel, eine weiße Welle, eine Walfischart, Weißfisch. Auch als Personenname wird es gebraucht, ferner heißen ein Schwert und ein Trinkhorn so, s. diese, Fr. II, 143.

Holkvi(r) M. Volsunga s. Kp. 27 (S. 144 ed. Bugge), SnE. I, 484, Atlakv. 30<sup>7</sup> (die zahlreichen Lesarten s. in den Ausgaben), Pferd Gunnars, erhält dann die Bedeutung Pferd überhaupt. Etymon dunkel.

Illingr M. Forns. 12827; illingr = illgerþamaþr 'Übeltäter', Fr.2 II, 203a, Ableitung von illr 'schlecht'. Das Pferd, das diesen Namen trägt, wird als ein klárr úkostigr bezeichnet, 'ein minderwertiges Arbeitspferd'.

Iór M. SnE. I, 480; 'Pferd'.

Innikrákr M. Fljótsdóla h. m., ed. Kålund S. 32; krákr M. 'Krähe' oder 'Rabe', der Name wird erklärt: Dulat hann var inni huornn vetur; hann var suartur ad lit.

Keingála F., Stute, Grettiss. Kp. 14 § 13 u. ö. Dasselbe Pferd wird auch, § 20, Bleikála genannt. Das ist Koseform von bleikallótr 'von heller Hautfarbe mit einem dunklen Streifen

über dem Rücken'; von bleikr 'bleich, hell' und áll M. 'Streifen'. Ähnlich móalóttr, Kp. 29 § 1, zu mór 'grau'. 'Merkwürdigerweise bezeichnet das Adj., welches das erste Glied der beiden Komposita bildet, nicht die Farbe des Streifens, sondern die Grundfarbe des Tieres'. Wie in Bleikála scheint auch in Keing-ála áll zu stecken. In dem Stamm Keing- (Variante: King-) wäre nach dieser Analogie der Name einer Farbe zu suchen. Vgl. Boer zu S. 436 u. 452.

Kertr M. SnE. I, 484. Überliefert ist nur der Dat. Sg. Kerti. SnE. III, 774 b nimmt als Nom. Kortr an, mit der Übersetzung parvus, ebenso F. Jónsson 227 a, 'der Kleine', Cl.-Vigf. 386 b 'short-horn (?)'. Dieser stellt es zu dem modernen karta, 332b, 'short-horn'. Nach Bugge dagegen, Norr. fornky. 383 ist Kertr die richtige Form, so auch Lex. poet. 461a: 'Proprie forma part. pass. von kerra erectus, in formam substantivi transeunte et destinationem substantivi adsumente. Hodie vulgatum est kertr erectus, hnakkakertr elata cervice, hnakkakerra F. tetanus'. Bj. Hald., auf den verwiesen wird, gibt als Bedeutung von kerra, I, 451 a, an: exertare, extollere, 'oprejse, ophøje, løfte i vejret': kertr erectus, 'oprejst, rejst i vejret'. Dazu stellt sich neunorw., Aasen 356a, kjerrast 'den Hals strecken oder drehen, den Kopf weit zurückbeugen, besonders von Tieren'. Diese Bedeutung scheint gut für ein Pferd zu passen.

Kinnskiónni M. Sturl. I, 33; skióni M. ist ein Pferd mit weißen Flecken, ein Apfelschimmel, Bj. Hald. II, 269 a, Cl.-Vigf. 552 a. Kluge Etym. Wtb. 6 351, stellt es mit skióme 'Strahl' zu deutsch 'schön' und 'schauen'. Das läßt sich schwer mit der Bedeutung vereinigen. Daher ist das Wort wohl besser mit Hellqu. Ark. 14, 4, zu ský N. 'Wolke' zu stellen. Das Adjekt. kinnskióttr bedeutet 'gefleckt auf der Backe', vom Pferd gebraucht, skióttr aus skyióttr, vgl. auch mióni 'kleine Person', zu miór 'klein, zart'. Kinnskióni würde also dasselbe bedeuten wie kinnskióttr. Vgl. auch das folgende Wort.

Kinnskår M. Gullp. 72, 'hell, weiß auf der Backe', Fr.<sup>2</sup> II, 283 b. Ähnlich sind die schwed. Kuhnamen Hvitkind, Svartkind, Gullkind, Sv. landsm. I, 386.

Léttfeti M. Grimn. 30<sup>5</sup>, SnE. I, 70. 480 (Léttfet). Daß Léttfeti die richtige Lesart ist, kann wohl keinem Zweifel unterliegen, s. die andern mit -feti zusammengesetzten Pferdenamen.

Ein Pferd gleichen Namens wird Forns. Suhrl. 61b erwähnt. Auch altfranz. Pferde werden gern nach ihrer Marschfähigkeit benannt, z. B. Marchegai, Marchepalu, Marchepui, Marchevalee, Bangert S. 46. SnE. III, 774b: levi gressu, Gering 75 Anm. 4: 'der Leichtschreitende', F. Jónsson 227a: 'der Leichttretende'.

Lungr M. SnE. I, 480. Dasselbe Pferd heißt II, 571 Hringr. Es scheint eine Verderbnis vorzuliegen. Ist Langr für Lungr zu lesen? Weinhold Altn. Leb. S. 48 u. Anm. stellt es zu ags. lungar, ahd. lungar, Grundbedeutung 'schnell'.

Marr M. SnE. I, 480; 'Pferd'.

Máni M. Sturl. I, 53; 'Mond', wohl nach der weißglänzenden Farbe. Wie hier der Mond zur Vergleichung herangezogen ist, so heißt im Meier Helmbrecht 831 (ed. Panzer) ein Ochse Sunne. Keinz, in seiner Ausgabe S. 84, meint dagegen, der Name bedeute einen Ochsen mit weißem Fleck auf der Stirn. Ist das richtig, so kann man an ein Gleiches bei Máni denken, ja dieser Name würde wohl noch eher für eine Blesse passen.

Mélnir M. Helg. Hund. I, 515, von mél 'Gebiß', wie Andhrimnir: hrlm, Sessrümnir: rûm, Falhófnir: hófr, vgl. Sievers Verhandl. S. 148 ff. Gering 169 Anm. 10: 'der Gebißträger'.

Mór M. SnE. I, 480. 482. Nach Wörtern wie mó-kolla, mó-rauþa usw. hat man ein Adj. mór 'braun, graubraun' angesetzt, Fr.² II, 730 a. V. Guðmundsson leugnet die Existenz dieses Adjektivums und sieht in dem erstem Glied das Substant. mór M. in der Bedeutung 'ein unfruchtbares, unebenes, mit Heidekraut bewachsenes Stück Land', Ark. 9, 187 Anm. 1. So auch Cl.-Vigf. 436a. Für das Adjektivum würde immerhin der Pferdename sprechen. SnE. III, 774 b: fusco colore, F. Jónsson 228 a: 'der dunkelgraue'. Jedenfalls passen diese Übersetzungen besser für die Bezeichnung eines Pferdes, als wenn dieses einfach 'Heide' genannt würde.

Móþnir M. SnE. I, 482. Überliefert ist nur der Dat. Móþni. SnE. III, 774b setzt Móþinn animosus an. Dieses Adj. ist sonst nicht belegt, es wäre gebildet wie Huginn: hugr, Muninn: munr. F. Jónsson 228a setzt Móþnir an, wohl weil die Denominativa auf -nir die häufigeren sind.

Mýlnir M. Helg. Hund. I, 515, Denom. von múll M., Hellqu. Ark. 7,23. Das Wort bedeutet die Halfter, Bj. Hald. II, 89 b, so auch Bugge Helged. 65 Anm. 2 'das Pferd mit Halfter'.

Cl.-Vigf. 439 b führt ohne Belag mill in der Bedeutung 'a muzzle', an, das ich jedoch sonst nicht belegt finde. Dies veranlaßt wohl auch Gering seiner Übersetzung, 169 Anm. 10, 'der durch sein Maul Kenntliche' ein Fragezeichen hinzuzufügen. Ein solcher von Maul abgeleiteter Name ist z. B. der schwedische Kuhname Mula, Sv. landsm. I, 386.

Silfrtoppr M. Grímn. 30°. SnE. I, 70. 480; SnE. III, 774b: pilis in fronte argenteis, Gering 75 Anm. 3.: 'das Pferd mit silberglänzendem Stirnhaar'. Vgl. das unter Gulltoppr gesagte, sowie schwed. Kuhnamen wie Silvra, Silverdocka, Sv. landsm. I, 384.

Sinir M. Grímn. 303, SnE. I. 70. 480 (sín-, syn-, sinr, simr, sinarr, sniar); Denom. von sin F. 'Sehne'. SnE. III, 774b: nervosus, Gering 75 Anm. 3: 'der Sehnige', F. Jónsson 231b: 'der Sehnenstarke'.

Skålm F. 'Stute' Land. 23 <sup>11, 14</sup> u. ö., 146 <sup>27, 31</sup> u. ö.; skålm F. 1. Zweig, einer der zwei Teile, die zusammen einen Bootshaken bilden; 2. Hülse; 3. Schwert, besonders die Waffe von Unholdinnen; Fr. 2 III, 278. Ich vermute, daß Skålm hier die dritte Bedeutung hat. Gleiche Benennung von Schwertern und Pferden kommt öfter vor, z. B. Huitingr, Suipuþr, siehe auch den Hundenamen Refill.

Skeißbrimir M. Grímn. 30<sup>2</sup>. SnE. I, 70. 482, von skeiß F. Lauf, Fahrt' und Brimir, einem Riesennamen. SnE. III, 774b: cursu aestuoso, Gering 75 Anm. 2 u. F. Jónsson 232b: 'der hurtig Laufende'. Weinhold Altn. Leb. 48 scheint anzunehmen, daß man noch die Bedeutung von -brimir aus brim N. 'die Brandung der See gegen das Land' empfunden hat, wenn er den Namen mit 'Bahnbrauser' übersetzt.

Skinfaxi M. Vafþr. 12<sup>1</sup>. SnE. I, 56. 484; von der skina 'scheinen' zu Grunde liegenden Wurzel und -faxi. SnE. III, 774b: jubå splendente, Gering 61 Anm. 1, F. Jónsson, 231b: 'leuchtende Mähne habend'.

Skôfaxi M. SnE. I. 481 adn. 21. In dem ersten Teil wird man doch wohl skôr 'Schuh' zu sehen haben, dies steht vielleicht für hestskôr 'Hufeisen', so daß das Pferd 'der um die Hufeisen Mähnige' d. h. stark Behaarte, heißen würde.

Skæfaþr M. SnE. I. 480, 482 (ske-, sker-, sæ-, skefaxi, skeraþnir); von skæva 'sich vorwärts bewegen', SnE. III, 774b: pedes alte tollens, F. Jónsson 232a: 'der, der die Füße hoch

erhebt', Weinhold Altn. Leb. 48: 'Schweber'. Vgl. auch skår, in der dichterischen Sprache, für Roß.

Sleipnir M. Grímn. 44 <sup>5</sup> u. ö. SnE. I. 70 u. ö., das Roß Odins. Noreen Urgerm. Lautl. 67 stellt zusammen ags. tó-slipan 'zergehen' ahd. slifan 'gleiten' aisl. Sleipner 'was rasch geht': got. sliopan, ahd. sliofan 'schleichen, schlüpfen' (vgl. ags. slúpan 'gleiten', lat. lūbricus 'schlüpfrig'), und Aisl. Gr. <sup>2</sup> § 149, 1, § 256, wo er Sleipnir, unter Herleitung aus \*sklæip- mit hlaupa in Beziehung setzt, gibt er es wieder mit 'Springer'. Ähnlich F. Jónsson 232a: 'der Laufer'. Das paßt jedenfalls besser als die Übersetzung Cl.-Vigf. 567 'the slipper' unter direkter Herleitung von Adj. sleipr 'schlüpfrig'. Ähnlich E. H. Meyer S. 106 'Gleiter'?, Weinhold Altn. Leb. 48: 'der Schleifende, Gleitende'.

Sléttfeti M. SnE. I, 480 adn. 10 (fälschlich für Sleipnir); sléttr eben, 'der mit ebenem Schritt'.

Slungnir M. SnE. I, 398, 484 (slug-, slaug-, slaungvir) Hkr. I. 56. Slungnir steht wohl neben slunginn, Part. Praet slyngia, -ua 'werfen, in schnelle Bewegung setzen' Fr. 2 III, 435a, vgl. slyngr 'tauglich, flink'. Slønguir ebenso zu sløngua, von derselben Bedeutung. Lex. poet. 749b: 'qui mittit, iacit, iaculatur'; SnE. III, 775a: praecipitans; F. Jónsson 232a: 'der Schnelle'. Ungenau Weinh. Altn. Leb. 48 'schlau'.

Snækollr M. Vígagl. Kp. 13 (Ísl. II, 355); von snær 'Schnee' und kollr 'runder Gipfel, Schädel, Pferd mit schneeigem Kopf'. Vgl. schwed. Kuhnamen, wie den genau übereinstimmenden Snökull, Hvid-, Brun-, Rödkull, Sv. landsm. 1, 386. An den Schnee denkt auch der Finne, wenn er eine weiße Kuh Luminki 'die Schneeige' nennt, ebd. 400.

Sóti M. SnE. I, 480; Denom. von sót N. 'Ruß'; SnE. III, 775 a: colore fusco; F. Jónsson 232 b: 'der Dunkelgelbe'. Vgl. sótrauþr hani Vol. 437. Ähnlich heißt ein Hund bei Ovid Metam. III, 218 villis atris 'mit schwarzen Zotteln', Asbolus 'Ruß', und ein Ochse im Meier Helmbrecht Ræml von mhd. râm 'Ruß, Schmutz', im heutigen bair. 'Schmutzkruste', nach Wackernagel Kl. Schr. III, 85, ein Rind mit schwarzen Flecken, während andere es lieber als buntes Rind auffassen, wofür rammel 'buntgeflecktes Hornvieh', Oststeyrisch. Idiotik. 87 sprechen würde (Unger-Khull Steir. Wortschatz), vgl. Keinz, Meier, Helmbrecht S. 84, während allerdings noch heut in der Schweiz Räm, Rämi ein Rind mit schwarzen Flecken heißt.

Sporvitnir M. Helg. Hund. I, 51<sup>3</sup>; von spori M. 'Sporu' und Vitnir dem Namen eines Wolfes; Lex. poet. 708a lupus calcaris, Gering 169 Anm. 10 'Spornwolf'.

Sprogr M. Sturl. I, 341, Nom. ag. zu sproga. Für neuisl. spróga gibt J. Thorkelss. Suppl. 2 485b an 'auf etw. sehen, sich bestreben, seine Anstrengung auf etw. richten'. J. Aasen 739 b sprova 'spähen, auslugen, sich umsehen'; neuisl. sprógsetia, Cl.-Vigf, 584b to stare at mockingly or critically; Bj. Hald, IL 322b: fissiculare, diductis oculis intueri, 'auf etw. starren, mit Aufmerksamkeit sehen'. Thorkelss. a. a. O. 'auf etw. stieren, mit Verwunderung sehen'. Ferner hat Bi, Hald, noch ein sprogr N. apertura, fenestra. Daneben scheint nun das Verbum sproga im Aisl. auch eine Bewegung auszudrücken: Cl.-Vigf. 'to amble' F. Jónsson, Heimskr. IV, 199, 'laufen, trippeln', in Valders in Norwegen wird es nach Fritzner vom Hüpfen der Kinder gebraucht. Vielleicht lassen sich beide Bedeutungen vereinen, wenn man als Grundbedeutung annimmt: 'verwundert hin und her gehen, laufen, trippeln, um irgend etw. zu erspähen, einer Sache auf den Grund zu kommen, irgend etw. zu erreichen'. Beim Pferd wäre natürlich nur an die Bewegung gedacht: Sprogr wäre 'der Hin- und Herlaufende'.

Stiarni M., Stiarna F. 'der Stern'. Cl.-Vigf. 594a ohne Beleg. Ich habe den Namen nicht in meiner Sammlung, kann daher nicht angeben, ob es ein alter Pferdenamen ist. Vgl. übrigens schwed. Stjärna 'Kuh mit weißem Stern am Kopf', Noreen Upsalastud. 207 und zahlreiche damit zusammengesetzte Namen wie z. B. Gullstjärna, Björnstjärne, Sv. landsm. 1, 387. Vgl. auch finnisch Tähti, ebd. 400. Ferner den deutschen Kuhnamen Sternel, Wackern. a. a. O. 86, schweizerisch Stär; Wyß Reise im Berner Oberland, 'Kuh mit weißem Fleck auf der Stirn'.

Stúfr M. SnE. I, 480. 482. (stúfi, skúfr). Nach Bugge Norr. fornkv. 322 bist die rechte Form Stúfr 'ein Stumpf'. Möglicherweise liegt hier ein obszöner Sinn vor, da stúfr, stúfi auch penis bedeuten, vgl. Gering Ark. 13, 373. Stúfr ist auch heitr für einen Ochsen: SnE. I, 587. II. 483. 567. 626., wie Cl.-Vigf. 600 b. zweifelnd meint, für einen kurzgehörnten. F. Jónsson 232 b: 'der kleine'.

Suartfaxi M. Harþar s. Grímk. Kp. 3 (fsl. <sup>2</sup> II, 9) 'der Schwarzmähnige'.

Suapilfori Hyndl. 404, SnE. I, 134—138 (-fóri, -fari). Noreen stellt Uppsalast. 205 suapill zu schwed. svedja, ahd. swedan 'unter Rauch verbrennen', sweizen 'braten' mhd. swadem 'Dampf'; ags. swadul 'Rauch und Dampf', weiterhin aisl. swibra, suiba 'brennen'. Er übersetzt Suabilfari mit 'der, der sich vorwärts bewegt, so daß es hinter ihm dampft'. Die gewöhnlichere, und wie mir scheint, ansprechendere Ableitung stellt suabil- zu suabill M., einem Den. von suab N., 'eine schlüpfrige Stelle', besonders von gefrornem Boden, der halb aufgetaut ist, Cl.-Vigf. 606 a, vgl. Hellqu. Ark. 7, 149. Für suabill führt Cl.-Vigf. die Bedeutung 'schlüpfrige Stelle' an, während Fr.º III, 611 a es gleich suabilfer & F. ansetzt, 'eine Reise, auf der es einem unglücklich ergeht, so daß man Verlust oder Schaden erleidet, anstatt seine Hoffnung erfüllt zu sehen'. So scheint mir denn die alte Übersetzung von Uhland, Schriften 6, 63 'Eisschlepper', d. h. der über schlüpfriges Eis dahinfährt, die auch Mogk Pauls Grdr. 3, 351 annimmt, ähnlich E. H. Meyer 153 'Schlüpfrigfahrer' - vor der Noreens den Vorzug zu verdienen, oder aber die Gerings 332 'eine unheilvolle Fahrt machend', resp. die F. Jónssons 232b 'der, der Beschwerlichkeit aussteht': Suabilfari ist 'einer, der über ein suabill einherfährt'.

Suegiupr M. Helg. Hund. I, 47<sup>8</sup>. Vols. s. Kp. IX (S. 103 ed. Bugge). Bugge schreibt in seiner Ausgabe -gg-, und leitet, Norr. fornkv. 187, den Namen von sueggia ab, das nur SnE. I, 442 vorkommt und zwar in Verbindung mit goti 'Pferd' (in einer kenning). Ebenso Falk Beitr. 14, 36, der, dem Beispiel Cl.-Vigf. 608 a folgend, got. afsuagguejan 'schwingen machen' vergleicht, das seinerseits sich zur Sippe von ahd. swingan stellt, vgl. Uhlenbeck Etym. Wtb. 3. Sueggiupr wäre also 'der, der (den Reiter? oder seinen eigenen Körper?) in Schwingungen versetzt'. Ist der Zweite gemeint, dann trifft Gerings Übersetzung 169 Anm. 1 'der Geschmeidige' ungefähr das Richtige.

Sueitfeti M. SnE. I, 480 adn. 14; von sueiti 'Schweiß, Blut', also 'der mit schweißigem Gang'.

Suipuþr M. Helg. Hund. I, 47°, Vols. S. Kp. IX (S. 103 ed. Bugge, Sueipuþr), von suipu 'schnell bewegen', Falk Beitr. 14, 36: Gering 169, Anm. 1: 'der Schnelle'. Auch ein Schwert heißt so. Sueipuþr wäre Nom. ag. von sueipa 'werfen', doch zeigt schon die Bedeutung, daß die erste Form die richtige ist.

Suipgrimr M., von Schoenfeld, Island. Bauernhof S. 153 ohne Beleg angeführt; von suipa 'brennen' und grima 'Marke', also 'Brandmarke'.

Sobulkolla F. 'Stute', Grett. 47, 4; -kolla bedeutet in Zusammensetzungen ein weibliches Tier, z. B. in hiartkolla 'Hindin' Fr. 2 I, 830 a, ferner die kolluvisur der Biarn. s. Hitd., wo kolla 'Kuh' bedeutet. Häufig steht es auch in Beinamen wie fribkolla, kirkiukolla, ebenso wie das M. kollr, von dem es meistens abgeleitet wird, 'runder Gipfel, Schädel, Mannsperson', z. B. in hérukollr, épikollr und in Tiernamen wie dem Pferdenamen Snækollr, vgl. Hellqu. Ark. 7, 44, Boer Anm. z. Stelle u. Noreen Svenska Etym. S. 55, der als urspr. Bedeutung von kolla 'hornloses Rindvieh' annimmt. Kock will dagegen, Från Filologiska föreningen i Lund 1 ff., dieses kolla von schwed. kolla, kulla in Ortsbezeichnungen trennen. Während er dieses gleichfalls als Femininbildung von kollr auffaßt, sieht er in jenem ein Deminutiv von kona 'Frau'; -kunilō, -konilō habe sich zu kunla, -konla entwickelt, nl sei in relativ unakzentuierter Stellung zu ll geworden. Es scheint aber doch bedenklich, das Wort in zwei verschiedene zu zerlegen, zumal da es zweifelhaft ist, ob die angenommene Assimilation von -nl- zu -ll- eintreten kann, vgl. dazu die Bemerkung Noreens a. a. O. Den Namen Sobulkolla übersetzt Boer in der Anmerkung zur Stelle mit 'satteltragende Stute'. Wenn man sich nun erinnert, daß die Isländer ein Reitervolk sind, so wird man zugeben müssen, daß dies ein sehr wenig charakteristischer Name wäre. Allenfalls würde die Stute durch ihren Namen als Reitpferd im Unterschied von Last- und Arbeitspferden gekennzeichnet. Es ist daher vielleicht nicht unberechtigt, sich nach einer anderen Deutung des Namens umzusehen. Nun tragen schwedische Kühe, die Flecken auf dem Rücken und an den Seiten haben, so daß eine sattelförmige Figur entsteht, häufig Namen wie Sale, Sal, Sala, das heißt soviel wie 'die Kuh mit dem Sattel' (Sadel), Sv. landsm. 1, 384. Ähnlich wird wohl auch die Bedeutung des Finnischen, aus dem Schwed. entlehnten Kuhnamens Satula 'Sattel' sein, ebd 400. Sollte nun nicht die Sobulkolla ihren Namen einer solchen Zeichnung ihrer Haut danken, zumal da ja kolla ursprünglich auch Kuh bedeutet? Für diese Deutung spricht ferner noch, daß man im Neunorweg. eine Entenart mit schwarzen Streifen auf dem Rücken sadelsvorta F. also 'die Sattelschwarze' nennt, Aasen 630a.

Tialdari M. SnE. I, 480; 'der Zelter' = ahd. zeltari, mhd. zelter, annd. tëlderi, vgl. Kluge Etym. Wtb. 43b.

Vakr M. SnE. I, 483 adn. 16 'der Schnelle'.

Valr M. SnE. I, 480 'der Habicht', wohl von der Schnelligkeit, vgl. z. B. hann (ein Pferd) er fimari en valr; hesti er skiótari var sparrhauki, Forns. Suþrl. XXVIII. Siehe auch unter Fluga, Hrafn. So läßt auch der vedische Dichter das Pferd, in den Himmel versetzt, die Gestalt eines schöngeflügelten Vogels, eines Falken, annehmen, Gubernatis XVI. Vgl. auch Dietrichs Roß Falke.

Vånfoli M. Njál. Kp. 10923 (vanfola, vanfola, vánfola, váfola, uafola, vofolalld). Spottname eines minderwertigen Pferdes; vánist wohl aus vánd- entstanden, unter Wegfall des mittleren Konsonanten; vándr 'schlecht', also 'schlechtes Fohlen'. Cl.-Vigf. 684a liest vá-foli, -folald 'a vicious horse', scheint es also mit vá F. 'Unglück, Gefahr' zusammenzustellen. Aber die Lesart mit n dürfte doch die richtigere sein, es erklärt sich leichter, wie der das n ausdrückende Strich fortfallen, als wie er hinzugefügt werden konnte. Folald bedeutet ein junges Pferd, Fohlen.

Vigg N. SnE. I, 480 (vingr), II, 458. 595, auch als Schiffsheiti SnE. I, 582, II, 481. 565. 624. Von Cl.-Vigf. 705 a und von F. Jónsson Ark. 5, 284 zweifelnd zu vega 'aufheben' gestellt, ebenso Hellqu., Ark. 7, 7. 31, der gleichzeitig an sekundäre Ableitung von vegr denkt. Es ist neutraler ja-Stamm und entspricht ags. vicg 'Pferd', ursprünglich 'Lastpferd'. Vgl. Jähns Roß u. Reiter 1, 37. F. Jónsson schlägt a. a. O. als Übersetzung vor 'Etwas, das trägt' und Snorra Edda 234b 'der Tragende'. Über den Gebrauch des Worts und seine Bedeutung vgl. im übrigen K. Gíslason Njála II, 393 ff., Janus Jónsson Ark. 5, 278 ff., F. Jónsson ebd. 283 f.

Vingskornir M. Fáfn. 444. SnE. II, 487. 571 (vig-). Lex. poet. 884a: Forte derivatum a ving = vengi campus et skornir sector a skera, quasi campum ungulis perfodiens. Aber ein ving finde ich nicht belegt, ein solches wird auch kaum anzusetzen sein; vengi ist ein von vangr 'eingehegter Platz' abgeleiteter ja-Stamm, vgl. Hellqu. Ark. 7, 33. Auch Gering lehnt offenbar diese Erklärung Egilssons ab, wenigstens gibt er, 210 Anm. 5, keine Übersetzung des Namens. Müßte man nicht das Objekt zu dem Nom. ag. -skornir in Ving- erwarten, so könnte man an die Wurzel ving- 'schwingen' in Vinghörr, Vingnir, auch Name Þórs, denken, die vielleicht auch in dem folgenden Namen steckt.

Vingr M. SnE. I, 481 adn. 21 'der Schwinger'? vgl. neuisl. vingla 'verwirren', Thorkelss. Suppl. 2 591; vertigine afficere,

schwindlig machen, Bj. Hald. II, 443a; neunorw. \*umherirren, in die Irre gehen', Aasen 936a; vinglar M. 'Einer der Verwirrung in die Dinge bringt, ebd.; neuisl. vingsa evannare, ventilare, agitare, quatere, Bj. Hald. II, 443b.

Vigblær M. Helg. Hund. II, 36 s. Das -blør der Handschr. wohl Verderbnis; blær N. 'Windstoß', vig N. 'Kampf', der Name bedeutet also 'Kampfwindstoß'; Lex. poet. 876a: quasi aura pugnae, a celeritate et velocitate; etwas anders, aber wohl minder richtig, fassen die Bedeutung auf Gering 179 Anm. 3, 'der im Kampfe Schnaubende (?)' und Weinhold Altn. Leb. 49 'Kampfbläher'. Ich denke mir, das Pferd hat seinen Namen davon, weil es wie ein Windstoß durch den Kampf dahin stürmt. So führen griechische Hunde den Namen von Winden, wie Boreas, Zephyrus, Hygin 181, Laelaps 'Sturmwind', Ovid Metam. III, 211, und eines der Rosse des Diomedes heißt nach Hygin 30 Dinus, was wohl gleich bîvoc 'Wirbel, Wirbelwind' ist.

# e) Rindvieh.

(Wenn nichts Besonderes bei einem Namen bemerkt ist, ist es der eines Stieres oder Ochsen.)

Apli M. SnE. I, 484 (Alfi, Arfli, Atli), 587 (afli). Auch als heiti für ein Pferd II, 487. 571. Bj. Hald. I, 36 a führt an: apli M. vitulus cuiusque animalis, und die Komposita aplakalfr, -lamb immaturus vitulae, agnae foetus; aplalegr Adj. irrationalis. Das Etymon ist mir unbekannt.

Arfr M. SnE. I, 484; arfr M. 'das Erbe'. Sievers Beitr. 12, 176 hält 'Vieh' für die ursprüngliche Bedeutung des Wortes, verwirft also die sonst übliche Zusammenstellung mit gr. ὀφφανός, lat. orbus 'Waise', Kluge Etym. Wtb.6 97. Er verweist auf ags. yrfe N. 'Erbe' und 'Vieh'; orf 'Vieh' inorf 'Hausgerät', zum Vergleich zieht er die Bedeutungsentwicklung von pecu: pecunia heran, sowie von ags. feoh, westn. fé 'Vieh' und 'Vermögen'. Vgl. das folgende Wort.

Arfuni M. SnE. I, 484 (auch Arfvinir). 588 (orfuni). Nach SnE. I, 534 ist arfuni dasselbe wie arfi M. 'der Erbe'. Sievers a. a. O. leitet -vinir von einem dem got. winja 'Weide' entsprechenden awestn. vin F. 'Grasplatz' ab, ohne allerdings dies Wort selbst anzuführen. Arfuni erklärt er demnach als 'Viehweider', entweder im Sinne von erfivorfr 'Erbe', oder aber auf den herdenführenden Stier angewandt. Als Parallele für den

lautlichen Uebergang führt er sifuni 'Verwandter' an, das aus \*sifvini entstanden sein soll. Sind diese Ausführungen richtig, müßten wir in Arfvinir die Form des Kompositums sehen, die den Hauptton auf dem zweiten Glied, in Arfuni die mit Betonung auf dem ersten sehen. Solche Fälle zweifacher Betonung eines Kompositums sind ja im Nord. häufig.

Auß(h)umbla F. Kuh, SnE. I, 46. Der erste Teil des Wortes enthält ziemlich sicher außr 'Reichtum', der zweite ist dunkel. Gering 302 Anm. 1: 'die Saftreiche'?, F. Jónsson 215a: 'die Reichtumgebende', E. H. M. 108: 'die Reichtumfeuchte'.

Brynia F. Kuh, Landn. 12<sup>24</sup>. 136<sup>25</sup>. 'Die Brünne'. Etwa nach der Farbe so genannt?

Garpr M. Gullp. (Kål.) 3216; garpr Adj. 'unerschrockene, streitbare Person'.

Glæsir M. Eyrb. Kp. 63 § 18 ff. u. ö. Gering zur Stelle: 'der Glänzende'; glæsa 'mit etw. glänzendem ausschmücken', wie Cl.-Vigf. 206a meint von den Hörnern so genannt, vielleicht aber doch auch von der glänzenden Farbe des Fells. Vgl. den Pferdenamen Gler.

Harri M. Laxd. Kp. 31 § 8.11, harri M. 'der Herr' = herra. Diesen vornehmen Namen trug der Stier, weil er eine besondere Kostbarkeit war. Apfelgrau von Farbe, war er grösser als andere und hatte vier Hörner. Er scharrte mit den Füssen wie Pferde und war ein 'brunnvaka' 'Brunnenwecker', d. h. zertrümmerte die Eisdecke, so daß man zum Wasser gelangen konnte.

Himinbriótr M. SnE I, 168. 484 (-shriótr, -sriótr, -hriófr, -riófr). Über die ursprüngliche Form des Namens sind die Ansichten geteilt. Es ist der Stier aus der Herde des Eisriesen Hymir, dem Thor den Kopf abreißt, um ihn als Köder zum Fischfang zu benutzen. Uhland, Mythus von Thôr S. 159, sieht bei seiner natursymbolischen Deutung in der Rinderherde des Riesen wandelnde Gletscher und in dem einzelnen Stier einen hochgezackten Eisblock. Er nimmt die Form Himinbriotr an (es muß natürlich -briótr heißen), und übersetzt 'Himmelbrecher', faßt also -briótr als Nom. ag. von brióta brechen. Ihm schließt sich Gering, 342 Anm. 2 an, und ebenso übersetzt SnE III, 762b cælum frangens. -briótr kommt in der Dichtersprache häufig als zweites Glied von Kompositen wie auch selbständig vor, vgl. Falk, Beitr. 14, 9. Bugge, Norr. fornkv. 333a, sagt, ohne weitere Begründung, himinhriotr sei sicherlich die ursprüng-

liche Form des Namens. Auch hier muß es wohl -hriôtr heißen, wie auch Cpb. II, 433 <sup>446</sup> und Falk Beitr. 14, 9 haben. Hriôtr ist auch ein Name Odins, SnE II, 472, es ist Nom ag. zu hriôta, 1. 'einen groben Laut ausstoßen, brummen' (besonders von Tieren gebraucht); 2. loßspringen, plötzlich in starker Fahrt mit unwillkürlicher Bewegung losfahren' Fr. II, 62a. Das Wort bedeutete also entweder den 'der den Himmel anbrüllt' oder den 'der gegen ihn loßspringt', was sich beides denken ließe. F. Jónsson, der in seiner Ausgabe der Snorra Edda dem Text des Cod. Regius folgt, nimmt S. 55 die Lesart des Uppsaliensis Himin(h) riôfr auf und übersetzt S. 224b 'der Himmelstosser'.

Aber hrióþa, von dem -hrióþr Nom. ag. wäre, heißt nicht stoßen, sondern nach Fr.2 II, 61 b, 1. ausroden, eine Stelle leer machen, dadurch, daß man etwas auf ihr Befindliches fortrückt', besonders von Schiffen, dann auch Schiffe von ihrer Besatzung leer machen, dadurch daß man diese tötet oder vertreibt; 2. Etwas von einer Stelle fortrücken. Sodann wird es noch unpersönlich gebraucht von irgend einer Sache, die hervorbricht, herauskommt, vgl. auch Cl.-Vigf. 286 a f. So gibt auch Lex. poet. 401 a für hribbr M. die Bedeutungen an: qui vastat, propugnatoribus nudat; qui spargit, distribuit (nämlich Gold), vgl. auch Falk, Beitr. 14, 9. Es scheint demnach die Übersetzung F. Jónssons eher zur Form -hriótr in der Bedeutung 2. zu passen: 'ein Stier, der plötzlich gegen den Himmel loßspringt, ihn mit seinen Hörnern stößt', während Himinhrióhr etwa durch 'der, den Himmel (von den Göttern?) leer Machende, ihn Verwüstende', wiederzugeben wäre, was vielleicht weniger gut für den Stier passen könnte, als die Bedeutungen der Formen — briftr und — hriftr. Himinriffr wäre 'der den Himmel Rötende' zu rióþa röten, doch haben wir hier kaum, ebensowenig wie in Himinriótr, eine selbständige Form zu sehen, sondern es ist beim Zusammenstoß dreier Konsonanten das h, der mittelste, ausgefallen, vgl. Nor. Aisl. Gr.º § 245. Das Lex. poet. 665a aus Egilss. Kp. 55 Str. 5 nach der Arnamagn.-Ausg. 1809, angeführte -riótr, in hannriótr, das gleich -hriótr sein soll, existiert nicht, wie die kritische Ausgabe F. Jónssons S. 179 zeigt; es ist zu lesen -briôtr und nach einem Vorschlage K. Gíslasons Njál. II, 350 hrann-, so daß die kenning lautet hyriar hrannbriótr 'der Brecher des Wogenfeuers' (d. i. des Goldes), der freigebige Fürst. Welches die wirkliche Form des Stiernamens war, wird sich schwer entscheiden lassen.

Höfir M. SnE. I, 484; von höfa in der Bedeutung 'das Ziel treffen'; SnE. III, 762 b: percussor, Weinh. Altn. Leb. 38 u. Ann.: 'Treffer'. Wohl gedacht von dem Stier, der mit den Hörnern stoßend, sein Ziel trifft.

Kýrr M. SnE. I, 484. Ein M. gebildet zu kýr F. 'Kuh'. Mús F. 'Kuh' Kialnesinga saga Kp. 2 (fsl.² II, 401). Es heißt von ihr, daß sie myrk 'dunkel' war, oder mit anderer Lesart myrkgrár 'dunkelgrau' (mígrár ist verderbt).

Sie trägt also ihren Namen nach der Ähnlichkeit ihrer Farbe mit der einer Maus, wie ähnlich eine Schweizer Kuh mit rußfarbenem Haupt 'Musi' heißt, Wyß, Reise ins Berner Oberland S. 563.

Raupr M. SnE. I. 484. 'Der rote', vgl. den bairischen Kuhnamen 'Roetl', Schmeller I<sup>2</sup> Sp. 1214.

Rekinn M. SnE. I, 484 (Reginn U). Rekinn bedeutet 'Zugvieh' gehört zu reka 'treiben', das häufig vom Vieh gebraucht wird. Das Wort scheint sonst nicht belegt, das gewöhnliche ist raukn N., SnE. II, 490. Die Wörterbücher setzen übrigens rokn an, nur Gering, Gloss. 140 daneben nach Wimmer Leseb. XXI Anm. zweifelnd -raukn. Aber die Handschriften haben immer au resp. av-, vgl. SnE. II, 490, Fms. 1, 165; borp- Hkr. III, 1242 (-ravgn F., 39); renni- ebd. I, 15 13; haf- Hák. Hákon. s. (Hkr. Kphs. V) Kp. 228 Str. 2, Frísbók- 512 (Fms. 9, 505 und Unger Kon. sög. 380 -rokn); sund- Merlinuspá 1, Str. 31 (Hauksb. 27415) Vgl. noch Wisén, Hjältes. 99 und Noreen, Urg. Lautl. 217.1)

Sibilia F. Sn. III, 310; Fas. I, 254 u. ö. Eine Kuh, die göttliche Verehrung genießt.

Spåmaþr M. Fms. 2. 193. Der Stier hat seinen Namen 'Prophet', einer der die Zukunft voraussagen kann, weil er weiser ist als die meisten andern Rinder. Vermutlich achtete der Besitzer auf sein Benehmen, wie er fraß und brüllte, wie und wo er weidete, um daraus die Zukunft zu erspähen. Ähnliches wird öfter berichtet.

# f) Schaf (Hammel).

Fleygir M. Víga-Styr s. Kp. 18 (fsl. <sup>2</sup> II, 330), Nom. ag. von fleygia 'fliegen machen' vgl. Falk Beitr. 14, 31: quasi fugator. Das Wort wird auch in der Dichtersprache verwendet, Lex. poet. 184a: missor, qui iacit, mittit. Hier dient es

Vgl. K. Gíslason Nogle bemærkninger om skjaldedigtenes beskaffenhed S. 26-28 (Vidensk. Selsk. skv., 5. række, hist.-philos. afdel. 4. bind, VII, 285 ff.; 1872. Korrekturn.

zur Bezeichnung eines Leithammels, der die Herde antreibt, laufen macht.

Skálkr M. Bósa S. 538; 'Diener, Knecht'.

# g) Schwein (Eber).

Beigaþr M. Landn. 60<sup>24</sup>, 183<sup>21</sup> Beigaþr(-uþr) heißt auch einer der Berserker Rolf Krakes SnE. I, 394, Fas. I, 35, so auch einer der Kämpfer Haralds Hilditonn, Fas. I. 379. Lex. poet. 42 a: terror, qui terrorem incutit u. Cl.-Vigf. 55 b \*one who inspires fear(?)'. Dazu führt er ohne Beleg ein wohl neuisl. beigr oder beygr M. an. Diese zweite Form findet sich bei Bj. Hald. I, 74 inclinatio animi, timor, \*eine kleine Beängstigung Angst, Furcht' — er stellt es also offenbar zu beygia \*beugen' — und bei J. Thorkelss. Suppl. 3 I, 84 'Furcht'. Vgl. ferner Aasen 46 a beig M. 'Schaden, besonders an der Gesundheit; Schwächung, Schwachheit'; beigutt Adj. 'schwächlich, kränklich'. Beigaþr wäre also vielleicht einer, der dadurch, daß er Schaden bringt, Furcht einflößt'.

Gullinbursti M. SnE. I, 342 u. ö., der Eber Freys, 'der Goldborstige', urspr. wohl Name des mit einem Eberkopf geschmückten Helms des Gottes. Derselbe Eber heißt Hyndl. 76 Hildisutni, dies ist aber auch der Name eines Helms (vgl. diesen). Vgl. Noreen Upsalast. 207. Vergleichen läßt sich der Name des bekannten griech. mythologischen Widders Χρυτόμαλλος 'der mit goldenem Vließ'.

Hildisuini M. oder N.? Hyndl. 77 'Kampfschwein', s. das vorhergehende Wort. Zum Geschlecht vgl. Lex. poet. 336.

Sliþrugtanni M. SnE. I, 176. 264, auch ein Name für Gullinbursti; sliþrug-Ableitung von sliþr Adj. 'schlimm, böse'. SnE. III, 757: dentibus horridis praeditus. Minder genau E. H. Meyer 224: 'Scharfzahn'.

Schrimnir M. Grímn. 18<sup>s</sup>. SnE. I, 124, 126; -hrimnir ist Denom. von hrim N. 'Reif, Ruß'. Bei einem Eber wird man an die zweite Bedeutung zu denken haben, also 'der Berußte'. Hrimnir heißt auch ein Riese, SnE. I, 549, und hier wird ein Hrímpurse, ein Reifriese gemeint sein. In sch muß nun wohl eine nähere Bestimmung des Rußes stecken. Gering 72<sup>7</sup> und SnE. III, 757 denken zweifelnd an die schwarze, resp. schwarzbläuliche Farbe des Meeres, wenn sie als Übersetzung vorschlagen 'der Schwarzberußte' und caeruleo-pruinoso colore. Die

Übersetzungen befriedigen nicht recht, da es sehr gesucht erscheint, zur näheren Bestimmung des Rußes die doch sehr wechselnde Farbe des Meeres heranzuziehen. Der Eber wird von dem Koch Andhrimnir 'dem im Gesicht Berußten', Gering a. a. O., Lex. poet. 15a, im Kessel Eldhrimnir 'dem im Feuer Berußten', Gering a. a. O., gesotten. Man würde also eher erwarten, daß in sc-entweder die Ursache des Berußtseins oder das Objekt, der Körperteil steckte, auf den dieses sich erstreckt. Doch weiß ich keine befriedigende Erklärung vorzuschlagen.

#### h) Wolf.

Geri M. Grímn. 19<sup>1</sup>. SnE. I, 126 u. ö. Es gehört wahrscheinlich zu ahd. gër 'gierig', vgl. Hellqu. Ark. 7, 4 'der Gierige'. Man vgl. einen griech. Hundenamen wie Harpalos 'reißend, gierig', Ovid Metam. III, 222.

Fenrir M. Vol. 40<sup>4</sup>. SnE. I, 104 u. ö. Die Ableitung ist unsicher. Die gewöhliche ist die von fen N. 'Sumpf', vgl. Hellqu. Ark. 7, 24 u. 173. Kock IF. 10, 108 schlägt vor: \*Fangrir zu \*Fengrir zu Fenrir 'der Raubgierige'.

Freki M. Grimn. 191. SnE. I, 126., von frekr 'gierig', vgl. Hellqu. Ark. 7, 4.

Hati M. Grimn. 394. SnE. I, 58 u. ö.; entweder Denom. von hatr M. 'Haß' oder Nom. ag. von hata 'hassen', osor, persecutor, vgl. Falk, Beitr. 14, 20.

Hrisgrisnir M. SnE. I, 418 (Hrisnis, Hrvngnis, hergrimnis, hrimgrimnis). Wie man sieht, wird der Name sehr verschieden wiedergegeben. Doch wird man wohl mit SnE. III, 813 a und Lex. poet. 398b die Form Hrisgrimnir als die richtige annehmen dürfen, da sie wohl den besten Sinn gibt: hrls bedeutet sowohl 'Gestrüpp' wie auch 'größeren Wald', Fr. 2 II. 60 a, grimnir ist ein bocksheiti, SnE. I, 589, wird auch sonst in der Zusammenstellung bei einem Wolfsnamen gebraucht, Sefgrimnir. Hrisgrimnir wäre also caper virgulti, 'der Gestrüpp'oder 'Waldbock', ein an sich uns ja etwas merkwürdig erscheinendes Bild, aber für die nord. Dichtersprache doch nicht auffallend. Hrungnir ist offenbare Verderbnis, Hrlsnir wäre 'der im Gestrüpp Steckende'?, Hergrimnir 'der Heerbock', den Wolf als Tier des Kampfes bezeichnend? Hrimgrimnir 'der berußte oder bereifte Bock' als Bezeichnung des Wolfes würde kaum einen Sinn geben. Über -grisnir vgl. Tanngrisnir.

Hrófvitnir M. Grímn. 39 5, von hrófr M. 'Ruhm' und vitnir einem Wolfsheiti, SnE. I, 476, Gering 77 Anm. 5: 'der berühmte Wolf', MDA. V, 124: 'der kriegsberühmte Wolf'.

Månagarmr M. SnE. I, 58; Garmr ein Hundename (s. diesen) also: 'Mondhund', weil er dereinstens den Mond verschlingen wird.

Sefgrimnir M. SnE. I, 292 (so verbessert für sef Grimnis, -grisnis des Textes); sef N. 'Schilf', über -grimnir s. Hrisgrimnir. Lex. poet. 688a: caper iunceti.

Skoll N.? Grímn. 39<sup>1</sup>. SnE. I, 58 u. ö., mit o urspr., nicht mit o, Bugge, Norr. fornkv. 397. Es gehört wohl zu skollr M. 'Betrug' und 'Fuchs', skolli M. 'Fuchs', skollviss 'betrügerisch', skollvaldr, ein Beiname Odins, auctor fraudum, Fr.<sup>2</sup> III, 366 b, Lex. poet. 734 a.

Vånargandr M. SnE. I, 268, ein Name des Fenriswolfes, aus dessen geöffnetem Rachen der Geifer sich als Fluß Vån ergießt, SnE. I, 112. II, 630. Über -gandr siehe unter Jormungandr.

#### i) Ziege (Bock).

Grimr M., Bock, Broplaugars. (1847) S. 34 (= Dropl. h. m. s. 1883 S. 129<sup>27</sup>). Es scheint ein fingierter Name zu sein, um einen Mann namens Grimr vor seinen Feinden zu bewahren. Als Bocksheiti SnE. I, 589.

Heißrun F., Ziege, Grimn. 251. SnE. I, 128. Müllenhoff Runenlehre 47: 'der Name scheint darauf hinzudeuten, daß die Ziege durch den Met den Einheriern ihre heit, d. h. ihre Art und ihr eigentümliches Wesen erhielt und nährte'. Bugge Stud. I, 479 faßt den Namen anders und vielleicht richtiger auf: 'eine, die eine Rune besitzt, die hoch in Ehren gehalten wird, d. h. eine, die eine herrliche, magische Gabe hat'. Den Namen der nordischen Himmelsziege glaubt Müllenhoff in dem fränk. Frauennamen Chaideruna wiederzufinden.

Hosmagi M. Grett. Kp. 82 § 9. Seinen Namen trägt der Bock, weil er hosmogóttr der Farbe nach war, Kp. 74 § 1. Dazu bemerkt Boer: 'mit einem grauen Bauche' zu hoss (ags. hasu) 'grau'; vgl. hoskollr, woraus der Name Hoskuldr. Wie neben bleikallóttr die Koseform (Fem.) bleikála, so steht neben hosmogóttr die Koseform hosmagi; vgl. auch sofulkolla, mókolla'. Die Handschriften haben haus-, haust.

Tanngnióstr M. SnE. I, 88 u. ö., auch Beiname eines

Mannes, Korm. 13<sup>16</sup>. -gnióstr N. ag. zu gnista 'etwas hart berühren, sodaß ein Laut entsteht', 'Zähneknirscher'.

Tanngrisnir M. SnE. I, 88. 90 u. ö. Lex. poet. 810 b übersetzt raris dentibus und stellt es zu grisinn, das gleich gisinn rarus sein soll und grisia i interlucere; grisinn auch bei Bj. Hald. I, 308. Besser aber ist wohl, nach Analogie des andern Bocknamens, es zu einem neunorw. grisa 'greinen, den Mund verziehen, die Zähne weisen', Aasen 244, zu stellen. Diese Ableitung scheinen auch Cl.-Vigf. 625 b und Golther Germ. Myth. 262 zu bevorzugen, wenn sie das Wort mit 'tooth-gnasher' und 'Zähneknirscher' übersetzen, während SnE. III, 765, wenn auch zweifelnd, die Übersetzung des Lex. poet. wiedergibt, vgl. auch F. Jönsson, 233 b 'der, dessen Zähne etwas von einander stehen'.

# II. Bäume.

Hoddmimir M. Vafpr. 45<sup>3</sup>, von hodd 'Schatz' und Mimir, dem Namen des bekannten weisen Riesen, also 'Schatzmimir'.

Lérápr M. Grímn. 253. 263. SnE. I, 128 (Leraps, lieradz, Berahr). Nach Bugge Norr. fornky. 80 kaum von hle 'Schutz', da nicht anzunehmen ist, daß h in so früher Zeit vor l ausgefallen sei, sondern vielleicht von le N., das in dem Gedicht Egill Skallagrimssons Hofublausn 12 vorkommt und, nach Lex. poet. 501 b, liquor bedeuten soll. Aber diese Bedeutung ist höchst problematisch; le heißt sonst immer Betrug, Schaden, den man jemandem zufügt', so übersetzt denn F. Jónsson (Krit. Ausgabe Egilss. Skallagr. 408) den Ausdruck grabar læ mit 'grådighedens eller hungerens mén, ødelæggelse, = mættelse'. Auf die Unzulänglichkeit der Annahme der Bedeutung 'Nässe' weist Gíslason Njála II, 386 f. hin, daher nimmt denn auch Bugge seine frühere Erklärung, Stud. I, 482 Anm. 3, zurück, will nun aber den Baum auf ein lat. laurus zurückführen, Stud. I, 557 aus \*Laurhâd species lauri 'mit 3 Wurzeln'. Diese Herleitung ist jedoch sehr gekünstelt. Léráhr dürfte doch wohl 'der Schaden Ratende, Schaffende' sein. Freilich ist diese Bedeutung schwer zu erklären; denn allem Anschein nach ist der Baum derselbe wie die Weltesche Yggdrasil, da auch auf ihm die Ziege Heibrun weidet.

Yggdrasill M. Voluspå 19<sup>2</sup> u. ö. Der Name der Weltesche. Auf die weitschichtige Literatur über das Wort hier einzugehen, ist nicht der Platz. Ich hebe nur folgendes heraus.

Bugge Stud. I, 394 erklärt es als 'Yggs Pferd'. Yggr 'der Fürchterliche' ist ein poetischer Name Odins, drasill poetische Bezeichnung eines Pferdes s. o. unter Drosull. Odins Pferd ist soviel als der Galgen, an dem Odin hing, nach dem bekannten Mythus aus den Hávamál. 'Es war eine im Nordischen wie im Deutschen und Englischen allgemein verbreitete Ausdrucksweise. besonders bei den Dichtern, den Gehenkten als Reiter des Galgens und den Galgen als Pferd zu bezeichnen'. Dieser Deutung schließen sich im wesentlichen an Eirskr Magnússon in seinem Buch Odins horse Yggdrasill, London, 1895, Golther Germ. Myth. 529, Mogk Pauls Grdr. 2 III, 379. Dem gegenüber hebt, wie ich glaube mit Recht, Detter Ark. 13, 99 u. 207 hervor, daß das Roß Yggs heißen müßte Yggs drasill; Yggdrasill dagegen bedeutete 'Schreckpferd', schreckliches Pferd, vgl. yggia 'metuere', yggligr, ygglaust neben uggia, uggligr, ugglaust. Auch das gäbe eine ganz gute Bezeichnung für den Galgen. Über die Streitfrage, ob der wirkliche Name des Baumes Yagdrasill ist oder askr Yggdrasils vgl. E. Magnússon in seinem Buch und in Ark. 13, 205 ff., sowie Detter ebd. 99 u. 207. Auch hier schließe ich mich der Ansicht Detters an, daß wir es in dem Gen. nur mit einem epexegetischen Gen. zu tun haben wie in Fenris úlfr. Der entgegengesetzten Ansicht Magnússons pflichtet übrigens auch Mogk a. a. O. bei, durch seine Übersetzung 'Esche des Rosses Odins'.

#### III. Sachen.

#### 1. Gegenstände verschiedener Art.

#### a) Bohrer.

Rati M. Háv. 106<sup>1</sup>. SnE. I, 220 ff. Bugge Stud. 1, 468 erklärt das sonst nicht im Altnorw. vorkommende Wort für eine Entlehnung aus dem Ags., wo es in einer ums Jahr 1000 verfaßten Wortliste vorkommt. Wegen des t statt zu erwartendem tt verweist er auf span.-port. rato, frz. rat und auf von englischen und wallisischen Autoren mit t geschriebenes lat. ratus, rato, raturus, sowie auf ahd. rato neben ratto. Seine frühere Meinung, daß Rati mit rata, Prät. rataþa = got. wratōn 'reisen, ziehen (veg einen Weg)' in Verbindung zu setzen sei, verwirft er, weil alsdann Ratatoskr, das mythische Eichhörnchen 'Wanderers Zahn' bedeuten würde, was wenig passend scheine. Diese Auseinandersetzung leuchtet mir nicht ein; rata bedeutet: 1. von dannen oder

umherfahren, 2. treffen, finden, auf etwas stoßen, 3. niederfallen, Fr.² III, 39. Rati wäre also der, der von dannen fährt, den Odin fortschickt, um den Weg durch das Gestein zu bahnen. Ist die Bedeutung 'Weg finden', die Cl.-Vigf. 483b als modern angibt, alt, dann wäre er 'der Wegfinder', wie auch F. Jónsson 230b alternativ neben 'Nager' vorschlägt, derjenige, der für Odin den Weg findet, auf dem er einschlüpft durch den Berg zur schönen Riesenjungfrau, um von ihr den Skaldenmet zu erhalten. Rati wäre zunächst eine dichterische Bezeichnung für diesen Bohrer Odins, dann für einen Bohrer überhaupt, und in dieser Bedeutung stände es in Ratatoskr, s. das Wort. Das setzte freilich voraus, dass der Mythus von der Gewinnung des Dichtermetes mit Hilfe des Bohrers älter ist als der vom Eichhörnchen, resp. der Name dieses. Die genaue Ausmalung der Bewohnerschaft der Weltesche dürfte immerhin verhältnismäßig jungen Datums sein.

### b) Fessel.

Drómi M. SnE. I, 180. Dunkler Herkunft. Fr.<sup>2</sup> I<sup>2</sup>, 270 a führt an: dróma = hepta, von drómi? láta drómt vid 'zögern'.

Gelgia F. SnE. I, 112; Denominativ auf jôn von galge 'Galgen', vgl. Hellqu. Ark. 7, 173. Nach SnE. II, 431 u. 515 ursprünglich gleich spijta 'Pflock, Stift, Nagel' (Fr. III, 504b), womit man etwas befestigt. Also wird nur durch ein Mißverständnis die Fessel des Wolfs diesen Namen erhalten haben. Siehe die nähere Auseinandersetzung bei Fr. I, 575b f. Dem entsprechend übersetzt F. Jónsson 220b 'ein kleines Stück Holz'.

Gleipnir M. SnE. I, 98, 108—110. Roß 248a gleip N. 'einer, der höhnend nachäfft', 'ein frecher, lärmender unverschämter, unangenehmer Spottvogel', davon wäre Gleipnir Denom., 'der Spaßmacher' vgl. Kock, diese Ztschr. 10, 108; gleipa garrire, nugari, Lex. poet. 250b, 'den Mund verzerren, das Gesicht verdrehen, Aasen 226; gleiping F. 'Grimmassen, närrische Geberden' ebd. Es ist die Fessel, durch die der Wolf getäuscht wird, daher der Name. F. Jónsson 221b übersetzt 'slugeren, der Hinunterschluckende' scheint es also zu gleypa 'hinunterschlucken' zu stellen, was aber keinen rechten Sinn gibt. Wie Cl.-Vigf. 203 zur Übersetzung the Lissom 'der Geschmeidige, Schlanke' kommt, weiß ich nicht.

Levþingr M. SnE. I, 106, 108, II, 431, 515 (læð-, lêð-). Nach Bugge Norr. fornkv. 335a ist Læþingr die rechte Form. Ist es eine Ableitung von láß F. 'Erde'? Aber welches wäre der Sinn? Die Fesseln, mit denen man den Fenriswolf zu binden versuchte, sind ja aus den unmöglichsten Dingen gemacht, waren diese etwa aus Erde?

# c) Glocke.

Gloß F. Fms. 5, 133 = Ól. h. h. (Munch 53) 241. Fms. 6, 63. Fgrsk. 103, Flat. III, 278, Heil. II, 174. 'Die Glänzende', Name einer Kirchenglocke in Niþarós. Ähnliche Bildungen, also ursprüngliche Adjektiva Fem. Gen., sind z. B. dliós als Name für die Nacht, Alvísm. 304, — nicht wie Gering Gloss. 131b will Kompos. aus ó und liós N. —, ebenso alskir von der Sonne, ebd. 166. Die Deklination ist in die der Substantiva übergegangen, wie ähnlich bei den weibl. Eigennamen Sigrdrif, Suanhuit, vgl. F. Jónsson Ark. 14, 194.

# d) Horn (Trink-).

Grimr M. Flat. I, 347, 360 f. So heißen zwei Hörner nach dem Namen ihrer Überbringer.

Hringhorni (r) M. Fas. III, 140. Ein Horn mit einem grossen Ring an der Spitze. So heißt auch das Leichenschiff Baldrs, s. dasselbe.

Huitingr M. Fms. 3, 189. Zwei Hörner, wohl von der weißen Farbe. So heißt auch ein Schwert und ein Pferd.

Hyrningr M. Flat. I, 360, Ableitung von horn. Es bedeutet auch einen Gegenstand, eine Person, die ein Horn hat. So führt im Froschmäuseler der Hirsch den Namen Hornung, vgl. Glöde, Zeitschr. f. d. deutsch. Unterr. 7, 717.

Úrarhorn N. Fas. III, 616. 617. 624 u.ö. 'Auerochsenhorn'; \*úrr sonst nicht belegt. Als menschlicher Beiname Hkr. II, 955.

# e) Kessel.

Bohn F. SnE. I, 216 u. ö. Uhland, Schrift. 6, 215 übersetzt es mit 'Angebot', weil der Dichtermet als Mordbuße gegeben ward, er stellt es also zu bióha; so auch Bj. Hald. I, 91 und Lex. poet. 72a oblatio, F. Jónsson 216b 'das Einladende, der darbietet', nämlich den Trank. Kock dagegen, diese Zeitschr. 10, 109 zieht es wohl besser zu boha, wie Lofn: lofa, \*Rahn, Rán: ráha; das þ sei durch den Einfluß von boh erhalten geblieben. Er übersetzt es mit 'Einladung zum Gastmahl'.

183

1420

Eldhrimnir M. Grimn. 182. SnE. I, 124. 126. 'Der im Feuer Berußte', vgl. den Eber Schrimnir.

Gestumblifr M. Logm. Ann. 1417 (Storm. 292), ein silbernes

(Kirchen) -gefäß (bolli), 'den Gästen freundlich'.

Oprerir M. Háv. 140°. SnE I, 216 u. ö. (-hrærir, -rærir, -ræyrir, -reir). Sievers zeigt, Beitr. 6, 355 und Verhandl. 132, daß -rerir zu lesen ist, vgl. auch den Mannesnamen Rerir (Fas. I, 116 ff.). Man leitet es gewöhnlich von hróra ab, 'etwas in Bewegung setzen' und δρr Dichtkunst. Óprerir wäre also mit Müllenhoff Z. f. d. A. 23, 157. 'Poesieerreger', vgl. Rydberg Unders. i. germ. myth. 1, 501, so auch Cl.-Vigf. 471 a 'a rearer or inspirer of wisdom', F. Jónsson 229 b 'Gedichthervorbringer'. Bugge lehnt wohl zu Unrecht diese Etymologie, Norr. fornkv. 56a, ab: das h zwischen den zwei Konsonanten konnte sehr wohl schwinden, ε wurde, weil schwächer betont, zu ε gekürzt — wie auch Jónsson schreibt — und dieses zu ε wie in kemr: kemr. Die von Gr. DM³ 157 aufgestellte Herleitung von einem \*riosa 'rauschen, tönen', die Müllenh. DA. V, 273 Anm. für 'das Geratenste' hält, hat keine Stütze.

Sốn F. SnE. I, 216 u. ö. Hellqu. Ark. 7. 172 Anm. 1 sieht in sốn ein Verbalabstraktum zu sốa 'opfern'. Besser Kock, diese Ztschr. 10, 109, der es aus \*sofn 'Kochen, Brauen' erklärt, vgl. neunorw. soda 'kochen', Ross Wtb. 735 a, isl. sofna 'gar gekocht werden', sofning 'das Kochen'. Der Name des Kessels würde also 'das Kochen', d. h. 'der Kochende' bedeuten.

Ségr M. SnE. I, 56. Die Bedeutung ist dunkel.

# b) Mühle.

Grotti M. SnE. I, 376, 654, 'die Mühle'. Zum Etymon vgl. Noreen Urg. Lautl. 188, nhd. grand 'Sand', ahd. grint 'scharf', ags. zrinda; ndän. dial. grotte (\*zruntan) 'mahlen', aisl. Grotte, gr. χέραδος 'Steingrieß'.

# g) Ring.

Draupnir M. SnE. I. 342 u.ö.; Hellqu. Ark. 7, 23 Anm. 1 sagt: Draupner... wie bekannt: dreypn = z. B. lausn: leysa. Aber ein dreypn von dreypa 'tropfen lassen' ist nicht belegt, wäre also mit einem Sternchen zu versehen. Es ist der 'Tropfer', Gering 55 Anm. 2, d. h. der tropfenlassende, von dem jede neunte Nacht 8 neue Ringe herabtropfen.

Foldi M. Fms. 1, 51, ein Ring, der aus der Erde ausgegraben war, daher wohl Denom. von fold F. 'flache Erde', siehe Moldi.

Gläszende', ein Goldring. Auch der Name eines Ochsen.

Hnituþr M. Flat. I, 347 = Fas. 1, 316. 3, 576. Zur Erklärung des Namens wird gesagt: Ulfr hafþi at fóra konungi... ok hring þann, er Hn. hét, þui at hann var hnitaþr saman í siau hlutum. Hnita bedeutet 'fest machen oder verbinden durch einen Stift oder Nagel von Metall', Fr. II, 28b.

Moldi M. Fgrsk. 29. Hk. I, 228. SnE. III, 462. Es ist derselbe Ring, der Fms. I, 51 Foldi heißt. Moldi wäre von mold F. 'Erde' abgeleitet wie Foldi von fold. Vielleicht aber ist Foldi der richtige Name, und er hat vielleicht Eyvindr skaldaspillir veranlaßt in der Strophe, die er über diesen Ring macht, die Kenning skeria foldar skiprennandi 'der rennende Schneeschuh des Landes der Scheeren' d. h. 'das Schiff' zu brauchen.

Suiagris M. SnE. I, 394, 396, 398, Fas. I, 90, 93, 'Ferkel der Schweden'. Woher der Name stammt, wird nicht berichtet.

# h) Schlüssel.

Gyllingr M. SnE. II, 494, Denom. von gull 'Gold', 'der Goldne'.

# i) Stab.

Hognuþr M. Vatnsd. 74°t; ein stafsproti, also wohl ein dünner Stab, von zauberkräftigen Eigenschaften, die sich äußern, wenn man jemanden dreimal auf die Backe schlägt (drepa). So erklärt sich auch der Name als Ableitung von hoggua 'schlagen' 'der Schlagende'. Zu bemerken ist übrigens, daß sonst die Nom. ag. auf -uþr, nicht auf -nuþr ausgehen, es wird also wohl Analogie gewirkt haben von Wörter mit -n im Wurzelausgang, wie von dem folgenden Land-konnuþr, bonnuþr, mognuþr usw. Daneben kommt auch vor hogguþr als Schwertheiti, SnE. II, 559.

Landkonnuþr M. Landn. 64<sup>17</sup>, 187<sup>10</sup>. Es ist nicht ganz klar, ob wir es mit einem Eigennamen oder einer Artbezeichnung zu tun haben. Cl.-Vigf. 371 b und Fr.<sup>2</sup> II, 407 fassen es als solche auf 'Zeichen, das dazu dienen soll, daß jemand ein Stück Land in seinen Besitz genommen, sich angeeignet hat (kanna sér landit), F. Jónsson dagegen im Index seiner Ausgabe nimmt es als Eigennamen. Vgl. die Komposita morpkannaþr

Landn. 68<sup>1</sup>, sólkannaþr Sturl. I, 341. Falk Beitr. 14, 33 gibt hier fälschlich an konnuþr.

Simul F.? SnE. I, 56 (Sumul). Noch nicht gedeutet, simull auch Ochsenheiti, SnE. I 587. II, 483, 626.

# k) Tür.

Prymgioll F. Fiolsuinnsm. 10<sup>1</sup>, von Prymr M. und gioll F. 'das Getöse', also etwa mit Gering 131 Anm. 3 'die laut Knarrende'.

#### 2. Schiffe.

Alfsbuza F. Gottsk. Ann. 1392 (Storm. 367), nach dem Namen des Besitzers.

Bautahluti M. Gottsk. Ann. 1366. 88 (Storm. 361. 366). Mit der einzigen, sonst bekannten Zusammensetzung mit bautabautasteinn, für bautarsteinn, das man meist aus bautabarsteinn erklärt, Stein, der Ähnlichkeit mit einem Gerät zum stoßen hat, zu bauta stoßen, sodann 'Gedächtnisstein', vgl. Fr. 2 I, 119 a, wird der Name kaum etwas zu tun haben. Für bauta führt aber Aasen 44 b die Bedeutungen an 'kreuzen, lavieren, in Winkeln oder schrägen Linien gegen den Wind segeln'; baut M. 'Wendung im segeln, eine schräge Linie gegen den Wind'; bautt Adj. 'entgegengesetzt, konträr' vom Wind. Hierzu wird der Name gehören, er würde also etwa bedeuten 'ein Ding, d. h. Schiff, das zum Kreuzen geeignet ist'.

Benediktsbåt N. Flat. III, 565 (Ann. 1359), nach dem Besitzer oder Erbauer.

Bessalan gi M. Skálh. Ann. 1347 (Storm. 213), 'der lange Bär'. Hat bessi oder bassi überhaupt die Bedeutung 'Schiff', vgl. Hænsnabassi, oder ist es nach einem Eigennamen (Bessi = Bersi) so genannt, wofür vielleicht der folgende Name Biarnarlangr spricht?

Biskupsbuza Gottsk. Ann. 1359 (Storm. 358). Ein zweites: Logm. Ann. 1405 (Storm. 288). Buza F. ist eine Art breiter, großer Schiffe, Fr. I, 218 a.

Biarnarlangr M. Gottsk. Ann. 1312 (Storm. 343), nach dem Besitzer oder Erbauer?

Borgundarbát M. Flat. III, 186 Fms. 10, 52, nach Borgund in Norwegen genannt.

Bókaskreppa F. Fms. 8, 320. 9, 14. 15. u. ö. Flat. II, 653; skreppa F. 'Bücherbeutel, -tasche', das Schiff des Bischofs Nikolás,

der vermutlich auf seinen Reisen immer eine Anzahl Bücher mit sich führte.

Brandagenia F. Sturl. I, 334; genia F. nur einmal belegt, SnE. I, 569, als Axtheiti. Auch Spottname eines Mannes, Sturl. II, 159 (Cl.-Vigf. 197 a fälschlich 'einer Frau'). Es könnte -jôn Ableitung sein von gan N. 'das Gähnen, Rufen, der Schrei'; vgl. gana gähnen; genia wäre also etwa 'die einen Laut von sich gibt', von der Axt gebraucht, die zischend durch die Luft fährt, vom Schiff, das zischend durchs Wasser dahin schießt. Brandr M., Fr.² I, 178 a, zunächst 'Baum', dann eine Stange am Vordersteven des Schiffes, wird weiterhin auch für den Vordersteven selbst gebraucht, Lex. poet. 74 b. Brandagenia wäre also etwa 'das Schiff mit zischenden Steven'.

Brotaskip N. Flat. III, 580 (Anm. 1393); broti M. 'ein Haufen von Bäumen, die im Wald gefällt sind', Brotaskip könnte also das aus Bäumen, d. h. Holz, hergestellte Schiff sein, was aber ein wenig charakteristischer Name wäre; man könnte vielleicht auch an die Ladung des Schiffes denken. Es handelt sich um ein in Island ankommendes Schiff, und Bauholz war ein beliebter Handelsartikel. Besser aber ist wohl an Ableitung von brot Nzu denken, in der Bedeutung 'Bruchstücke'; briöta wird häufig vom Scheitern der Schiffe gebraucht, Beispiele bei Fr. I, 190b. Vielleicht hatte das Schiff früher einmal Schiffbruch erlitten oder erlitt einen solchen erst später und erhielt dann erst seinen Namen, wie ich ähnliches von dem Schiff Grandabuza vermute, vgl. brotasilfr 'Silber in Stücken' Fr. I, 194 a.

Békisúþ F. Fms. 7, 264. 284. 287. 289. Fgrsk. 181. Hkr. III, 411. 438. 441. 443; béki- Kollektivum zu bék F. 'Buche', wie birki: biork, eiki: eik, eske: askr, Hellqu. Ark. 7, 35. Vgl. béki-skógr M. 'Buchenwald'; súþ F. 'Zusammenfügung von Brettern, die mit der Kante übereinander gelegt sind, besonders an der Seite eines Fahrzeugs'. In der Bedeutung 'Fahrzeug, Schiff' sonst nur in Zusammensetzungen, Fr. 2 III, 594a. Als Schiffsheiti SnE. I, 583. II, 481. 565. 624. Békisúþ also 'Schiff aus Buchenholz'.

Draglaun. Fms. 7, 289. Hkr. III, 4432; drag N. 'Bekleidung, die unter den Bootskiel oder die Schlittenkufe gelegt wird, um diese zu beschützen, wenn das Boot (resp. der Schlitten) über die Erde gezogen wird'; Fr. 2 I, 253a; laun F. 'Verheimlichung' oder N. Pl. 'Belohnung' geben beide in dieser Zusam-

mensetzung keinen rechten Sinn. Steckt etwa ein hlaun N. clunis, natis darin, mit Wegfall des h wie z. B. likamr neben likhamr? Also 'Schiff mit einer Bekleidung unter dem Kiel', der dem menschlichen Körperteil verglichen wird? Vgl. Dragmok.

Dragmok F. Fms. 10, 52. So die Lesart der Frísb. 54423; Flat. III, 186 Dragsmork und Skálholtsb. Dragmörk beruht augenscheinlich auf Verwechslung mit dem Ortsnamen Dragsmork, Fms. 10, 153f. So heißt ein Gehöft in Ránsríki in Víken, jetzt Dragsmark in Bohuslän in Schweden, Fms. 12, 257 f. Mok F. stelle ich zu moka 'schaufeln, um Etwas von einer Stelle auf eine andere zu führen', der Name des Schiffs bedeutet, daß man es vermöge seines eisernen Beschlages unter dem Kiel über Land ziehen konnte, eine Manipulation, die öfter vorgenommen wurde.

Dreki M. Fms. 9, 393. 10, 52. Fgrsk. 162, Flat. III, 88. 166, eine Nachbildung des berühmten Schiffes Ormr h. langi, daher auch der Name 'Drache', der ja sonst allgemeine Bezeichnung für ein Kriegsschiff ist.

Dróttsetabuza F. Flat. III, 561 (Ann. 1346); 'Schiff des Truchsessen'.

Eindribasúb F. Skálh. Ann. 1347 (Storm. 213).

Elftr M. Bp. I, 842 = Olpt F. Bp. I, 899. Ein zweites Schiff Alft F. Gottsk. Ann. 1331 (Storm. 348): 'der Schwan'. Die Schiffe der Griechen und Römer führten vielfach Bilder von Tieren und trugen davon ihre Namen. So hieß auch ein athenisches Schiff Κύκνος, zwei andere Schiffe mit Vogelnamen sind Aquila und Gallus, vgl. Ruhnkenius 281. Weitere Beispiele von Tiernamen s. unter dem Schiffsnamen Uci.

Ellißi M. Landn. 12027, 22813. Frißpiofss. 2 u. ö. (hier die meisten Handschriften Ellißa F.); ursprünglich eine Artbezeichnung, Flat. I, 22. Fr. I, 323 a vergleicht ags. ýðliða, von ýß 'Welle', 'wave-traverser', vgl. noch ýßliß 'Schiff', Bosworth-Toller 1302 b. Liegt hier wirklich eine Entlehnung dieses dichterischen Wortes vor, müßte es stark verderbt sein und in seinem ersten Teil eine volksetymologische Umdeutung erfahren haben, etwa an & Unwetter angeglichen, wobei das & vor der Geminata gekürzt wäre. Der Name wäre alsdann zu deuten als das durch Unwetter Dahinziehende. Doch scheint mir diese Vermutung selbst ziemlich unwahrscheinlich. Die im Glossar zur Njála, Kopenh. 1809, s. 664 gegebene Erklärung: navis, qs. solitaria, a

classe separata, l. nautis privata, von er aus år und lip classis, comitatus; lipar nautae bedarf kaum der ernsten Widerlegung.

Erkisúþr. N. Fms. 8, 209. Der Bischof Nikolás hatte das Schiff von dem *erkibiskup*, dem Erzbischof, zum Geschenk

erhalten, daher der Name.

Falki M. Flat. III, 542 (Ann. 1292) 'der Falke'.

Fitiabrandr M. Fms. 9, 478 Flat, III, 132; fit F. 'Schwimmhaut bei Wasservögeln, Schwimmfuß bei Seehunden'.

Fifa F. Flat. II, 473. 474. Über fifa siehe bei dem gleichlautenden Pfeilnamen.

Fiarpakolla F. Fms. 8, 138 'die Hindin (oder Kuh) der Fjorde', Weinhold Altn. Leb. 131 'Buchtentier'. Über kolla siehe den Pferdenamen Sopulkolla.

Frißbriötr M. Fms. 9, 203. 'Der Friedensbrecher'. Zur Erklärung des Namens wird erzählt, daß die Bagler, als sie hörten, daß Skúli Konungsbróßir einige Kriegsschiffe hatte bauen lassen, nicht zur verabredeten Zusammenkunft kamen. Deshalb werden die Schiffe Frißbriötar genannt.

Gammr M. Njál. 82<sup>82</sup>; gammr ist ein fabelhafter Vogel, und das Schiff führt seinen Namen davon, daß es ein Gammshaupt als Gallionsbild hatte.

Gens F. Skált. Ann. (Bruchst.) 1437?

Gestafley N. Fms. 8, 211. 227. Flat. II, 610, auch einfach Fley it mikla genannt, Fms. 8, 209. Flat. II, 609, Ann. vet. 1301 (Storm. S. 52); fley N. 'ein Fahrzeug, Schiff', vgl. SnE. I, 582, auch fleyskip; fær. fløy, jetzt veraltet, Fær. Anth. II, 70, griech. πλοῖον (Grdf. \*plowjo -m), Kluge Neue Jahrb. IV, 701. Es kann zweifelhaft sein, ob ein wirklicher Eigenname vorliegt. Das Schiff so benannt, weil die gestir, die bewaffnete Kriegerschar des Königs, darauf fuhren. Vgl. die folgenden beiden Wörter.

Gestaskalpr M. Fms. 9, 27; skalpr M. 'Schwertscheide', dann auch Schiffsheiti SnE. I, 582, II, 481. 565, 624.

Gestaskúta F. Flat. III, 18; skúta F. 'eine Schute', Finnb. s. Kp. 8 (S. 14) gleichbedeutend mit feria gebraucht, auch Fær. Anth. II. 304.

Glóß F. Bp. I, 842. 899. Flat. III, 556 (Ann. 1332) Gottsk. Ann. 1331. 1332 (Storm. 348). Glóß, wie Bp. lesen, wäre 'Glut', etwa weil das Schiff in der Sonne glühte, leuchtete, besser aber vielleicht mit Storm im Index Gloß F. von Adj. glaßr 'glänzend'.

Gnoß F. Fas. III, 406. 407. Bárß. s. Sn. Kp. 20 (S. 42), mythisches Schiff, auch skipsheiti SnE. I, 582; vingnoß SnE. I, 240. Es ist wohl zu stellen zu gnyia 'lärmen', gnyßr M. 'Knurren, Murren', gnauß F. 'Tumult, Geräusch', von Schiffen skipagnaußin, gnaußan F. = gnauß, gnaußa 'Lärm machen', gnyßia 'knurren, Murren', gnyr 'Lärm, Tumult, Krachen'. Das Wort bedeutet also wohl eigentlich 'das Geräusch des Schiffes während der Fahrt', dann das geräuschmachende Schiff selbst, vgl. Brandagenia.

Grandabuza F. Flat. III, 553 (Ann. 1320); grandi M. bedeutet Sandbank, Fr.<sup>2</sup> I, 630a oder auch, heute wenigstens, Steinriff, Kålund. I, 5 u. 11. Da das Schiff Schiffbruch erleidet, hat es seinen Namen vielleicht erst davon erhalten, daß es auf eine Sandbank auflief. Grandi begegnet aber auch in Norwegen als Ortsname, s. Fr.<sup>2</sup> I, 630b, und für Island führt Kålund an Grandholm, Holmsgrande. Es ist also immerhin möglich, daß das Schiff auch nach einem Ortsnamen benannt ist.

Grágás F. Fms. 8, 137; 'Graugans', benannt wie das bekannte Gesetzbuch, wohl nach der Farbe oder der Schnelligkeit des Schiffes oder nach beiden, vgl. d. f. W.

Grábuza F. Sturl. II, 248. Skálh. Ann. 1258 Storm. 192);

graues Schiff, vgl. Gragas.

Gullbringa F. Fms. 8, 184. 9, 27 u. ö. Flat. II, 600. III, 59. 132; bringa F. 'Brust, Brustkasten', also 'Schiff mit goldner Brust'. Goldene Verzierungen wurden gern an den Schiffen angebracht, z. B. gylldir allir ennispenir ok veprvitar Flat. II, 476. Pat var dreki ok voru bépi hofup ok krókar fyrir miok gullbúinn, ebd.

Gullskór M. Flat. III, 546 (Ann. 1300); 'Goldschuh'.

Gullsúþ F. Flat. II, 653; ein anderes Schiff: Flat. III, 556 (Ann. 1332); 'goldnes Schiff'.

Gunnarsbát N. Fms. 10, 52. Flat. III, 186., nach dem Namen des Besitzers oder Erbauers.

Gyþusúþ F. Gottsk. Ann. 1352 (Storm. 355), wohl vom Frauennamen Gyþa.

Góþingaskip N. Ann. reg., Skálh. Ann. Flat. III, 528 (Ann. 1232); góþingr war auf den Orkneys und Shetlandsinseln die Bezeichnung für die lendir menn, Cl.-Vigf. 222 b. Eigentlich bedeutet es 'Mann, der Besitztum hat'. Es scheint zweifelhaft, ob es wirklicher Eigenname ist (vgl. Gestafley, -skúta, -skúlp.

Gorn F. Fms. 8, 138; 'Darm', vielleicht war das Schiff lang und schmal.

Gorsúβ F. Fms. 8, 320; 'das fertige Schiff', von gor- zum Adj. gorr, wie z. B. gor-ræβi u. a.? Oder wäre es etwa gleich Gor(n)súβ? Es ist dasselbe Schiff, das Flat. II, 653 Gullsúβ genannt wird.

Hårknifr M. Fms. 8, 138 'Rasiermesser', wohl von der Schärfe des Kiels, vgl. auch Weinhold Altn. Leb. 131.

Håsaugabuza F. Fms. 9, 303. Flat. III, 41; hår M. \*Unterlage auf der Seite des Fahrzeuges, in der das Ruder sich während des Ruderns im Gleichgewicht bewegt, Ruderdolle. Das Auge der Ruderdolle ist wohl der von den beiden Pflöcken eingeschlossene Raum.

Heinreksskip N. Flat. III, 581 (Ann. 1394), wohl nach dem Namen des Besitzers.

Hialp F. Fms. 8, 197. Flat. II, 606; ein zweites Flat. II, 473. 474; 'Hilfe'.

Hiolt F. Skálh. Ann. (Bruchst.) 1342 (Storm.) 222 'Parier-stange'.

Holltabiarnarbuza F. Henr. Høyers Ann., Ann. regii 1299Storm. 72, 145), wohl nach dem Namen des Besitzers.

Holmbuza F. Fms. 9, 456. Flat. III, 121, nach einem Ortsnamen.

Holmdóla F. Sturl. II, 248, Skálh. Ann. 1258 (Storm. 192), wohl von den Holmdólir, den Bewohnern eines \*Holmdalr, das ich nicht nachweisen kann.

Hólaferia F. Flat. III, 583 (Ann. 1394), vom isl. Bischofssitz Hólar.

Hreinn M. Fms. 7, 217. Hkr. III, 359; Fms. 8, 209. Flat. II, 609. 'Rentier', es wird als schnellstes aller Schiffe bezeichnet, daher der Vergleich.

Hringaskúta F. Sturl. II, 25, vgl. Hringhornir.

Hringhorni(r) M. SnE. I, 176. 260. Das Schiff Baldrs, auch Schiffsheiti SnE. I, 581. Bugge Stud. I, 232. Anm. 1: "Der Name Hringhorni (unter den skipaheiti SnE. I, 281 [Druckfehler für 581] hringhornir) könnte seiner Bedeutung nach als dichterische Bezeichnung für jedes Schiff passen. Vgl. die poet. Ausdrücke an. hringr 'Schiff', ags. hringedstefna, hringnaca, hornskip, hyrnde ceolas, as. hurnidscip". F. Jónsson 225b übersetzt es 'mit dem gebogenen Vordersteven'. Ebenso heißt ein Ring.

Hugró F. Fms. 8, 385. Flat. II, 677. III, 132. 'Sinnesruhe, Herzensfriede, Zufriedenheit'. Liegt etwa ein Wortspiel vor mit ró F. 'Eisenplatte mit einem Loch in der Mitte, in das die Spitze eines Schiffs- oder Bootsnagels hineingeführt wird, um flach gehämmert zu werden', Fr. HI, 122b, oder besser noch mit ró F. =  $r\acute{a}$  F. 'raae'?

Hánsnabassi M. Skálh. Ann. (Bruchst.) 1343 (Storm. 567), 'Hühnerschiff'? vgl. Bessilangi.

Hoffabuza F. Sturl. II, 65; Fms. 8, 137; Flat. II, 584. 689. Benennung mehrerer Schiffe, jedenfalls urspr. kein Eigenname, sondern Artname, wie hoffaskip 'ein Schiff mit einem (Menschen- oder Tier-)haupt am Vordersteven.

Horvargarpr M. Ann. reg. 1209 (Storm. 123), Flat. III, 522 (Ann. 1209). Hornar Garpr Skálh. Ann. 1209 (Storm. S. 182). Horvar wäre Gen. Sg. F. eines wo-Stammes, könnte also nicht von horr M. 'Flachs, Linnen' kommen, an das man ja zunächst denken würde, da dieses den Gen. hors hat. Aber vielleicht gab es ein hor F. neben -horr M. Im späteren Neuisl. wurde ja -rr häufig zu -r, vgl. Gíslason Efterl. Skrift. II, 169, und man faßte dann vielleicht das so entstandene hor als Fem. auf und flektierte es nach Analogie von Wörtern wie bob 'Kampf', stob "Landungsplatz' usw. Garpr M. 'ein unerschrockener Mensch', auch der Name eines Ochsen. Ist es auch heiti für einen Ochsen? Dann könnte man es vielleicht hier in dieser Bedeutung nehmen, und es wäre an Schiffsnamen wie Uxi und Visundr zu erinnern. Horvargarprinn würde, wenn diese Auseinandersetzung das Richtige trifft, 'Linnenschiff' sein und seinen Namen vielleicht von der Ladung tragen, zum Vergleich könnte man heranziehen Bókaskreppa, vielleicht auch Brotaskip, Hænsnabassi und Raptabuza. Die Lesart Hornar- scheint verderbt zu sein.

Hosnabuza F. Gottsk. Ann. 1391 (Storm. 367); etwa verderbt aus Hónsnabuza, vgl. Hónsnabassi?

İslendingr M. Suarfd. Kp. 12 (İsl. II, 142). Volksname nach dem Heimatland des Schiffes. So wurden auch antike Schiffe nach ihrer Heimat benannt, z. B. Dacicus, Salaminia, Ruhnkenius S. 277.

Iárnbarþi M. Suarfd. Kp. 4 (Ísl. II, 121). Fas. II, 395; Fms. 2, 310. 317 u. ö. 10, 355; 11, 131, Fgrsk. 63. 64, Flat. I, 190. Egilss. Kp. 87 § 5. Daß wir es hier nicht mit einem eigentlichen Eigennamen zu tun haben, geht z. B. hervor aus Flat. I, 481, wo es heißt: iarl hafþi iarnbarþa geysi mikinn. Barþi M. ist Ableitung aus barþ N. 'Fortsetzung des Kiels, aufwärts gegen

den Steven, an beiden Enden des Schiffes', eigentlich 'Bart', Fr.<sup>2</sup> I, 113b, es bedeutet also 'das mit einem Bart versehene Schiff', ein jan-Stamm, vgl. Hellqu. Ark. 7, 471. Iarnbarþi wird erläutert durch die Stelle Fms. 2, 310 (Flat. I, 481) þar (nämlich an dem Schiff Iarnbarþi) var skegg á ofanverþu barþinu hudrutueggia, en niþr frá skegginu iarnspong þykk ok sua breiþ sem barþit, ok tók alt í siá ofan, þuí var þat skip kallat I., vgl. Fms. 10, 355, SnE. III, 718. Das Schiff des Jarls Erich wird auch einfach genannt Barþi: Hkr. I, 444<sup>15</sup>, 446<sup>9</sup>, 450<sup>10</sup>.

Iarnmeiss M. Njál. 103<sup>55</sup>f., Bp. I, 16, Flat. I, 425; meiss 'der Korb'. Das Schiff des Priesters Þangbrandr. Nachdem es gescheitert war, ließ er es ausbessern. Um es wieder zusammenzufügen, wird er starke Eisenklammern benutzt haben, vielleicht erhielt es auch eine ungeschickte, breite Form. So wird sich der Name 'Eisenkorb' erklären.

Karlshofþi M. Fms. 4, 95. Hkr. II, 67. 69. Ólafs. s. (Munch 53) 38, Fgrsk. 75. Flat. II, 42. Zur Erklärung des Namens heißt es Fms. 4, 95: Par var skorit á framstafninum konungs hofuþ, hann sialfr hafþi þat skorit; þat hofuþ var lengi síþan haft til sýnis í Noregi, während Flat. II, 42 nur berichtet, daß der König selbst das Haupt geschnitzt habe, nicht daß es sein eigenes war. Ólafs. s. h. h. (Krist. 49) 19 gibt als Namen an Karlshofþi eða Skeggi s. das Wort.

Katrinarsúþ F. Flat. III, 560 (Ann. 1343) Skálh. Ann. 1343 (Storm. 210), Gottsk. Ann. 1343 (Storm. 352), vielleicht nach der hlgn. Katrín so genannt, deren Kopf möglicherweise am Steven war, oder nach einer Frau Namens Katrín, vgl. Gyþusúþ, Margrétarsúþ.

Keipa F. Fms. 8, 204. Flat. II, 608; fem. on-Bildung zu keipr M., das gleich keipull ist. So wurden die aus Leder hergestellten Boote der Eskimos genannt, Fr. II, 271 vgl. húpkeipr, Fr. II, 78 a.

Kióll M. Henr. Høyers Ann. 1294, Lögm. Ann., Oddv. Ann. 1295 (Storm. S. 71. 261. 485), 'Schiff', vgl. ahd. kiol, ags. céol 'Langschiff', s. Kluge Etym. Wtb. 205 a. Die Schreibung mit ρ Lögm. Ann., ist daher falsch, ebenso wie Storms Form im Index, Kioll (kiolrinn), der also darin das Wort 'Kiel' sieht.

Klápi M. Fms. 9, 27; klápi M. 'das Jucken', ein merkwürdiger Name, doch vgl. Krafsi. War etwa auf dem Schiff einmal die klápasótt lat. scabies ausgebrochen, eine Krankheit, die mit Jucken verbunden ist, Fr.<sup>2</sup> II, 292 b? Krafsi M. Flat. III, 554 (Ann. 1323), Skálh. Ann. (Bruchstück) 1337, 38. (Storm. 221); Nom. agent. zu krafsa 'jucken, kratzen'? Siehe das vorhergehende Wort.

Kristiforussúþ F. Flat. III, 579 (Ann. 1393); ein Halldórr Kristiforrusson fährt auf diesem Schiff, das also wohl nach dessen Vater benannt ist.

Kristzsúþ F. Gottsk. Ann. 1276 (Storm. 334), wohl Christo geweiht.

Krossbuza F. Ann. reg. 1334 (Storm. 154), Flat. III, 556 (Ann. 1331), Skálh. Ann. 1334 (Storm. 207), Gottsk. Ann. 1334 (Storm. 349); das Schiff wohl dem hlg. Kreuz geweiht, dessen Abbild es vermutlich am Vordersteven trug. S. d. f. W.

Krossúþ F. Fm. 10, 53. Flat. III, 186. 189. S. d. v. W. Kúfinhetta F. Fm. 9, 507, Frísb. 512, Flat. III, 148. Die Angabe Fms., daß Flat. die Lesart Skúfinhetta habe, ist, nach der Ausgabe wenigstens, falsch. Verderbt vielleicht aus \*Kuflhetta? vgl. kufl-hottr, kuflshattr, -hottr 'Kappe', die zusammenhängt mit einem kufl, d. h. einer Kutte, besonders Mönchskutte; hetta F. ist jön-Ableitung von hottr, Hellqu. Ark. 7, 49, und bedeutet gleichfalls eine Kopfbedeckung, die besonders an einem kufl befestigt ist oder mit ihm zusammenhängt, Fr. I, 310. Doch wie ist das Schiff zu diesem Namen gekommen?

Kúpi M.? Land. 101<sup>15</sup>. 213<sup>14</sup>. Irisches Wort? Villiballdr hét mapr brópir Askels hnokkans, þeir váru synir Dofnaks, hann fór af Irlandi ok hafþi skip þat er K. hét. Oder ist es das ags. cúða 'der bekannte, vertraute Freund'?

Lafranzbolli M. Gottsk. Ann. 1393. 94 (Storm. 368), dem hlgn. Lafranz geweiht; bolli ist urspr. 'ein kleines Gefäß'.

Langabuza F. Skálh. Ann. (Bruchstück) 1342 'das lange Schiff'.

Langhufr M. Sturl. I, 3427; hufr M. 'Bug der Schiffsseite'; also 'Schiff mit langem Seitenbug'.

Langifriádagr M. Fms. 9, 429. 456. 457. Flat. III, 106. 121 (Langa-); 'Charfreitag', vielleicht deshalb so benannt, weil das Schiff an diesem Tage vom Stapel lief. Die Benennung nach dem Tage der Geburt — wenn der Ausdruck in diesem Sinne hier gestattet ist —, kann ich zwar sonst bei Schiffen nicht belegen, wohl aber kommt er, wenigstens in moderner Zeit, bei Tieren vor. Schwedische Bauern nennen ihre Kühe gern nach dem Tag, an dem sie geboren werden, also 'Sonntag', 'Montag'

usw., Sv. landsm. I, 390 f., und das Gleiche tut man, wie Wackern. Kl. Schr. III, 86 angibt, in der Schweiz, z. B. 'Pfinztag', ebenso in Baiern, Schmeller I<sup>2</sup>, Sp. 1214 oder aber nach dem Monat der Geburt, wie auch Geschütze Monatsnamen führten, Wackern. ebd. 93.

Laxabolli M. Flat. III, 554 (Ann. 1322); 'Lachschiff', also wohl ein Schiff, das für den Lachsfang bestimmt war, oder aber Lachse als Ladung an Bord hatte.

Lirta F. Fms. 9, 27, 135, 163 (Lyrta, Hirta). Ich kann keine Erklärung des Wortes geben.

Lysubuza F. Flat. III, 560 (Ann. 1343), 581 (1394). Skálh. Ann. 1343 (Storm. 210); Name zweier Schiffe, nach dem Kloster Lysa in Norwegen, Flat. III, 535 (Ann. 1265), 557 (1336).

Margrétarsúp F. Gottsk. Ann. 1346 (Storm. 353); 'Margrethenschiff'.

Mariubolli M. Flat. III, 569 (Ann. 1375); der Maria geheiligt, vielleicht mit ihrem Bild am Vordersteven. S. d. f. W.

Mariusuþ F. Fms. 8, 181. 196. Flat. II, 599. 605. Der König Suerre weiht es der Maria und befiehlt es ihrem Schutz, er läßt hinten und vorn im Schiff Reliquien einsetzen. Ein zweites Schiff gleichen Namens, dem König Hákon Hákonars. gehörig, Fms. 10, 74. 77. 84. 91. Flat. III, 196. 197 u. ö. Von diesem Schiff wird gesagt, daß das Haupt, also doch wohl das der Maria, von Gold war. In ähnlicher Weise benannten die Griechen und Römer ihre Schiffe nach der am Hintersteven gemalten Schutzgottheit. Zahlreiche solcher Namen findet man bei Ruhnkenius, S. 267 ff., z. B. Apollo, Jupiter, Ceres, Iris. Ein Drittes (?) Skálh. Ann. 1333 (Storm. S. 207).

Naglfar N. Vol. 50<sup>8</sup> u. ö. SnE. I, 188. 194 (-fari). Nach Detter, Z. f. d. A. 31, 208, Noreen aisl. Gr. <sup>2</sup>, § 251, 3, Urg. Lautl. 132 u. 178 ist nagl- zu νέκυς, νεκρός zu stellen, das Schiff heißt eigentlich Totenschiff, dann erst ist volksetymol. Umdeutung eingetreten, nach der es als aus den nicht abgeschnittenen Nägeln der Toten erbaut erklärt wurde. Falk, Beitr. 14, 16, nimmt urspr. Ableitung aus nagli N. 'Nagel' an und vergleicht ags. nægled-cnear Æþelst. 53. Naglfari ist auch Schwertheiti, SnE. I, 566, und wäre nach der ersten Erklärung 'das Schwert, das zwischen Leichen fährt'.

Ognarbrandr M. Sturl. II, 50. Fms. 8, 372. 386. 9, 27. 43. 135. 268. Flat. II, 672. 677. III, 23. Von ogn F. 'Schrecken, Furcht', das 'Schreckensschiff'.

Öláfssúþ F. Fms. 8, 99. 137—139. 142. 9, 241; 9, 434 u. ö. 10, 36 u. ö. Flat. III, 109. 111. 132 u. ö. II, 569. III, 9; Flat. III, 565 (Ann. 1360). Name mehrerer dem hlg. Olaf geweihter Schiffe.

Olafsbolli M., Gottsk. Ann. 1381, wohl nicht nach dem hlgn. Olaf, sondern eher Schiff des, unmittelbar darauf genannten, Olaf, Bischofs von Stavangr, der jedoch immerhin auch das Schiff seinem Namenspatron geweiht haben könnte.

Ormr hinn langi M. Agr. 402. Hkr. I, 412 ff. u. ö., Fms. 2, 219. 303 u. ö. 3, 2 u. ö. 10, 319 u. ö. Das Schiff war gebaut nach dem Muster eines anderen Schiffes des Königs Olafs Tryggvason, das gleichfalls Ormr 'Schlange, Drache' hieß, nunmehr aber zum Unterschied von seinem bedeutend größeren Schwesterschiff 'der kurze' genannt wurde, während jenes den Namen des langen erhielt. Ormr h. l. hatte ein großes Drachenhaupt am Vordersteven, Fms. 2, 303 und, wie Flat. I, 470 hinzufügt, einen großen Schwanz, mikill sporbr, hinten. Sporbr M. wird z. B. von der Midgardschlange gebraucht, die sich selbst in den Schwanz beißt; SnE. I, 106. Nach dem Drachenhaupt also trug das Schiff seinen Namen, der außerdem gleichbedeutend ist mit dem Gattungsnamen für Kriegsschiffe, dreki, der eben daher entstanden ist, weil viele Kriegsschiffe solche Drachenhäupter trugen. Während nun die Flat, an der eben angeführten Stelle die richtige Erklärung des Namens hat, gibt sie an anderer, I, 433 f., eine ganz phantastische. Als der König das gewaltige Schiff bauen ließ, konnte man keinen Baum finden, der groß genug war, um den Kiel zu liefern. Da erschien ein fremder einäugiger Mann, der sagte, er habe einen geeigneten Baumstamm herbeigeschafft. Auf Befragen nannte er sich Forni, 'der Alte'. Nachdem man den Baum angenommen, verschwand er mit der Bemerkung, er würde sich seiner Zeit seine Belohnung vom König ausbitten. Der König verlangt nun, den Baum zu sehen, betrachtet ihn und bezeichnet eine Stelle, in die man hineinhauen soll. Es geschieht, und es kriecht eine giftige Schlange heraus. Da erkennt der König, daß der geheimnisvolle Forni der schlimme Odin gewesen sei (forni sc. fiandi = antiquus hostis). Sein Plan sei gewesen, wenn der König sich auf dem Schiff in See befunden hätte, dann hätte die Schlange das Schiff durchbohren sollen, so daß sie alle mit Mann und Maus untergegangen wären. Gleichwohl solle nun der Baumstamm doch benutzt werden. Vorher aber wird er durch einen Bischof geweiht<sup>1</sup>), und darauf bestimmt der König, daß das Schiff von diesem Wurm den Namen führen solle. Ein Ormr langi, der bei den Færöern scheitert, wird Skálh. Ann. 1356 (Storm. 215) erwähnt.

Ormr hinn skammi M. Hkr. I, 401 u. ö. Fms. 2, 179 u. ö. Flat. I. 395. An der Stelle der Fms. wird die Ähnlichkeit mit einem Drachen, und zwar einem geflügelten, noch weiter ausgeführt. Außer dem Drachenhaupt und dem Schwanz wird auch noch der krökr, d. h. der nach hinten zu sich verjüngende Leib der Schlange, Fr.<sup>2</sup> II, 350, angeführt, und es wird bemerkt, der König habe das Schiff Ormr genannt, weil, wenn die Segel aufgezogen waren, das gewissermaßen gewesen wäre, wie die Flügel eines Drachens.

Óskmey F. Fms. 8, 198. Flat. II, 606. 'Wunschmaid', Walküre.

Pétr, sanctus, Lögm. Ann. 1426 (Storm. 294). Das Schiff einfach mit dem Namen des Heiligen belegt, vgl. borlákr.

Pétrsbolli M. Logm. Ann. 1392 (Storm. 285), nach dem Besitzer, Bischof Pétr von Hólar.

Postulasúþ F. Flat. III, 560 (Ann. 1343), 581 (1394) \*Apostelschiff', wohl den Aposteln geweiht und vielleicht mit ihren Bildnissen geschmückt.

Raknarsslößi M. Fas. III, 556., vom Erbauer nach seinem Namen benannt. In Bárß. s. Sn. Kp. 18, S. 38, heißt der König Rakni, und dementsprechend das Schiff Raknaslößi, während Kp. 20 S. 42 der Name des Königs richtig Raknarr lautet und das Schiff gekürzt einfach Slößi genannt wird. Slößi M. bedeutet 'was man nach sich schleppt'; besonders von einem Bund zusammengebundener Zweige oder Büsche, der über das Feld geschleift wird, als Schlitten, um darauf zu fahren oder um den über das Feld zerstreuten Mist zu zerkleinern und zu zer-

<sup>1)</sup> Merkwürdigerweise erfahren wir eigentlich nie etwas von einer feierlichen Handlung bei der Benennung der Schiffe, also irgend welchen Zeremonien, die der heutigen Schiffstaufe zu vergleichen wären. Das einzige Beispiel, wo von einer Schiffsweihe außer der oben erwähnten, sicher unhistorischen, die Rede ist, bietet Grettissaga Kp. 38§ 2. Hier weiht ein Bischof ein Schiff, aber ohne daß von der Namengebung die Rede wäre. Und als König Hákon Hákonars das von ihm gebaute Schiff Krosssüß (s. d.) benennt, hält er zwar eine lange Rede, aber irgend eine feierliche Handlung wird nicht erwähnt.

streuen. Thorkelsson Suppl.3 II, 1003 a: 'eine Art Gerät, um Dung zu verkleinern. Bj. Hald. II, 296a: tribula stercoraria, ein Korb, in dem Dung übers Feld geführt wird; ferner quidquid post navem trahitur, tribulae instar, was einem Schiff nachgeschleppt wird. Slopi in der Bedeutung, was man hinter dem Schiff nachschleppt, ist noch heut, von Haifischen gebraucht, im nordwestl. Island üblich, vgl. Maurer Ark. V, 103 ff. Das Schiff hat also entweder hiervon seinen Namen, oder aber es wird jenem zusammengebundenen Reisighaufen verglichen. Es handelt sich um ein Schiff, das Riesen gehört, und diesen legte man bekanntlich altertümliche und einfach hergestellte Geräte und Gebrauchsgegenstände bei. So ist es wohl möglich, daß man sich dieses Schiff als aus zusammengebundenen Brettern oder Ruten hergestellt dachte, wie etwa der keipr, keipull auch aus Ruten geflochten war, die mit Leder überzogen waren oder die tagbanda, ein Kahn, der ohne Nägel und Klammern durch Zweige (tágir) zusammengebunden war und in Westgøtland vorkam, vgl. Weinh. Altn. Leb. 14.

Raptabuza F. Sturl. I, 407; raptr 'Stange', einer von den im Winkel gegeneinander gesetzten Sparren, auf denen das Dach eines Hauses ruht, Fr. III, 36 a. Nannte man etwa irgendwelche Balken des Schiffes auch raptar und trug dieses davon seinen Namen, oder führte es als Ladung Dachbalken?

Raufsifa F. Sturl. II, 49. 50 (Raufa-), ein isl. Schiff; ein norweg. Fms. 8, 387. Flat. II, 674. 676 (-sif). Für dieses begegnet auch die Lesart -sif Fms. 8, 377 neben -sifa und -sifa allein 8, 383. Die richtigere Lesart dürfte wohl -sifa sein, vgl. den Schwert- und Speernamen Grásifa; sifa bedeutet auch die Seite eines Schiffes, Lex. poet. 710 a. Das Schiff hieß also 'Rotseite'. Nach der roten Farbe heißt auch ein färöisches Boot Stóri Reyði, Jakobsson Færøske folkesagn og æventyr S. 81.

Reimarssúþ F. Skálh. Ann. (Bruchst.) 1370 (Storm. 228), nach dem Besitzer oder Erbauer.

Refna F. Flat. II, 580. Fms. 8, 130 (Refa); hrefni N. 'das fünfte Brett an der Bordwand eines Schiffes vom Kiel aus gerechnet' Fr. II, 50b, mit gleicher Bedeutung führt Bj. Hald. I, 390a ein hrefna F. an. Dieses dürfte wohl unser Wort sein.

Rosinberg F. Flat. III, 561 (Ann. 1346). Rosinberg Skálh. Ann. 1346 (Storm. 212). Nach einem dänischen oder deutschen Eigennamen? Oder nach dem Ortsnamen? Ryß F. Fm. 8, 98 (Ruß); ryß N. 'Rost'. Das Wort ist allerdings F., Acc. Ryßina, aber dieser Wechsel des Geschlechts würde auf der Analogie der zahlreichen anderen Schiffsnamen beruhen können. Vielleicht waren die Eisenteile des Schiffes verrostet oder das Schiff hatte eine rostbraune Farbe. Ruß N. 'Rodung' würde kaum einen Sinn geben.

Rygiabrandr M. Fms. 9, 478. Flat. III, 132, 186. Nach

dem Stammesnamen, 'Schiff der Rygier'.

Sauparvomb F. Flat. III, 203, 'Schafsbauch'.

Skalpr M. Fms. 8, 385. Flat. II, 677, s. Gestaskalpr.

Skanki M. Flat. III, 553 (Ann. 1320), Logm. Ann. 1320 (Storm. 267). Liegt ein norw. Dial. \*skankr neben skakkr 'schief' vor? Auch schwed. Dialekt. skakk und skank Aasen 659b. Vgl. noch norw. skank M. 'Schienbein', 661a. Über Fälle, in denen nk nicht assimiliert ist, vgl. Noreen, Aisl. Gr. § 208 Anm. 3, Gesch. d. n. Spr. 2 § 69. War das Schiff schlecht gebaut und hieß deshalb 'das Schiefe'? Im Norw. bezeichnet man mit skonk F. (mit offenem o) auch ein starkknochiges mißgestaltetes weibliches Tier, Ross 676a.

Skeggi M. Fms. 8, 131 u. ö. 9, 302. Fgrsk. 88. Flat. II, 609. III, 41; skeggi M. 'der Mann' urspr. doch wohl 'der bärtige Mann' s. Karlshofbi.

Skipblapnir M. SnE. I, 138 u. ö. Grímn. 433; Hkr. I, 18 (hier Odins Schiff), das Schiff Freys; von skip N. 'Holzscheit', blap N. 'Ruderblatt'; Gering, 78 Anm. 2, 'hölzerne Ruder habend'?; F. Jónsson 231 b, 'das aus kleinen Holzstücken Zusammengefügte', wohl minder genau.

Skialdmey F. Fms. 8, 209. Flat. II, 609 'Schildmaid'.

Skipldr M. SnE. I, 420, 'Schild'.

Skrauti M., Fas. III, 431 u. ö.; Denom. von skraut N. 'Prunk, Pracht, Herrlichkeit', also 'der Prunkvolle', dementsprechend wird auch die Ausstattung des Schiffes als besonders prunkvoll beschrieben.

Snækollr M. Sturl. II, 50; über kollr s. unter dem Pferdenamen Sopulkolla; Snækollr 'Schneehaupt' kommt als Eigen- und Beinamen vor, z. B. Óttarr snækollr Snækollsson, Fms. 9. 340. 419. Ferner auch als Name eines Pferdes. Vielleicht war das Haupt des Schiffes weiß, denn daß es einfach einen Personennamen trüge, wäre ungewöhnlich, doch vgl. die Schiffsnamen Stangarfoli und Rosinberg, ferner Pétr und Porlákr.

Stakanhoffi M. Forns. 1516. Die Form scheint verderbt zu sein. Man würde zunächst an staka denken: 1. 'etwas zur Seite stoßen, verdrängen; 2. an etwas stoßen und dadurch zu Fall kommen, Fr.2 III, 517 a. Aber das gibt hier keinen rechten Sinn. Wäre die Änderung von k in g erlaubt, dann könnte man Beziehung zu stag N. annehmen, 'das Tau, das dem Mast als Stütze dient, um seinen Top mit dem Vordersteven des Schiffes zu verbinden'. Davon abgeleitet staga 'binden', so wird z. B. staga hofuß von Pferden gesagt, in der Bedeutung, ihnen den Kopf mit straffen Zügeln nach oben zu binden, vgl. Fr.2 III, 516b. Bedeutet der Name des Schiffs also etwa 'mit hoch erhobenem Haupt'? Freilich sind mit dieser Annahme noch nicht alle Schwierigkeiten gelöst, man würde etwa erwarten \*Stagahofßi oder \*Staghofßi.

Stangarfoli M. Sturl. I, 106 (-bolli), Fms. 8, 263. Flat. II, 630. III, 519 (Ann. 1189). Skálh. Ann. 1188 (Storm. 180); 'Stangenpferd'. Als Beiname begegnet auch stangarfylia F., vgl. Cl.-Vigf. 603 a. Ist das Schiff etwa nach einer Person dieses Beinamens genannt, oder aber, was wohl wahrscheinlicher ist, liegt ein Vergleich vor? Über bolli, das öfter in Schiffsnamen begegnet, s. Lafranzbolli.

Stepiakolla F. Gottsk. Ann. 1335. 1336. Skálh. Ann. (Bruehst.) 1336 (Storm. 349 f. 220); stepia Gen. Sg. von stepi 'Amboß', kolla 'weibliches Tier', also etwa Amboßkuh', vielleicht weil Amboße an Bord als Ladung waren, oder weil das Schiff einen Amboß von irgend einer besondern Eigenschaft hatte.

Stigandi M. Vatnsd. 27 30ff. Landn. 60<sup>14</sup>. 61<sup>17</sup>. 184<sup>27</sup>; stiga 'steigen, treten' wird auch in der Bedeutung 'überwinden' gebraucht, Fr.<sup>2</sup> III, 545 a.

Es wird von dem Schiff, Vatnsd. 28², gesagt: pat má rétt heita St. er suá less hafit; lesa bedeutet 'etwas nach und nach fassen, das eine Stück nach dem andern', Fr.² II, 485 a, vielleicht also hier etwa soviel wie 'durch das Meer dahinfahren'. Und 27 ³0 ft. heißt es: hér er skip, er St. heitir, er vér kollum bita i siglingu allra skipa bezt, ok farsælla en huert annara. . . Es liegen also möglicherweise beide Bedeutungen in dem Namen: 'das über das Meer Dahinsteigende' und 'das (alle audern) Übertreffende'. Auch ein isländischer Zauberer in der Laxdæla heißt Stigandi.

Stokkabuza F. Fms. 9, 302 f. Flat. III, 41; stokkr M. 'Baumstamm', bezeichnet vielleicht auch 6. den Balken der oben

über dem Kiel eines Schiffes liegt, ferner 7. den Ankerbalken, 8. den Bordbalken, Fr.<sup>2</sup> III, 560a. Nach solchen Balken wird wohl das Schiff benannt sein. Vgl. d. f. W.

Stokkr, M. Sturl. I, 343, S. d. v. W.

Strindakolla F. Fms. 9, 456 (Stranda-). Flat. III, 121, (Strandabolli). Die Lesart mit -kolla wird wohl die Richtige sein, vgl. den Schiffsnamen Fiarpakolla, — doch kommt auch -bolli vor — ob aber Stranda- oder Strinda- das Ursprüngliche ist, muß ich unentschieden lassen. Das Erste könnte von Strond Landschaft im Eynafylki, westl. vom Þrándheimsfjord kommen, das Zweite von Strind, Landschaft in Þrándheim.

Sunnifusúþ F. Flat. III, 568 (Ann. 1371) 569 (1373). Nach der heiligen Sunnifa.

Súp F. wird im Index zu Fms. unter 9, 247 angegeben, steht dort aber nicht — der Index ist überhaupt sehr unzuverlässig. — Ich habe es nicht gefunden. S. unter Bókisúp.

Sualaskip N. Lögm. Ann. 1412 (Storm. 290). War das Schiff versehen mit sualar F. Pl. 'ein bedeckter, nach außen hin offener Gang, der längs eines Gebäudes oder einer Häuserreihe läuft'. Fr.<sup>2</sup> III, 606? Ich weiß allerdings nicht, ob ein solcher Gang auch auf einem Schiff vorkommt. Storm im Index liest Suála-, wofür ich keine Erklärung weiß.

Sygnabrandr M. Fms. 8, 340. Flat. II, 660. 'Schiff der Bewohner von Sogne'.

Sættaspillir M. Fms. 9, 345, 362, Flat. III, 72; 'Friedenzerstörer', auch der Name eines Schwertes.

Trana F. Trani M. Fms. 2, 50. u. ö. 10, 293. Fgsk. 61. 64. 66. Hkr. I, 387 f. u. ö. Flat. I, 325. 452. 'der Kranich', urspr. M., vgl. F. Jónsson, skaldesp. 59.

Trékyllir M. Landn. 52<sup>1</sup>. 175<sup>37</sup>. Grett. Kp. 12 § 19; ein zweites Schiff: Sturl. II, 25. 49. 'Holzsack'. Einige Kaufleute, die Schiffbruch gelitten hatten, bauten aus den Trümmern ein neues Schiff, das aber etwas ungeschickt ausgefallen zu sein scheint, es war miek breipvaxit (Grett.). Daher der Name Kyllir von kyll 'Sack', auch in skyrkyllir, vgl. Boer zur Stelle.

*Unglandsbolli* M. Bp. I, 842; *Voglundsbolli* Bp. I, 899. Vielleicht liegt eine Verderbnis aus *Englandsbolli* vor, also ein 'Englandfahrer'. Oder ist *Voglundsbolli* = *Våglundsbolli* das richtige? Ein *Vågr* gibt es z. B. in Norwegen, Bp. I, 713, ferner Inseln, die *Vågar* heißen. Auch auf Island kommt *Vågr* in

Ortsnamen vor, z. B. Kirkiuvågr, ebenso auf den Färöern. Vågr selbst bedeutet 1. Woge, 2. Bucht; lundr 'der Hain' kommt oft als zweites Glied von Zusammensetzungen in Ortsnamen vor, ein Voglundr kann ich jedoch nicht nachweisen.

Uxi M. Bp. I, 828. 888. Flat. III, 75. Fms. 9, 368. Flat. III, 101. Name mehrerer Schiffe, 'der Ochse'. So heißt auch ein färöisches Schiff Tarvurin 'Ochse, Stier', Jacobsen, Fær. folkes. og. ævent. S. 217, vgl. auch den Schiffsnamen Visundr. Auch ein römisches Schiff heißt Taurus, wie auch andere Schiffe der Alten nach den Schiffsbildern Tiernamen trugen wie Aries, Capricornus, Canis. Für das Nord. siehe weitere Parallelen unter Elftr. Zu vergleichen sind ferner die Namen ndd. Schiffsarten, wie 'Böcke, Bullen, Katten', Kluge Neue Jahrbücher f. klass. Altert. usw. IV, S. 702. Ferner ist zu erinnern an die berühmte 'Bunte kô' der Hamburger, wie es denn bei den Deutschen späterhin sehr beliebt war, den Schiffen Tiernamen als Eigennamen beizulegen, so die schweizerischen 'Gans, Fuchs, Ente, Bär, Schnecke', vgl. Wackernagel kl. Sch. 91.1)

Vallabuza F. Fms. 8, 204. Flat. II, 608. Auf Island gibt es zahlreiche Gehöfte, die Vellir heißen, von einem dieser stammt vielleicht das Schiff ab.

Vinagautr M. Forns. 1516; ein grönländisches Schiff, das reden kann, wie die Argo der Griechen. Gautr ist ein Beiname Odins, das Gering, Vollst. Wtb. Sp. 325, zweifelnd mit 'Sprecher, Redner' übersetzt; vgl. gautan F. 'Geschwätz', Fr. I, 566b. Diese Bedeutung würde gut für das redende Schiff passen, ist aber doch ziemlich unsicher. Meist wird gautr als Schöpfer erklärt. Vina- wäre Gen. Plur. von vinr M. 'Freund'.

Visundr M. Fms. 4, 349. 5, 29. 6, 50. Ól. s. h. h. (Christ. 53) 158. Ól. s. h. h. (Christ. 49) 52. Fgrsk. 102. Flat. II, 275. Hkr. II, 347. 348. 423. III, 36. Ólaf der Hlg. hatte ein Schiff bauen lassen mit einem goldverzierten Bisonhaupt am Vordersteven. Wenn Njál. 102 75 das Schiff des þangbrandr, Jarnmeiss, Visundr genannt wird, so beruht dies auf einem Mißverständnis, vgl. F. Jónsson Litter. II, 530 Anm. 1.

Vipsiá F. Fms. 8, 197. Flat. II, 606. 653. 677; 'Vorsicht'. Véta F. Flat. III, 131, Fms. 9, 475 (vétta); 'Nässe, Feuchtigkeit, nasses Wetter, Regenwetter'.

Ein Stierhaupt als Gallionsbild wird Landn. 114<sup>24</sup> erwähnt.
 Korrekturn.

Pióttarkeptr M. Ann. reg. 1209 (Storm. 123), -kioptr Skálh. Ann. (Storm. 183), -greppir Flat. III, 522 (Ann. 1209). Eine Insel in Hálogaland heißt Piótta, jetzt Thjætöe, vgl. Lex. poet. 912b, Fms. 12, 374b. Man würde dann aber erwarten \*Pióttu-; keptr = kiaptr M. 'Kiefer, Rachen, Schlund'; greppr M. 'starker, mutiger Mann', wird als richtige Lesart gestützt durch das auch in einem Schiffsnamen vorkommende, und zwar unmittelbar vorhergehende, -garpr von gleicher Bedeutung, in Horvargarpr.

Porlakssúp F. Flat. III, 571 (Ann. 1383), nach dem

hlg. Þorlákr.

- *Qgvaldsnesbuza* F. Flat. III, 560 (Ann. 1343), nach einem Ortsnamen.

Porlákr, sanctus, Lögm. Ann. 1426 (Storm. 294), vgl. Pétr.

#### 3. Schiffsgeräte.

#### Anker.

Langbeinn M. Flat. III, 580 (Ann. 1393) 'Langbein', als Beiname begegnet auch Porsteinn langa-beinn, Sturl. I, 345. Der Name des Ankers kommt vermutlich daher, weil er ungewöhnlich große 'Beine' hatte. Dafür spricht, daß in der Annalennotiz, in der er erwähnt wird, erzählt wird, daß die Hansen bei einem Überfall Bergens alle Schiffe und Anker entzweibrechen, außer diesem einen, den König Olaf gehabt hatte, den sie nicht von der Stelle bringen können.

#### 4. Waffen.

# A. Angriffswaffen.

#### a) Axt.

Droplaug F. Sturl. I, 336, ein Frauenname.

Fluga F. Reykd. Kp. 20 (fsl. II, 293), nach der Aussage einiger jedoch ein Schwert, vgl. Kp. 26 (S. 310) u. Vígagl. Kp. 16 (fsl. II, 361), 'die Fliege', vermutlich von der Schnelligkeit, mit der sie durch die Luft saust. So heißt auch eine Stute. Vgl. ferner den Namen der Fahne Sigrfluga.

Gylta F. Sturl. II, 265, 'die Sau'.

Hel F. Fms. 5, 134. Ol. s. h. h. (Munch 53) 241. Heil. II, 174. Fgrsk. 103. Flat. III, 279. 280. Die Axt Olafs d. Hlgn., die später König Magnus d. Gute hat. 'Die Todesgöttin'.

Hüntelgia F. Sturl. I, 287; hünn M. bedeutet ein junges Tier, besonders vom Bären; telgia jön-Stamm neben talga F. Handlung des telgia; telgia 'spalten, entzweihauen', vgl. den Beinamen trételgia 'wood-carver'; also bedeutet der Name der Axt 'die einen jungen Bären Spaltende'.

Jarlabani M. Sturl. I, 336 'der Jarlentöter'.

Rimmugýgr F. Njál. 45<sup>34</sup>; rimma F. 'Überfall mit dem dazu gehörenden Lärm', gýgr F. 'Riesin', also 'die Riesin des tosenden Überfalls'.

Snaga F. Sturl. I, 287; snaga F. ist eine Kurzform für snaghyrnd (ox), kommt auch als Axtheiti vor SnE. I, 569; snaghyrndr ist einer der vorstehende Hörner hat.

Stiarna F. Sturl. I, 375, Femininbildung zu Stiarni, s. den Pferdenamen. Vielleicht wurde das in der Sonne schimmernde Blatt der Axt einem glitzernden Stern verglichen.

Sue pia F. Sturl. I, 228; jön-Ableitung von suap N. 'das Gleiten'; suapi M. dasselbe; suapa gleiten; sue pia 'zur Seite gleiten ohne Halt zu fassen oder in die berührte Stelle einzudringen', vom Schwert mit dem gehauen wird, Fr. III, 611. Cl.-Vigf. 607b gibt ein sue pia 'eine Art Messer' an, Njála 26 (Kphg. 1772), das ich nicht gefunden habe — die Kopenhagener Ausgabe ist mir nicht zur Hand — und das sich bei Fr. nicht findet.

Tialdsperra F. Sturl. I, 385; tiald N. 'Zelt' sperra F. 'Balken, Zimmerbalken, Sparren im Hausdach'. Wie kommt die Axt zu dem Namen 'Zeltsparren'?

# b) Hammer.

Miollnir SnE. I, 136. Vafpr. 515, der Hammer Þórs. Gewöhnlich wird der Name von miol N. 'Mehl' abgeleitet, der Hammer soll also heißen, der die Gegenstände, die er trifft zu Mehl Zermahlende, SnE. III,816: confractor, Gering 18 Anm. 4, F. Jónsson, 228a 'der Zermalmer'. Vgl. auch Noreen, aisl. Gr.² § 306 Miolnir aus \*Melunin; mala heißt 'in kleine Teile zermalmen'. Dem gegenüber weist, Kock diese Ztschft. 10, 110 f., mit Recht darauf hin, daß der Name in den Handschriften mit -ll- erscheint, man sich also nach einer andern Ableitung umsehen muß, obwohl, wie zugestanden werden muß, die alte dem Sinne nach vortrefflich paßt. Er verweist auf mioll F. 'trockner, früh gefallner Schnee', neuisl. mialli 'weiße Farbe' neuschwed. Dialekt mjäll 'fein, weiß, glänzend'. Daraus erschließt er ein altes Adj., vielleicht urspr. u-Stamm, miollr, miallr 'weiß, glänzend'. Hierzu sei Miollnir zu stellen, eine Benennung des glänzenden, blendenden Blitzes.

# c) Pfeil.

Fifa F. Fas. II, 122 u. ö., eine Grasart, eriophorum; auch der Name eines Schiffes, 'from her swiftness', Cl.-Vigf. 155 b.

Flog? Fas. II, 122 u. ö. (AB. flaug). Ist o das richtige, könnte das Wort ein sonst nicht belegter ö-Stamm neben dem ön-Stamm flaga F. 'plötzlicher Anfall oder Überfall' sein; wäre aber o zu lesen, dann würde es flog N. sein 'das Fliehen, schnelle Fahrt', Fr. I, 443 a. Ist jedoch au die richtige Lesart, müsste 'man in dem Wort flaug F. das Fliehen, die Flucht' sehen?

Hremsa F. Fas. II, 122 u. ö.; dieses Wort ist sonst nur einmal belegt, Konr. 66<sup>30</sup>. Fr.<sup>2</sup> II, 48 b setzt es gleich hrammr M. 'die mit Klauen versehene Tatze eines Raubtiers'; hremma 'mit der Tatze greifen'. Über solche Bildungen mit -s- vgl. Hellqu. Ark. 7, 153 ff., Kluge Stammbild.<sup>2</sup> § 215, Noreen, diese Ztschrft. IV, 324.

### d) Schwert.

Angrvapill M. Fas. II, 390 u. ö.; von angr M. 'Schade' und vapill M. 'das Waten', resp. 'der Watende' von vapa 'waten'; also 'der durch Schaden Watende', ensis dolore infectus, wie hrdvapr, eine Bezeichnung des Schwertes, Lex. poet. 394a cruda carne infectus bedeutet, vgl. Falk Beitr. 14, 38.

Bastar fr M. Hkr. III, 452. Fms. 7, 297. Fgrsk. 177<sup>1, 2</sup>. 'der Bastard', vgl. B\(\text{desingr}\).

Blapnir M. Flóamanna s. 13428; von blap N. in der Bedeutung 'Messerklinge'.

Blopgang N. Þiþr. 24. 26; gang N. 'Weg, Straße, die man einschlägt'; also 'blutige Straße', d. h. dann soviel wie 'der im Blute Wandelnde', vgl. Wackernagel Kl. Schr. 3, 61.

Brimir M. Sigrdr. 142; von brim 'das Brechen des Meeres gegen das Land'; Müllenh. DAV 93 'Brauser', sonst ein Riesenname, auch ein himmlischer Saal. Ist brim mit ahd. breman usw. gleich βρέμειν, Kluge Etym. Wtb. 59b u. Streitberg Urg. Gr. S. 143, dann läßt sich der griech. Hundename Βρέμων, Xenoph. Cyneg. VII, 5, vergleichen.

Bryniubitr M. Sturl. I, 228. II, 162 'Brünnenbeißer'.
Brynpuari M. Fas. II, 366. Ursprünglich ein Speer,
dessen Art Egilssaga Kp. 53 § 3 genau beschrieben wird: kesiu
hafbi hann i hendi, fioprinn var tveggia alna long ok sleginn framm
broddr ferstrendr, en upp var fioprin breib, falrinn bæbi langr

ok digr, skaptit var eigi hæra, en taka måtti hendi til fals, ok furbuliga digrt; iarnteinn var i falnum ok skaptit allt iarnvafit, þau spiót váru kolluþ brynþuarar. Also: ein Speer, das Blatt zwei Ellen lang, oben daran geschmiedet eine vierkantige Spitze, der Speergriff (das hohle Eisenrohr, in dem der Schaft befestigt war) lang und dick, der Schaft nicht höher, als daß man den Speergriff (wenn der Speer aufrecht stand) mit den Fingerspitzen erreichen konnte, und mächtig dick; ein eiserner Nagel ging durch den Griff und der Schaft ist ganz eisenumsponnen. Vgl. die Anmerkungen F. Jónssons zur Stelle. Puari M. 'eine Holzstange, Quirl'. Fr.2 I, 202 nimmt an, daß brynpuari identisch sei mit bryntroll 'Panzerungeheuer', d. h. etwas, das dem Panzer schädlich ist (vgl. SnE. II, 512: oll vopn eru troll... herklæba ok hlífa), was jedoch F. Jónsson für unwahrscheinlich hält; das Wort bedeutet sowohl eine Axt wie auch einmal einen Speer, Vgl. die Anm. zu Egilss. Kp. 27 § 5. In unserem Fall ist der Name des Speeres auf den eines Schwertes übertragen, was ja von seiten der Bedeutung keiner großen Schwierigkeit unterliegt.

Bæsingr M. Fms. 4, 37. 38, 58; 5, 165; 10, 214. Ól. s. h. h. (Christ. 1849) S. 5. Flat. II, 9. Bæsingr M. 'Kind, das ein Mann mit seiner Frau gezeugt hat, während diese friedlos war', Ableitung von bass M. 'Raum, um Etwas aufzubewahren, besonders Verschlag im Kuhstall'. Wie das Schwert zu dem Namen gekommen, ist nicht ersichtlich, ähnlich der Schwertname Bastar pr.

Dragvandill M. Egilss. Kp. 61, § 10. Fas. II, 122 u. ö.; vandill M., Diminutiv zu vondr 'Stab', Lex. poet. 865 a; draga 'ziehen, schleppen', vgl. dragkyrtill 'nachschleppendes Kleid', also bedeutet der Schwertname wohl: 'Schwert, das so lang ist, daß es auf dem Boden nachschleppt'.

Fetbreifr M. Fms. 1, 43. Fgrsk. 25. Hkr. I, 213. Flat. I, 60; 'der mit breitem Schritt'.

Fiskhryggr M. Fms. 8, 221. Flat. II, 613.; 'Fischrücken', ist etwa ein gezacktes Schwert gemeint?

Fiorsuáfnir M. Njál. 13045; 'Lebenseinschläferer'.

Fótbitr M. Fms. 2, 257. Flat. I, 455, Laxd. Kp. 29 § 17, 30 § 13 u. ö.; 'Fußbeißer'.

Gramr M. Vols. s. Kp. 12 (S. 108 ed. Bugge) u. ö. Þiþr. 180 u. ö. SnE. I. 356 u. ö. Fáfn. 25 3 u. ö., das Schwert Sigurds. Gramr Adj. 'zornig, verbittert'; M., 'Person, die feindlich auftritt'.

Grásiþa F. Gísl. I, 4. II, 80; 'Grauseite', wohl von der grauen Farbe der Klinge. So heißt auch ein Speer. Vgl. z. B. das Adj. grásíþublakkr 'schwarz mit grauen Seiten' von einem Pferd, resp. fahl, je nachdem wie man blakkr auffaßt, hier jedoch wohl, wegen des Gegensatzes zu grau besser als schwarz. Ferner den schwed. Kuhnamen Gråsida, Sv. landsm. I, 386.

Gullinhialti M. Fas. I, 71. 72; hialti von hialt N. 'Parierstange', also 'Schwert mit goldner Parierstange'; vgl. den Schwertnamen Hornhialti.

Gunnlogi M. Gíslas. I, 6. Hávarþs. s. 14; 'Kampfflamme', vgl. den Schwertnamen Sigrliómi. Daß man das in der Sonne leuchtende Schwert dem Feuer verglich, ist ja ein leicht verständliches Bild. So hat auch vielleicht das Schwert Hildebrands, Brinnig, Beziehung zu brinnen 'brennen', wenn es, wie Wackernagel Kl. Schr. 3, 68 vermutet, gleich \*Brinninc ist, wie pfenninc = pfennig, vgl. E. Schröder, Z. f. d. A. 37, 92 ff. Auch das aisl. brandr 'Schwert', das ja eigentlich 'Brand' bedeutet, ist zu vergleichen, woran mich Ehrismann erinnert.

Hneitir M. Fms. 4, 58. 5, 65. 165. Ól. s. h. h. (Munch 53) 210. Flat. II, 346. Die Benennung des Schwertes wird folgendermaßen erzählt: Sißan (nachdem er einem Eber die Schnauze abgeschlagen hatte) kallaßi Ólafr suerßit Hneiti, er aßr hét Bæsingr, bulat honum bötti bat hneita onnur suerß fyr huassleika sakir (Fms. 4, 58), und es wird (Fms. 5, 65) von ihm gesagt, daß es hit bitrasta suerß war. Hneita bedeutet 'übertreffen'. Diese Erklärung befriedigt nicht, wie Falk Beitr. 14, 31 mit Recht bemerkt. Das Wort ist Nom. ag. zu hneita 'stoßen', es ist 'der Stoßende'.

Hornhialti M. Gullp. 62., Fas. III, 556; 'Schwert mit Parierstange aus Horn', vgl. Gullinhialti.

Hrotti M. Vols. Kp. 19 (S. 124<sup>16</sup> ed. Bugge). SnE. I, 356. Fas. I, 416 (= Broti Hauksb. 352<sup>10</sup>) Fáfn. Schlußprosa. Hellqu. Ark. 7, 167 leitet es ab aus \*hrut-ad-an zu Wurz. hrut 'widerhallen, lärmen' in isl. hriota. Bugge, Sv. landsm. IV, 2 S. 239 vergleicht den ags. Schwertnamen Hrunting, den er zu aisl. hrinda, ags. hrindan 'stoßen' stellt, so auch Noreen Urg. Lautl. 188. Diese Ableitung dürfte vorzuziehen sein. Wir haben es mit einem Wechsel von d und t zu tun, wie z. B. auch noch in vinda wickeln: vottr, aschwed. vanter 'Handschuh', Noreen aisl. Gr.² § 257, 5; wästgöt. slotten 'gefräßig': got. fra-slindan-; ags. hunta

'Jäger': got. hinþan usw., Hellqu. Ark. 7, 167. Siehe auch unter Grotti 'Mühle'.

Huitingr M. Korm. Kp. 9 S. 199, auch Name eines Pferdes und Hornes, 'Weißling'. Auch bei Saxo grammaticus, ed. Müller 358, begegnet ein Schwert Hwytingus. Zu dem Schwert Hwytingus bemerkt Saxo: ob collimati acuminis nitorem uocabulum habuit.

Jarnbitr M. Forns. Suprl. 136. 180; 'Eisenbeißer'; dieser Name ist nordische Umdeutung des rom. (?) Sarabit in Eliss. s. Rosam. 127D = 127C. Vgl. auch Forns. XXII, wahrscheinlich ist dies Übersetzung eines Namens, der in dem (jetzt verlorenen) franz. Original vorkam, gebildet nach Analogie anderer nord. Schwertnamen wie Kuernbitr' usw.

Ketlingr M. Sturl. I, 345; 'junge Katze', auch Personenbeiname.

Kuernbítr M. Ágr. 15<sup>12</sup>. 18<sup>1</sup>. Fms. 1, 17. 43. 44. 10, 383. 384. Hkr. I, 159. 211. 215 Flat. I, 47. Zur Erklärung des Namens wird erzählt: Apalsteinn konungr gaf Hákoni suerþ þat, er hiǫltin vǫro of gulli ok meþalkaflinn, en brandrinn var þó betri; meþ þuí suerþi hió Hákon kuernstein til augans, þuí var þat siþan kallat Kuernbítr. Der Name bedeutet also 'Mühlsteinbeißer'.

Lagulfr M. Dibr. 331. Mit lag 'Gesetz' wird das Wort kaum etwas zu thun haben. Vielleicht ist ulfr, in der Bedeutung 'schädliches Tier, etwas, das schadet', vgl. SnE. II, 512, aufzufassen, und das Schwert als das dem Gesetz schadende. Frieden brechende bezeichnet. Auch zu dem einmal belegten lagdýr zu logr Flüssigkeit, Meer, animal navis, d. h. Schiff, Lex. poet. 491 bf. (zur Form vgl. Kock Ark. 10, 331 f. 12, 253. 258 und Wadsteinn Sv. landsm. XIII no. 5 S. 27) wird es sich kaum stellen lassen. Wäre etwa zu lesen Lágúlfr? Lág F. bedeutet einen gefällten Baum. Lägülfr wäre alsdann 'das dem (gefällten) Baum schädliche', also ein scharfes Schwert, mit dem man Holz zerschneiden kann. Oder gehört es zu lågr Adj. 'niedrig, kurz', also 'kurzer kleiner Wolf', ein kleines Schwert bezeichnend? Aber illfr allein in der Bedeutung 'Schwert' wäre sehr unwahrscheinlich. Wackernagel Kl. Schr. 3, 69 übersetzt es mit 'Stechwolf', es scheint ihm dabei ein Wort wie lagvapn N. 'Stoßwaffe', vorgeschwebt zu haben. Aber das bedenkliche ist wiederum, daß úlfr allein nicht Waffe bedeuten kann.

Langr M. Egilss. Kp. 53 § 3 'der Lange', ausdrücklich als mikit vápn bezeichnet. Umgekehrt heißt ein afrz. Schwert

Cortain 'der Kurze', Sternberg S. 15.

Laufi M. Landn. 57<sup>28</sup>. 180<sup>37</sup>, auch suerpheiti SnE. I, 564; lauf bedeutet im Plur. Ausschmückung in Form von Laub oder Blättern, z. B. an Schilden und Helmen, Fr.<sup>2</sup> II, 429 a. Laufi also wohl Schwert mit (eingeätztem oder sonstwie angebrachtem) Laubwerk am Griff oder auf der Klinge. Ähnlich ist vielleicht der Name des mhd. Schwertes Rôse im Ortnit und Wolfdietrich, vgl. Gr. DHS.<sup>2</sup> 227, von einer Verzierung des Schwertes hergenommen.

Leggbitr M. Fms. 7, 69. 72. Fgrsk. 159. Hkr. III, 263.

265 (Leggbiti Mork. 1558); 'Schenkelbeißer'.

Lævateinn Fiols. 26 '(Hdschrft. Hævateinn), so nach Bugges Verbesserung. Noreen, Uppsalast. 218 vermutet, es sei vielleicht gleichbedeutend mit meß suiga læfe, mit dem Surtr einherfährt, d. h. gleich Feuer (suigi 'dünner Stab, Reis' læ 'Verderben') oder auch gleich Sturm, vgl. z. B. skaße vißar in derselben Bedeutung. Suige und teinn sind Synonyma.

Mistilteinn M. Fas. I, 416. 515, II, 371. 376. Griplur 96. 164u.ö. 'Mistelzweig'. Wegen der schwanken Klinge des Schwerts,

ähnlich sind Skofnungr und Snarvendill.

Méringr M. Biarnar s. Hítd. S. 10<sup>23</sup>. Fms. 4, 110, von márr Adj. 'berühmt'; méringr M. 'berühmter Mann', Fr² II, 770a.

Naßr M. Egilss. Kp. 53, § 4 'die Natter'. Daß das Schwert einer Schlange verglichen wird, ist ein häufig vorkommendes Bild.

Nipingr M. Sturl. II, 178; 'der Neiding'.

Refill M. SnE. I, 356. Siehe die Auseinandersetzung unter dem Hundenamen Refill.

Riþill M. Vols. Kp. 19 (S. 1236 ed. Bugge), Fáfn. Prosa vor 27. Falk, Beitr. 14, 38 stellt es zu riþa 'schwingen', in intrans. Bedeutung; also 'der in schwingender Bewegung sich Befindende'.

Rostungr M. Sturl. I, 363; 'Walroß'.

Rytningr M. Flat. II, 88. Fms. 4, 173; ein Messer, wohl Ableitung von rybia 'roden'.

Sigrliómi M. Fas. III, 439. 450; 'Siegslicht', vgl. den

Schwertnamen Gunnlogi.

Skarþi M. Fms. 9, 274. 276. Flat. III, 27. 28; skarþ N. Öffnung, besonders Scharte im Felsen; skarþi M. Beiname für

eine Person, die eine Hasenscharte in der Lippe hat, Cl.-Vigf. 539b. Das Schwert wird also entweder als eins bezeichnet, das eine Scharte hat, oder vielleicht besser aktiv, da es allra suerþa bezt genannt wird, als 'das Scharten schlagende'.

Skrymir M. Egilss. Kp. 84 § 14, Korm. Kp. 12 S. 27; suerbheiti SnE. I, 564; II, 476. 559. 619, als Name eines Riesen, Lokas, 625 Mit Länge des ý schreiben Sievers Proben zu einer metr. Wiederherst. d. Eddal. S. 80, ebenso Sijmons in seiner Ausgabe S. 139. Die Verse der Korm. lauten Str. 423 skyggs fyr Skrýmes eggio; 828 ef mér Skrýmer veitteb. F. Jónsson Eddaausgabe S. 59 schreibt allerdings: Pótto þér Skrymes vesa. Man wird in allen Fällen y lesen können, wenn man annimmt, daß ein Nebenton auf fyr, mér, ber liegt. Vgl. z. B. Verse wie die von Sievers Beitr. 10, 525 angeführten fló þá Loki Þrymbsk. 9, 1; sat bar kona Rigsm. 16, 1. Alsdann steht der SnE. III, 785, wo schon die Lesung mit y vorgeschlagen ist, gegebenen Ableitung von skrum N. gloriatio, magniloquentia nichts mehr im Wege. Gering 336 Anm. 1 'der Großsprecher', F. Jónsson Eddal, 'Großprahler', vgl. noch skrumari 'Person die geneigt ist zu schwatzen', Fr.2 III, 386b.

Skofnungr M. Laxd. Kp. 57 § 12 u. ö. Korm. Kp. 9 S. 19 u. ö. Landn. 5726. 18026. İslendingadrapa 83. Þórþ. s. hr. Kp. 8 (S. 102). Fas. 1. 93. 102. 109; skofnungr 'ursprünglich gewiß ein dünner Zweig mit abgeschälter Borke' Fr. III, 416a, vgl. neunorw. skovlung 'ein geschälter dünner Stab', Aasen 684b. Zur Bedeutung vgl. Mistilteinn und das folgende Wort.

Snarvendill M. Fas. III, 475 u. ö.; von snarr Adj. 'schnell, hurtig', snara 'schleudern, werfen, wenden, drehen', vgl. Komposita wie snarspiót, snarvolr, snarlyndr, und vendill, Deminutiv von vondr 'Stab'. Also das 'schnelle Stäbchen'.

Snipill M. Fas. II, 245 u. ö.; snipill M. eine Sichel, von snipa schneiden, wie Ripill von ripa.

Steypir M. Sturl. I, 319, nach dem Namen des Eigentümers Pétr Steypir so benannt.

Tyrfingr M. Fas. I, 415 u. ö. Heusler D L 1902 Nr. 9 Sp. 549 will es als Ableitung zu tiprr Schwert (Lex. poet. 818b) fassen, 'Schwertträger', nicht wie Herrmann in seiner Saxo-übersetzung es wiedergibt 'Schildspalter'; Cl.-Vigf. denkt an tyrfi (tyri) 'harziges Stück Holz', weil das Schwert flammte wie ein brennendes harziges Holz. Sollte es nicht am ehesten von

torf N. 'Rasen, Torf' abgeleitet sein? Das Schwert hatte ja in der Erde geruht und war aus dem Grabhügel herausgeholt worden. Zur Bedeutung vgl. die Ringe Moldi, Foldi.

Pegn M. Fas. II, 326 u. ö. 'der Diener'.

Séttaspillir M. Sturl. I, 339 'Friedenzerstörer', auch Name eines Schiffs.

Trani M. Forns. Suþrl. 61 'Kranich', vielleicht von der grauen Farbe der Klinge, auch Name eines Schiffs.

Ylfingr M. Riddaras. 153 3 u. ö. 'Der Wülfing', man vgl. die deutschen Schwerter Mimungr, Mîmine und Welsune. Auch skilfingr 'Schwert', Flat. II, 404 ist wohl ursprünglich Eigenname.

Ættartangi M. Vatnsd. 30%; tangi M. 'der zu einem Schwert oder Messer gehörende Stiel, der vom Blatt ausgeht und vom Schaft umschlossen wird', Fr. III, 677; also 'Geschlechtsstiel', vielleicht ein durch Generationen forterbendes Stück.

# e) Speer.

Grásípa F. Sturl. I, 247. 376, 'Grauseite', auch Name eines Schwertes.

Gungnir M. Sigrdr. 17<sup>5</sup>. SnE. I, 190 u. ö.; Speer Odins; vgl. schw. gunga, dän. gynge 'schaukeln'. Cl.-Vigf. 221a führt auch ein gunga 'Schwächling' an = Bj. Hald. I, 314b; 'der Schwankende'.

Selshefnir M. Ól. h. h. (Munch 53) 137 = Fms. 4, 303. Hkr. II. 298; 'der Seehundsrächer'. Ist es derjenige, der an dem Seehund Rache nimmt, ihn tötet?

Vigr M. Kormakss. Kp. 35 S. 52 Str. 79<sup>5</sup>; vigr F. 'ein Speer'. Vielleicht liegt kein eigentlicher Eigenname vor, sondern dieser ist vom Verfasser der begleitenden Prosa aus der Strophe genommen, in der allerdings der Herausgeber das Wort auch als Eigenname ansieht, ohne daß dies jedoch nötig wäre.

#### B. Schutzwaffen.

### a) Brünne.

Finnsleif F. SnE. I, 394. Griplur IV, 42°; leif F. bedeutet die Hinterlassenschaft jemandes; also Finnsleif die Brünne, die das Eigentum des Finns gewesen ist.

Fulltrúi M. Sturl. I, 376; 'Person, zu der man volles Vertrauen hat'.

Emma F., Fms. 6, 362. 416, Mork. 94 18. 118 1, Fgrsk. 139, Hkr. III, 207, Flat. III, 395. 418, die Brünne des Königs Haralds harþr. Nach Emma, der Gattin des engl. Königs Aþalráþr, späteren Gemahlin Knúts d. Gr., so genannt?

### b) Helm.

Hildigoltr M. SnE. I, 394; 'Kampfschwein'. Die Helme trugen häufig einen Eberkopf, vgl. Weinhold Altn. Leb. S. 212, Abbildungen bei Montelius Kultur Schwedens 151 u. Sveriges Historia I, 286. Vgl. das folgende Wort.

Hildisuin N. SnE. I, 394; 'Kampfschwein', s. das vorhergehende Wort.

Viljálmsgorß F. Hkr. III, 487 'die Arbeit des Viljálmr'. Ähnlich werden die Pfeile des Lappenkönigs Gusi, die aber noch ihre besondern Namen tragen, als Gusis smißi kollektiv bezeichnet, SnE. I, 570.

### c) Schild.

Sualinn M. Grímn. 38<sup>1</sup>. SnE. I, 572; von sualr Adj. kühl, suala 'abkühlen'; Gering 77 Anm. 4 'der Abkühlende'. Es ist der Schild, der vor der Sonne sich befindet, um deren sengende Hitze zu mildern.

# C. Verschiedene Kriegsgerätschaften.

# a) Fahne.

Landeyþa F. Fms. 6, 178. 412. 419. Mork. 1163. 1182. 1197. Fgrsk. 138. Hkr. III, 105. 198. 203. 211. Flat. III, 393. 395. 396, die Fahne Haralds harþr.; eyþa 'öde machen, vernichten', al-eyþa F. 'vollkommne Leerheit, vollkommnes Ödemachen', also 'Landvernichtung', die Fahne fährt gleichsam verheerend über das Land. Das grade Gegenteil besagt der Name eines Schiffes des deutschen Ordens Vrideland 'Beschütze das Land', Wackern. Kl. Schr. 3, 91.

Sigrfluga F. Fms. 8, 291. 318. 374. 417. Flat. II, 642. 652. 673, die Fahne Suerres: 'Siegsfliege'.

# b) Horn.

Giallarhorn N. Vol. 464. SnE. I, 100. 190, das Horn Heimdals; gioll F. 'der Klang, Ton'; SnE. III, 770 cornu sonans, vgl. Giallarbrú. Durch ein Mißverständnis auch zum Horn Mimirs geworden, mit dem er aus seinem Born schöpft, SnE. I, 68.

### c) Trompete.

Andvaka F. Fms. 8, 125, 417, 9, 30, 31, 139, Flat. II, 578, 689.; andvaka F. 1. 'Schlaflosigkeit', 2. 'Wachsamkeit'; andvaki Adj. 'schlaflos'; also die Trompete, die durch ihren Ton den Schlaf vertreibt, die Leute aufweckt oder wachsam erhält.

# Zur Bildung der Eigennamen.

Nur einige wenige Bemerkungen mögen hier noch eine Stelle finden.

Wie aus dem gegebenen Material hervorgeht, besteht die Hauptmasse der hier behandelten Eigennamen aus Nominibus agentis, und zwar der verschiedensten Klassen. Nur die sonst, besonders in der Dichtersprache, so reich entwickelte Klasse der Bildungen auf -ari ist ausgeschlossen. Zur Verwendung kommen sowohl Deverbativa wie Denominativa. Da diese in den öfter angeführten Abhandlungen von Hellquist und Falk ausführlich behandelt worden sind, erübrigt es sich wohl, hier näher darauf einzugehen. Hingewiesen sei nur auf das Vorkommen einiger sonst weniger häufig belegter Klassen. Solche sind z. B. die Wörter auf -arr, wie Fialarr, Flugarr, die Denominativa auf -inn, wie Goinn, Huginn, Muninn, Moinn, Sualinn, die auf -ingr. wie Gyllingr, Hustingr, Hyrningr, Illingr, Læbingr, Mæringr, Nibingr, Turfingr. Die Hauptmasse wird gebildet von -an-,-ja-, und -n-ja-Stämmen, daneben von alten Nom. ag. mit -a-Stämmen. Eine nicht unbedeutende Rolle spielen auch die mit Suffix -upa und -ila.

Statt der Nomina agentis werden dann auch häufig Nomina actionis verwendet, wie z. B. Hialp 'die Hilfe' für 'der Helfer', ferner auch andere Abstracta pro Concretis. Eine große Rolle spielen ferner Adjektiva, meist in der starken Form, zuweilen aber auch in der schwachen. Hier tritt dann der ursprünglich appellative Charakter des Eigennamens noch deutlicher hervor. Eine Anzahl Namen sind auch Bahuvrihi-Komposita und zwar die folgenden: Alptarleggr, Fiskhryggr, Grábakr, Grásíþa, Gullinhialti, Hornhialti, Gulltoppr, Silfrtoppr, Hábrók, Langhúfr, Ratatoskr.

Ich gebe nun noch zum Schluss zwei Listen. Die erste enthält die Eigennamen, soweit sie Komposita sind, alphabetisch nach den zweiten Gliedern geordnet, die zweite will einen Überblick der inneren Gesichtspunkte geben, die für die Namenbildung maßgebend gewesen sind. In dieser Zusammenstellung geht es ganz ohne Willkür nicht ab, manches ist zweifelhaft, einige Wörter sind an verschiedenen Stellen eingereiht, manche entzogen sich überhaupt der Klassifikation, so daß hier ein kleiner Rest bleibt.

I.

-ála: Keing- (Pferd). — -bakr: Grá- (Drache). — -bani: Jarla- (Axt). — -barbi: Jarn- (Schiff). — -bát: Benedikts-, Borgundar-, Gunnars- (Schiff). - -bitr: Bryniu-, Fót-, Jarn-, Kuern-, Legg- (Schwert). — -blapnir: Skip- (Schiff). — -bler: Vig- (Pferd.) — -bolli: Mariu-, Stranda-, Unglands-, Laxa-, Olafs-, Pétrs- (Schiff). - -brandr: Fitia-, Ógnar-, Rýgia-, Sygna-(Schiff). — -breißr: Fet- (Schwert). — -brimir: Skeiß- (Pferd). - -bringa: Gull- (Schiff). - briotr: Frib- (Schiff), Himin-(Stier). — -brók: Há- (Habicht). — -bursti: Gullin- (Eber). — -buza: Drótseta-, Grá-, Hásauga-, Holm-, Hofba-, Kross-, Lysu-, Rapta-, Stokka-, Valla-, Ognvalds-, Langa-, Biskups-, Granda-(Schiff). — -drasill: Ygg- (Baum). — -eyþa: Land- (Fahne). — -far: Nagl- (Schiff). — -fari: Suapill- (Pferd). — -faxi: Skó-, Eib-, Freys-, Gull-, Hrim-, Skin-, Suart- (Pferd). - -feria: Hóla- (Schiff). — -feti: Há-, Slétt-, Sueit-, Létt- (Pferd). — -fley: Gesta- (Schiff). — -fluga: Sigr- (Fahne). — -foli: Ván-(Pferd). — -folnir: Vebr- (Habicht). — -gandr: Jormun- (Schlange), Vánar- (Wolf). - - gang: Blób (Schwert). - - garmr: Mána-(Hund). — -garpr: Horvar- (Schiff). — -gás: Grá- (Schiff). - - genia: Branda- (Schiff). - - gnióstr: Tann- (Ziegenbock). --gofnir: Sal- (Hahn). — -grimr: Hildi- (Helm). — -grimnir: Sef- (Wolf). — -gris: Suia- (Ring). — -grimnir: Tann- (Ziegenbock). — -gioll-: Prym- (Tür). — -gýgr: Rimmu (Axt). — -goltr: Hildi- (Helm). — -gorp: Viljálms- (Helm). — -hefnir: Sels-(Speer). — -hetta: Kufl-(?) (Schiff). — -hialti: Gullin-, Horn-(Schwert). — -(h)laun?: Drag- (Schiff). — -hluti: Bauta (Schiff). -horn: Giallar- (Blashorn), Urar- (Trinkhorn). — -horni(r): Hring- (Schiff, Ring). — -hófi: Blóþug- (Pferd). — -hófnir: Fal- (Pferd). — -hringr: Nagl- (Schwert). — -hrimnir: Eld-(Kessel), Sé- (Eber). — -hryggr: Fisk- (Schwert). — -humbla: Aub- (Kuh). - -hofbi: Karls-, Stakan- (Schiff). - -hoggr: Níb- (Drache). — -kambi: Gullin- (Hahn). — -knífr: Hár(Schiff). - -kolla: Fiarpa-, Strinda-, Stepia- (Schiff), Sopul-(Pferd). — -kollr: Snd- (Schiff). — -leggr: Alptar- (Pferd). — -leif: Finns- (Brünne). — -liómi: Sigr- (Schwert). — -logi: Gunn- (Schwert). - -meiss: Jarn (Schiff). - -mimir: Hodd-(Baum). — -mok: Drag- (Schiff). — -ofnir: Vib- (Hahn). — -ráþr: Lá- (Baum). - -rerir: Óþ- (Kessel). - -rofa: Garþ-(Pferd). — -rún: Heib- (Ziege). — -sax: Ekki- (Schwert). — -siba: Grá- (Speer, Schwert), Raub- (Schiff). - -skálpr: Gesta-(Schiff). — -skerpir: Ham- (Pferd). — -skip: Brota-, Heinreks-(Schiff). — -skióni: Kinn- (Pferd). — -skornir: Ving- (Pferd). — -skreppa: Bóka- (Schiff). — -skúta: Gesta-, Hringa- (Schiff). — -skær: Kinn- (Pferd). — -slóþi: Raknars- (Schiff). — -spera: Tiald- (Axt). — -spillir: Schtta- (Schwert, Schiff). — -stafr: Gautz- (Pferd). — -súþ: Bóki-, Eindriba-, Erki-, Gull-, Gor-, Katrinar-, Kristiforus-, Kristz- Kross-, Óláfs-, Postula-, Raub-, Margrétar-, Sunnifu, Porláks-, Reimars- (Schiff). - - suartnir: Fior- (Pferd). — -suáfnir: Fior- (Schwert). — -suelgr: Hrá-(Adler). — -suinnr: Al- (Pferd). — -suin: Hildi- (Helm). — -suini: Hildi- (Eber). — -tangi: Ættar- (Schwert). — -tanni: Sliprug- (Eber). — -teinn: Ldva-, Mistil- (Schwert). — -telgia: Hún- (Axt). — -toppr: Gull-, Silfr- (Pferd). — -toskr: Rata-(Eichhorn). — -trúi: Full- (Brünne). — -ulfr: Lág- (Schwert). -vakr: Ar- (Pferd). — -vandill: Drag (Schwert). — -varpnir: Hóf- (Pferd). — -vaþill: Angr- (Schwert). — -vendill: Snar-(Schwert). — -vitnir: Graf- (Drache), Hrób- (Wolf), Spor- (Pferd). — -vollupr: Graf- (Drache). — -vottr: Band- (Pferd). — -prór: Dura- (Hirsch). — - puari: Bryn- (Schwert). — - pyrnir: Eik (Hirsch).

#### II.

#### A. Tiere.

Gattungsname.

Jór, Marr, Vigg (Pferde); Arfr(?), Arfuni(?), Kýrr, Re-kinn (Stiere).

Besondere Art der Gattung.

Eykiarpr (?), Tialdari.

Äussere Eigenschaften.

a) Farbe.

Veprfolnir (Habicht); Grábakr (Drache); Samr (Hund); Alptarleggr(?), Eldr(?), Funi(?), Folski, Gísl, Hrafn, Huitingr,

Keingála, Gull-, Silfrtoppr, Kinnskióni (?), Kinnskér, Máni, Snékollr, Blakkr, Gullfaxi, Glaþr, Suartfaxi, Gler, Gyllir, Mór, Skinfaxi, Sóti (Pferde); Glésir, Rauþr (Stiere); Mús, Brynia (?) (Kühe); Gullinbursti (Eber); Hosmagi (Ziegenbock).

# b) Verschiedenes.

Hábrók (Habicht); Saurr, Flóki, Buski(?) (Hunde); Sopulkolla, Kertr, Sinir, Stúfr (Pferde).

Innere Eigenschaften, resp. Tätigkeit.

Hræsuelgr (Adler); Fialarr(?) (Hahn); Huginn, Muninn (Raben); Fáfnir, Grafvolluþr, Grafvitnir, Níþhoggr, Ofnir, Suáfnir (Drachen); Garmr (Gramr), Geri, Gífr, Vígi, Snati, Lærir(?) Rósta (Hunde); Eiþfari (für-faxi?), Eldr(?), Funi(?), Garþrofa, Dottr, Illingr, Lættfeti, Háfeti, Slættfeti, Sprógr, Vánfoli, Alsuinnr, Árvakr, Glaumr, Hófvarpnir, Móþinn, Skeiþbrimir, Skæfaþr, Sleipnir, Slænguir, Suæþilfari, Suegiuþr, Sueipuþr, Vakr, Vígblær, Flugarr (Pferde); Himinbriótr, Garpr, Fleygir, Hæfir (Stiere); Beigaþr, Hildisuíni (Eber); Skoll(?), Geri, Freki, Fenrir(?), Hati, Mánagarmr, Vánargandr (Wölfe); Tanngnióstr, -grísnir (Ziegenböcke).

Hervorhebung einzelner Teile.

Hábrók (Habicht); Grábakr (Drache); Eikþyrnir (Hirsch); Ratatoskr (Eichhorn); Faxi, Freys-, Hrím-, Suart-, Skin-, Skófaxi, Gull-, Silfrtoppr-, Stiarni, Stiarna, Mýlnir, Hamskerpir, Blóþughófi, Falhófnir (?), Grani, Álptarleggr, Kinnskióni, Kinnskær, Snækollr (Pferde); Slíþrugtanni, Gullinbursti (Eber).

Abstammung (Race)?

Goti (Pferd).

Aufenthaltsort.

Góinn (?), Móinn (Drache); Hrísgrímnir, Sefgrímnir (Wölfe).

Namen anderer Tiere.

Hrókr (Hund); Fluga, Hrafn, Valr (Pferde); Sporvitnir (Pferd); Hrís-, Sefgrímnir (Wölfe).

Götternamen.

Freysfaxi (Pferd); Grimr(?) (Drache).

#### Personennamen.

Dáinn, Duneyrr, Duraþrór, Dualinn (Zwergnamen?) (Hirsche); Sibilia (Kuh); Yrsa (Hündin); Grímr (Ziegenbock).

Ausrüstungsgegenstand.

Mélnir, Sporvitnir, Sobulkolla (?) (Pferde).

Zuruf.

Hó, Hopp (Hunde).

Vergleiche.

Refill (Hund); Bandvottr, Máni, Skálm (Pferde);

B. Schiffe.

Artbezeichnung.

Ellipi (?), Keipa, Súp, Kióll.

Äussere Eigenschaften.

a) Farbe.

Grábuza, Glop, Grágás, Gullbringa, Gullsúp, Raupsípa (-súp), Gullskór.

b) Verschiedenes.

Skankan (?), Skrauti, Hringhorni (?), Skifblafnir.

Tätigkeit.

Frifbriótr, Stígandi, Sáttaspillir, Vinagautr (?), Gnoß, Hialp, Hugró, Ógnarbrandr, Vißsiá, Laxabolli (?).

Hervorhebung einzelner Teile.

Drag(h)laun(?), Dragmok(?), Jarnbarþi, Karlshofþi, Langhúfr, Skeggi, Hásaugabuza, Hringaskúta, Hofþabuza, Krossbuza, -súþ, Rauþsíþa, Refna, Snækollr.

Stoff.

Bókisúþ, Stokkr, Stokkabuza.

### Heimatsort.

Borgundarbát, Holmbuza, Holmdóla, Hólaferia, Lysubuza, Strandabolli, Strindakolla, Unglandsbolli (?), Vallabuza, Ognvaldsnesbuza, İslendingr, Rýgiabrandr, Sygnabrandr, Rosinberg (?), Grandabuza.

# Ladung.

Bókaskreppa, Brotaskip(?), Horvargarprinn(?), Raptabuza(?), Naglskip(?), Laxabuza(?), Steþiakolla(?), Hénsnabassi(?), Hosnabuza(?).

### Besatzung.

Gestafley, -skalpr, -skúta; Góþingaskip; Naglfar (?).

Name des Besitzers oder Erbauers.

Benediktsbát, Drótzsetabuza, Erkisúþ, Gunnarsbát, Pétrsbolli, Reimarssúþ, Holltabiarnarbuza, Heinreksskip, Cristiforussúþ, Raknarssúþ, Rosinberg (?). Eindriþasúþ, Gyþusúþ, Margrétarsúþ, Óláfsbolli.

# Heiligenname.

Máríubolli, -súþ; Kristz-, Óláfs-, Postula-, Sunnifu-, Katrinar-, Porlákssúþ, (Krossúþ), Pétr sanctus, Porlákr sanctus.

#### Personenname.

Snékollr (?), Stangarfoli (?), Rosinberg (?), Steypir.

#### Tiernamen.

Bessi langi, Dreki, Elftr, Falki, Gammr, Grágás, Hreinn, Ormr h. langi, Ormr h. skammi, Stangarfoli(?), Trani, Uxi, Vísundr, Fiarþa-, Strindakolla, Steþiakolla.

# Vergleiche.

Fitiabrandr, Flfa, Gorn, Gor(n)súþ(?), Hárknífr, Iarnmeiss, Óskmey, Ryþ, Sauþarvomb, Skialdmey, Slóþi, Trékyllir, Skioldr, Gullskór, Hiolt.

# C. Gegenstände (ausgenommen Schiffe).

Besondere Art des Gegenstandes.

Brynpuari(?) (Schwert); Vigr(?) (Speer).

# Äussere Eigenschaften.

# a) Farbe.

Huitingr (Horn, Schwert); Eldhrimnir (Kessel); Grásíþa (Speer, Schwert); Gullinhialti (Schwert); Gloß (Glocke); Miollnir (Hammer; Glásir (Ring).

### b) Verschiedenes.

Snaga (Axt); Langr, Laufi, Riþill, Skarþi, Drag-, Snarvendill (Schwerter); Hringhorni (Horn).

Innere Eigenschaft, resp. Tätigkeit.

Suepia, Húntelgia, Iarlbani (Äxte); Gleipnir (Fessel); Flog (Pfeil); Bryniu-, Fót-, Jarn-, Kuern-, Leggbítr, Fiorsuáfnir, Gramr, Hneitir, Skarþi(?), Hrotti, Mæringr, Brimir, Skrymir, Sættaspillir (Schwerter); Gungnir, Selshefnir (Speere); Giallarhorn (Horn); Hognuþr, Landkonnuþr (Stäbe); Þrymgioll (Türe); Rati (Bohrer); Draupnir (Ring); Óþrerir, Boþn, Són (Kessel); Grotti (Mühle); Sualinn (Schild); Andvaka (Trompete); Landeyþa, Sigrfluga (Fahne).

# Hervorhebung einzelner Teile.

Hildigrímr, -suín, -goltr (Helme); Blapnir, Grásípa, Gullinhialti, Hornhialti, Áttartangi, Refill(?) (Schwerter); Grásípa (Speer).

# Art der Entstehung, Stoff.

Hnituþr (Ring); Úrarhorn (Horn); Hornhialti, Gullinhialti (Schwerter); Gyllingr (Schlüssel).

Name der Person, deren Arbeit oder Hinterlassenschaft ein Gegenstand ist.

Finnsleif (Brünne); Viljálmsgorþ (Schild); Ylfingr (Schwert).

#### Tiernamen.

Fluga, Gylta (Äxte); Sigrfluga (Fahne); Ketlingr, Naþr, Rostungr, Trani (Schwerter).

# Personennamen (Götter-).

Hel, Droplaug (Äxte); Emma (Brünne); Grimr (Horn); Steypir, Brimir(?) (Schwerter).

# Vergleiche.

Rimmugýgr, Stiarna, Tialdsperra(?) (Äxte); Fifa, Hremsa (Pfeile); Fiskhryggr, Níþingr, Skofnungr, Dragvandill, Snarvendill, Sniþill, Þegn, Lævateinn, Mistilteinn (Schwerter).

# Anhang.

#### A. Namen aus dem Deutschen.

I. Tiere.

1. Hunde.

Bonikt N. (?) Þiþr 235—7. Wackernagel Kl. Schr. 3, 81 Anm. 28 erinnert an ahd. punît, ponît 'Diadem, Tiara', Graff Sprachsch. 3, 341.

Bracci M. Piþr. 235—7. 231, das mhd. brakke 'Spürhund'.

Lusca F. Þiþr. 235 (Losci 231) 'der heimlich Schleichende'
zu ahd. luschen, losken, delitescere, Wackern. a. a. O. Vgl. auch
mndl. luschen 'verborgen sein'. Man könnte es wohl auch zu
mhd. mndd. lúschen 'lauschen' stellen, der Hund wäre dann 'der
(auf das Wort seines Herrn oder auf das Geräusch, etwa des
Wildes) Lauschende'. Steckte aber, was an sich ja sehr wohl
möglich ist, ein franz. Hundename darin, so könnte man an
pikardisch-normannisches loske, luske aus lat. luscus 'schielend'
denken.

Paron M. Þiþr. 235—237 aus ahd. baro? Wackern. a. a. O. Man vgl. übrigens den schwed. Hundenamen baron, Sv. landsm. I, 421. Bei Seifr. Helbling IV, 411 (ed. Seemüller) kommt der Hundename Fürst vor.

Porsa F. Þiþr. 235-237 (Por, Possa, Polli), zu mhd. birsen 'birschen'? Wackern a. a. O.

Rusca F. Þiþr. 231. 235—237, (Busca) 'der Rasche, Muntere'. Wackern. a. a. O. Er stellt es also zu mhd. rosch, und erinnert an das Pferd Eckeharts (GrDHS.² 144) Rusche. Doch wird man dieses wohl besser, wie Ehrismann mich belehrt, zu rüschen 'eilig und mit Geräusch sich bewegen (bes. zu Pferd oder zu Schiff) sausen, brausen' Lexer II, 556, ziehen. Es wäre also Rüsche anzusetzen 'der Rauschende, Einhersausende' und dementsprechend auch der Hundename zu deuten. Zur Lesart Busca vgl. die Bemerkung unter Büski. Der Name wäre also ähnlich wie der bei Xenoph Cyneg. VII, 5 vorkommende Hundename Bpéμων 'der Rauscher'.

Stoppi M. Þiþr. 235—37 (Stappr 231 und Staffi, Stoppa). Stoppi könnte nordische Umdeutung sein eines Stappi zu mhd. stupfen, stumpfen a) stoßen, b) stumpf machen. Stumpf ist überhaupt jedes verstümmelte kurze Glied. Auch wird von den verstümpften Zähnen des Hundes' gesprochen, Schmeller II, 761. Ist ein solcher Hund hier gemeint oder etwa einer mit gestutztem Schwanz? Wahrscheinlicher scheint mir das letzte, und zum Vergleich läßt sich der neuschwed. Hundename Stubb heranziehen, Sv. landsm. I, 424. Das Wort bedeutet 'kurzer Schwanz'. Ferner der Name einer einhörnigen Kuh, 'Stumpen', Wyß Reise ins Berner Oberland S. 563. Stappr könnte norweg. Nom. ag. zu stappa 'etwas mit den Füßen treten' sein, oder etwa norweg. Umdeutung zu stampf 'kurzer, dicker, plumper Mensch' Schmeller II, 760, Staffi würde sich näher zu stapfen stellen, und so nimmt denn auch Wackern. a. a. O. die deutsche Form 'Stapf' = 'Schritt' an.

Stuttr M. Diþr. 235—237. Es kann zweifelhaft erscheinen, ob das Wort überhaupt hier zu behandeln ist. Es bietet sich das Adj. westn. stuttr dar 'kurz' und zwar besonders in der Bedeutung 'gestutzt', z. B. stutt skegg, hår vom Bart, Haar, vgl. Fr.² III, 586a. Der Hund wird seinen Namen von gestutzten Ohren oder gestutztem Schwanze her tragen. Immerhin ist es möglich, daß eine Übersetzung aus dem Deutschen vorliegt. Schmeller II, 800 belegt gestutzte hund. Diese Deutung erscheint mir wahrscheinlicher als die von Wackern. a. a. O. angegebene, der eine Umdeutung von stutz = 'Trotz' darin sieht, so daß also eigentlich der Sinn 'der stoßende, Trotz bietende' wäre. Vgl. übrigens über die Wurzel s-tud, Ehrismann Beitr. 18, 215 ff.

#### 2. Pferde.

Falka Þiþr. 107 u. ö., das Pferd Dietrichs, das auch in der deutschen Heldensage Falke heißt. Zur Benennung vgl. Valr. Blanke Þíþr. 352. 371. 372, hier Pferd Dietrichs, in der Rabenschlacht hat Ilsan ein Roß Blanke. Vgl. Blakkr.

Rispa Pipr. 24 u. ö. Wackern. a. a. O. 75 stellt es zu westn. rispa, respen 'raffen, rupfen'. Bei Lexer II, 210 findet sich belegt den schwanz respen, es wird auch gebraucht vom Zusammenraffen der Schleppe eines Kleides. Hat der Name des Pferdes die Bedeutung 'das Schwanzeinziehende', dann könnte man dem Sinne nach den Namen des Hasen im Tierepos Couart vergleichen, wofern J. Grimms Deutung, Reinhart Fuchs CCXXV, das Richtige trifft, der es zu coue von lat. cauda stellt: es sei

damit 'das schüchterne Einziehen des Schwanzes zwischen die Beine' bezeichnet. Ferner heißt ein Hund bei Seifrid Helbling IV, 435, ed. Seemüller, Rasp. Für das nord. Wort gibt Fr. 2 III, 116b nach Aasen 605b die Bedeutungen an: 1. abstreichen, abreißen, 2. ritzen, Striemen zufügen (strible), auch schneiden, durch Peitschen die Haut abschinden (flange), 3. Reißen in den Gliedern vom Schmerz. Dazu gehört rispa F.: 1. langer Stiel mit Samen oder Blumen, 2. eine leichte und lustige Erzählung, 3. ein Streifen, Ritze, Ritz. Rispa könnte also vom nordischen Standpunkt aus entweder Nom. ag. auf -ön zu rispa in der Bedeutung 1. sein und würde dann, in Übereinstimmung mit dem Deutschen, etwa 'die (das Laub) Abrupfende' sein; auf nord. Boden könnte man aber auch an die Bedeutung 2 des Verbums und 3 des Substantivs gedacht haben, und das Pferd als ein mit Striemen behaftetes aufgefaßt haben.

Skemmingr M. Þiþr. 83 u. ö. Das Pferd Wittigs heißt im Deutschen Scheminc, Schemminc. Wackern. a. a. O. 75 leitet es ab von scheme 'Schimmer' und vergleicht 'Schimmel'. Im Nord. bedeutet skemmingr eine Art Seehund, wol auch nach der grauen Farbe.

### II. Waffen.

#### 1. Schwert.

Ekkisax N. Þiþr. 115. Es wird folgende Erklärung des Namens gegeben: Hans eggiar ero suá huassar, at fátt stál vánti ek, at þuí standiz. Þat suerþ heitir E., þuí heitir þat suá, at ecki sax né suerþ var iamgótt borit ór eldi, þó at leiti um alla verold. Das ist natürlich nur eine Volksetymologie. Aber auch wenn das Schwert dem Helden Ekka gehört, dem deutschen Ecke, und hier als her Ecken sachs erscheint, Gr. DHS.² 61, so haben wir auch darin nichts anderes zu sehen. Vor Ecke haben schon andere das Schwert besessen. Der Name ist zusammengesetzt mit mhd. ecke 'Schneide' und bedeutet 'scharfes Schwert'. Ein Ekkasax begegnet auch Herb. rím. III, 34¹. Die Ableitung Wackern. Kl. Schr. 3, 70 von ahd. egî ist zu verwerfen.

Mimungr M. Þiþr. 80 u. ö., Mimmungr Forns. Suþr. 29, das deutsche Schwert Mîminc, also eigentlich das von Mime herstammende, vgl. das Schwert Welsunc, Gr.DHS. 16 und den nord. Schwertnamen Ylfingr.

Nagelringr M. Diþr. 21 u. ö. Es ist das Schwert Heimes Nagelrinc, 'benannt von den mit Nägeln (wol Goldnägeln) angenietetem Ring am Schwertgriff'. Schade Altd. Wtb. 634b. Ähnlich das ags. Schwert (Beovulf) Nägling. Ob aber das Schwertheiti naglfari, wie Schade will, auch hierher zu ziehen ist, kann zweifelhaft erscheinen, siehe darüber unter dem Schiffsnamen Naglfar. Hringr allein ist übrigens auch Schwertheiti SnE. I, 566. Vgl. übrigens auch das Schwert Siegfrids Adelring in den dänischen Liedern, GrDHS. 2 312.

### 2. Helm.

Hildigrimr M. Þiþr. 23 u. ö. Herbortsrím, 34%, angeblich nach Hildr und Grímr benannt, in Wahrheit von hild F. Kampf und grima F. Maske, Helm', also Kampfhelm' vgl. Wackern. a. a. O. 72. Mit Hildi- zusammengesetzt sind noch die nord. Helmnamen Hildigoltr und Hildisuini.

#### B. Namen aus dem Französischen.

I. Tiere.

Pferde.

Araz Forns. Subrl. 136.

Arundéla Forns. Suprl. 217 u. ö. 'Die Schwalbe'.

Aviment Forns. Suþrl. 183, vielleicht verschrieben aus Avinent = \*Avinant 'der Ankommende', vgl. das Pferd Ataignant, Bangert Die Tiere im afr. Epos (Stengel Ausg. u. Abhdlg. zur rom. Phl. XXXV) S. 45.

Balarß Strengleikar 52 (Balharß). Vielleicht ist die Schreibung Balharð aus einem Ballard, mit mouilliertem l entstanden, so daß der bekannte Pferdename Baiart darin steckte. Diese Vermutung wird gestützt dadurch, daß neben Baiet auch Baillet 'der Braune' begegnet, vgl. Ott Étude sur les couleurs en vieux français S. 123.

Bauþán Forns. Suþrl. 125. 127 u. ö. (Bauðam, Baurðan, Boðram) wird wohl gleich dem afranz. Pferdenamen Bauçan (Bangert a. a. O.) sein, gleich ital. balzamo 'weißgestreift an den Füßen (vom Pferde)', vgl. Rigutini-Bulle 85, Ott 52 f.

Dülcefal Fas. III, 239, u. ö., ein wunderbares Pferd des Königs Hreggvißr, ist natürlich verderbt aus afr. Bucifal, Bangert S. 36, dem berühmten Bucephalus. Bévar pr Riddar, sög. 165, eine Entstellung aus Baiart?
Lóngant Fas. III, 582. Liegt überhaupt ein rom. Name
vor? Man könnte an Ableitung denken von longer 'segeln, sich
schnell bewegen, längs eines Randes sich bewegen, gleiten';
longer la chasse 'die Jagd ins Weite ziehen', un cerf qui longe,
vgl. Hatzfeld-Darmesteter 1422.

Magremon Forns. Suprl. 126 u. ö. (Magrimon), wohl aus Maigremon, vgl. die Pferde Maigremor und Maigredos, Bangert a. a. O., also 'der Magere'.

Marmori Riddar, sög. 165 u. ö., 'der Gefleckte', vgl. die Pferde Marmorie, Marmoiret, Marmorins, Bangert a. a. O. 41.

Médard Riddar. sög. 190.

Mirál Riddar, sög. 190.

Piron Eliss. og Rosam. 125 C. 126 C. 127 C. Ist es gleich piron 'Gänschen'? oder gleich Pieron dem cas. obl. zum Eigennamen Pierre?

Porfarus Forns. Suþrl. 242, Zusammenhang mit porphyre?
Also etwa 'der (purpur) Rote'?

Primsant Eliss. og Rosam. 92 A u. ö. (Primsant 92 B u. ö.) Offenbar verschrieben aus Primsaut. Ein Pferd Prinsaut belegt von Bangert 43, 'der erste Sprung', nfrz. primesaut 'flugs'.

Spóliant Fas. III, 582. (Spolent). Käme der Name direkt aus dem Frz. würde man Espoliant erwarten. Oder ist das e bei der Herübernahme unterdrückt?

Tronchevares Forns. Suþrl. 228 (Trokunares), wahrscheinlich gleich \*Troucheguaret 'der die Lichtung Durchschneidende, Durcheilende'.

### II. Waffen.

#### 1. Schwerter.

Dyrumdali Heil. I, 691. Riddar.155, das berühmte Schwert Rolands, Durendal (auch Durendart), meist gedeutet als 'harte Klinge', aus dur und dem aus dem Deutschen ins Französische eingedrungenen dart, das z. B. auch in dem Schwertnamen Escalidars, Sternberg, S. 17 vorkommt.

Mirent Filippórím. I, 19º u. ö. (Mirant), 'der Glänzende', von mirer 'blicken, glänzen'.

Myrklei Forns. Suþrl. 217 u. ö. (Marglei), vermutlich ist der Name entstanden aus dem Namen des Schwertes Ganelons, Murgleis, Sternb. 19. In Myrk- liegt vielleicht eine Anlehnung an das Adj. myrkr 'dunkel' vor. Sarabit Eliss, og Rosam. 127 C. Dafür kommt als nordische Umdeutung nach verschiedenen Schwertnamen auf -bitr Iarnbitr 127 D vor, siehe dasselbe.

### 2. Trompete.

Olivant Heil. I, 690, das berühmte Horn Rolands, etwa aus Elephantus, weil es aus einem Elephantenzahn war? Heidelberg. B. Kahle.

# Nachtrag.

Zu I, 3 g) (S. 177).

Solvi M. Landn. 72 35; zu nisl. solr, ags. salu, engl. sallow, 'hellgelb', Thorkelss. 2 510 a. Auch ein Eigenname, Hkr. I, 58.

Zu III, 1 e) (S. 182).

Béiarbót F. Hkr. III, 226<sup>19f</sup>; in mikla huirfingsklokka í Niparósi, eine Glocke, die in der Miklagilde gebraucht wurde. Béiarbót, 'Stadtverbesserung' wurden z.B. neugebaute Häuser genannt, die als eine Zierde, Verbesserung der Stadt oder einer Gegend angesehen wurden, Bp. I, 645.

# Zur germanischen Lautverschiebung.

Die Frage, wie die bekannte Tatsache, daß einer indogermanischen Tenuis oder Tenuis aspirata hinter Tenuis oder s im Germanischen Tenuis, nicht Spirans entspricht, lautgeschichtlich zu verstehen sei, ist bisher noch unentschieden, und die meisten Forscher begnügen sich, die doppelte Möglichkeit offen zu lassen, daß entweder hier die Tenues durch alle Zeiten und die Tenues aspiratae nach Verlust der Aspiration unverändert geblieben oder aber daß zunächst Spiranten entstanden und diese nach der Lautverschiebung wieder in Tenues rückverwandelt seien. Vgl. Brugmann Grundriß 1° § 793. Eine Entscheidung haben in neuerer Zeit, soviel ich weiß, nur Meringer mit einer kurzen Andeutung Zfdögymn. 39,140f., Möller Anzfd A. 25,117 ff. und Walde KZ. 33,495 ff. getroffen, sämtlich im Sinne der Rückverwandlungshypothese.

Möller macht für diese 4 Punkte geltend: 1. Die Behandlung des vorgermanischen tt, das nach ihm über tp zu ss wurde — eine umstrittene Ansicht; 2. die Behandlung der indogermanischen Aspiraten ph, th, kh, für welche Vertreter der entgegengesetzten Theorie Aspirationsverlust ad hoc annehmen müssen; 3. römische Schreibungen wie Tenchtheri, Matribus Vapthiabus, in denen chth, pth in der Tat  $\chi p$ , fp meinen kann, aber doch nicht muß; 4. das  $s\chi$  für gemeingermanisches sk, nhd. s (sch) im heutigen Niederländischen und Westfälischen, das nach Möller hier stets erhalten geblieben — eine kühne Annahme, kaum mehr.

Walde wies besonders auf got. nifjis 'Verwandter, Vetter' an. nidr (Pl. nidjar) 'Abkömmling', ags. niddas Pl. 'Menschen' hin; ein idg. \*neptiōn sei zu urgerm. \*niffjo(n), \*nifjo(n), geworden. Freilich Johannes Schmidt hat in seiner Anmerkung sofort darauf aufmerksam gemacht, daß der Fall nicht die Beweiskraft hat, die ihm Walde zutraut: die Übereinstimmung mit ved. nadbhyas zeige wohl, daß schon in der Ursprache pt vor gewissen Konsonanten zu t geworden sei (Kritik der Sonantentheorie S. 60). Zuzugeben ist wenigstens, daß sich für nifjis mehrere Wege der Entwicklung denken lassen.

Einen strikten Beweis für die eine oder die andere Hypothese zu führen wird vielleicht niemals gelingen; doch glaube auch ich für die Rückverwandlungstheorie allerhand geltend machen zu können, was hier in der Kürze zusammengestellt werden soll.

Zunächst sei mit Möller noch einmal darauf hingewiesen, daß innerhalb der einzelnen germanischen Dialekte die Lautverbindung s mit p regelmäßig in st übergegangen ist. So nach Ausfall eines i in ags. ws. forliest (3. Sg.) 'verlierst' aus \*forliesip, glemellestu 'Sorglosigkeit' aus \*-liesipu, oder bei Antritt des Pronomens pu an die 2. Sg. des Verbs: hafastu 'hast du' neben hafas du (Bülbring Altenglisches Elementarbuch § 499). Ob andrerseits die sd in wæsdm, fæsd, åresd usw. des Hatton-Manuskripts der Cura pastoralis aus st entwickelt oder nur durch den Übergang von hilpesp zu hilpest veranlaßte 'umgekehrte Schreibungen' sind, will ich nicht entscheiden. Dazu kommen die von Möller angeführten, durch Zusammenrückung entstandenen me. husting (adän. Lehnwort) und ne. nostril (aus nos-dyrl). Derselbe Prozeß liegt vor in altnordischen Formen wie reista,

Prät. zu reisa 'aufrichten', für runisch reispi (got. raisida), huæsta zu huæssa 'schärfen', busta zu bysja 'strömen', 2. Sg. estu 'du bist' aus \*espu, anorw. lægstu 'du legst dich' (Noreen Aisl. und anorw. Grammatik § 183, 2).

Im Nordischen tritt um 1200 auch Übergang von fb zu ft ein, vgl. tylfb 'zwölfter' zu tylft; doch ist hier auch kb, pb entsprechend umgebildet. Auf westgermanischem Gebiet liegt, wie Brugmann und andere wohl mit Recht annehmen, Wandel von fb in ft vor bei ahd. cumft aus kwum(f)biz 'das Kommen' (vgl. Brugmann Grundriß kwum(f)biz 'das Kommen' (vgl. Brugmann Grundriß kwum(f)biz 'das Kommen' (vgl. Brugmann Grundriß kwum(f)biz 'schicklichkeit', kwum(f)biz 'Brunft', kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen, wohl auch kwum(f)biz 'das Schwimmen' gesellen general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general general ge

Zu bemerken ist auch, daß die stimmhafte Verbindung zd im Gotischen als zd mit Verschlußlaut erscheint — urgerm. \*yozda(m) zu got. huzd, vgl. Streitberg Gotisches Elementarbuch § 122 — und ebenso auch 3d zu 3d geworden ist. Streitberg nimmt gotische Sonderentwicklung an; es ist aber immerhin erwägenswert, ob wir es nicht mit einem schon urgermanischen Übergang zu tun haben. Denn für die Doppelkonsonanten in anord. hodd, gaddr usw. braucht man, soviel ich sehe, nicht mit Noreen als Zwischenstufe dd angusetzen: es kann auch urgermanisches zd (aus älterem zd) zu dd und weiter zu dd geworden sein. Natürlich möchte man dann auch gern für die Wandlung zweier durch Synkope zusammengerückter d in dd (Noreen § 183, 1a) die Mittelstufe dd annehmen, und das legt wieder den Gedanken nahe, ob nicht auch für die urgermanischen Doppelmedien, soweit sie alte Spiranten enthalten, derselbe Prozeß anzunehmen, also statt der von Kluge PBrB. 9, 149 ff. angesetzten Entwicklung -bn-', dn-', -3n-' über -bb-, -dd-, -33- zu -bb-, -dd-, -gg- vielmehr die Entwicklung über -bb-, -dd-, -zg-, vielleicht mit -bm- und -3p- als Zwischenstufen, anzusetzen sei - was alles ich auf sich beruhen lasse.

Einen Schritt weiter in der Beantwortung der hier zur Erörterung stehenden Frage führt eine erneute Betrachtung der Bildungen wie ahd. cumft. Man nimmt an, daß sich das f in vorahd. Zeit rein lautlich entwickelt habe zur Erleichterung des Übergangs von m zu p in urgerm. \*k(w)umpi-z (vgl. got. -qumps). Auf einem Teil des niederdeutschen Sprachgebietes, so muß man dann weiter annehmen, sei als ein entsprechender Übergangslaut s entwickelt: kumst, var-nunst. Weiterhin wird

vermutet, daß auch in got. anda-numts einst ein spirantischer Zwischenlaut vorhanden war, nach der Umwandlung des ß von urgerm. \*numßiz in t aber wieder ausgestoßen wurde (vgl. v. Bahder Verbalabstrakta S. 72). Läßt sich diese letztere Hypothese überhaupt halten, so doch wegen -qumßs nicht unter der Voraussetzung, daß ein einfacher und allgemein wirksamer, rein lautlicher Prozeß vorliegt.

Nun sind aber ferner mit den Bildungen wie ahd. cumft = got. (qa-)qumbs von jeher die Abstrakta mit -ti-Suffix von Wurzeln auf n zusammengestellt worden, welche im Germanischen ein noch nicht recht erklärtes s zeigen, also Bildungen wie urgerm. \*brunsti-z 'Brand' (got. -brunsts, and. brunst), \*-gunsti-z (mhd. be-gunst 'Anfang'), \*kunsti-z 'Wissen' (afr. konst, as. ahd. kunst), \*munsti-z 'Denken' (mhd. munst 'Freude'), \*runsti-z 'Lauf' (ahd. runst 'Wassersturz'), \*spunsti-z 'Gespinnst' (mhd. ge-spunst), \*ansti-z/\*unsti-z 'Liebe' (got. ansts, an. ást, ést, ags. ést, afr. enst, as. ahd. anst: as. ahd. ab-unst, mhd. g-unst), \*spansti-z 'Verlockung' (afr. sponst, ahd. spanst) u. a. Auch hier möchte man gern annehmen, daß sich s als Übergangslaut eingestellt habe: urgerm. \*brunbiz zu \*brunsbiz; vgl. Brugmann Grundriß 11, S. 388. Allein daß die Lautverbindung -nb- in nsb, nst 'lautgesetzlich' verwandelt sei, wird bekanntlich durch eine ganze Reihe von Gegenbeispielen (got. anhar, munhs, sinhs, finhan, hinhan usw.) widerlegt. Die verschiedenen Versuche für die angeführten ti-Bildungen besondere Verhältnisse zu konstruieren, - so von Verner HZ. 21, 245 ff. und van Helten ebda. 23, 418 ff. sind samt und sonders mißglückt. Andrerseits ist es unwahrscheinlich, daß in allen angeführten Bildungen etwa ein sogenanntes Wurzeldeterminativ aus indogermanischer Zeit ererbt sei, wie es in as. anord, hlust 'Hören' = aind. śru-š-ti-š und mhd. bluo-s-t (vgl. ags. blóstm und lat. flörere) neben bluo-t 'Blühen' vorliegt. Bei einzelnen Bildungen mag s ererbt sein. So möchte Kluge PBrB. 9, 155 in \*anstiz eine Wurzel ans- sehen, die mir doch problematisch erscheint. v. Bahder nimmt an, daß \*runstiz für \*runsiz eingetreten sei, das tatsächlich in got. ga-runs 'Markt' (eigtl. 'Zusammenlauf'), and. runs vorliegt. Ob dieses dann freilich auf \*rnt-ti-s zurückgeführt und an eine Wurzel -rent angeknüpft werden darf, ist zum Mindesten sehr zweifelhaft. Nach Hirt PBrB. 23, 352 gehörte qi-spanst zu lit. spéndžiu 'fallen'. Gerade bei den häufigsten und etymologisch durchsichtigsten Beispielen

wie \*kunstiz versagt jedenfalls eine solche Deutung. Man wird hier Neubildungen anzunehmen haben, deren Ansätze nach dem übereinstimmenden Zeugnis des Gotischen und Westgermanischen jedenfalls ins Urgermanische zurückreichen, und für die neben dem etwaigen \*anstiz usw. in erster Linie Bildungen wie \*dursti-z 'Kühnheit' (ags. gedyrst, ahd. ga-turst), vielleicht \*swuls-ti-z 'Schwellung' (Wurzel suels-?) und das aus \*wursiz umgestaltete \*wurstiz (idg. \*urt-ti-s) 'Drehung' — s. Kluge PBrB. 9, 154 —, in zweiter Bildungen wie got. lists, fra-lusts, us-rists, ga-kusts usw. die Muster abgegeben haben werden. Verständlicher aber werden die Neubildungen erst, wenn man annimmt, daß tatsächlich ein lautliches Element mit im Spiele war, und wenn man für sie den richtigen Ausgangspunkt gewinnt. Es muß wie bei ahd. cumft von \*qumbiz, so bei brunst von \*brunbiz ausgegangen werden. Weder bei einem vorgerm. \*bhrntis noch bei den fürs Urgermanische möglichen Formen \*brundiz oder \*brundiz findet sich ein genügender Grund, die ererbte Form aufzugeben. Warum tritt das epenthetische s gerade hinter Nasal auf? Warum wird z. B. kein \*sēstis neben \*sētis gebildet? Von \*brundiz wird außerdem der Sprung zu \*brunstiz weiter. Angenommen aber die Form \*brunpiz bot lautliche Unbequemlichkeiten, so daß sich etwa bei raschem Sprechen die 'Gelegenheitsform' \*brunspiz mit parasitischem s einstellte, so begreift man ihre Durchführung auf dem Wege der Analogiebildung sehr leicht, wenn man die weitere Annahme machen darf, daß daneben einmal \*dursbiz, \*lisbiz, vielleicht auch \*runspiz, \*anspiz bestand.

Die Erklärung hat den Vorzug, daß sie sich auch auf die im Heliand und bei Otfried belegten Präteriten as. konsta, gi-onsta, for-monsta (C; far-munsta M; Pl. far-muonstun C), ahd. konsta, gi-onsta anwenden läßt. Vorbildlich kann nur as. gi-dorsta, ahd. gi-torsta gewesen sein: die Neubildungen wista und mösta sind selbst anfangs noch wenig fest; im Ahd. wird muosta erst seit dem 12. Jahrh. üblicher. Warum aber entstand kein \*skolsta? Auszugehen ist offenbar von urgerm. wgerm. \*kunfô(m) = got. kunfa, anord. kunna, ags. cúde, und auch hier scheint mir einfach durchführbar, obwohl die Neubildungen auf das deutsche Sprachgebiet beschränkt sind, nur die Annahme, daß einst die Gelegenheitsform \*kunsfô(m) sich mit \*dorsfô(m) oder \*dursfô(m) gepaart habe, d. h. daß der Neubildungsprozeß bis ins Urgermanische zurückreicht, die neue Form aber zunächst ein latentes Dasein führte

und sich neben der alten, zur Zeit eines zu supponierenden \* $ma\chi$ - $b\hat{o}(m)$ , \* $burfb\hat{o}(m)$  ja ebenfalls stark gestützten, nicht sobald durchzusetzen vermochte und infolgedessen erst einzeldialektisch auftaucht.

Verner wollte HZ. 21, 429 in ahd. as. kanst (vgl. ahd. anst, as. far-manst), ags. const (vgl. monst, ahst) 'eine organische, in dem ostgerm. kannt hingegen eine unorganische, durch Formübertragung von skalt, barft usw. hervorgerufene Form' sehen. Dem scheint mir ein ganz richtiger Gedanke zu Grunde zu liegen: kannst ist mindestens nicht unorganischer als kannt. Als urgermanische Grundform müssen wir doch \*kanp(a) ansetzen mit ba = idg. tha. Dafür ist dann zur Zeit als es barft, maht hieß, vielleicht gar erst urnordisch und urgotisch, kannt eingetreten. Nimmt man einmal an, daß es einst \*darsb, \*waisb, \*mosb hieß, so kann daneben sehr wohl schon in einem Teile des Urgermanischen ein durch diese Analogien gestütztes, teilweise auch hervorgerufenes \*kansb bestanden haben. \*kansb, \*kunsbó(m), \*kunsbiz stützten sich dabei gegenseitig: in der dialektisch verschiedenen Behandlung von 'du kannst' sehe ich den eigentlichen Grund für die verschiedene Behandlung des Substantivs 'die Kunst' und die Verbreitung der Verbindung nst im Westgermanischen überhaupt. Isoliert stand urgerm. \*skalp(a), das gotisch und altnordisch natürlich auch durch skalt ersetzt wurde. Im Althochdeutschen, Alt- und Angelsächsischen mußte \*skald, \*sceald entstehen, worauf sich die historisch überlieferten Formen leicht als Umbildungen zurückführen lassen. Das spät belegte and. solst ist wohl eine junge Nachbildung zu kannst.

Sollte nicht mit der verschiedenen Behandlung, der die alte indogermanische Endung -tha im Germanischen ausgesetzt war, nämlich der Verwandlung in s mit Ersatz durch st hinter Dental, der Verwandlung in t hinter tonloser Spirans, der wahrscheinlich frühen Verwandlung in tönende Spirans hinter l(r?) im Westgermanischen, dem Übergang in ft hinter m, der Mehrung dieses Wirrwarrs durch Analogiebildungen, es zusammenhängen, daß das Westgermanische bei den starken Präteriten der regelmäßigen Konjugation die ganze Bildungsweise überhaupt aufgab? Meines Wissens ist der Grund für diesen höchst auffälligen Verlust nie eingehend erörtert worden. Übrigens ist, wenn die Annahme das Richtige trifft, daß die Durchführung des -t in der 2. Sg. Prät. mit der im Gotischen und Altnordischen zu Tage tretenden Konsequenz eine noch nicht urgermanische

Neuerung sei, wohl der Erwägung wert, ob hier nicht eine gemeinsame Regelung vorliege, das t also für die Hypothese des Ostgermanischen doch den Wert habe, den ihm einst Zimmer beilegen wollte.

Empfiehlt es sich somit sonst schwer begreiflichen Bildungen zu Liebe, Formen wie urgerm. (vorgerm.) \*lispiz anzusetzen, so spricht auch noch eine andere Erwägung für ihre Existenz.

Die Abstrakta mit -ti- zeigen im Germanischen, wo keine Sonderentwicklung des t-Lautes vorliegt, bekanntlich bald b. bald d als Suffixanlaut. Nach Hirt Der indogermanische Akzent S. 208 ff. entspräche diese Doppelheit einem urindogermanischen Akzentwechsel innerhalb der i-Deklination. Hirt verweist darauf, daß einzelne dieser Bildungen im Indischen Wurzelbetonung, andere Suffixbetonung haben; auch das Griechische mit seiner Wurzelbetonung deute auf einen solchen Akzentwechsel. Allein die außergermanischen Sprachen sind unsichere Zeugen. Mit dem Griechischen hat sich Wheeler unter Annahme von ererbter Suffixbetonung abgefunden, und es sind okkasionelle Umlegungen des Tones, die dann usuell werden, bei suffixalen Weiterbildungen mit charakteristischem Akzent in allen Sprachen so häufig, daß die Bildungen mit Wurzelbetonung im Indischen, die Lindner Altindische Nominalbildung S. 77 verzeichnet, nicht ernstlich gegen indogermanische Suffixbetonung ins Gewicht fallen können. Für diese aber spricht doch die für die ganze Bildungsweise so überaus charakteristische Schwundstufengestalt der Wurzel.

Bei den germanischen Bildungen, die man am bequemsten bei v. Bahder Verbalabstrakta S. 62 ff. überschaut, haben nun bei vokalischem Stammauslaut 10 oder 11 d als Suffixanlaut, nämlich: \*dēdiz 'Tat', \*krēdiz 'Krähen', \*nēdiz 'Nähen', \*sēdiz 'Säen', \*blōdiz 'Blühen' \*brōdiz 'Brüten', \*flōdiz (?) 'Flut' \*glōdiz 'Glut', \*grōdiz 'Grünsein', \*knōdiz 'Geschlecht', \*spōdiz 'Fortgang'. ħ steht in 2 sicheren Fällen: germ. \*mēħiz 'Maaß' (ags. mæð), germ. \*brēħiz (ags. bræð). Ags. hræð, ahd. hruoð- (in Eigennamen) 'Ruhm' ist wohl kaum hierher zu rechnen. Auch bei \*nauħineben \*nauði- (got. nauħs: naudi-þaurfts, naudi-bandja, ags. næðd, nýð, afr. næð, as. nôð, ahd. nôt) ist zweifelhaft, ob wir es überhaupt mit einer ti-Bildung zu tun haben. Außer Betracht müssen die gotischen Abstraktbildungen mit -dūħ- bleiben, deren

b nach Thurneysens Spirantengesetz IF. 8, 208 ff. beurteilt werden kann.

Ist demnach hier d in entschiedenem Übergewicht, so liegen die Verhältnisse bei Nasal oder Liquida als Wurzelschluß anders. Bei denen auf l ist die Entscheidung freilich dadurch erschwert, daß im Alt- und Angelsächsischen lb und ld in ld zusammengefallen sind. Als sichere Vertreter von urgermanisch d kommen etwa in Betracht: \*mindiz/\*mundiz 'Denken' (got. anaminds, ga-munds, ags. ze-mynd; vgl. aber mhd. munst), \*aldiz 'Alter' (got. alps, and. wer-alt), \*zaldiz 'Zauber' (schwed. gäld); vielleicht auch \*swardiz 'Schwören' (ahd. swart) und \*buldiz 'Dulden' (ahd. dult, ge-dult), siehe aber unten. Für b finde ich \*turbiz 'Zerstörung' (got. ga-taúrbs). Meist herrscht Schwanken; so bei: \*burdiz 'Tragen, Geburt' (as. burd, ahd. burt): \*burbiz (got. ga-baurbs, ags. ge-byrd, afr. berthe), \*fardiz | \*furdiz 'Fahrt' (ags. ferd, as. fard, got. ga-faurds, ags. fyrd): \*farbiz (ahd. hina-farth Ludwigslied 38, ûz-fard, Graff 3, 5, 83), \*skuldiz 'Schuld' (an. skuld skyld): \*skulpiz (ahd. skuld, vgl. skulda), \*kundiz 'Kennen' (got. ga-kunds 'Überredung'): \*kunbiz (got. ga-kunbs Luc. 3, 23 'Erscheinung' oder 'Bekanntschaft', an. mis-kunn Verzeihung, var-kunn 'Mitleid'), \*k(w)umdiz 'Kommen' (an. samkund): \*k(w)umbiz (got. ga-qumbs). Auch and dult neben got. dulbs 'Fest' mag noch hierher gehören. Die Beispiele für b würden sich aber erheblich vermehren, wenn wir zu ihnen die Bildungen mit mft (cumft) und nst (kunst) stellen dürften.

Ich will nun durchaus nicht leugnen, daß die vorhandenen Doppelformen in manchen Fällen weit zurückreichen mögen; meist wird es sich doch um Umbildungen handeln. Dabei ist zu bedenken, daß im Althochdeutschen die Abstrakta auf t numerisch sehr im Übergewicht waren und Bildungen wie list mit urgerm. t und solche wie sât mit urgerm. d sich gegenseitig stützten. Es liegt also nahe, anzunehmen, dass von Doppelformen wie fard und fart die erstere die ererbte ist. Umgekehrt mögen im Alt- und Angelsächsischen die d-Formen ausgebreitet sein. Die analogische Übertragung der Suffixe reicht nun aber gewiß ins Urgermanische zurück, und da scheinen mir die Verhältnisse doch darauf hinzuweisen, daß eine gewisse Vorliebe dafür vorhanden war, d nach Vokal, p nach Konsonant zu verwerten. Dafür aber finde ich wiederum keine andere Erklärung, als daß hier Bildungen wie \*lispiz, \*max piz usw., die ihr p nicht

nach dem Vernerschen Gesetz in d gewandelt hatten, vorhanden waren und ihren Einfluß geltend machten. Von den beiden Formen an. sam-kund und got. ga-qumps wird nur jene alt sein = idg. \*gumtis, diese auf einer Umbildung aus dem unmittelbar nach Verners Gesetz vorhanden \*k(w)umdiz beruhen.

Freilich sollte man erwarten, daß die gleiche Erscheinung sich auch bei den Verbaladjektiven auf -to- bemerkbar mache. Hier ist indessen b in den einzelnen germanischen Dialekten hinter Nasal oder Liquida entschieden seltener; es läßt sich keine feste Regel für die Verteilung gewinnen; auch ist bei einer nur sehr kleinen Anzahl von Bildungen ohne Mittelvokal sicher, daß sie noch als lebendige Partizipien empfunden wurden. Ihnen gegenüber stand die große Masse der Partizipien regelmäßiger schwacher Verben mit Mittelvokal und obligatem d als Suffixkonsonanten. An ihnen hatten denn auch \*skuldaz und \*mundaz eine so gute Stütze, daß sie sich der Einwirkung eines \*burfbaz entziehen konnten. Aber \*kunbaz = got. kunbs ist doch wohl auf dem Wege der Analogiebildung zu seinem tonlosen Spiranten gekommen, wobei neben \*burfbaz auch das Substantivum \*kunpiz, wohl schon in urgermanischer Zeit ein vielgebrauchtes Wort, seinen Einfluß geltend machte. Indessen mag man darüber denken, wie man will, so scheint mir doch weiterhin auch wieder das vielbesprochene Präteritum got. kunba am leichtesten verständlich, wenn man annimmt, daß es zu einer Zeit entstand, als man \* $purf \hat{po}(m)$ , \* $durs \hat{po}(m)$ , \* $max \hat{po}(m)$ , \* $aix \hat{po}(m)$ , \* $\delta \chi p \delta(m)$  sprach, also nach der Gleichung \*burf baz: \* $burf b \delta(m)$ = \*kunbaz: x. Nach \*kunbo(m) entstand dann auch \*kunbo(m)= an, olla. Man hat nicht nötig, indogermanische Medialformen oder den s-Aorist zu bemühen.

Ebenso wenig bedarf es eines \*e-ue-urc-thē-s und ähnlicher Fiktionen zur Erklärung der anderen bindevokallosen Präteriten. Sie lassen sich samt und sonders als Nachbildungen nach dem Partizipium fassen, wie man das für einen Teil von ihnen anzunehmen pflegt. Setzt man im Anschluß an Lorentz Das schwache Präteritum des Germanischen, Leipzig 1894 S. 42 ff., es sei zu \*urc-tó-s ein vorgermanisches \*urcdhām entstanden, so hätte das ein urgermanisches \*uurx þaz: \*uurx dô(m) ergeben. Aber die im Germanischen unmögliche Lautverbindung xd mußte alsbald eine Umgestaltung erfahren, entweder in xþ oder in zd. Angenommen auch letzteres wäre die eigentlich lautgesetzliche Entwicklung,

so ist doch begreiflich, daß das Sprachgefühl sich der Einführung einer neben \*wurkjo und \*wurx baz so unzweckmäßigen Form widersetzte und frühzeitig \*wurxdô(m) nach der Gleichung \* $\chi auzi-daz: \chi auzi-do(m) = \chi ur\chi baz: x in \chi ur\chi bo(m) umge$ staltete. Man muß nur bedenken, daß es sich um eine Zeit handelt, wo - unmittelbar nach der Wirkung des Vernerschen Gesetzes -b und d als mit einander wechselnde und etymologisch gleichwertige Elemente empfunden werden konnten oder mußten. Für die Entstehung von as. libda, habda, sagda ist dagegen offenbar auch in Betracht zu ziehen, daß der im Urgermanischen vorhandene tönende Spirant im Präsens (b, 3) hier auch im Präteritum die tönende Verbindung bd, zd begünstigte und ihr sogar teilweise Eingang ins Partizipium verschaffte. Übrigens ist für keine dieser Bildungen unbedingt erforderlich, mit Lorentz bereits vorgermanische Entstehung anzusetzen, wenn es sich auch vielleicht für libda und Genossen empfiehlt. Aber sicherlich sind auch noch nach der germanischen Lautverschiebung bindevokallose schwache Präterita entstanden, namentlich von solchen Verben, die kein Partizipium im Gebrauch hatten. Das Bildungsprinzip war ja durchsichtig genug, um etwa auch zu einem \* $\tilde{o}_{\tilde{a}}(a) = \text{got. } \tilde{o}g \text{ ein } *\tilde{o}\chi p\hat{o}(m)$  nachzuschaffen, ohne daß ein \*ōx þaz im Gebrauch war.

Ist nun auch urgermanisch \*wissô(m) (got. wissa) als entstanden aus \*wit- $\hat{po}(m)$  zu fassen? Mir scheint vieles dafür zu sprechen, da ich mit Möller ZfdA. 43, 172 ff. von der Haltbarkeit der Gleichung Chatti = Hessen überzeugt bin. Doch sei die Erörterung dieses Problems auf eine andere Gelegenheit verspart.

Jena. Victor Michels.

#### Lateinische Miszellen.

## 1. mē als Dat. Sg.

Die Existenz einer solchen Form im Altlatein wird zwar bei Festus S. 156 Th. de P. behauptet, aber, wie wohl allgemein anerkannt, durch die angeführten Stellen aus Ennius und Lucilius keineswegs bewiesen; an letzterer ist mē sicher Akk., und beim Enniuszitat ist die regierende Verbalform korrumpiert; es ist daher nicht ausgeschlossen, daß auch hier eine rein syn-

taktische Eigentümlichkeit der älteren Sprache vorliegt. Die handschriftl. Belege ferner für dativisches mē bei Schriftstellern des 1. Jahrh. v. Chr., wie man solche bei Neue II 3 352 notiert findet, sind sicherlich bloß Verschreibungen für mei (vgl. Keil im Kommentar zu Varro RR III 16, 2, der übrigens m. E. auch eher mei (od. mi) als me in den Text hätte setzen sollen). Auch die plautinischen Beispiele (vgl. Bacch, 565 u. 684 und Reichardt N. Jahrb. 139, S. 110 f.) werden so zu beurteilen sein, s. unten. Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte aber me als Dat. Sg. vorliegen in der bei Varro LL. VII 8 mitgeteilten Auguralformel. Es heißt da zunächst, einige evidente Textverbesserungen einbegriffen: templa tescaque me ita sunto, quoad usw. Wollte man auch hier zugeben, daß eventuell eine Korruptel me für mei dem i des folgenden ita zuzuschreiben sei, so belehren uns die folgenden Zeilen eines Besseren; denn daß nach Analogie des obigen Satzes nachher zu schreiben ist templum tescumque me esto in sinistrum bezw. dextrum für das überlieferte quemfesto, darüber kann wohl im Ernst kein Zweifel bestehen, und so stützen sich die Stellen gegenseitig (so auch Reichardt a. a. O.). Wir gewinnen damit einen jedenfalls beachtenswerten Beleg für dativisches mē. Die Erklärung liegt nahe: Da die Auguralformel uns zwar unzweifelhaft in stark modernisierter Orthographie und Sprache überliefert, aber eben so sicher von Varro aus einer älteren Quelle kopiert ist, so stellt me einfach archaïsche Schreibung für mī bezw. mei dar, mit e zur Bezeichnung des Produkts aus schwachtonigen i-Diphthongen, was hier nicht auffallend ist, in der plautinischen Überlieferung aber als Abnormität zu gelten hätte (Solmsen IF. IV 250). - Daß mi, mei, die neben mihi, mihei in der Literatur von Anfang an auftreten, einfach Kontraktionen aus diesem und nicht etwa Reste des alten idg. \*mei od. \*moi (gr. µoı) sind, hat Solmsen Studien S. 123 Anm. 2 definitiv dargetan, und es liegt mir ferne zu behaupten, daß es sich mit dem me unsrer Auguralformel anders verhalten müsse. Immerhin kann man sich vielleicht doch fragen, ob in einem Text von offenbar so uralter Grundlage man nicht noch die unkontrahierte Form mihei erwarten sollte, und ob in diesem mē nicht wirklich ein Reflex des enklitischen G. D. \*mei od. \*moi vorliegen könne. Daß letzterer auch einmal im Lateinischen existiert habe, folgert man ja mit Recht aus der darauf basierenden alten Genitivform mis.

# 2. Zu quartus.

In meinem Handb. d. lat. Laut- u. Formenlehre S. 501 f. hoffe ich wahrscheinlich gemacht zu haben, daß die ältere Vorform dieses Ordinalzahlwortes quortos geheißen hat und auf idg. \*q\*turtos zurückgeht. Wenn ich daselbst weiter behauptet habe, daß hieraus entstandenes \*q\*tuortos zunächst zu \*tuortos geworden und dies dann nach den übrigen Formen des Zahlwortes zu quortos umgestaltet worden sei, so halte ich diesen Umweg jetzt für überflüssig. \*qtuortos kann sehr wohl direkt auf dissimilatorischem Wege lautgesetzlich sein erstes t verloren und sich zu quortos entwickelt haben.

### 3. fūnus.

Meine Zusammenstellung dieses Wortes mit got. diwans 'sterblich' und ir. duine 'Mensch', pl. dóini bei Brugmann Zeelt. Phil. III 596 f. hat den Beifall von Vendryes Intensité S. 347 gefunden, und ich selbst möchte daran festhalten, solange nichts Besseres beigebracht ist. Hier nur die Bemerkung, daß für ursprüngliche Dreisilbigkeit der Grundform, also etwa dheuones, die das Wort morphologisch mit dem air. Plural dóini und dem got. Adjektiv besonders eng verknüpfen würde, die alte Nebenform fönus spricht, die bei Marius Victorinus (VI, 12 K.) genannt wird. Der Wechsel von ö mit ü würde sich den Fällen anreihen, die Solmsen Studien 82 ff. ins rechte Licht gerückt hat.

#### 4. solus.

Eine befriedigende Etymologie dieses Adjektivs ist mir noch nicht bekannt. Zusammenhang mit dem Reflexivpronomen ist von vornherein nicht unwahrscheinlich und wird sehon von Pott Etym. Forschgg. I, 55 behauptet. Eine Möglichkeit der Deutung scheint sich mir zu bieten, wenn man \*se-ues-lo-s als Grundform annimmt. \*sē- 'für sich, gesondert' wie in solvo aus \*se-luō, socors (se-cordis) (Solmsen Studien 58). Das zweite Glied des Kompositums würde die Wurzel ues 'verweilen', mit lo-Suffix erweitert, enthalten. \*se-ueslos 'für sich weilend, allein' mußte nach bekanntem Lautvorgang zu \*soueslos führen, woraus sōlus wie ōmen aus \*ouismen (Solmsen Studien 93 f.).

Basel. Ferdinand Sommer.

### Über den nominalen Stil des wissenschaftlichen Sanskrits.

Alternde Sprachen neigen, namentlich wenn sie lange wissenschaftlichem Denken gedient haben, zu nominaler Ausdrucksweise. Begriffe scheinen ja viel schärfer und angemessener durch Nomina ausgedrückt als durch die mehr der Sphäre der Anschauung sich näherenden Verba umschrieben werden zu können. Je mehr also mit reifender Geisteskultur das Denken abstrakter wird, um so mehr nimmt die Sprache nominales Gepräge an. Solche Altersveränderungen finden sich mehr oder weniger in allen Literatursprachen, nirgends aber in auffallenderem, ich möchte sagen erschreckenderem Grade als in dem Sanskrit der wissenschaftlichen Literatur, und auch da je später um so mehr. Um nur ein Beispiel zu nennen, so wird in Gangeśa's Tattvacintāmani, einem etwa Ende des 12. Jahrhunderts abgefaßten philosophischen Werke, von dem verbum finitum der spärlichste Gebrauch gemacht, und die wenigen Verba, die vorkommen, sind meist von abstraktester Bedeutung, so daß sie schemengleich zwischen den begriffsblassen Nomina verschwinden.

Von Stufe zu Stufe läßt sich diese Entwicklung des wissenschaftlichen Sanskritstiles deutlich verfolgen, und können wir die Gründe derselben mit großer Wahrscheinlichkeit angeben. Zunächst kommt die Stellung des klassischen Sanskrits als privilegiertes Ausdrucksmittel der höheren Bildung Indiens in Betracht. Wie es den niedrigsten Volkschichten zum großen Teile unverständlich geworden war, so hatte es auch aufgehört, auf alle Gebiete des menschlichen Lebens angewandt zu werden. Den alten Grammatikern bot noch die Sprache der Küche und des Stalles reichlichen Stoff zu manchen sprachlichen Bemerkungen und grammatischen Beispielen; aber zur Zeit der klassischen Literatur werden sich nur die Wenigsten über die dieser niedern Sphäre angehörende Dinge in idiomatischem Sanskrit haben ausdrücken können. Mit der zunehmenden Abkehr von der gemeinen Alltäglichkeit des Daseins und der damit Hand in Hand gehenden Zuwendung zum höheren geistigen Leben stieg in dem sich also einengenden Ideenkreise, welchem das Sanskrit als Ausdrucksmittel diente, das Bedürfnis begrifflicher Darstellung. Daß dieses in nominaler Ausdrucksweise Befriedigung suchte, scheint ja

im Wesen der Sprache überhaupt begründet zu sein; für die spezielle Richtung aber und für die Dimensionen dieser Bewegung ist der Sütrastil maßgebend gewesen. Denn die Sütra, als Kompendia zum Memorieren bestimmt, befleißigten sich seit alters größter Zusammendrängung des Stoffes: die aphoristische Ausdrucksweise nimmt sich die Erlaubnis zu weitgehenden Kürzungen. Dem vorwaltend inhaltlichen Interesse genügt das nominale Skelett des Satzes, weil das Verbum ja unschwer aus dem Zusammenhang ergänzt werden kann, wenn der begriffliche Kern schon in den Nomina verkörpert ist. Und so finden wir denn schon in den Sütra, namentlich den philosophischen, alle jene Ausdrucksweisen vorgebildet, welche in späteren wissenschaftlichen Werken vollkommen ausgebildet sind und methodisch angewandt werden, nur daß diese sich freiwillig der sprachlichen Mittel bedienen, zu denen die Sütra unter äußerem Zwange gegriffen hatten.

Auf der höchsten Stufe ihrer Entwicklung erscheint die Sprache der wissenschaftlichen Literatur als eine ganz eigenartige Neubildung, in die sich einzuleben nicht bloß der Anfänger die größte Mühe hat. Bei gleichem Wortschatz und denselben grammatischen Formen wie im gewöhnlichen Sanskrit tritt eine gänzlich veränderte Satzbildung hervor, deren Formen sich zwar auf die eigentlichen Funktionen der ursprünglichen Sprachmittel zurückführen lassen, diesen gegenüber aber als etwas Neues, als Gebilde höherer Ordnung erscheinen. Ich will versuchen, die hauptsächlichsten Erscheinungen des nominalen Stiles einzeln vorzuführen und ihn selbst durch eine zusammenhängende Textstelle zu illustrieren.

Den Ausgangspunkt der neuen Entwicklung bildet die Wiedergabe des Prädikatsinhaltes durch ein abstraktes Substantivum. Dies hat zur unmittelbaren Folge, daß das Subjekt des ursprünglichen Satzes nun in den Genitiv zu stehen kommt. Zur Vollendung dez Satzes gehört dann noch ein verbaler Ausdruck von allgemeiner Bedeutung wie asti dréyate ucyate usw. der aber auch fehlen kann, namentlich wo Kürze angestrebt wird, wie in Sütrawerken. Ein Beispiel aus alter Zeit entnehme ich dem Nyāya Sūtra 2, 1, 17: taiś cā 'padeśo jñānaviśeṣānām. Der Kommentator Vātsyāyana (vor 500 p. Chr.) gibt dies Sūtra in natürlicher Sprache wieder: tair — indriyair arthaiś ca — vyapadiśyante jñānaviśeṣāh. Wir übersetzen also: "nach ihnen — den Sinnesorganen und ihren Objekten — werden die Er-

kenntnisarten benannt". In diesem Falle besaß die Sprache ein dem ganzen Prädikate (vyapadiśyante) inhaltlich entsprechendes Abstraktum (vyapadeśa). Das ist aber durchaus nicht immer der Fall; dann denke man sich den Prädikatsausdruck in seinen formalen, d. i. rein prädizierenden Teil und seinen inhaltlichen Teil zerlegt. Letzterer, das Prädikatsnomen, wird nun in ein Abstraktum. meistens durch die Ableitungssilben tva oder ta, verwandelt. Dieses einfache Mittel gestattete nicht nur in jedem Falle das als Prädikat zu denkende Verbum nach seiner Transformation zu einem Adjektiv, Partizip usw. in ein Abstraktum zu verwandeln, sondern auch den ganzen Prädikatsausdruck, d. h. was im natürlichen Satze das Verbum mit Objekt, adverbiellen Bestimmungen usw. ist, indem nämlich der nominal ausgedrückte Verbalbegriff mit jenen zusammengesetzt und dann das Kompositum durch tva (oder tā) zu einem Abstraktum erhoben wird. Hierdurch ist es möglich, Subjekts- und Prädikatsausdruck (anuvāda und vidhi) scharf von einander zu sondern und gegenüber zu stellen; und eben dies war es wohl, was die neue Ausdrucksweise für die wissenschaftliche Darstellung besonders empfahl. Wenn wir die Ableitungssilbe tva oder tā möglichst genau wiedergeben wollen, wäre es durch "das . . . . - Sein"; von da aus ist die für uns nötige Umwandlung in einen verbalen Ausdruck leicht zu finden, z B. tamaso daśamadravyatvam siddham NB.1) S. 5 "es steht fest, daß die Finsternis die zehnte Substanz sei". Ich gebe einige typische Beispiele. Nur das Verbum ist in ein Abstraktum verwandelt: tamasah prthivyām antarbhāvo na sambhavati NB. S. 4 "die Finsternis kann nicht in (der Substanz) Erde miteinbegriffen sein". Das Verbum mit seinem Objekt wird substantiviert: mangalasya samāptisādhanatvam nāsti TSD. S. 1 "das Eingangsgebet (mangala) bewirkt (sādhana) nicht die Vollendung (eine Buches)"; verbal ausgedrückt: samāptim na sādhayati. Man beachte, daß das Objekt hier ein Abstraktum ist, das wieder durch einen Satz, einen Objektssatz (daß - das Buch - voll-

<sup>1)</sup> Die Abkürzungen bedeuten TS.: Tarkasangraba; TSD.: TSDīpika; NB.: Nyāyabodhinī (alle drei nach der Ausgabe der BSS.); NS.: Nyāyasūtra. Ku Kusumāñjali (ed. Bibl. Ind.); VP.: Vedānta Paribhāṣā (lithograph. Ausgabe mit Komm., Benares u. Paṇḍit n. s. 4ff., mit englischer Übersetzung). Dh.: Dhvanyāloka (ed. Kāvyamālā) SM.: Siddhāntamuktāvali; TC.: Tarkacintāmaṇi (ed. Bibl. Ind.); AS.: Alaṃkārasarvasva (ed. Kāvyamāla). YS: Yogasūtra.

endet werde) übersetzt werden kann. Das Verbum mit einer adverbialen Nebenbestimmung: Dh. 24 na ca sarvatra teṣāṃ (sc. rasānām) svašabdaniveditatvam "nicht allenthalben werden diese (sc. die Stimmungen) mit ihrem Namen genannt"; verbal ausgedrückt svasabdena nivedyante. Die Zusammensetzung ist in diesem Falle nicht notwendig, so findet sich ähnlich NS. 2, 1, 25 svasabdena vacanam. Ob komponiert werde oder nicht, darüber entscheiden Rücksichten der Satzökonomie und der Deutlichkeit. — Ich mache noch darauf aufmerksam, daß in diesen Fällen, wo es sich um Hauptsätze handelt, das Verbum rein formale Bedeutung hat, aber nicht nur die, die Aussage als solche zu bezeichnen (in welchem Falle es ja auch gern fehlt), sondern auch die, die Modalität derselben anzugeben, als Negation nasti, Möglichkeit sambhavati, Gewißheit, siddham usw. Manche Arten der Modalität können auch nominal ausgedrückt werden, indem ein entsprechendes Abstraktum mit dem Prädikatsausdruck komponiert wird, Dh. 59 iti pratyekam alamkārānām laksanakarane vaiyarthyaprasangah "dann würde (prasanga) es überflüssig sein (vaiyarthya). die poetischen Figuren einzeln zu definieren". TC. I,170 anyathā... aprāmānyasya svatograhāpattih "andernfalls müßte (āpatti) die Unrichtigkeit eo ipso erkannt werden". Hierauf werden wir bei den Nebensätzen zurückkommen. Vorher muß aber noch eine andere Art, das Prädikat auszudrücken, erwähnt werden.

Es kann nämlich bei gewissen Verben allgemeiner Bedeutung das Prädikatsnomen durch den Instrumentalis seines Abstraktums wiedergegeben werden, wo wir im Deutschen gewöhnlich 'als' zu dem Prädikatsnomen setzen. Einige Beispiele mögen genügen, den Gebrauch dieses Instrumentalis praedicativus, der meines Wissens noch nicht beschrieben ist, zu illustrieren. hetuh . . . . lingatvena nibadhgate AS. 144 "der Grund . . . wird als syllogistisches Merkmal dargestellt". padartho hetutveno ktah ib. 145 "die p. p. Wortbedeutung wird als Grund ausgesprochen". vācyam eva prādhānyena pratīyate Dh. 36 "das Ausgesprochene wird als das Hauptsächliche aufgefaßt". vācyo 'rthah pratīyamānāngatvenaivā' vabhāsate ib. 120 "der ausgesprochene Sinn erscheint als ein Bestandteil des hinzuzudenkenden". evam ekavākyārthagatatvena kāvyalingam udāhriyate AS. 145 "so wird die (poetische Figur) Kavyalinga an einem Beispiel illustriert als beruhend in dem Sinne eines Satzes". - Bei der Umwandlung des Verbums in ein abstraktes Substantivum bleibt

natürlich der Instrumentalis praedicativus unverändert: slesasya vyatirekängatvena vivaksitatvam Dh. 92 "(in dem betr. Beispiele) ist der 'Slesa als Bestandteil der (Figur) Vyatireka gemeint". AS. 192 wird auseinandergesetzt, daß mehrere poetische Figuren nach Analogie der Verbindung (samyoganyāyena), oder der Inhärenz (samavāyanyāyena) in einer Strophe usw. vereinigt sein können, und dann heißt es weiter: samyoganyāyo yatra bhedasyo 'tkatatvena sthitih, samavāyanyāyo yatra tasyaivā 'nutkatatvenā' vasthānam "der samyoganyāya (liegt da vor), wo die Gesondertheit (der Figuren) evident ist, der samavāyanyāya, wo sie es nicht ist". Auch in diesen Fällen sehen wir, daß das Prädikat im engeren Sinne durch ein abstraktes Nomen vertreten werden kann, wobei das ursprüngliche Subjekt in den Genitiv treten muß.

Nachdem wir die Prinzipien, die bei der Satzbildung auf nominaler Basis gelten, bei Hauptsätzen kennen gelernt haben, wenden wir uns jetzt zur Betrachtung von gewissen Arten von Nebensätzen als dem hauptsächlichen Gebiete, worauf die nominale Ausdrucksweise zur Anwendung gelangt<sup>1</sup>). Ein solcher Nebensatz ist ebenso gebaut, wie die oben besprochenen Hauptsätze; seine Beziehung zu dem Hauptsatze wird durch den Kasus ausgedrückt, in welchen der in ein Abstraktum verwandelte Prädikatsausdruck tritt. Am häufigsten findet sich der Ablativ zur Umschreibung von Kausalsätzen. Ich gebe zunächst ein Beispiel aus der Sütraliteratur, NS. 2, 1, 25 pratyakşanimittatvāc ce'ndriyārthayoh sannikarşasya svašabdena vacanam "weil der Kontakt (sannikarşa) von Sinnesorgan und Objekt die Ursache der sinnlichen Wahrnehmung ist, so wird (er in der Definition der Wahrnehmung) ausdrücklich genannt (svasabdena vacanam)". Hier ist das Subjekt sannikarsasya des Hauptsatzes auch zugleich Subjekt des Nebensatzes 'nimittatvat, weshalb

<sup>1)</sup> Es ist in der indischen Sprachentwicklung begründet, daß neu gebildete Ausdrucksweisen Verwendung fanden, um das wiederzugeben, was wir durch Nebensätze ausdrücken, wie z. B. die Komposition. Denn die alte Sprache war kaum über die Parataxe hinausgekommen, und ihre Nebensätze waren großenteils korrelativ gedacht, was sich noch nicht allzusehr von der Parataxe entfernt. Damit mochte man auskommen, solange die Gedanken sich einfach kettenartig aneinander reihten. Sowie aber mannigfach gegliederte Gedankenkomplexe nach sprachlichem Ausdruck verlangten, reichte die Parataxe nicht mehr aus, und da die alten Sprachmittel auch nicht volles Genüge taten, so mußten neue um so bereitwilligere Aufnahme finden.

es zwischen beiden steht. Doch kann das Subjekt des Hauptsatzes von dem des Nebensatzes verschieden sein z. B. ātmanām anekatvān manaso 'py anekatvam TSD. 16 "weil es viele Seelen gibt, gibt es auch viele innere Sinne". Meistens steht aber der kausale Nebensatz hinter dem Hauptsatze; alsdann fehlt gern das Subjekt des Nebensatzes, wenn es in dem Hauptsatz schon genannt ist. Z. B. parvato vahnimān dhūmavattvāt "der Berg hat Feuer, weil er Rauch hat". Weitere Beispiele wird der nachher mitgeteilte Text in Fülle bieten. Hier sei aber noch auf eine Eigentümlichkeit solcher Sätze hingewiesen, nämlich daß die Modalität der Aussage in den diese enthaltenden Ausdruck, wie oben angedeutet, aufgenommen wird. Die Tatsächlichkeit wird z. B. durch darśana ausgedrückt Dh. 193 gaunānām śabdānām prayogadarśanāt "weil bildliche Ausdrücke bekanntlich (darśanāt) gebraucht werden". Die Möglichkeit durch sambhava, Ku. 2, 58 . . anyasmād api tadutpattisambhavāt "weil es auch aus etwas anderm entstehen könnte". Die Unwirklichkeit wird durch apatti oder prasanga umschrieben ib. 2, 59 avahner api . . . dhūmotpattyāpatteh "weil dann auch aus etwas, das nicht Feuer ist (avahner), Rauch entstehen müßte" ib. tayor akāranatvaprasangāt "weil dann diese beiden nicht Ursachen wären". Aber obschon wir oft in der angegebenen Weise übersetzen können, so geben die genannten Wörter doch keinen reinen Ausdruck der Modalität; neben der formalen Bedeutung bleibt ein Rest der inhaltlichen, welche nach dem Zusammenhang stärker oder schwächer hervortreten kann. Dieser Übelstand ist eben von der nominalen Ausdrucksweise untrennbar; denn liegt der Vorzug des Nomens vor dem Verbum darin, daß es den begrifflichen Inhalt schärfer bezeichnet, so steht es eben deshalb hinter jenem zurück, wenn es gilt, die rein formale Seite des Gedankens auszudrücken, weil eben ein Inhalt zur Bezeichnung der Form wenig geeignet ist1). Und so

<sup>1)</sup> Eine analoge Erscheinung zeigt sich auch auf anderem Gebiete. Die durch Endungen ausgedrückten formalen Bestimmungen müssen in Komposita unausgedrückt bleiben, z. B. der Pluralis. Soll aber doch die Mehrheit angedeutet werden, so geschieht es durch Wörter wie samüha ogha prakara nicaya santati jäla räji usw., die als hinteres Kompositionsglied erscheinen. Bei späteren Dichtern büßen diese Wörter fast ganz ihre inhaltliche Bedeutung ein und sinken zu Exponenten des Plurals herab. Ähnliches läßt sich bei andern Wörtern beobachten die zur Umschreibung von Kasusbeziehungen dienen, wie samīpa pāršva madhya

werden auch andere abstrakte Prädikatsnomina unzählige Male in der Diskussion verwandt, um die Art der Aussage auszudrücken wie abhyupagama, niścaya, angikāra, svīkāra, kalpanā, yoga, nisedha usw., während andere mehr ihren Inhalt betreffen wie upapatti, niyama, upayoga usw.; beide Arten auch negierend. Ist die Art der Aussage negativ, so wird das Abstraktum zum Negativum gemacht z. B. anabhyupagama; soll der Inhalt der Aussage verneint werden, so wird ihm abhāva zugesetzt oder sonstwie die Negation in ihn aufgenommen. Ebenso wie die gewöhnlichen Nebensätze werden auch diejenigen, in welchen das abstrakte Prädikatsnomen im Instrumentalis steht, behandelt, indem nämlich das das eigentliche Prädikat ersetzende Nomen abstractum in den Ablativus gesetzt wird. Z. B. Dh. 177 wird von der quietistischen Stimmung gesagt, daß sie nicht in die heroische eingeordnet werden könnte (na . . . vīre ca tasyā' ntarbhāvah kartum yuktah), und dies wird dann folgendermaßen begründet: tasyā 'bhimānamayatvena vyavasthāpanāt, asya cā 'hamkaraprasamaikarupataya sthiteh "weil man jene als aus Selbstbewußtsein bestehend hinstellt, diese aber durch und durch (ekarūpa) Erlöschen des Ichbewußtseins ist". Ein anderes Beispiel Ku. S. 166: cetano 'pi kartaiva, krticaitanyayoh sāmānādhikaranyenā 'nubhavāt "dasselbe etwas, das denkt, ist auch das, was handelt, weil man Energie und Intelligenz als Attribute ein und desselben Dinges (samānādhikarana) erkennt".

Solche ablativische Kausalsätze sind ursprünglich Nebensätze. Wie aber in der gewöhnlichen Sprache mit yatah eingeleitete Kausalsätze tatsächlich als Hauptsätze zu betrachten sind (etwa mit relativischer Anknüpfung), so bekommen jene ablativischen Kausalsätze eine ähnliche Selbständigkeit, wenn ihnen ein weiterer Nebensatz untergeordnet erscheint, in welchem Falle wir den Satz besser mit 'denn' als mit 'weil' einleiten. Am häufigsten ist der untergeordnete Nebensatz eine Begründung des übergeordneten; dann wird aber diese Begründung des Grundes nicht durch den Ablativ, sondern durch den Instrumentalis ausgedrückt, den ich als Instr. rei efficientis bezeichnen möchte. In dieser Funktion finden wir ihn zuweilen einem Haupt-

sankaţa abhyūśa sthala usw. als Exponenten des Lokativs, vaśa dvāra des Instrumentalis usw. Dieser Gegenstand verdiente wohl eine zusammenhängende Darstellung zur Ergänzung der Lehre von der Komposition.

satz untergeordnet, z. B. TC. 1, 279: anyathā Bhattamate prāmānyasya jāānānumitigrāhyatvenā 'navasthā syāt "sonst würde in der Lehre Bhattas ein regressus in infinitum (anavasthā) liegen dadurch daß die Richtigkeit (der Erkenntnis) erfaßt wird durch die syllogistische Erkenntnis aus einer Erkenntnis". Gewöhnlich aber finden wir den Instr. so gebraucht als Vorderglied eines ablativischen Kausalsatzes; wir können dann den Ablativ, wie eben gesagt, mit "denn" übersetzen, und den Instr. mit "weil" z. B. Ku 1, 323: ācārasvarūpasya pratyakṣasiddhatvena mūlāntarānapeksanat "denn die Sitte als solche bedarf keiner weiteren Begründung, weil sie durch die Wahrnehmung erwiesen ist". Da solche subordinierte Sätze zweiter Ordnung namentlich in verwickelter Beweisführung ihre Stelle haben, so würden die meisten Beispiele eine sachliche Erklärung zum richtigen Verständnis erfordern. Ich verweise daher auf die gleichanzuführende zusammenhängende Textstelle, die das Gesagte vollauf illustriert. Es liegt übrigens in der Natur der Sache, daß in einigen Fällen die rein substantivische Auffassung solcher Instrumentale auch befriedigen würde, während in anderen die Deutung als Instr. praedicativus ebenfalls möglich ist.

Der Lokativ eines Abstraktums dient zur Umschreibung eines Konditionalsatzes. YS. 4, 11: eṣām abhāve tadabhāvaḥ "wenn diese nicht da sind, sind es auch jene nicht". Dhv. 206 vyanqyālamkārasya gunībhāve dipakādir vişayah "wenn die suggerierte Figur das (dem Ausgesprochenen) subordinierte ist (qunībhāve), dann liegt ein Dipaka usw. vor". Besonders häufig wird der Lokativ so in Definitionen gebraucht, um eine notwendige Bedingung anzugeben. Ein Beispiel möge genügen: AS. 124: kāranābhāve kāryasyo 'tpattir vibhāvanā "tritt eine Wirkung ein, wenn die Ursache nicht da ist, (so heißt die Figur) Vibhavana". Ob die Bedingung als wirklich, möglich oder unwirklich zu denken sei, hat keinen Einfluß auf ihren Ausdruck, wohl dagegen auf den der Folge, also auf die Gestalt des Nachsatzes. Denn bei unrealen Bedingungssätzen, in denen bei verbaler Ausdrucksweise der Konditionalis steht, erhält bei nominaler Ausdrucksweise der Prädikatsausdruck den Zusatz von prasanga, āpatti, anupapatti oder ayoga. Z. B. in TSD. S. 13 soll bewiesen werden, daß der innere Sinn (manas) unendlich klein (anurūpa) sei: madhyamaparimānatve 'nityatvaprasangāt' 'denn wenn er von mittlerer (i. e. endlicher) Größe wäre, müßte er vergänglich sein". Ein

Fall zweier ineinander geschachtelter Bedingungssätze, von denen der übergeordnete ein unrealer ist, findet sich ib. auf derselben Seite, wo bewiesen werden soll, daß der Körper nicht die Seele (ātman) ist: śarīrasyā "tmatve karapādādināśe sati śarīranāśād ātmano pi nāśaprasangāt denn wenn der Körper die Seele wäre, so müßte auch die Seele beschädigt werden, weil, wenn die Hand oder der Fuß vernichtet wird, der Körper beschädigt wird".

Der Lokativ mit api umschreibt das Vorderglied eines Konzessivsatzes. Z. B. pāpabhrameņa kṛtaprāyścittasya nisphalatve 'pi na tadbodhakavedāprāmānyam SM. 2 "obschon eine wegen vermeintlicher Sünde getane Buße nutzlos ist, so ist doch das sie vorschreibende Schriftwort (veda) nicht ungiltig". Ebenso natürlich auch, wenn der Nachsatz im Ablativ steht; ib. 35: ekasya paramānor apratyakṣatve 'pi tatsamūhasya pratyakṣatvāt "denn obschon ein Atom unsichtbar ist, ist doch ein Komplex derselben sichtbar".

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, daß die Verwendung des Lokativus zur Umschreibung von Konditionalund Konzessivsätzen von dem Gebrauche des Lok. absol. ausgegangen ist. In der Tat wird dem Lokativ des Abstraktums
oft genug sati, bezw. saty api hinzugesetzt, oder es wird mit
der nominalen und verbalen Ausdrucksweise abgewechselt. So
finden wir in der Stelle der TSD. 13, der das obige Beispiel
entlehnt ist, eine unwirkliche Bedingung durch tathätve, und
wenige Zeilen weiter durch tathä sati "wenn sich das so verhielte" ausgedrückt.

Finalsätze endlich können durch den Dativ eines Abstraktums, bezw. durch Zusammensetzung mit artham umschrieben werden. Dh. 60: tatrā 'vivakṣitavācyasya prabhedapratipādanāye 'dam ucyate "es wird nun folgendes gesagt, um die Unterarten des avivakṣitavācya dhvani zu lehren". Mit artha z. B. der sehr häufige Ausdruck: nirvighnaparisamāptyartham "um es ohne Hindernisse ganz zu vollenden". Unzählige Male findet sich, namentlich in ganz jungen Werken avyāpti- bezw. ativyāptivāranāya "um zu verhindern, daß etwas nicht, bezw. fälschlich, als unter die Definition fallend eingeschlossen werde".

Die beschriebenen Gebrauchsweisen sind wohl die am meisten typischen, durch welche dem Bedürfnis nach den nötigsten syntaktischen Kategorien genügt wird. Damit ist aber die Anwendefähigkeit des Prinzipes, durch Umwandlung des Prädikatsausdruckes in ein Abstraktum einen Satzinhalt zu nominalisieren, durchaus nicht erschöpft. Ein so gestalteter Ausdruck kann je nach seiner grammatischen Beziehung als Subjekts oder Objektssatz aufgefaßt werden. So würde man sagen können kāraṇasya kāryaniyatapūrvavṛttitvam avasyam angīkartavyam oder prativādino 'py angīkurvanti'; im ersteren Falle ist der Satz "daß die Ursache allemal der Folge vorausgeht" ein Subjektssatz, im zweiten ein Objektssatz. Auch andere Kasus können je nach Umständen gebraucht werden z. B. jñānasya manodharmatve . . . . śrutir mānam VP. "die Schriftstelle (Bṛh. Ār. I, 5, 3) beweist, daß Denken eine Funktion des inneren Sinnes sei". Es wird wohl nicht nötig sein, hierauf näher einzugehen, da die vorkommenden Fälle sich leicht jeder zurecht legen wird. Die Hauptsache war, zu zeigen, wie die verschiedenen Arten von Nebensätzen bei der nominalen Ausdrucksweise wiedergegeben werden.

Wie nun die einzeln beschriebenen Wendungen vereinigt den nominalen Stil hervorbringen, das möge eine zusammenhängende Stelle der Vedänta Paribhäsä mit nebenstehender deutscher Übersetzung anschaulich machen. Zum sachlichen Verständnis sei daran erinnert, daß nach dem Vedänta das ens absolutum, das allerorts ist, wie der Raum, der Intellekt (caitanya) ist. In seiner Totalität ist der Intellekt das höchste brahma; der von dem inneren Organ (antahkarana) der einzelnen Wesen umschlossene Intellekt macht deren Seele aus. Das innere Organ ist in steter Wandlung; seine Fluxionen (vytti), weil vom Intellekt durchdrungen, erscheinen als geistig: als Gedanken, Gefühle, Erinnerungen usw. Das innere Organ streckt gewissermaßen durch die Sinnesorgane Fäden oder Fühler heraus, wodurch es mit äußern Objekten in Berührung gelangt, sie umfaßt und so wahrnimmt.

siddhānte pratyakṣatvaprayojakaṃ kim iti cet . . . . pramāṇacaitanyasya viṣayāvacchinnacaitanyābheda iti brūmah.

tathāhi: trividham caitanyam: pramātrcaitanyam pramānacaitanyam viṣayacaitanyam ce 'ti. tatra ghaṭādyavaWenn man (fragt), was es bedingt, daß etwas eine richtige Wahrnehmung sei . . . . so antworten wir: der Umstand, daß der das Erkenntnismittel (bildende) Intellekt und der vom Objekt begrenzte Intellekt ununterschieden sind. Es gibt nämlich dreierlei Intellekt: den des Erkenners, den des Erkenntnismittels und den des Objektes. Der von dem Topf

cchinnacaitanyam vişayacaitanyam, antahkaranavṛttyavacchinnacaitanyam pramāṇacaitanyam, antahkaraṇāvacchinnacaitanyam pramātṛcaitanyam.

tatra yathā tadāgodagam chidrān nirgatya kulyātmanā kedārān pravišya tadvad eva catuhkonādyākāram bhavati, tathā taijasam antahkaranam api cakṣurādidvārā nirgatya ghatādiviṣayadeṣʿam gatvā ghatādiviṣayākārena parinamate, sa eva parināmo vṛtir ity ucyate.

anumitisthale tu nā 'ntahkaraṇasya vahnyādideśagamanam, vahnyādeś cakṣurādyasannikarṣāt.

tathā cā 'yam ghaţa ityādipratyakṣasthale ghaţādes tadākāravrtteś ca bahir ekatra deśe samavadhānāt tadubhayāvacchinnacaitanyam ekam eva; vibhājakayor apy antaḥkaranavrttighaṭādiviṣayayor ekadeśasthatvena bhedājanakatvāt.

ata eva mathāntarvartighatāvacchinnāusw. begrenzte Intellekt ist der Objekt-Intellekt, der durch die Fluxion des innern Organs begrenzte Intellekt ist der Erkenntnismittel-Intellekt und der das innere Organ begrenzte Intellekt der Erkenner-Intellekt. Wie das Wasser eines Teiches, durch eine Öffnung herausfließend, als Gosse die (Reis)felder füllt und gleich ihnen viereckige usw. Form annimmt, ebenso gelangt das lichtartige innere Organ vermittelst des Auges usw. heraustretend zum Orte des Objektes, z. B. des Topfes und wandelt sich dort in dessen Gestalt ab; diese Wandlung heißt Fluxion. Bei der Schlußerkenntnis und den übrigen (Erkenntnisarten) geht aber das innere Organ nicht zu dem Orte des (erschlossenen) Feuers (usw.), weil dabei das Feuer usw. nicht mit dem Auge usw. in Kontakt tritt. Und weil bei der Wahrnehmung "dies ist ein Topf' der Topf usw. und die ihm gleichgeformte Fluxion außerhalb an einem Orte zusammen sind, so ist auch der von beiden begrenzte Intellekt ein und derselbe; denn auch das, was an ihm (äußerlich) den Unterschied bewirkt, die Fluxion des innern Organs und das Objekt, Topf usw., macht (in diesem Falle) keinen Unterschied aus, weil beides an demselben Orte ist. Nun unterscheidet sich nicht der Raum, der von dem in einem

kāšo na mathāvacchinnākāšād bhidyate;

tathā cā 'yam ghaţa
iti ghaţapratyakşasthale ghaţ tākāravrtter ghaţasamyogitayā
ghaţāvacchinnacaitanyāt tadvrttyavacchinnacaitanyasya
'bhinnatayā tatra ghaţāmśe pratyakşatvam.

sukhādyavacchinnacaitanyasya tadvṛttyavacchinnacaitanyasya ca niyamenai 'va ekadeśasthitopādhidvayāvacchinnatvān niyamenā 'ham sukhī 'tyādijñānasya pratyakṣatvam.

nanu evam svavṛttisukhādismaranasyā 'pi sukhādyamśe pratyakṣatvāpattir iti cen, na.

tatra smaryamānasukhasyā 'tītatvena smṛtirūpāntahkaranavṛtter vartamānatvena tatro 'pādhyor bhinnakālīnatayā tadavacchinnacaitanyayor bhedāt. Zimmer befindlichen Topfe begrenzt wird, von dem Raume der von dem Zimmer selbst begrenzt wird; und ebenso ist bei der Wahrnehmung des Topfes: "dies ist ein Topf", weil die ihm gleichgeformte Fluxion mit ihm selbst verbunden ist, der von jener Fluxion begrenzte Intellekt nicht unterschieden von dem durch den Topf begrenzten; und infolgedessen ist in dieser (Wahrnehmung) deren integrierender Bestandteil, der Topf, (richtig) wahrgenommen.

Die Erkenntnis "ich bin glücklich" usw. mußeine (richtige) Wahrnehmung sein; denn der von dem Glücksgefühl begrenzte Intellekt und der von der jenem zugehörigen Fluxion begrenzte sind ja von zwei äußerlichen Bestimmungen (upādhi) begrenzt, die sich an ein und demselben Orte (im Ich) befinden müssen.

"Müßte nicht demgemäß die Erinnerung an eigenes Glücksgefühl usw. eine (richtige) Wahrnehmung sein, soweit dieses einen Bestandteil derselben ausmacht". Nein! Denn weil das Glücksgefühl, dessen man sich erinnert, vergangen und die Erinnerung, eine Fluxion des innern Organs, gegenwärtig ist, so sind auch die beiden Intellekte verschieden, welche von diesen zwei äußerlichen Bestimmungen begrenzt werden, da letztere verschiedenen Zeiten angehören.

upādhyor ekadeśasthatve saty ekakālīnatvasyai 'vo 'pādheyābhedaprayojakatvāt.

yadi cai 'kadešasthatvamātram upādheyābhedaprayojakam, tadā 'haṃ pūrvaṃ sukhī 'tyādismṛtāv ativyāptivāranāya vartamānatvaṃ viṣayavišeṣaṇaṃ deyam.

nanv

evam api svakīyadharmādharmau vartamānau yadā sabdādinā jñāyete, tadā tādrsasābdajñānādāv ativyāptih, tatra adharmādyavacchinna - tadvṛttyavacchinnacaitanyayor ekatvād iti cen, na.

yogyatvasyā 'pi višayavišesanatvāt. antahkaranadharmatvāvišese 'pi kimcid ayogyam, kimcid yogyam ity atra, phalabalakalpyah svabhāva eva šaranam.

anyathā nyāyamateʻpy ātmadharmatvāvišeṣāt sukhādivad dharmāder api pratyakṣatvāpattir durvārā.

Denn wenn zwei äußerliche Bestimmungen an demselben Orte sind, so bedingt erst ihre Gleichzeitigkeit, daß das durch beide Bestimmte eins sei. Und wenn (die Angabe, daß die beiden upadhi's) an demselben Orte sind, die Einheit der beiden Bestimmten bedingen soll, so muß man dem Objekt das Attribut 'gegenwärtig' zufügen, um zu verhindern, daß eine Erinnerung wie "ich war früher glücklich" von der Definition miteinbegriffen werde. "Würde nun nicht, im Falle daß jemand sein eigenes Verdienst oder Sünde, die gegenwärtig (Eigenschaften seiner Seele sind), durch Zeugnis usw. erkennte. eine derartige Zeugniserkenntnis trotzdem (evam) unter die Definition fallen, weil der von dem Verdienst usw. begrenzte Intellekt und der von der Fluxion (welche jenes zum Objekt hat) begrenzte Intellekt eins sind? "Nein. Denn das Objekt muß durch Wahrnehmbarkeit charakterisiert sein. Man muß nämlich wegen der (verschiedenen) Reaktion (phala) die Annahme machen (saranam), daß es im Wesen der Dinge begründetist(svabhāva), wenn einige wahrnehmbar und andere es nicht sind, obgleich beide in gleicher Weise Eigenschaften des innern Organs sind. Denn ohne diese Annahme würde die Nyāyaphilosophie, in der ebenso wie Glücksgefühl usw. auch Verna cai 'vam api vartamānatādašāyāṃ tvaṃ sukhītyādivākyajanyajñānasya pratyakṣatā syād iti vācyam, iṣtatvāt.

daśa-

mas tvam asī 'tyādau sannikṛṣṭaviśaye śabdād apy aparokṣajñānābhyupagamāt.

ata eva parvato vahnimān ityādijāānam api vahnyamše paroksam parvatāmše 'paroksam, parvatādyavacchinnacaitanyasya bahirnihsṛtāntaḥkaraṇavṛttyavacchinnacaitanyābhedāt; vahnyaṃše tv antaḥkaraṇavṛttinirgamanāsambhavena vahnyavacchinnacaitanyasya pramāṇacaitanyasya ca parasparam bhedāt.

tathā cā 'nubhavah: parvatam pasyāmi, vahnim anuminomī 'ti; nyāyadienst usw. gleicherweise Eigenschaften der Seele sind, nicht umhin können anzuerkennen (āpattir durvārā), daß Verdienst usw. ebenso wie Glücksgefühl usw. direkt wahrgenommen werden. Auch darf man nicht einwenden, daß so meine aus einem Satze wie "du bist glücklich" hervorgehende Erkenntnis, vorausgesetzt, daß es sich dabei um die Gegenwart handelt, ein Wahrnehmungserkenntnis wäre: denn das ist eben unsere Ansicht: weil wir auch anerkennen, daß wenn zu Jemand in Anwesenheit der übrigen Neun (sannikṛṣṭavisaye) gesagt wird: "du bist der Zehnte", die aus diesem Ausspruche resultierende Erkenntnis keine indirekte (d.h. ein pratyaksa, also eine Wahrnehmung) sei.

Darum ist auch die (Schluß)erkenntnis: "der Berg hat Feuer" indirekt in Betracht des Feuers und direkt in Betracht des Berges: denn der vom Berge begrenzte Intellekt ist ununterschieden von dem Intellekt, der von der nach Außen hervorgetretenen Fluxion des innern Organs begrenzt wird; und was das Feuer betrifft, so ist, weil die Fluxion des innern Organs nicht zu ihm hinausgehen kann, der von ihm begrenzte Intellekt von dem des Erkenntnismittel-Intellekts verschieden. Und so sind wir uns auch dessen bewußt, daß wir den Berg sehen, das Feuer aber

mate tu parvatam anuminomī 'ty anuvyavasāyāpattih. asannikṛṣṭapakṣakānumitau tu sarvāṃśe 'pi jñānam parokṣam. erschließen; nach dem Nyāya aber müßte man nachträglich das Bewußtsein haben, daß man auch den Berg erschlösse. In einem Schlußerkenntnis aber, bei der die Sache nicht wahrgenommen wird, ist die Erkenntnis hinsichtlich beider Teile indirekt.

\* \*

Der wissenschaftliche Sanskritstil, wie ihn die vorstehende Textstelle in voller Blüte zeigt, macht auf uns den Eindruck geschraubter Unnatürlichkeit. Es verdient aber hevorgehoben zu werden, daß der gebildete Inder nicht so empfand. Denn nicht nur Gelehrte, sondern auch Dichter, bei denen wir doch wohl am ehesten ein feines Sprachgefühl voraussetzen müssen, bedienen sich dieses Stiles in wissenschaftlichen Abhandlungen. So habe ich mehrere der obigen Beispiele dem Dhvanvāloka entlehnt, dessen Autor Anandavardhana nicht nur ein feinfühliger Ästhetiker war, sondern auch ein Dichter, der auf seine Gedichte große Stücke hielt, wenn sich auch nicht viel davon erhalten hat. Ein noch schlagenderes Beispiel gibt Sriharsa, ein Klassiker ersten Ranges, ab. Sein Naisadhīva ist eines, und zwar das letzte der klassischen Kunstepen (Mahākāvya)1), und sein Khandanakhandakhādya ist ein philosophisches Werk, in dem er wie jeder andere Philosoph sich jener 'abstrusen' Ausdrucksweise bedient. Wir haben somit kein Recht anzunehmen, daß jener Stil für das indische Sprachgefühl irgend etwas Verletzendes habe. Er ist daher von rein sprachlichem Gesichtspunkte von großem Interesse, weil er zeigt, wie weit abseits von dem, was der ursprüngliche Sprachgeist vorzuschreiben schien, die wirkliche Entwicklung führen konnte. Anderseits wird man auch in ihm Parallelen zu anderen nicht indogermanischen Sprachen finden können, von denen ich zum Schlusse nur eine hervorheben möchte: die Bezeichnung des Subjekts durch den Genitiv. Denn

<sup>1)</sup> Das Wort mahākāvya dient zur Bezeichnung der Fünfzahl, und zwar schon bei Amaracandra im 13. Jahrhundert (siehe dessen Kāvyakalpalatā, Benares 1886 S. 183). Diese fünf mahākāvya sind Kumārasambhava, Raghuvaṃśa, Kirātārjunīya, 'Siśupālavadha und Naiṣadhīya; allerdings werden diese Namen an der zitierten Stelle nicht angegeben.

auch im Japanischen war die Nominativpartikel ga ursprünglich eine Genitivpartikel<sup>1</sup>). Aber darum muß man doch nicht glauben, daß das japanische Verbum tatsächlich nominal im wahren Sinne des Wortes sei; denn jene Partikel ga hat ihre genitivische Funktion nur in gewissen Wendungen bewahrt, während die gewöhnliche Bezeichnung des Genitivs von der Partikel no übernommen worden ist.

Bonn.

Hermann Jacobi.

## Das Wesen der Wortzusammensetzung.

In den Berichten der philologisch-historischen Klasse der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 1900, S. 359 ff. hat Brugmann einen Aufsatz veröffentlicht unter dem Titel 'Über das Wesen der sogenannten Wortzusammensetzung'. Er sucht darin zu zeigen, daß mit den gewöhnlich sogenannten Zusammensetzungen dem Wesen nach eine Reihe syntaktischer Verbindungen auf einer Linie stehen, die nicht zusammengeschrieben zu werden pflegen, selbst solche, deren Bestandteile ev. nach den allgemeinen syntaktischen Gesetzen abgewandelt werden (gelbe Rüben, gelber Rüben usw.) oder durch dazwischenstehende Wörter von einander getrennt werden (um willen)2). Er will daher in Ermangelung einer passenden Gesamtbezeichnung einstweilen auch auf die letztere Kategorie die Bezeichnung 'Komposition' übertragen und unterscheidet dann Kontakt- und Distanzkomposition. Mit dieser Auffassung verknüpft sich bei Brugmann eine andere, nämlich die, daß der Ausgangspunkt für die Entwickelung einer syntaktischen Verbindung zu einer Zusammensetzung immer eine Modifikation der Bedeutung sei. Wir wollen untersuchen, wieweit dies zutrifft.

Es heißt S. 262. 3: "dieser (der syntaktische Wortverband) wird konventioneller Ausdruck für die irgendwie einheitliche

<sup>1)</sup> Chamberlain Handbook of colloquial Japanese S. 57 f.

Einen Vorgänger hat Brugmann in dieser Anschauungsweise an
 Dittrich Über Wortzusammensetzung auf Grund der neufranzösischen Schriftsprache (Zeitschr. f. rom. Philol. 22—24).

Gesamtvorstellung". Das scheint mir etwas unbestimmt ausgedrückt und könnte zu Irrtümern veranlassen, die Brugmann schwerlich teilt. Eine Wortverbindung erhält jedenfalls nicht dadurch ohne weiteres etwas von dem Charakter einer Zusammensetzung, daß die durch sie ausgedrückte Vorstellung als eine einheitliche gefaßt werden kann. Maßgebend ist namentlich auch nicht, daß dieselbe Vorstellung auch durch ein einfaches Wort wiedergegeben werden kann. In verschiedenen Sprachen und auf verschiedenen Entwickelungsstufen der gleichen Sprache, zuweilen auch auf derselben Entwickelungsstufe, kann die Verbindung einer Präp, mit einem Kasus einem bloßen Kasus entsprechen. Man wird aber nicht, weil man im Lateinischen sagen kann Corinthi gladio interfectus est, in Corinth und durch das Schwert als Zusammensetzungen ansprechen wollen. Ebensowenig über ihn und an ihn, weil man neben ich freue mich über ihn, ich erinnere mich an ihn, auch noch sagen kann ich freue mich seiner, ich erinnere mich seiner. König sein kann im Griechischen durch βασιλεύειν ausgedrückt werden, für arm machen hat man im Mittelhochdeutschen ermen, warm machen ist = wärmen, bleich werden = erbleichen. Für so groß, wie groß hat man im Lateinischen die einfachen Wörter tantus, quantus. Synonym mit ich klage über ihn ist ich beklage ihn, mit ich kämpfe gegen ihn ist ich bekämpfe ihn.

Eine Zusammensetzung in dem Brugmannschen Sinne entsteht erst dann, wenn der Sinn der Verbindung sich nicht mehr mit demjenigen deckt, der sich aus der Zusammenfügung der durch die einzelnen Worte bezeichneten Vorstellungen ergiebt, d. h. insbesondere wenn eine Bereicherung des Sinnes eingetreten ist, der eine Verengung des Bedeutungsumfanges entspricht, oder wenn die Verwendung eine metaphorische geworden ist.

Nicht wenige Beispiele dafür finden wir unter den Verbindungen eines Subst. mit einem attributiven Adj. Brugmann führt an weiße, gelbe, rote Rüben. Dieses sind Bezeichnungen für verschiedene Sorten, die nach einem hervorstehenden Unterschiede benannt sind, zu dem aber noch andere in Gestalt, Geschmack usw. hinzutreten. Die Verbindungen tun genau die gleichen Dienste wie die allgemein als Zusammensetzungen anerkannten Erdrüben, Kohlrüben, Morrüben. Entsprechend verhalten sich grüner, brauner, weißer Kohl, grüner, schwarzer Tee,

grüne, gelbe Seife, große, kleine Rosinen, helles, dunkles Bier, graue, schwarze Mönche, hohe Schule (= Hochschule), lateinische Schule, deutsche Schule (in Süddeutschland = 'Volksschule'). Besondere Zustände werden ausgedrückt durch grüne, gelbe Erbsen, grüne, weiße Bohnen, saure Gurken, saure, dicke Milch. Häufig ist der Fall, daß etwas nach dem Orte, wo es ursprünglich aufgekommen oder besonders üblich gewesen ist, bezeichnet wird, daß die Benennung dann aber als Artbezeichnung bleibt, ohne Rücksicht darauf, wo es wirklich entstanden oder bereitet ist, vgl. Teltower Rüben, Göttinger Wurst, Frankfurter Bratwurst, Westfälischer Schinken (in Süddeutschland = 'ungekochter'), Wiener, Holsteiner Schnitzel, deutsches, englisches Beafsteak, italienische Leber, russische Eier, französische Brodsuppe, Mainzer Tunke, Leipziger Allerlei, Berliner Pfannkuchen, Basler Leckerli, schwedischer Punsch usw. Bei türkischer Weizen liegt zu gleicher Zeit eine uneigentliche Verwendung vor. Ferner gehören hierher Bezeichnungen bestimmter Tage im Jahre: der grüne Donnerstag, stille Freitag, weiße Sonntag, heilige Abend; Bezeichnungen von Örtlichkeiten: das schwarze, rote, tote Meer, der stille, atlantische Ozean, die übergossene Alm, die fränkische, sächsische Schweiz, die rauhe Alp, die goldene Aue, der breite, neue Weg, die lange, hohe, Frankfurter Strasse, der alte, neue Markt, der Potsdamer Platz, das Hallische Tor; von Wirtshäusern: der goldene, schwarze Adler, Bär; von Zeitungen und Zeitschriften: allgemeine, kölnische Zeitung, neueste Nachrichten, literarisches Zentralblatt, allgemeine Bibliothek, Göttingische gelehrte Anzeigen; von geschichtlichen Ereignissen, Einrichtungen und Persönlichkeiten: der siebenjährige, dreißigjährige, peloponnesische Krieg, spanische Erbfolgekrieg, westfälische Friede, die Augsburger Konfession, der schwäbische, evangelische Bund, die Kalmarische Union, der große Kurfürst, der schwarze Prinz. Auch die Fälle, wo zu Orts- oder Personenbezeichnungen eine unterscheidende Bestimmung hinzutritt, gehören hierher, vgl. alte, neue Neustadt (in Magdeburg), alte, neue, taube Elbe (bei Magdeburg), schwarze, weiße Elster, innere, äußere Maximiliansstrasse; der alte Fritz. Weiter seien angeführt: gebrannte Mandeln (wobei hinzugedacht werden muß, daß sie mit Zucker übergoßen sind), das heimliche Gericht (= 'Fehmgericht'), das gelobte Land ('Palästina'), die zehn Gebote, der heilige Geist (als Person der Gottheit), die heilige Schrift, alter Herr (= 'gewesenes Mitglied einer Studentenverbindung') (wirklicher) geheimer Rat, armer Sünder (speziell für den zur Hinrichtung bestimmten), mhd. varende liute (= Spielleute'); dazu die bildlich verwendeten arme Ritter, gebackene Erbsen (als Speisebezeichnungen), blaue Bohnen (= 'Kugeln'), starker Tabak.

Personen werden auch durch nachgesetzte adjektivische Epitheta unterschieden, vgl. Karl der Große, der Dicke, Ludwig der Fromme, der Heilige. Diesen entsprechen auch manche mit substantivischem Epitheton: Wilhelm der Eroberer, Ludwig das Kind, der Stammler, Eberhard der Greiner, der Rauschebart, Peter der Einsiedler, Richard Löwenherz; vgl. auch Gott Vater, Sohn. Auch Ortsnamen können solche Unterscheidungen beigefügt werden: Davos Platz — Davos Dörfli, Basel Stadt — Basel Land (auch mit Bindestrich geschrieben).

Hierhergehörige Fälle mit genitivischer Bestimmung sind im Deutschen selten, weil die vorangestellten Genitive frühzeitig eine engere Verbindung eingegangen sind, die sich in ihrem Wesen nicht von der aus indogermanischer Zeit überlieferten Zusammensetzung unterscheidet (Rindsbraten, Rindfleisch). Doch ließen sich anführen: Wort Gottes (= 'Bibel'), Mutter Gottes, Haus des Herrn (= 'Kirche'), Tisch des Herrn (beim Abendmahl), Tag des Herrn (= 'Sonntag'), der Baum des Lebens, der Erkenntnis, das Buch der Bücher, das Land der Verheißung, der Stein der Weisen, die Inseln der Seligen, das Kap der guten Hoffnung.

Auch Verbindungen mit präpositionellen Bestimmungen sind im Gegensatz zum Französischen (vgl. arc-en-ciel) im Deutschen selten. Im älteren Neuhochdeutschen üblich ist Eier in Schmalz (= 'Rühreier'), welches seinen Anteil an dem Charakter einer Zusammensetzung dadurch bekundet, daß es den Artikel im Sg. zu sich nehmen kann. Ferner gehören hierher Braut in Haaren (als Pflanzenbezeichnung), die Jungfrau von Orleans, die Weisen aus dem Morgenlande. Eigennamen mit unterscheidenden Bestimmungen sind z. B. Eberhard im Bart, Otto mit dem Pfeile, Friedrich mit der gebissenen Wange; Zell am See.

Über kopulative Verbindungen, die sieh dem Charakter von Zusammensetzungen nähern, vgl. meine Prinzipien § 230.

Manche Verbindungen von Präp. mit abhängigem Kasus könnten hierher gerechnet werden, z. B. im Grunde, zu Grunde, im Stande (auch schon imstande geschrieben), am Ende (volkstümlich a-mende = 'vielleicht'), im allgemeinen, im ganzen usw.

Dazu kann man auch zusammengesetztere Redensarten stellen wie reinen Wein einschenken, vgl. Weiteres derart Prinz. § 73.

Als ein 'Distanzkompositum' wäre außer den von Brugmann besprochenen noch anzuführen was für ein, vgl. was ist das für ein Wetter neben was für ein Wetter ist das. Die Verschmelzung ist hier die Folge einer Gliederungsverschiebung. Ebenso ist Gliederungsverschiebung im Spiele in andern von mir Prinz. § 236 angeführten Fällen.

Ich erkenne es daher durchaus als richtig an, daß man, um das Wesen der Zusammensetzung zu verstehen, eine Reihe von syntaktischen Verbindungen in die Betrachtung einbeziehen muss, die gewöhnlich nicht als Zusammensetzungen angesehen werden. Ich habe dies übrigens auch schon in den Prinzipien getan. Dagegen muß ich mich gegen die Ansicht Brugmanns erklären, daß der Anfang der Kompositionsbildung immer eine Modifikation der Bedeutung des syntaktischen Wortverbandes sei.

Diese Ansicht trifft jedenfalls nicht zu für die Entstehung der indogermanischen Verbalformen, soweit dieselben durch Antritt eines Personalpronomens entstanden sind. Hierbei handelt es sich ja nicht einmal, wie sonst gewöhnlich, um Verschmelzung von Teilen eines Satzgliedes, sondern um die zweier selbständiger Satzglieder. Von Seiten der Bedeutung konnte man nicht dazu kommen, eine solche Verbindung als eine Einheit zu fassen. Wir werden uns vielmehr den Vorgang folgendermaßen zu denken haben. Zunächst hörte die selbständige Verwendung der Stammform, die den ersten Bestandteil bildete, als Prädikat auf, indem man auch zu substantivischem Subj. die Verbindung mit dem Pronomen der dritten Person setzte, was ursprünglich eine pleonastische Ausdrucksweise war wie bei Goethe der Kirchhof, er liegt wie am Tage oder wie bei Schiller er ist gehoben, dieser Widerspruch, und indem ferner bei starker Hervorhebung das Pronomen doppelt gesetzt wurde, womit französische Ausdrucksformen wie moi, je le sais zu vergleichen wären. Weiterhin verschwanden wahrscheinlich die in enger Verbindung mit dem Verbalstamme üblichen Formen des Pronomens aus dem sonstigen Gebrauche. Endlich traten Lautveränderungen ein, welche die Verknüpfung unlöslich machten. Wollte man die Entstehung der indogermanischen Verbalformen als etwas doch Problematisches beiseite schieben, so könnten wir uns darauf berufen, daß noch in neuerer Zeit auf die beschriebene Weise Pronomina an Verbalformen angewachsen sind. So heißt es im Bairischen es gêts = es gêt es (also 'ihr geht ihr').

Zusammengeschrieben werden jetzt die Verbindungen der Ortsadverbien da, wo, hier mit den Adverbien an, bei, zu usw. Während dieselben aber in der Schriftsprache ungetrennt bleiben, sind sie in der volkstümlichem Umgangssprache trennbar, vgl. da kann ich nichts für, da ist gar nichts bei, da kann er nicht zu. Für diese Fälle nimmt Brugmann Distanzkomposition an. Aber welche Veranlassung hat man hier, an Komposition in irgend welchem Sinne zu denken, abgesehen von der schriftsprachlichen Gewöhnung die beiden Elemente verbunden zu sehen? Das Adv. da vertritt hier einen Kasus von der, und eine Verbindung wie da von verhält sich nicht anders wie von dem. Die Veranlassung zu einem engeren Zusammenschlusse war zunächst die, daß das r von ahd. dâr, wo es vor ein vokalisch anlautendes Adv. zu stehen kam, zur folgenden Silbe hinübergezogen und dadurch erhalten wurde, während es sonst abfiel (dårane gegen då von). Ein solches Hinüberziehen bewirkt an sich keine Verschmelzung zweier Wörter, solange es die ganze Sprache durchdringt wie z. B. im Französischen. Anders aber, wenn es auf bestimmte Gruppen beschränkt wird. Enger ist dann die Verschmelzung geworden durch Abschwächung des ersten Elementes, vgl. dran, drinne. Die Gewohnheit davon, dabei usw. zusammenzuschreiben ist nicht sehr alt und erst unter dem Einfluss von daran usw. entstanden. Erst nachdem die lautliche Verschmelzung längst vollzogen war, hat sich in gewissen Fällen auch Begriffsverschmelzung eingestellt, vgl. er ist drauf und dran oder die pleonastischen Wendungen der Volkssprache wie da wird nichts draus.

Im Deutschen (Westgermanischen) und im Lateinischen ist in einer Anzahl von Fällen die Negationspartikel mit einem folgenden Worte unlöslich verschmolzen. So in ahd. nist = ni ist, neiz = ni uueiz (ags. nát), am längsten erhalten in der weiteren Verschmelzung neizwer; in lat. nolo. Hier bildet die lautliche Veränderung den Ausgangspunkt. Schwerlich kann man behaupten, daß zuerst die Negation mit dem Verb. eine begriffliche Einheit eingegangen sei. Noch weniger wird man einen solchen Standpunkt vertreten können bei den Verschmelzungen mit einem Pronomen oder pronominalem Adv. wie mhd.

nein (aus ni ein), niht (aus ni io wiht), nie, niender, niergen, nieman oder lat. non, nullus, neuter, nunquam usw.

Bloß lautliche Ursachen haben ursprünglich die Verschmelzungen am, im, zum, vom, zur. Denn eine syntaktische Gruppe wie an dem tage wäre ja zunächst zu gliedern in an + dem tage. Erst später sind dann die Verschmelzungen gegenüber den unverschmolzenen Verknüpfungen in ihrer Funktion differenziert, vgl. z. B. am Tage, Gegensatz zu in der Nacht gegen an dem Tage, an welchem; zur See, parallel mit zu Lande usw.

Ahd. und noch mhd. bestehen die Verschmelzungen deist aus \*tha ist (= thaz ist), deih, deiz; Otfrid gebraucht auch die entsprechend entstandenen uneist, uneih. Hier besteht nach der Satzgliederung gar kein näherer Zusammenhang zwischen daz, unaz und dem folgenden Worte mit dem sie verschmelzen.

Bei den unfesten Verbalzusammensetzungen, die Brugmann zu den Distanzkomposita rechnet, besteht keineswegs immer eine Modifikation in der Bedeutung des Ganzen gegenüber derjenigen, die sich aus der Zusammenfügung der beiden Bestandteile ergiebt. Wir können uns dies besonders an solchen Beispielen klar machen, bei denen die letztere noch neben einer abgeleiteten besteht, bei der die ursprüngliche Selbständigkeit der Bestandteile nicht mehr zur Geltung kommt, vgl. abwerfen: das Roß wirft den Reiter ab - das Gut wirft 3000 Mark ab; abfallen: die Blätter fallen ab - seine Anhänger fallen von ihm ab, der dritte Akt fiel gegen die beiden ersten ab; auffallen: er ist mit dem Kopfe auf einem Steine aufgefallen - seine Unruhe ist mir aufgefallen; einstellen: er hat dort sein Pferd eingestellt - sie haben die Feindseligkeiten eingestellt; vorwerfen, etwas den Schweinen - einem sein Verbrechen; abnehmen: er nimmt den Hut ab - die Hitze nimmt ab.

Selbst die Bedeutung der nominalen Zusammensetzungen von dem Typus, wie er aus der indogermanischen Grundsprache überkommen ist, ergiebt sich noch oft ohne weiteres aus der Verknüpfung der beiden Bestandteile, vgl. Wörter wie Kopfschmerzen, Halsbinde, Fußbekleidung, Silbergeld, Fruchtsaft, Wagenwechsel, Apfelbaum, Dornstrauch, Waldrand, Flußschiff, Sturmwind usw. Was diese Art Wörter zu Zusammensetzungen gemacht hat, ist ursprünglich etwas Syntaktisches. Es erhielten sich darin Reste des reinen Stammes in einer Periode, in welcher derselbe sonst durch die Kasusformen verdrängt wurde.

Und wie steht es mit den Kasusformen, die doch zumeist durch Zusammensetzung entstanden sind? Die Bedeutung des Wortes an sich und die Beziehung, die es im Satze erhält, sind doch gewiß sehr verschiedene Dinge, die in der Vorstellung nicht mit einander verschmelzen können. Bei der Entstehung der Kasussuffixe hat sicher eine Verblassung und Verallgemeinerung ihrer ursprünglichen Bedeutung mitgewirkt. Aber diese konnte an sich keine engere Verbindung mit dem Nominalstamme hervorbringen. Diese wurde vielmehr erst durch lautliche Abschwächungen, Vokalausstoßungen, Kontraktionen, Verschiebungen der Silbengrenze und dergl. hervorgebracht.

Diese Betrachtungen könnten noch auf manches Andere ausgedehnt werden. Indessen glaube ich, das Vorgebrachte wird genügen, die Annahme zu widerlegen, dass der Ansatz zur Entstehung einer Zusammensetzung immer von einer Veränderung der Bedeutung ausgehen misse. Er wird vielmehr sein Bewenden haben bei dem, was ich Prinz. § 229 ausgesprochen habe: es kommt darauf an, dass das Ganze den Elementen gegenüber, aus denen es zusammengesetzt ist, in irgend welcher Weise isoliert wird. Die Isolierung der Bedeutung des Ganzen gegenüber derjenigen der Elemente ist eine von den Arten, durch die der erste Anstoß gegeben wird, und zwar die am häufigsten vorkommende, aber nicht die einzige.

München.

H. Paul.

## Zur hochdeutschen Lautlehre (hd. f = wgerm. b).

Daß das Hochdeutsche in einer Reihe von Wörtern inlaut. f(v) neben b aufweist, in andern f durchführt, während in Bildungen aus dem gleichen Stamme b steht, ist bekannt, vgl. namentlich Holtzmann altd. Gr. 1, 302 f., Braune ahd. Gr. § 139 Anm. 2. 5, Wilmanns d. Gr. 1<sup>2</sup> § 97. Da indes die Ansichten über den Grund dieses Schwankens noch nicht völlig geklärt sind, auch das Material nirgends vollständig vorgelegt ist, dürfte eine erneute Behandlung dieser Frage nicht überflüssig sein. Das Hauptproblem wird dabei sein, ob neben dem grammatischen Wechsel, der zugestandnermaßen an einem Teil der Schwankungen

die Schuld trägt - vgl. z. B. mhd. heven neben heben, nebst den sich anschließenden Nominalbildungen heve (hevel) neben hebe (hebel), hevic neben hebic — auch mit Lautübergängen innerhalb des Hd. zu rechnen ist. Daß in allen Fällen grammatischer Wechsel zu Grunde liegt, ist von niemand direkt ausgesprochen worden, auch Braune a. a. O. sagt nur: 'die Erklärung dieses Schwankens zwischen f und b wird meist in verschiedenartiger Ausgleichung früheren flexivischen grammat. Wechsels zu suchen sein'. Am weitesten geht in der Heranziehung des grammatischen Wechsels Paul, der mhd. Gr. 5 § 81 selbst Fälle wie wevel neben weben, draven neben draben, havere neben habere, sûver neben sûber auf grammatischen Wechsel zurückführt. Viel vorsichtiger geht Wilmanns zu Werke, der erklärt: 'grammatischen Wechsel anzunehmen ist um so bedenklicher, je später die Wörter auftreten' und daneben noch an 'mundartlichen Übergang von b, b in v' und daran 'daß umgekehrt b für v eingetreten ist' denkt. Der letzte Fall, der mehr für die neuere Sprache in Frage kommt (z. B. Stüber aus ndl. stuiver), kann vorerst außer Betracht bleiben. Dagegen verdient der 'mundartliche Übergang von b, b in v' die ernsteste Erwägung, und es ist dabei nicht nur an Entlehnungen aus dem Ndd. wie Hafer zu denken, die Wilmanns zunächst im Ange hat. Bereits Holtzmann 1, 306 bemerkt 'es scheint, daß altes bl gern fl wurde' und beruft sich dabei auf ahd. weval 'stamen' zu weban, scûvala zu sciuban, zwei Fälle, in denen grammatischer Wechsel ausgeschlossen ist, da die idg. Wurzel der Worte bh enthält. Kluge hat sich in Kuhns Ztschr. 26, 98 Holtzmanns Beobachtung angeschlossen, ohne derselben doch die notwendige Erweiterung zu geben (doch vgl. seine Bemerkung zu Kiefer im etymol. Wb. 6). Übergang eines b in f zeigt sich nämlich nicht nur vor l, sondern auch vor r z. B. in tûfar 'töricht' zu tumb und Holtzmann 1, 303 hat Unrecht getan, solche Fälle mit abur aus avur zusammenzuwerfen und das b für 'ein geschärftes v' zu erklären. Das f ist vielmehr vielfach, wo es früher unmittelbar vor r stand, aus b (b) entstanden, und zahlreiche Doppelformen mit f und b erklären sich durch Ausgleichungen innerhalb des Flexionssystems. Indem ich mir die Deutung dieser Verhältnisse bis zuletzt verspare, stelle ich zunächst alle Fälle zusammen, in denen im Hd. f (v) für wgerm. b, entweder allein oder im Wechsel mit b, vor r und l erscheint.

1. Am deutlichsten liegt der Lautübergang zu Tage, wenn wir auf eine Wurzel mit idg. bh zurückzugehen haben. So bei ahd. scúfla, scúvala (daneben auch scúbla Graff 6, 459, aber mhd. nur schûvel) zu sciuban, das zu skr. kšubh 'Ruck, Stoß', kšobhate 'in Bewegung geraten', gehört. Ferner bei ahd, weval 'stamen' (mhd. wevel, nhd. auch webel, vielleicht durch Anlehnung an weben, auch bei dem abgeleiteten Verbum wiebeln neben wiefeln) zu weban, gr. ὑφαίνειν, skr. vabh in ūrnavābhi 'Spinne' eig. 'Wollenweberin': ursprünglich identisch mit diesem Worte ist nhd. wefel 'Bienenwabe' (vgl. meine Ausführung im DW. 13, 8) mit der Nebenform wafel (DW. 13, 249). Formen mit f kommen auch bei mhd. wabern, webern 'in Bewegung sein', Weiterbildungen von waben, weben in gleicher Bedeutung, vor: wafern und das alem, wäfern, DW. 13, 249; auch hier ist wahrscheinlich von einer idg. Wurzel vebh auszugehen, vgl. DW. 13, 6 f. Weiter kommt in Betracht ahd. tûfar 'töricht' (dûfar bei Otfrid, tûfer in tuferheit, tufirlich 'inepta' in den Prudentiusglossen, Steinmeyer-Sievers 2, 501, 32, 503, 68, daneben tuberheit 'ignobilitas' Graff 5, 395), das auf keinen Fall von tumb, tob 'unsinnig', toub gr. τυφλός usw. getrennt werden kann; mhd. (noch jetzt alemann.) nuofer 'nüchtern, munter, frisch' (im bair. nuober DW. 7, 977), anord, néfr 'gewandt, rasch', das im schweiz, Idiot. 4, 681 mit Recht zu gr. νήφειν 'nüchtern sein', gestellt wird: Kiefer (mhd. kiver und kivel), das nach Kluge zu avest. zafare, zafra 'Mund, Rachen', gr. γαμφαί 'Kinnbacken' gehört; vielleicht auch (nach gr. κυφός 'gebückt, gekrümmt') and, hovar mhd, hover 'Buckel', das sich an hübel 'Hügel' und mhd. hobel 'gewölbte Decke, Wölbung über einem Wagen' schließt. Ferner wird ahd. fravali 'kühn. verwegen' neben frabali (in fraballîcho, daneben mit r frabarî 'audacia', auch mhd. zuweilen vrebel, vorebil) hierher gehören. da es von got. abrs 'stark, heftig', zu skr. ambhrna 'groß, furchtbar', ambhas 'Furchtbarkeit, Macht', doch kaum getrennt werden kann; auf jeden Fall ist grammatischer Wechsel bei diesem Worte ausgeschlossen, da das Präfix fra- den Ton trug, auch an Ausgleichung mit dem in der Bedeutung fernliegenden Verbum avalôn 'sich abmühen', wird man nicht mit Noreen Urgerm. Lautlehre 125 denken dürfen.

 An zweiter Stelle mögen einige Wörter aufgeführt sein, deren indogermanische Wurzel nicht fest steht, so daß die Möglichkeit vorhanden ist, daß ihr f auf idg. p zurückgeht. Schwefel

got. swibls könnte vielleicht doch (vgl. Uhlenbeck s. v.) zu lat. sulphur gehören und das f dann alt sein; allerdings scheint die nhd. Form aus dem Ndd. und Ostmd. (vgl. Bechstein Germ. 11, 153) in die Schriftsprache gedrungen zu sein, wie Hafer für Haber, aber schon ahd. heißt es im Tatian sueual (sueuel im Glossar Id., Steinmeyer-Sievers 3, 382, 26, kommt nicht in Betracht, da dies Denkmal auch sonst inl. v für b hat) und auch mhd. vereinzelt swevel (Lexer 2, 346). Etymologisch dunkel sind ahd. eibar 'scharf' (ags. afor 'bitter') und zoubar, wofür es bei Notker eiver, zouver heißt, zouver auch später in alemann. Quellen, so in einem Germ. 17, 51 f. besprochenen Luzerner Denkmal und noch bei Murner Schelmenzunft 18, 6 verzouffren; da das Alemanische auch sonst eine Vorliebe für die f-Formen hat, dürfte auch hier f aus b entwickelt sein, vgl. oben wäfern, nuofer. Auf b ist wohl auch zurückzugehen bei den zu mhd. kîben 'keifen' gehörigen Ableitungen kivern, kiveln (daneben kibeln und mit Gemination des b kippeln); unter dem Einfluß dieser Ableitungen ist dann auch bei dem Grundwort das f durchgedrungen, das vor dem 15. Jahrh. hochdeutsch nur im Ostmd. vorkommt. Zu mhd. kober 'eifrig, von Jagdtieren' gehört alemann. chofer 'rühriger Mensch'. schweiz. Idiot. 3, 177, nebst dem V. erchoferen 'sich erholen', dessen angenommener Zusammenhang mit lat. recuperare zweifelhaft scheint (schon mhd. erkovern neben erkobern, auch bloß kovern, kobern). Ein wahrscheinlich auf b zurückgehendes f enthalten die erst im späteren Mhd. auftretenden Wörter eifer, geifer, seifer: mhd. îfer (bei Luther eiver, also f1) hat ursprünglich nur die Bedeutung 'Eifersucht', vgl. Zs. für hd. Mundarten 1, 3001)

<sup>1)</sup> Es war mir a. a. O. entgangen, daß Eifer auch schon in der vorlutherischen Bibelübersetzung vorkommt. Bei Koburger (Nürnberg 1483) heißt es 2. Mos. 20, 5: wann ich byn der herr deyn got starck vnnd eyn enferender liebhaber heymsuchend dye bossheyt der veter in dye sün. Diese Stelle hat jedenfalls zur Verbreitung des Wortes beigetragen; Oswald v. Wolkenstein (s. DW. 3, 90) nimmt ausdrücklich darauf Bezug, ebenso Keisersberg in der christenlich bilgerschafft (1512) 136 b, wo er yfer 'Eifersucht' erläutert und durch das elsässische etkum wiedergibt; eine ähnliche Stelle findet sich in der Emeis (1517) 46 a. Die ursprüngliche Heimat des Wortes ist noch festzustellen; die ältesten Belege weisen auf Baiern und Ostfranken. Schon vor Luther hatte es sich weiter ausgebreitet, aber überwiegend in der alten Bedeutung 'Eifersucht'. Was das a. a. O. von mir erwähnte juristische eifern 'strafen, ahnden' (bei Hans Sachs und im Niederd.) betrifft, so ist es als eine Umbildung des gleichbedeutenden äfern anzusehen.

und es ist deshalb vielleicht erlaubt das Wort als 'Verdacht' zu ahd. ibu 'wenn', iba (bei Notker) 'conditio', anord. efa 'zweifeln', ifi 'Zweifel, Ungewißheit' zu stellen (andre verbinden es mit ahd. eibar, eiver 'scharf'); geifer (wetterauisch gawer DW. 4, 1, 2564, daneben auch geifel) zu älternhd. und dialektisch geiben 'gierig, lüstern sein, zunächst nach Speise' (DW. 4, 1, 2558), ndd. gibeln, gibbeln, gipern (p aus b verschärft) in gleicher Bedeutung, westfäl. gibschen 'den Mund offen haben'. ags. qifre 'gierig, gefräßig' (Grundbegriff ist die gierige Öffnung des Mundes, aus dem Speichel fließt); seifer (hessisch seiber, sebber, Vilmar 381) gehört nicht zu mhd. sifen 'tröpfeln', dem f2 zukommt, sondern mit bair. fränk. sifern, sifeln 'langsam, dünn fließen, fein regnen' (Schmeller 2, 231) zu Sieb und weiter (wohl durch sekundäre Onomatopoiie umgestaltet) sabbeln, sabbern, säbbern. Schwer zu beurteilen ist das f in Ungeziefer (mhd. ungezibere, ungezibele, mit f unzifer zuerst in Nürnberger Quellen des 15. Jahrh., dann bei Luther), grammatischer Wechsel wäre nach dem Ursprung des Wortes (zu gr. δεῖπνον, δαπάνη) möglich, das f müßte dann aus dem Grundwort, das ahd. allerdings nur als zebar, zepar belegt ist, in die Kollektivbildung gedrungen sein. Ob in Käfer f aus b entstanden ist, ist ebenfalls fraglich, eine b-Form käber kommt hier erst im neueren Alemannischen vor, schweiz. Idiot. 3, 160; die Etymologie ist unsicher, Kluge stellt das Wort zu ahd. cheva 'Schote' (schweiz, chäfe" und chäbe" Idiot. 3, 159) oder zu mhd. kîfen 'nagen', das zu Anschluß an Kiefer nötigte (die weitverzweigte Sippe zeigt mehrfach f neben b, vgl. Hildebrand DW. 5, 118 unter kafeln). Schweiz. schwafle 'schwätzen' Beitr. 14, 423 (auch ostmd. DW. 9, 2366) steht neben häufigerem schwabeln DW. 9, 2145. Jedenfalls nicht aus b entstanden ist f in Schiefer, obgleich es zu Schebe 'Hanfsplitter' zu stellen ist; dies Schebe ist nämlich nur hochdeutsche Umgestaltung eines ndd. Wortes (mit b für v zwischen Vokalen, wie in Stüber), das zu obd. schefen 'Hülse' (Schmeller 2, 384) gehört.

3. Weiter ist auf eine Reihe von Lehnwörtern aus dem Lateinischen und Romanischen hinzuweisen, die ebenfalls vor r, l ein f an Stelle eines ursprünglichen oder aus p entwickelten b zeigen. Dies f (mhd. v) ist zunächst auf einen stimmhaften Spiranten zurückzuführen, mag derselbe sich erst im German. durch Lautsubstitution eingestellt oder bereits in der zu Grunde

liegenden roman. Form bestanden haben. Auch hier steht oft b neben f. Für ahd. sûbar, sûbiri 'sauber', dessen Ableitung von lat. sobrius wohl keinem Zweifel unterliegt, findet sich im Alemann. seit dem 14. Jahrh. sûfer. f neben b haben wir auch in fieber, wofür im 11. Jahrh. und mhd. auch biever vorkommt; Kluge will diese Form allerdings durch Konsonantenumtausch wie in ahd. ezzih aus \*ehhiz erklären, während hier aber die Vertauschung sich begründen läßt - ezzih reiht sich dadurch den zahlreichen Wörtern auf -ih an, wie kelih, kumih, pforzih, retih usw. -, würde sie bei biever rätselhaft bleiben; ich glaube daher, daß das v in biever sich so erklärt wie in sûver, und daß biever durch eine Dissimilation, die den umgekehrten Weg gegangen ist wie die von bibel zu fibel (vielleicht mit Anlehnung an beben), aus viever entstanden ist; fiefer ist tatsächlich belegt, wenn auch erst in einer späteren Quelle (der Augsburger Chronik des B. Zink). Ferner kommt spätmhd, und noch jetzt obd. kofel 'Felskuppe, Bergspitze' in Betracht mit der Nebenform kobel DW. 5, 1540; im letzten Grunde ist auf vulgärlat. cupa 'Becher' (Erweichung des p z. B. in span. cuba) zurückzugehen und von den verwandten deutschen Worten steht Kübel lautlich am nächsten. Das wahrscheinlich auf lat. apricus beruhende obd. aber, äber, äper 'schneefrei' hat im Bairischen auch die Nebenform afer (Schmeller<sup>2</sup> 1, 43). Für unser Pöbel (durch Luther eingeführt) heißt es mhd. bovel, povel (aus roman. poblo), noch jetzt obd. pofel, pöfel Schmeller<sup>2</sup> 2, 384, schweiz. Idiot. 4, 1043. In Tafel (aus tabula, tabla) ist dagegen das f durchgedrungen, während im ahd, mhd, auch b-Formen vorkommen, liefern hat die im mhd. überwiegende Form libern verdrängt. Dem auf franz. douve beruhenden schriftdeutschen Daube (mhd. ist nur das westd. dûge belegt) entspricht im bair. daufel, daufen. Schmeller2 1, 491. Zweifelhaft ist, ob das f in der bair, ostfränk, (auch ins Ostmd. übergreifenden) Form Zwiefel für Zwiebel hierhergehört, da es auch in den Formen mit voller Mittelsilbe erscheint, zwivolle neben zwibolle ist seit dem 12. Jahrh. belegt, vielleicht haben wir es mit verschiedener Ausdeutung bei diesen sich am nächsten an ital. cipolla anschließenden Formen zu tun, zwiefel könnte dann aus zwivolle abgeschwächt sein.

4. Endlich ist noch hervorzuheben, daß auch in Lehnwörtern aus dem Ndd. f sich vor r, l festzusetzen pflegt. Sonst ist in solchen Entlehnungen für ndd. v zwischen Vokalen meist b eingetreten vgl. außer dem oben erwähnten Schebe mhd. draben aus draven (als Ritterwort aus dem Ndl. entlehnt), frühnhd. schnauben, schrauben aus ndd. snuven, schruven (daneben allerdings obd. schnaufen, schraufen); Hafen aus ndd. haven 'portus' hat f, ist aber in dieser Form im Hd. jung. Dagegen hat sich in Hobel, das nach dem DW. 4, 2, 1587 Bemerkten wohl ndd. Lehnwort ist, der Spirant wenigstens länger erhalten: mhd. hovel und noch bei Luther höfel. Durchgedrungen ist f in Hafer, die f-Form kommt zwar seit dem 15. Jahrh. in ostmd. Quellen vor, ist aber schwerlich hochdeutsch. Ferner gehört wafeln 'spuken' hierher, DW. 13, 249, zu mhd. wabeln.

5. Die besprochenen Fälle haben das Gemeinsame, daß an Stelle eines stimmhaften Lautes das stimmlose f, dem mhd. v (mit weicherer, aber auch stimmloser Aussprache) vorausgeht, eingetreten ist. Was zunächst die echt hd. Wörter, mit Einschluß einiger alten Lehnwörter, betrifft, so reicht hier das f weit zurück; es ist unmittelbar aus wgerm. b hervorgegangen, wenn dies vor r, l stand. Daß das f nicht überall durchgedrungen ist, erklärt sich daraus, daß vor dem Stimmloswerden des b sich bei Muta + r, l am Silbenschluß bereits ein Svarabhaktivokal (den ich mit a bezeichne) entwickelt hatte, also webal webles, frabaljes - frabli, wabarjan - wabrit, woraus dann webal wefles wevales, frabaljes - frafti fravali, wabarjan - wafrit wavarit werden mußte. Bei einer großen Anzahl von Wörtern haben sich Doppelformen erhalten, so bei frabali-fravali, eibar-eivar, fiebar - bievar, kobel - kofel, wabern - wafern, bei andern ist entweder nur f oder nur b durchgedrungen. Letzteres ist nicht häufig der Fall, z. B. in Biber (vom N. A. bibur, bibar aus); wo b vor -el, -er steht, folgte meist schon urgerm, ein Vokal, z. B. in Nabel, Eber, ober, übel, auch wohl in Leber und Giebel (trotz got. gibla), dagegen ist in Gabel, and. gabala aus \*gabla (Gaffel ist ndd.) das b aus der alten Nominativform zu erklären, in haber, ahd. meist habaro, aus der daneben stehenden starken Form. Die späteren Entlehnungen aus dem Romanischen, wie bovel, livern und die aus dem Niederdeutschen reihen sich in der Weise an, daß auch hier unter dem Einfluß des r, l (da das e in den Endungen nicht immer zur Geltung kam) sich das stimmlose f festsetzte, gegenüber andren Fällen, wo ohne diesen Einfluß b (das in vielen Dialekten als weicher Spirant ausgesprochen wird) durchdrang. — Zu erwägen wäre, ob im Hd. f sich auch vor anderen

Konsonanten aus b entwickelt hat. Vor t ist das f ja gemeingermanisch, ebenso vor s, wie ahd. wafsa = ags. wæfse zeigt, vgl. ferner ahd. ertophsen 'obstupescere', Graff 5, 395, zu tumb, toub, tûfar, auch kafsa 'Reliquienbehälter' zu lat. capsa. Vor n läßt sich hd. f für b nicht sicher erweisen; ahd. hafan 'olla' pflegt man zu heben, nicht zu haben zu stellen, obgleich der Bedeutung nach auch das letztere wohl möglich wäre, auch ist einmal (Steinmeyer-Sievers 2, 511, 58) habin belegt. Ein unsicheres f für b erscheint bei einigen n-Stämmen: mhd. (ostmd.) buove neben buobe, kove 'Verschlag, Stall' neben kobe. Sonst heißt es raben, saben usw. Darnach erscheint eine Erweiterung des oben begründeten Gesetzes dahin, daß überhaupt am Silbenschluß wgerm, b im Hd. zu f geworden ist, allerdings als recht fraglich. Die einzige Spur dieses f im Wortauslaut würden einlif, zwelif sein, wo wegen der Seltenheit der flektirten Formen sich das f im Auslaut erhalten hätte und auch auf den Inlaut übertragen worden wäre. Außerdem kämen etwa die Fem. diuva 'Diebstahl', hriuva 'pestis', ruova 'Zahl' neben ruoba in Betracht, die von den alten Nominativformen aus ihre Erklärung finden könnten. Für wahrscheinlicher halte ich es, daß die behandelten Lautübergänge vor r, l aus der verschärfenden Eigenschaft dieser Konsonanten, die ja in andren Fällen bekannt genug ist, zu erklären sind.

Leipzig.

K. von Bahder.

## Arische Beiträge.

 Zur Vertretung der indogermanischen Dentalgeminaten im Arischen.

Ich bespreche zuvörderst die idg. Geminata tt, sei es, daß sie aus ursprünglichem t+t oder aus d+t oder wie immer sonst entstanden ist.

Zunächst ist hervorzuheben, daß es sich hier augenscheinlich eben um die Geminata t+t handelt, nicht um langes t. Die Verschiedenheit in phonetischer Hinsicht zwischen geminiertem und langem t hat verschiedene Entwicklung in den idg. Sprachen bedingt, es sei denn, daß in der einen oder

andern Epoche oder in dem einen oder andern Ort ein Zusammenfall bewirkt worden ist. Alle Gelehrten, welche die Frage über die Vertretung von idg. tt behandelt haben, sind von der ausgesprochenen oder selbstverständlichen Voraussetzung ausgegangen, daß es sich um geminiertes t handle. Zunächst die, welche in erster Hand die phonetische Frage untersucht haben, z. B. Kräuter Zur Lautverschiebung 88 Anm. 1 und Verner AfdA. 4, 341.

Man ist über die Vertretung der idg. Geminata tt in den meisten Sprachen ziemlich einig geworden; nicht aber ganz so einig über die Art und Weise, in der man sich die jeweilige Entwicklung gedacht hat. Ich werde hier nicht die verschiedenen Meinungen ausführlich erörtern, nur in aller Kürze andeuten, was meines Erachtens von diesen Untersuchungen feststeht.

Kögel PBB. 7, 171 ff. suchte nachzuweisen, daß für das Germanische folgende Regeln gelten: 1. idg. tt werde in nicht intervokalischer Stellung zu st; 2. zwischen Vokalen, wenn das Wort barytoniert ist, ebenfalls st; 3. dagegen, wenn die folgende Silbe den Hauptton hat, ss. Ihm stimmten bei u. A. Brugmann MU. 3, 132. Osthoff MU. 4, 113 ff. Jetzt aber ist es allgemein anerkannt, daß die Kögelsche Regel in wesentlichen Punkten unrichtig war: so z. B. von Kluge PBB. 9, 150 f. Nom. Stammbildungslehre 61. 64. Osthoff Perf. 560 ff. Brugmann Grundr. 11, 384. 2 § 794 S. 701 f. Noreen Urg. Lautl. 190 ff. Jetzt kann man für das Germanische folgende Regel aufstellen: idg. tt — ob durch  $t^8t$  oder  $t^pt$ , wird sich weiter unten entscheiden lassen - wurde, außer vor r, ss, nach langer Silbe s; vor r entstand st1). Dieselbe Regel ist für das Italische nachgewiesen von Fröhde BB. 1, 177 ff. Brugmann MU. 3, 133 ff. Grundr. 11, 369 f., 2 § 754 S. 666 f. Osthoff Perf. 522 ff. 560 ff., vgl. noch de Saussure MSL. 3, 293 ff. Cocchia Riv. di filol. 11, 16 ff. Stolz Hist. Gr. 315 ff. (Lat. Gr. 2) 305). Bartholomae BB. 12, 80 ff. Conway Verners law in Italy 39 ff. Lindsay Latin language 309. Auch im Keltischen dürfte dasselbe Gesetz gewaltet haben (Zeuß-Ebel 49. Windisch Kurz-

<sup>1)</sup> Hier bestehen noch Zweifel, worauf ich jetzt nicht eingehe, vgl. de Saussure MSL. 6, 246 ff. Kluge PBB. 9, 150 ff. Pauls Grdr. 1, 336. Lidén PBB. 15, 515. Verf. PBB. 15, 229. Wiedemann IF. 1, 512. Noreen Urg. Lautl. 200. Brugmann Grdr. 1 2 § 706 S. 635 f. u. A.

gef. ir. Gr. 12. 83 f. 93 f. 96. 100. Brugmann MU. 3, 138 ff. Grundr. I<sup>1</sup>, 378 f. <sup>2</sup> § 775 S. 685).

Sonach herrscht in einer Gruppe von zusammenhängenden westidg.¹) Sprachen dieselbe Regel in der Behandlung von idg. tt. Es hindert nichts diese Übereinstimmung, gegenüber den östlichen Sprachen mit dem Griechischen, in die dialektisch gespaltene idg. Ursprache zu verschieben. Eben in Bezug auf die Behandlung von idg. tt grenzte sich das Italisch-Keltisch-Germanische als zusammenhängende Einheit ab: die Welle, die diesen Lautwandel bezeichnet, hat sich eben nur auf diesem Gebiet verbreitet.

Es fragt sich nun, ob die übrigen idg. Sprachen — soweit sie ein in dieser Frage beweiskräftiges Material darbieten — von demselben Gesichtspunkt aus sich zu einer ebenso einheitlichen Gruppe zusammenschließen lassen. Bei einer Durchmusterung dieser Sprachen ergibt sich als Resultat, daß idg. tt als st erscheint: im Litauisch-Slavischen (Brugmann MU. 3, 135 f. Grundr. 1¹, 399 f. ² § 810 S. 716 f.); — im Griechischen (Brugmann MU. 3, 136. Gr. Gr. ² 57. Grundr. 1¹, 363. ² § 742 S. 658. G. Meyer² 269. Meringer ZöG. 1888, 146 ff. u. A.); — wohl auch im Illyrisch-Albanesischen, Thrakisch-Phrygischen und Armenischen, obwohl es entweder wegen der Spärlichkeit oder Undurchsichtigkeit des Materials schwierig ist, beweiskräftige Beispiele beizubringen.

Aus dem Illyrischen<sup>2</sup>) weiß ich kein einigermaßen sicheres Beispiel von tt zu st zu verzeichnen; daß aber nichts dagegen spricht, dürfte sich bestimmt behaupten lassen. Wie urspr. st im Albanesischen zu št wird (vgl. ašt 'Knochen': ὁςτ-έον<sup>3</sup>); pl'ešt 'Floh' aus \*pleus-ti-, ušt 'Ähre' aus \*usto-, s.

<sup>1)</sup> Aus welchen Gründen Kretschmer Einleitung in die Gesch. der griechischen Sprache 168 das Germanische zu dem Litauischen, Slavischen, Iranischen und Griechischen in Bezug auf die Behandlung von tt (d. h. zu st) als einheitliche Gruppe zieht, ist mir ganz und gar unverständlich.

<sup>2)</sup> Das Venetische gehört gewiß nicht am nächsten zum Alban.-Illyr. (satem-Gruppe) sondern zu den centum-Sprachen, und vielleicht am nächsten zum Keltischen (Torp Bemerkungen zu den venetischen Inschr. [Festskrift til Hans Majestæt Kong Oscar II] 2, 4, 1 ff., vgl. Pedersen KZ. 36, 292 ff.). Von dort vorkommenden -st-Verbindungen kommen in Betracht: atra est, wo est wohl = ect, l. est ist (Torp S. 12); zo-nasto wohl -s-aor. = air. doind-nacht (aus nak-s-to, Torp S. 1 f.).

Über dies wie über kašte- "Stroh, Spreu" usw. s. in einer folgenden Abhandlung.

G. Meyer Alb. St. 3, 621), erwarten wir dasselbe Resultat für tt. Ein paar Vermutungen lassen sich vielleicht hören. Alb. bist M. \*Schwanz, Schweif, Frauenzopf, Schiffshinterteil' (wozu bištme M. 'Letzter') ist etymologisch unaufgeklärt (s. G. Meyer Et. Wb. 38). Es könnte ein \*bhid-to- etwa 'gestutzt, abgestumpft' zu bheidin s. bhēdati, l. fi-n-do zu Grunde gelegt werden. Ich stelle hiezu d. betzel, petzel 'eine Kopfbedeckung', mhd. bezel F. 'Haube' aus \*bhidla, vgl. noch čech. bidlo 'Stange'. Alb. buštre F. 'Hündin', cal. gr. bištre (G. Meyer Et. Wb. 56) könnte aus \*bhid-triā sein und sich zu eben derselben Wz. bheid- 'beißen' verhalten wie isl. bikkia, engl. bitch. Jedenfalls darf wohl das u in buštre aus i wegen des b erklärt werden, wie G. Meyer a. a. O. andeutet. — Alb. ql'išt ģišt 'Finger' ist verschieden gedeutet worden von G. Meyer BB. 8, 186. Et. Wb. 1412). Bugge BB. 18, 167 und Pedersen KZ, 33, 547. Brugmann IF, 11, 285 N. 1 f. Ich möchte eine Grundform \*ahlt-ti- vorschlagen und folgende - freilich nur bei Lexikographen vorkommende - indische Wörter zum Vergleich heranziehen: ghuta-, ghuti-, ghutika-, ghutikā, ghatika-'Fußknöchel' aus \*gholt- \*gholt-. Die Bedeutungen lassen sich vereinigen in einer Bed. 'Knöchel' sowohl am Finger wie am Fuß3). — Im Messapischen, dem ältesten Zeugen des Illyrischen, scheint ein ziemlich sicheres Beispiel noch vorzuliegen. In der Inschrift von Basta Fabr. 2995, 2 kommt ein Wort vasti vor, das Deecke Rh. Mus. 40, 140 f. und Torp IF. 5, 202 einstimmig als 'Bürgschaft' gedeutet und von dem letzteren auf \*vadh-ti- (lat. vad-) zurückgeführt. Freilich tritt uns hier nicht eine ungestörte Entwicklung entgegen. Wir sollten aus idg. \*uadh-ti- ein schon ursprachliches \*uad\*dhi zu \*uazdhi erwarten \*).

 Ihm folgt Brugmann Grdr. 1<sup>1</sup>, 335. 339. Dagegen später Meyer selbst Alb. St. 3, 9.

Im Messapischen noch st: vastei Basta \*der Stadt Basta\* (Βαθετα Ptol.), s. Torp IF. 5, 199 u. passim.

<sup>3)</sup> Venet. Galgestes (Pauli Die Veneter 345 f.), karn. Τεργέστε (Strabo), worüber G. Meyer IF. 1, 323 f., dalm. Bigeste (Tomaschek Die vorslav. Topographie der Bosna etc. 30), venet. Ateste, illyr. Gentilnamen auf -έσται, die illyr. Ortsnamen auf -ista etc. (Tomaschek BB. 9, 101 f.) fußen wahrscheinlich alle auf -s-Stämmen.

<sup>4)</sup> Vgl. Bartholomæ AF. 1, 3. 10. 24. 176. 3, 22. KZ. 27, 206 f. Stud. 2, 48 f. IF. 4, 123 f. Brugmann Grdr. I<sup>1</sup>, 357 f. 404 ff. \* § 700 S. 626 f. usw. (vgl. unten). Verf. IF. 2, 29 ff. Noreen Urg. Lautl. 185. 189 und daselbst zit. Litt.

Aber ebenso wie im Avestischen statt \*mazdi-, \*bazda- durch Neubildung, d. h. durch Wiedereinführung der sonst üblichen Formen der Suffixe -ti- -ta-, basta-, 'gebunden', masti- 'Einsicht' (lautgesetzlich z. B. mazdā usw.), als ob aus idg. -tt-, entstanden sind, ebenso haben wir für vasti- eine Neuerung anzunehmen. Wie nun mittelbar masti- (vgl. ava-pasti- 'das Herabfallen') und basta- (vgl. hasta- 'gesetzt') oder gr. πύστις, ἄπυστος (vgl. νῆστις, ἄπαστος) usw. Zeugen sind für die lautgesetzliche Entwicklung von tt in den genannten Sprachen, ebenso ist es vasti für das Messapische (bezw. das Illyrische).

Im Thrakisch-Phrygischen sind die Beispiele von idg. tt zu st etwas zahlreicher, obwohl zum großen Teil ziemlich unsicher, κτίσται τών Θρακών τινές οι χωρίς γυναικός ζώςιν (Posid. b. Strabo 7, 296), obwohl vielleicht durch Anähnlichung an das Griechische κτιστής etwas zurechtgemacht, läßt sich nicht uneben mit lit. skýstas, abg. čistů 'rein', eig. 'abgetrennt', gr. cxicτός vergleichen (Fick Spracheinh. 419. Tomaschek Thraker 2, 1, 15). — Das zweite Element -βιστας, -vista in dak. Βοιρεβίστας, Βυρε-βίστας, Bur-vista<sup>1</sup>) dürfte von ueid- herzuleiten sein, dazu noch Bίcτοκος<sup>2</sup>) (z. T. unwahrscheinlich Tomaschek Thraker 2, 2, 15 ff.). — Μεττεῖτ aus Thasos (Tomaschek Thraker 2, 2, 24) läßt sich mit μεςτός zusammenstellen. — Der Flußname Νεςτός (und sonst in Namen wie Νεcτό-πυρις, -κράτης, Νέςτις) gehört vielleicht zu s. nadī- 'Fluß', d. h. wohl aus \*ned-to- (vgl. Tomaschek Thraker 2, 2, 27. 96). Als Entsprechung ist hier hervorzuheben air. nes 'Fluß' aus \*nedtā (vgl. Stokes BB. 18, 107, der auch den arkad. Bachnamen Nέδα heranzieht) 3). Unter den thrakischen Glossen und Namen giebt es noch etwa 154) mit

<sup>1)</sup> Über die Schreibufg ot st. υ vgl. Kretschmer Einl. 226 f. — Das erste Element hat Tomaschek Thraker 2, 2, 16 f. wohl richtig zu s. bhūri- 'viel, reichlich, Fülle, Menge' (vgl. Namen wie Bhūri-, Bhūrika-, Kurznamen etwa zu Bhūri-çravas-, Bhuri-bala-), lit. būris, lett. būra 'Haufe, Herde' gestellt. Das zweite Element entweder Part. \*yid-to- oder vielleicht ein Nom. vom Nom. agentis \*yid-tē(r) (vgl. ἵcτωρ). Der verstümmelte Name -o-busta CIL. 3, 7437, sowie die Namenform Buro-bostes, Buri-bysta weist auf ein thrak. \*busto- = πυςτός mit derselben Neubildung.

Dies als Kurzname verhält sich zu Burvista wie z. Β. Σάδοκος zu Παιρισάδης usw.

<sup>3)</sup> Hierzu noch den ark. Flußn. Nébwy, Fick BB. 22, 51 f., vielleicht auch Néccoc, Néccwy, Fick BB. 23, 36.

<sup>4)</sup> Von diesen etwa ταρα-βοςτεῖς ὁ ἱ πιλοφόροι, dessen zweites Element -βόςτης Tomaschek Thraker 2, 1, 21 etwa = av. basta- 'ligatus'

der Lautverbindung st, die auf tt zurückgeführt werden könnten. Thre Etymologien sind indessen so unsicher, daß sie hier bei Seite gelassen werden müssen. - Aus dem Phrygischen kenne ich nur zwei Wörter mit st. Zunächst die Glosse ἄκριστιν 'Müllerin, Bäckerin' (vgl. Fick Spracheinh. 411. Torp Zu den phryg. Inschr. aus römischer Zeit 9). Zu lit. kruszti 'zerstampfen, -schlagen' gehört es wahrscheinlich nicht wegen des i. Eher könnte man an Zusammenhang mit g. dis-skreitan 'zerreißen' (intr. dis-skritnan), oberd. schweiz. schrissen, schreissen, bair. schritzen denken. Es wäre dann idg. -(s)qrid-ti- anzusetzen, und die Vertretung wäre die erwartete. Der von Arnob. Adv. nat. 5, 5 erwähnte phryg. Gottesname Agdestis, den man (s. Fick a. a. O. Pauli Altit, Forsch. 2, 2, 57) von dem mit gr. ὄχθος identifizierten phryg. ἄγδος abgeleitet hat, hat nach K. Keil Phil. 7, 1852, 198 ff. "Arroicric gelautet und ist etymologisch ganz unklar (vgl. de Lagarde Ges. Abh. 284. Solmsen KZ. 34, 49. Kretschmer Einleit. 194 mit N. 2). Das inschriftliche ὀτεcταμ ν (Torp a. a. O. 22) dürfte eine Verbalform sein, die zu st(h)ā- gehört. Was das inschriftliche άςτι αδ und andere Formen bei Ramsay KZ. 28, 391 ff. (XI-XIV) ist, weiß noch niemand (vgl. Torp a. a. O. 19. Solmsen KZ. 34, 61 f.). Von den wenigen in den altphrygischen Inschriften vorkommenden Wörtern mit st - soweit diese Wörter annähernd richtig abgeteilt sind - nenne ich nur noch den Namen 'Αρεζαστις (Akk. -iv) Ramsay JRAS. n. s. 1883, 138 N. 6, der für unsere Untersuchung in Betracht kommt; falls er nämlich, wie Ramsay BB. 14, 310 nicht unwahrscheinlich vermutet, etwa einem gr. \*άρι-καςτι-ς (vgl. Καςτι-άνειρα usw.) entspricht und dies zu κέκας-ται, s. cá-cad-āna- usw. gehört (vgl. Rödiger KZ. 18, 70. Fick 22, 228. J. Schmidt 32, 360 f. Osthoff Perf. 459 f. 567 f. u. A.): idg. Grundform \*kad-ti- (vgl. kelt. St. cassi- in den vielen keltischen Namen Velio-casses, Casses, Vidu-casses, wohl auch gallocenomanische Namen wie Ves-gassis CIL. 5, 4975, Sta-cassis ib. 1, 4858 usw. Glück Die b. Caesar vork. kelt. Namen 161 ff.

stellt; dak. amal-usta etwa von \*ōd-ta (zu ὄζω usw. Tomaschek 2, 1, 28); gesti-styrum etwa von \*ghed-ti- (Tomaschek 2, 1, 8). Über das erste Element im dak. Namen Κοιττο-βῶκοι, Κιττο-βῶκοι, Coisto-bocæ, Casta-bocæ, Costo-boci usw. s. Zeuss 696. Müllenhoff DA. 2, 86. Tomaschek Thraker 1, 106 ff. 2, 2, 86 (vgl. Hirt PBB. 18, 516. Much PBB. 20, 17) usw.

171 ff. Zeuss-Ebel 46 f. Osthoff Perf. 567 N. Tomaschek BB. 9, 93 f. 1)

Im Armenischen begegnet inlautendes -st- ziemlich häufig. Aber in den etymologisch durchsichtigen Fällen scheint ein ursprüngliches -st- vorzuliegen, z. B. zgest 'Kleid' (Hübschmann Arm. St. 1, 30. Arm. Gr. 1, 446), sast 'Drohung, Strenge' (Hübschmann Arm. St. 1, 48 f. Arm. Gr. 1, 488 f.), asta 'Stern' (Hübschmann Arm. St. 1, 20. Arm. Gr. 1, 421), ostin 'dürr' (Bugge KZ. 32, 30), erast 'Versammlung' (Bugge Beitr. z. et. Erl. d. arm. Spr. 30 f.) und sonstige Nomina auf -ast -est (wie imast 'Einsicht', urast 'Leugner', govest' Lob', utest 'Nahrung': lit. gyvastis 'Leben', abg. ljutosti, lit. môkestis usw. (s. Bugge KZ. 32, 78, vgl. Verf. ib. 502), ostnum und ostčim 'saltare' (Bugge IF. 1, 443), erašt 'Trockenheit' (Bugge Beitr. z. et. Erl. d. arm. Spr. 13 f. KZ. 32, 39, vgl. dagegen Hübschmann Arm. Gr. 1, 442; über š vgl. noch Bartholomæ Stud. z. idg. Sprachgesch. 2, 34) usw.2). A priori ist es höchst wahrscheinlich, daß idg. tt auch als st erscheint. Ein - obwohl indirektes - Zeugnis aus dem Armenischen selbst ist folgendes. Bugge hat (KZ. 32, 43 ff. 49 f.) an mehreren Fällen zu zeigen gesucht, daß ursprüngliches st unter gewissen Bedingungen als c (d. h. zu ts umgestellt) erscheint. Nun geschieht dies auch, wo man ursprüngliches tt anzunehmen Grund hat: kaic (Gen. kaici) 'favilla, scintilla'; zunächst aus \*kaisti-, dies aber nach Ausweis von lit. kaistit kaitait kalsti 'heiß werden' und - mit urspr. -d- - g. heitō 'Fieber', ahd. heiz, isl. heitr (vgl. Uhlenbeck PBB. 17, 435 f.) aus -tt-3). Über hast 'fest' anderswo.

Die übrigen kleinasiatischen Sprachen, wie Lydisch, Karisch, Lykisch usw., lasse ich hier ganz bei Seite, weil ihre genealogische Stellung noch nicht als sicher ermittelt gelten kann 4).

Mazedonische Namen wie Πευκέςτας (-της), 'Ορέςτας sind von -s-Stämmen aus weitergebildet (Fick KZ. 22, 233). Ein Name wie Βλιςτίχη (Βελιςτίχη) und Βλίςτιχις hatte cτ aus tt (wie gr. Μελιςτώ, Μελιςτίων, vgl. Fick KZ. 22, 225).

<sup>2)</sup> Weitere Beispiele siehe bei Hanusz WZ. I, 305.

<sup>3)</sup> Ein weiteres Beispiel ist arm. macun "saure Milch", das wohl mit s. mastú- zusammengehört (vgl. Hübschmann Arm. St. 1, 41. Arm. Gr. 1, 471 f. Pers. St. 97. Horn 214. F. Müller WZ. 8, 98 sowie weiter unten).

<sup>4)</sup> Über die Ansichten orientiert Kretschmer Einl. 289 ff. Während Bugge, Torp, Deecke u. A. das Lykische (vgl. Torp Zu den phryg. Inschr.

Es bleibt noch das Arische. Durch die folgende Untersuchung werde ich zu zeigen suchen, daß nicht nur in den iranischen (westarischen) Sprachen - was niemand bestritten hat - sondern auch im Indischen (Ostarischen) - was bisher niemand zu behaupten gewagt hat - ursprünglich idg. tt zu st geworden ist. Ist dieser Nachweis geführt, dann zeigt sich auch kier eine ebenso begrenzte Einheit - wie bei den Sprachen, wo tt zu ss ward - von kontinuierlich ineinander übergehenden, folglich ursprachlich miteinander in Kontakt stehenden Sprachen, innerhalb welcher der Übergang tt zu st von einem Mittelpunkt aus wellenförmig verbreitet worden ist. Diese Sprachgruppe würde dann umfassen: das Baltisch-Slavische, das Arische, das Thrakisch-Phrygische und Armenische, das Illyrische, d. h. alle in eigentlichem Sinne sogenannte ostindogermanische Familien oder satem-Sprachen. und dazu noch - von den westindogermanischen oder centum-Sprachen - das Griechische. Das ist eine wesentlich andere Verteilung in Bezug auf die Vertretung von idg. tt als die, welche Kretschmer Einl. 168 (vgl. oben) angedeutet hat.

Ehe wir weiter gehen und die arische Vertretung von idg. tt untersuchen, dürfte es angemessen sein, die Frage aufzuwerfen, durch welches Mittelstadium tt zu 1. ss, 2. st entwickelt worden ist. Anknüpfend an Kräuter Z. Lautversch. 88 Anm. 1 und vor allem an Verner AfdA. IV, 341 nahm Brug-

<sup>14. 18</sup> f. 23, vgl. auch Om Hellenernes førhistoriske vandringer 6 ff. Deecke BB. 12, 124 ff. 315 ff. 13, 258 ff. 14, 181 ff.), Georg Meyer Das Karische (BB. 10, 147 ff.), Solmsen Das Lydische KZ. 34, 77 ff. (vgl. Nöldeke WZ. 2, 92 f. G. Meyer IF. I, 329) als indogermanisch ansehen, ziehen abgesehen von denen, welche einen Teil der kleinasiatischen Völker zu den Semiten rechneten - sie Tomaschek (Mitt. der Wiener Anthropol. Ges. 22 Bd., 1892, Sitz.-Ber. 1 ff.), Pauli (Ait. Forsch. 2, 1, 1886 u. 2, 1894), Hommel (Arch. f. Anthropol. 1890, 251 ff.), Kretschmer a. a. O., u. A. zu einem kleinasiatischen Aboriginervolk, das weder indogermanisch noch semitisch sei. - Über das Etruskische vgl. zuletzt einerseits Bugge Etruskisch und Armenisch, andrerseits Pauli Ait. Forsch. 2, 2. Über das Kilikische in den pseudo-hetithischen Inschriften hat Jensen ZDMG. 48, 235 ff. 429 ff. IF. 3. Anz. 255 ff. in dem Sinne gehandelt, daß es am nächsten mit dem Armenischen zusammenhänge. Das Lykische ist von Bugge Lyk. St. 1-2 und Torp passim in seinen Lyk. Beitr. 1-5 mit guten Gründen gegen Kretschmer als indogermanisch in Anspruch genommen; vgl. auch Pedersen KZ. 36, 303 u. sonst. Selbst bin ich unbedingt der Ansicht Bugges u. A.

mann MU. 3, 131 ff. eine schon indogermanische Affektion von tt etwa zu tst (vgl. W. Meyer KZ. 28, 166) an. Die weitere Diskussion über diese Frage tendierte dahin, statt tst ein tht als Mittelstadium anzusetzen (Kluge PBB. 9, 150 ff. Osthoff Perf. 566. Bartholomæ AF. 2, 79 N. 1), und Brugmann Grundr. 1, 347 ist geneigt, diesen Ansatz als richtiger anzuerkennen. Dies sei dann z. B. im Germanischen durch the (Osthoff a. a. O. Brugmann Grundr. 11, 384) oder bt (Kluge a. a. O. 152. Pauls Grundr. 1, 316) zu ss geworden. Sowohl die eine wie die andere Voraussetzung ist meines Erachtens durch Braune IF. 4, 341 ff. in Anschluß an die phonetischen Erwägungen von Sievers Phonet. 4 119 als unrichtig erwiesen; gleichzeitig hat er den Zankapfel, der, kann man sagen, das Unheil in dieser Frage verursacht hatte, die Gleichsetzung von Chatti und Hessen<sup>1</sup>) weggenommen. Statt dessen kehrt er zu Brugmanns ursprünglicher, jetzt Grdr. 12, § 698 S. 624 usw. wieder zu Ehren gebrachten Auffassung zurück; daß nämlich tt zunächst zu tst ward. Dies wurde dann durch einen dissimilatorischen Trieb vereinfacht und zwar auf zweifache Weise 1. tst zu ts zu ss im Italisch-Keltisch-Germanischen. 2. tst zu st in den übrigen Sprachen, d. h. die satem-Sprachen plus Griechisch. Den Einwand gegen die Ansetzung von tst, den Bartholomæ erhoben hat (AF. 2, 79 N. 1), hat Brugmann Grundr. 11, 347 Fußn. 1 entkräftet. Es kann noch bemerkt werden: auch wenn es bewiesen wäre, daß tst schon indogermanisch zu tt ward - was wahrscheinlich nicht der Fall war, so weit wir sehen können: tst zu tt z. B. im Sanskrit, wenn überhaupt lautgesetzlich, wäre natürlich einzelsprachlich -, so könnte dieser Lautwandel einer ganz andern Epoche der sogen. Ursprache gehören und braucht gar nicht mit Vorgängen, um die es sich hier handelt, zu kollidieren.

Daß der phonetische Vorgang wirklich der oben beschriebene gewesen ist, geht zur Genüge hervor aus der Vertretung in den indogermanischen Sprachen, wo überall ein s (ts zu ss oder st) das historische Resultat ist; überall, wenn nämlich sich zeigen läßt, daß auch das Sanskrit für st eintritt.

Aus dem bisher Entwickelten scheint es mir einleuchtend, daß Bartholomæ AF. 2, 79 N. 1. ZDMG. 48, 152. KZ. 29, 577.

S. darüber z. B. Wackernagel AdWb. 283. Müllenhoff ZfdA. 23,
 ff. Kögel PBB. 7, 171 ff. Möller ib. 460. Brugmann MU. 3, 132 N. 1 f.
 Grundr. 1, 384. Kluge PBB. 9, 152. Pauls Grundr. 1, 316. Osthoff Perf. 566 N. 1 f.

Stud. 1, 56 f. IF. 1, 488. GiPh. 1, 14. 16) nicht Recht haben kann mit seiner Annahme, daß dem ir, st - sskr. tt - ein indogermanisches, ja noch arisches 9t (d. h. bt) zu Grunde gelegen haben muß. Im Gegenteil ist auch für das Arische st (oder vielleicht sst) anzunehmen. Man entnehme keinen Einwand dem Umstand, daß - wie es scheint - dies s nach i, ŭ, r (r und k-Lauten) nicht lingualisiert worden ist1). Denn der Lingualisationsprozeß kann vor die Entwicklung von tst zu st fallen oder wenigstens soweit fortgeschritten sein, daß da ein anderes s vorhanden war als das vielleicht lange, durch Reduktion aus -ts(t)- entstandene s. Daß dies möglich sei, beweisen die letzten Untersuchungen über die Lingualisierung, die an die Hand geben, daß diese in die indogermanische Ursprache verschoben werden kann, oder sogar muß, wo sie in einem Dialektgebiet von geographisch-kontinuierlich ineinander übergehenden Dialekten erwachsen ist (s. Brugmann Grundr. 1, 444. Leskien b. Hirt IF. 4, 44. Zubatý AfslPh. 16, 404 N. Uhlenbeck AfslPh. 16, 368 ff. Pedersen IF. 5, 33 ff.<sup>2</sup>) bezw. 74 ff. 83 ff., vgl. Wackernagel Aind, Gr. 1, 230 f.). Hatte ja doch Bartholomæ selbst (AF. 2, 79 N. 1) auf die Möglichkeit hingewiesen, daß die arische Lingualisierung indogermanisch sei. Noch weniger kann ich mich von der Stichhaltigkeit des Argumentes überzeugen, mit welchem Bartholomæ GiPh. 1, 16 § 40 zu beweisen sucht, daß ein aus idg, tt entstandenes vermeintliches 9t noch arisch oder sogar iranisch bestanden habe; nach ihm zeigt nämlich s nach f in xrafstra- 'noxious creature' (eig. 'Fleischesser' aus \*krap-stra-; -s-tra- aus idg. \*d-tro- ablautend zu s. attra- aus idg. \*ed-tro-) 3), "daß noch 9t gesprochen wurde, als der Übergang des urir. fs in f\u00e3 bereits abgeschlossen war". Soll wirklich dies eine Wort

Dies ist Bartholomæs jetzige Ansicht entgegen seiner früheren Phil. Rundsch. 1, 519 und Verf. IF. 2, 33 f., wogegen jetzt mit Recht Brugmann 1\*, § 700 S. 626 Fußn. 1.

<sup>2)</sup> Nach Pedersens Mitteilung ib. 87 hat auch Fortunatov eine Theorie über diesen Gegenstand, die aber nach der dürftigen Wiedergabe bei P. nicht weiter zu verwerten ist. — Baudouin de Courtenay und Zubatý haben nach P. 74 mit den seinigen verwandte Ansichten geäußert.

<sup>3)</sup> So Haug Gäth. 1, 3. Bartholomæ GiPh. 1, 16. 96. 148. ZDMG. 48, 513. Brugmann 1<sup>2</sup> § 706 S. 636. Salemann GiPh. 1, 1, 275. Horn 2, 80. Andere mehr oder weniger unwahrscheinliche Etymologien s. z. B. J. Darmesteter Zend-Avesta 1, 208 N. 19. Kirste WZ. 7, 92. F. Müller WZ. 7, 291. Fick\* 1, 190. Spiegel KSB. 1, 313 f. Komment. üb. d. Avesta 2, 22 f. u. A.

die schwere Last der Bartholomæschen Lehre tragen, dann fürchte ich, daß seine Kraft dazu nicht hinreicht. Soweit ich sehen kann, läßt sich xrafstra- in der früheren auch von Bartholomæ selbst (Hdb. 56 § 159 A. 1, vgl. 62 § 172 A. 1. Stud. 2, 57 N. 1. IF. 1, 493) befürworteten Weise erklären, nämlich durch die Annahme, daß s vor r und tr bleibt, d. h. das r die Entwickelung von fs zu fš verhindert hat (s. Jackson Av. Gr. 49 § 144 N. 1), vgl. besonders fs²ratu- (: fšu-), vīyzrāðayeiti (nicht ź); dagegen wirklich fs zu fš- (aus pts-) in fštāna (s. unten). Man könnte auch — was übrigens im Grunde auf dasselbe hinausläuft wie die soeben angewandte Erklärung — eine Rückwandlung von fš zu fs vor r und tr annehmen, ein Vorgang, der wenigstens als analog mit der Rückwandlung von šr zu sr im Sanskrit (Wackernagel Aind. Gr. 1, 232) angesehen werden kann 1).

Die tatsächliche Vertretung von idg. tt im Iranischen ist st, und dies — das steht als Resultat fest — ist aus ar. st, idg. tst hervorgegangen. Aus dem bisher Entwickelten folgt auch, daß idg. dd(h) durch dzd(h) hindurch zu ar. zd(h), ir. zd entwickelt worden ist, worauf ich übrigens nicht näher eingehe. Von den von Bartholomæ GiPh. 1, 14 ff. der idg. Grundsprache mit freigebiger Hand zugeteilten Zischlauten sind — wenigstens solange nicht weitere Gründe beigebracht sind —  $\vartheta$  und  $\vartheta$  zu streichen.

Iranische Beispiele von idg. tt zu tst zu ar. ir. st s. bei Hübschmann Ein zoroastr. Lied 77. Brugmann MU. 3, 136. Grundr. 1<sup>1</sup>, 351. 354. <sup>2</sup> § 700 S. 627. § 715 S. 644 usw. Bartholomæ Hdb. 45 § 107. GiPh. 1, 16 § 40. 22 § 53. Jackson Av. Gr. 50 § 151. Hier die mir bekannten Beispiele auch aus entlegeneren iranischen Dialekten oder Wortgruppen:

## a) Von Wurzeln mit -t-(th) und -d-.

Phlv. aspast 'Luzerne', np. aspist usw. (bel. Lehnw. aspust) etwa aus \*aspa-s-ta- aus idg. \*-d-to- zu idg. ed- 'essen' 2) (Nöldeke

Ob auch im Av. ein r jedes vorausgehende s in s verwandelt — resp. s als solches bewahrt — (Bartholomæ AF. 1, 20. 85. Jackson A hymn of Zoroaster 44. Av. Gr. 52), oder nur wenn eine Spirans vor s vorausgeht (Bartholomæ IF. 1, 490 ff. ZDMG. 48, 146. GiPh. 1, 16 § 39, 2 u. 3b. 17 § 45 N. 1), diese Frage kann hier ununtersucht bleiben.

Vgl. noch afgh. špēšta "Luzerne", s. Geiger Et. u. Lautl. d. Afghan.,
 Abh. Münch. Ak. 20, 188, 217, vgl. Et. d. Bal., ib. 19, 112.

BB. 4, 54 N. 1. ZDMG, 32, 408. Horn 19. GiPh. 1, 2, 29); vgl. hierzu xrafstra-, phlv. xrafstar, np. (pars.) xarāstar (Horn 283) oben.

Av. Bušyasta- 'Dämon des Schlafes' 1) aus ar. \*bhű-syant-ta-, Weiterbildung des Part. des Fut.-Stammes, falls Bartholomæs Vorschlag (KZ. 29, 547 mit N. 2) das Richtige trifft (vgl. Horn 54. Hübschmann Pers. St. 38).

Phlv. np. past 'niedrig, gering' aus ap. \*pasta-, s. \*patta-= patita-; av. ava-pasti- 'herabfallen' (Gen. als Inf. Bartholomæ BB. 15, 244. KZ. 28, 23. GiPh. 1, 1, 16. 144), phlv. ōvastan, ōpastan 'fallen' (Salemann GiPh. 1, 1, 303, vgl. Hübschmann Pers. St. 41. IF. 6, Anz. 332). Weiter s. Tomaschek Centralas. St. 2, 817. 861. Horn 70.

Np. čust 'flink, tätig, passend' zu s. códati 'antreiben', Nöldeke b. Horn 99. BB. 18, 297; pâm. Prät. re-cüst-am (Geiger GiPh. 1, 2, 299. 310. 322). Weiteres Material b. Tomaschek Centralas. St. 2, 885.

Phlv. x<sup>a</sup>āstan 'wollen, wünschen', np. x<sup>a</sup>āstan usw. zu s. svādati, ἡδύc usw.<sup>3</sup>) vgl. Horn 110. GiPh. 1, 2, 138. Hübschmann Pers. St. 56. Salemann GiPh. 1, 1, 298.

Ap. us-tašana- (vgl. F. Müller WZ. 1, 226. 4, 311), av. us-tāna-, us-təma- zu s. ud-, av. us-, uz-, s. Osthoff MU. 4, 261 f. Brugmann Grdr. 1<sup>1</sup>, 351. 353, 2, 167. 701. Bartholomæ BB. 10, 279. AF. 2, 81 N. 1. 136; anders Bezzenberger KSB. 8, 363 ff. (np. zu- usw. s. Horn 143. 156, GiPh. 1, 2, 160. Geiger 312).

Phlv. šustan, np. šustan, kurd. šūstīn4) (bel. šōdag, šudag)

Später nach Gersäsp umgebildet zu Būšāsp (Darmesteter Et. ir. 1, 87).

<sup>2)</sup> Hierzu noch yidghah piståh 'Ebene' (Tomaschek BB. 7, 197). Weiter ev. oss. fast zu oss. fadun 'zerhauen, spalten', das jedenfalls zu bel. patay 'abhauen, schneiden' gehört, ev. auch zu arm. hat-anem (vgl. Tomaschek Centralas. St. 2, 861. Hübschmann Oss. Spr. 63. Arm. Gr. 1, 464. ZDMG. 38, 559. Geiger Et. d. Bal., Abh. Münch. Ak. 19, 140).

<sup>3)</sup> Hierzu vielleicht bel. vāstā "für" (Geiger Et. d. Bal., Abh. Münch. Ak. 19, 152), sowie wāx. xastaga "verlobte" nach Tomaschek Centralas, St. 2, 773.

<sup>4)</sup> Hierzu bel. PP. susta (od. sodita), nb. susta od. susta, s. Geiger Et. d. bal. Abh. Münch. Ak. 19, 148. GiPh. 1, 2, 242 f., der es unrichtig zu s. sudh- zieht, wie übrigens noch Bartholomæ Stud. 2, 43. — Das vd. 2, 31 vorkommende meist als xsuisti gelesene Wort (vgl. Spiegel Komm. 1, 77. Geldner St. z. Av. 148) wird jetzt in der Neuausg. als xsivisti gelesen.

usw. 'waschen, reinigen' zu s. kṣōdati 'anstoßen, stampfen, erschüttern', med. 'sich bewegen', womit av. xṣ́aod- 'fließen' identisch ist (vgl. Darmesteter Et. ir. 1, 207. Hübschmann ZDMG. 44, 560. Pers. St. 79. Horn 172. F. Müller WZ. 8, 96. Salemann GiPh. 1, 1, 301). Hierher gehört dann auch av. xṣ̃usta- 'flüssig', phlv. ṣ̄usta- 'geschmolzen', wozu speziell av. ayo-xṣˇusta-, phlv. ayokṣˇust 'Metall', sowie oss. axṣʿist 'geglüht', axṣʾist 'hitziges Fieber' (Hübschmann ZDMG. 38, 431. Oss. Spr. 26, vgl. Jackson JAOS. 15. Proc. (Okt. 1890) 58 f.). Weiter noch av. fra-xṣˇaostra- N. 'Dahinströmen' 1) (vgl. noch Bartholomae GiPh. 1, § 40 S. 16).

Phlv. škastan, np. šikastan 'zerbrechen', oss. basast'āi 'ist zerbrochen', asasta 'er zerbrach' zu av. sčindaye'ti 'zerbrechen', vgl. Darmesteter Et. ir. 1, 81. 209. Hübschmann ZDMG. 38, 424 f. Os. Spr. 55. Burg KZ. 29, 365 f. Bartholomæ Stud. 2, 4. 42. 97. 104. Salemann GiPh. 1, 1, 263. 302 f. Horn 175. GiPh. 1, 2, 87; anders Tomaschek Centralas. St. 2, 890 f.

Av. a-sista- y. 60, 3 zu s. chēda-, chinatti, s. Bartholomæ BB. 13, 88. Stud. 2, 5; anders Geldner BB. 12, 100. Hierzu np. gu-sistan 'zerbrechen, trennen', Horn 205. GiPh. 1, 2, 85. 124 f. 132. 139. 141. Hübschmann Pers. St. 94, vgl. ZDMG. 38, 424 f. 44, 559°).

Av. frā-kər³sta- zu s. krtta-, krntati, vgl. Fick 1, 186 u. A.³) — Oss. k'árst'a zu k'ärdin (Hübschmann Oss. Spr. 43).

Phlv. kāstak 'diminished, deficient', np. kāstan 'abnehmen, weniger werden' könnte eine Wurzel mit auslautendem Dental enthalten (vgl. Hübschmann Pers. St. 86. Horn GiPh. 1, 2, 139).

<sup>1)</sup> Die Bed. 'fließen' liegt wohl noch dem av. xšudra- 'semen', vgl. Geldner Dr. Yt. 12. Hübschmann ZDMG. 38 431 f., zu grunde, sowie in einigen davon abgeleiteten Bedeutungen des s. kşūdra-, (kṣulla-), wozu vielleicht ψυθρός (Pedersen IF. 5, 61); weiter s. kṣōdas- = av. xšaodah-'Wasserschwall'. — Auch wenn phlv. šustan usw. zu s. çudh- gehören sollte (Bartholomæ St. 2, 43. Horn GiPh. 1, 2, 87. 138), was gar nicht wahrscheinlich, so wäre es doch Beispiel des hier erörterten Lautwandels.

<sup>2)</sup> Hierzu noch bel. PP. sista (nb. sistea) zu sindag brechen, s. Geiger Et. d. Bal., Abh. Münch. Ak. 19, 145, der aber kurd. sikastīn (das aber ein Lehnwort aus dem pers. sikastan ist), oss. sädten, säteten (s. oben) vergleicht (vgl. GiPh. 1, 2, 242 f.). — Über phlv. v(i)sastan, v(i)sastakīh (Horn a. O. Darmesteter Et. ir. 1, 84. 209) wage ich keine Vermutung.

<sup>3)</sup> Hierzu auch afgh. s-kaṣṭal 'abschneiden' (3. Sg. s-kaṇī), P. s-kaṣṭ, PP. skaṣṭalai (Darmesteter Chants pop. d. Afgh. § 87, 2, s. 95. Geiger Et. u. Lautl. d. Afgh., Abh. Münch. Ak. 20, 199. GiPh. 1, 2, 219),

In dem Fall kann man an l. cado, κεκαδών — nicht aber l. cādo, s. Thurneysen KZ. 33, 153 ff. Brugmann IF. 13, 84 ff. — denken. Da aber diese Wörter doch eher mit çadati 'fällt ab' usw. zu verbinden sind, wird man auch an ka(-n)-d- in lit. kándu 'beiße', norw. hat-ra oder gar an eine -s-Wurzel geraten (z. B. lit. kasù 'grabe', s. kasati 'sich spalten' usw.).

Phlv. gristan, np. girîstan 'klagen, weinen' (Horn 204) kann nach F. Müller WZ. 6, 189 f. 7, 281. Hübschmann Pers. Stud. 93. Salemann GiPh. 1, 1, 305. Horn 2, 138 (vgl. noch Bartholomæ WfkPh. 1898, 1060) auf einem \*ghṛd-to- (zu got. grētan usw.) fußen 1).

Ap. gasta- NRa. 57 — sei es, daß man mit Spiegel Keilinschr.<sup>2</sup>
121. Horn 208 f. (vgl. Bartholomæ ZDMG. 44, 552. 46, 296. Hübschmann KZ. 33, 164 f. Pers. St. 95) es mit 'übel, böse' übersetzt — gleich np. gast 'schlecht, böse', Horn GiPh. 1, 2, 62 — und etwæ zu gand- 'stinken'<sup>2</sup>) (s. gandh-; eher doch wohl zu gada- 'Krankheit, Gift') zieht, oder es als Part. zu gad- 'sagen' (= s. gadita-) auffaßt, wie Kern ZDMG. 23, 222. Thumb KZ. 32, 123 — hat -st- aus Dentalgeminata.

Np. māst 'saure Milch' u. Verw. ist aus \*ma(n)d-to-, -tuentstanden, worüber weiter unten gehandelt wird. 3)

Phlv. mast, mastōk, np. mast 'betrunken' (= s. matta- zu madati, mada-, av. maōa- 'Rauschtrank' usw.), vgl. noch oss. mast, māst usw. 'Galle, Zorn', mast 'bitter' (Salemann KSB. VIII, 66 ff. Hübschmann KZ. 24, 386. 401. Oss. Spr. 48. Horn 220).

Av. hasta-, a'wi-šastar-, ni-šasta-, np. ni-šastan 'sitzen', kaus. ni-šāstan 'sich setzen lassen', Phlv. n(i)šastan (vgl. Darmesteter Et. ir. 1, 81. 207. Salemann GiPh. 1, 1, 303. 305. 308 f. Horn

Unrichtig zieht Geiger Et. d. Bal., Abh. Münch. Ak. 19, 124
 (vgl. Darmesteter Et. ir. 1, 207. Salemann GiPh. 1, 1, 305) np. giristan zu s. garj- (eher garh-), av. garz- 'lärmen'; ob richtig auch bel. greag 'lärmen, heulen', bleibe dahingestellt (Bartholomæ ZDMG. 44, 552).

<sup>2)</sup> Vgl. hierzu bel. gandag "schlecht, böse" (Geiger Et. d. Bal., Abh. Münch. Ak. 19, 121), afgh. yandal "Ekel empfinden" (Geiger Abh. Münch. Ak. 20, Etym. u. Lautl. d. Afghan. 175. GiPh. 1, 1, 212. 302), np. ganda "stinkend", gand "Gestank", av. gainti- "Gestank". Eben diese Wörter machen Zusammenstellung mit s. gandha- usw. bedenklich (vgl. Bartholomæ ZDMG. 44, 522).

Hierzu bel. masta (:maday 'to freeze, curdle', Dames A sketch of the Northern Balochi Lang. 116), mastay 'curds' (Dames 118), vgl. Hübschmann ZDMG, 44, 561.

2, 125, 138); weiterhin ni-šanhastu y. 57, 30 (Bartholomæ AF. 2, 80. Hdb. § 293 S. 129. IF. 3, 28 N. 1 f. Hübschmann Av.-St. 671. Brugmann Grdr. 2, § 556 S. 941. 1434, anders Caland KZ. 32, 590 f. über -šan-); eventuell hišast y. 32, 13, falls so zu lesen ist statt hīšasat (vgl. Geldner Drei Yasht 41. Bartholomæ AF. 2, 78 ff. Brugmann Grdr. 11, 473, S. 351, Anm. 1; s. jedoch Bartholomæ KZ, 29, 281. GiPh. 1, 1, 194. BB. 13, 75 und Geldner KZ. 28, 302 f.); afgh. nastal 'sich setzen, niederlassen', nast 'setzte sich' (Geiger, Et. u. Lautl. des Afghan., Abh. Münch. Ak. philos.-philol. 20, 183. 213. GiPh. 1, 2. 205. 219. 222. 227);1) bel. ništa 'gesessen' aus \*ni-šasta oder eher idg. \*ni-št-to- (vgl. Geiger Et. d. Bal., Abh. Münch. Ak. philos.-philol. 19, 138. Lautl. d. Bal., ib. 431. Bartholomæ ZDMG. 44, 553. GiPh. 1, 1, 11. 41. 1102); av. hastra- N. 'Versammlung' = s. sáttra-; alles zu s. sad-, sattá- usw., av. had-, Darmesteter Et. ir. 1, 207. Horn 231. Hübschmann Pers. St. 101. Brugmann Grdr. 12, § 706 S. 636 usw.). Hierzu noch np. āhasta 'langsam, im Schritt' aus \*ā-hasta-, Horn KZ. 33, 443. GiPh. 1, 2, 84. 96. Pam. na-lüst 'setzte sich nieder', Geiger GiPh. 1, 2, 305, 323. Weiteres Tomaschek Centralas. St. 2, 877. 892.

Av. asthi- 'Gast, Gastfreund' aus \*at-thi-: s. atithi- Bar-tholomæ BB. 15, 10.

Av. mastar<sup>3</sup>yan-, phlv. mastarg, masturg zu s. mástaka-'Kopf, Schädel', mastíska- 'Gehirn'. Diese Wörter setzen ursprüngliche Dentalgeminata voraus, was unten gezeigt werden wird.

Av. čisti- 'Einsicht', s. citti-, phlv. nāmčištīk 'namentlich, mit Namen' — nach Horn 285, mit -št- statt -st-, aus \*namō-cistika- = s. \*nāmacittika- herzuleiten — zu cōi3a'tē, s. cētati, cinatti, (eventuell) av. cinasti 3).

Vgl. hierzu noch afgh. kɨjēnäst, kɨjēnästal "sich niedersetzen" (Darmesteter Chants pop. d. Afgh. § 87, 5 S. 96).

<sup>2)</sup> Mit ništa- zu vergleichen višta- "verzagt" (in Vištāspa- "verzagte, scheuende Pferde habend") aus "vistto- aus "vi-zd-to- (s. Bartholomæ GiPh. 1, § 96 S. 41; § 25 S. 11. Brugmann Grdr. 1 2 § 706 S. 636). — Justi Iran. Namenb. 373 nimmt ein višta- "Kämpfer" an.

<sup>3)</sup> Hierzu gewiß auch av. Eista- vd. 2, 3. So lesen Westergaard, Justi und Geldner, und so haben alle Hdschr. aus K 3a (vgl. Darmesteter Zend-Avesta 2, 20 N. 4. F. Müller WZ. 1, 163 f. 5, 68), während Spiegel Eista- hat; Eista- ist gleich s. eitta- und gehört zu eitti-, vgl. noch Eistä (Brugmann Grdr. 1 1, 214. 444. 2352. Bartholomæ GiPh. 1, 1. 71. 175. 208).

Ap. āyastā, zu s. yatati, sei es, daß man es als Instrum. des Part. (= s. āyatta-) in der Bedeutung '(verbunden) mit' (Benfey Pers. Keilinschr. 18, 73. Spiegel Ap. Keilinschr. 287. 206. Hoffmann BB. 18, 285 ff. u. A.) ansieht, oder als Nom. agentis auf -tar- von derselben mit ā- zusammengesetzten Wurzel in der Bed. wie s.ā-yat-'anlangen, erreichen', d. h. = s.\*āyattar-'possessor' (Kern ZDMG. 23, 229. Bartholomæ Hdb. 209b¹). Brugmann Grdr. 1¹, 351. F. Müller WZ. 1, 226²) u. A.). Jedenfalls wohl a<sup>(i)</sup>byastā, y. 53, 5 (vgl. Bartholomæ AF. 2, 24, 151. Caland KZ. 33, 303; anders Geldner St. z. Av. 1, 60).

Av. võistā = s. vēttha (2. Sg. Perf.), visti- = s. vitti-, vista-³) = s. vitta-, vidita- (z. B. y. 29, 6, s. Bartholomæ AF. 3, 44. 55. IF. 8, 57. 70). — Über višta- yt. 14, 43 und 12, 8 wage ich kein Urteil, vgl. Spiegel Komm. 2, 556. 629 (zu vi-n-d-), Justi Hdb. 276 (zu viš-, so viel als 'der Kämpfer'), Hübschmann Z. Casusl. 183 (višta = 1. vic-tus). Geldner St. z. Av. 80 (will varštalesen). — Über ap. Vištāspa-, av. Vīštāspa- s. oben. Zu diesem wohl das genannte višta- an den beiden bezeichneten Stellen.

Av. pastō-fraθah- (vgl. F. Müller WZ. 6, 181), phlv. np. pōst 'Fell, Haut' (als Lehnwort kurd. pōst, pīst 'Fell, Haut', bel. pōst, p̄ōst, afgh. pōst ') usw. Justi 195. Horn S. 75), vermutlich aus av. \*pans-ta- aus idg. \*pent-to- (idg. pe-n-d-); vielleicht zu πέςκος 'Fell, Haut' aus \*pents-kos- (sonst aus \*πέκ-с-κος erklärt).

So auch noch AF. 3, 28 N. 2, wo er ap. — ai. ist ein Lapsus — ayastā zu S. ā-yat- zieht, womit er den av. Inf. ā-itē "anzugehören" y. 31, 9 — anders bekanntlich z. B. Roth Yasna 31 S. 24. Jackson A hymn of Zoroaster 37 — zusammenstellt.

<sup>2)</sup> Anders freilich WZ. 7, 253, wo er eine Lesung āyastā (3. Sg. des -s- aor. von yam-; Bh. I, 47 und sonst) vorschlägt. Freilich gesichert ist keine im Text gegebene Deutung. Es kann sein, daß die Lesung āyasata (Bartholomæ BB. 14, 246 f. GiPh. 1, 1, 75, 197. 247. Foy KZ. 35, 33) \*riß an sich\* (so wohl auch jetzt Brugmann Grdr. 2, 1031. 1\*, § 433 S. 400) das Richtige trifft.

<sup>3)</sup> Vgl. noch vīstā y. 46, 17, falls so — gegen Geldner Av. 164, der vēstā liest — zu lesen ist und als \*vīn(t)\*ta (3. Sg. Prät. Med.) zu vinasti y. 31, 15 aufzufassen, s. Bartholomæ KZ. 29, 310. 485. BB. 13, 78.

<sup>4)</sup> S. Geiger Lautl. d. Bal., Abh. Münch. Ak. 19, 458. — Im Wāx. pist, sar. past s. Tomaschek Centralas. St. 2, 777. Die Verbindung -st-ist in den Pamirdial. erhalten; ein Fall wie Wāx. yaič "Knochen" steht dem nicht entgegen; denn es ist augenscheinlich aus \*y-aisč aus \*astj-.

Av. 'rista-, phlv. rist(-ak) 'tot', rist-āxēz, np. rast-āxēz 'Auferstehung der Toten' (vgl. Salemann GiPh. 1, 1, 210) zu av. PPA. 'rīri@ušam Gen. Pl. y. 26, 6; vgl. Horn S. 136. GiPh. 1, 2, 21).

Av. 'rista- 'verbunden, gemischt', vom obigen zu trennen, zu 'ri3e'ti vd. 6, 10, 'riri3ar' y. 10, 12 usw., ferner raē3wa'ti 'bekleiden', upa-raē3waye'ti 'sich heften an' usw., s. Geldner KZ. 25, 479. 567. Stud. z. Av. 47 f. Bartholomæ Hdb. 238 (s. jedoch GiPh. 1, 1, 54. 197 f. 205). Brugmann Grdr. 11, 214.

Phlv. kust, kustak 'Seite', pāz. kusta id., arm. kust 'Gegend' (Lehnwort Hübschmann Arm. Gr. 1, 258) — nach Hübschmann Pers. St. 27.81 von np. kušt 'Weichen', arm. kušt 'Bauch, Weichen, Seite' (Lehnwort Hübschmann Arm. Gr. 173) zu trennen (gegen Horn 47. 191. KZ. 32, 588) — dürfte aus \*qut-to- entstanden sein und — mit ebensolcher Bedeutungsentwicklung wie bei kušt- — zu κύτος, κύτταρος 'Höhlung', lit. kutÿs 'Beutel' gehören, während die andren Wörter (mit š) entweder zu qeus-(l. cūria, g. hūs usw.¹) oder zu qeu-k- (s. kōça-, lit. kuszÿs, kaūszai usw.) oder etwa auch noch anders wohin (vgl. über s. kuṣtha- usw. in der Forts.) gestellt werden können; vgl. Verf. IF. 2, 19 f.²).

Av. asta-. Schwierig ist das av. asta- resp. ašta; weder die Form noch die Bedeutung steht fest. Geldner schreibt jetzt ašta- (yt. 13, 146. 19, 46. 92. vd. 19, 34 K1). In Drei Yasht 33 f. nahm Geldner für alle Stellen außer yt. 19, 46 ein asta- Beistand, Gehilfe' an (aus ā-stā-). An der letzten Stelle ließ er die Wahl frei zwischen diesem asta- und ašta-, das er als ein Nom. agentis "der in āsu- (skr. āçu-) steckenden Wurzel as- (āç-), welche "eilen, laufen" bedeuten muß", ansieht. Darmesteter Zend-Avesta 2, 271 N. 93. 555 N. 319. 628 N. 72. 639 schreibt asta- (auch ašta-) und übersetzt es mit "Freund'. Ein av. asta-

L. cūria kann kaum (wie Fröhde BB. 17, 313 anzunehmen scheint) direkt mit κεθθος, das freilich in hūs (von Corssen Voc. I, 354 zu cūria gestellt) stecken kann, zusammengehören.

<sup>2)</sup> Ficks unglücklicher Fehler betreffs av. afrataţkuśīs hätte ich daselbst vermeiden können, wenn mir z. B. Hübschmann KZ. 24, 412 gegenwärtig gewesen wäre (vgl. noch z. B. Darmesteter Haurvatāt et Ameretāt 13 Anm. Bartholomæ Hdb. 45 § 106. IF. 1, 491 f. Anz. 100 ZDMG. 48, 513. GiPh. 1, 1, 158. 198. Horn 190. Hübschmann Pers. St. 87. Geldner Metrik 82 usw.).

Bote, Gesandter', was nach Justi s. 1. asta- S. 36. F. Müller WZ. 5, 258 f. das np. (arab.) el-istandar oder astandar voraussetzt und vielleicht vorausgesetzt werden darf, ist wenigstens nicht mit dem fraglichen av. asta- oder asta- identisch (vgl. Horn 182 mit N. 1. 267. BB. 18, 299). Unmöglich, wenn asta- die richtige Form sein sollte, was durch phlv. ast 'Freund, Genosse' (es wird durch döst glossiert), bewiesen zu sein scheint. Sollte indessen phlv. ast sekundär sein und av. asta-, statt asta-, danach umgebildet worden, was natürlich denkbar ist, dann könnte man dies aus \*at-t(h)a- erklären und zu asti- = s. atithi- (s. oben) stellen (vgl. Verf. IF. 2, 63 f.).

Afgh. āvuštal 'verändern, wechseln, umgestalten', P. āvušt, PP. āvuštalai (aus iran. \*vər\*sta- = s. vṛtta-), np. gaštan, gāštan neben gardīdan¹); pām. (sch.) gašt zu gàrb 'sich wenden'²) (mp. vartītan) aus ir. \*varstana- (vgl. Darmesteter Et. ir. 1, 209. Chants pop. d. Afgh. Introd. § 88, 5 S. 99. Geiger Et. u. Lautl. des Afgh., Abh. Münch. Ak. 20, 173. 217. GiPh. 1, 2, 209. 211. 219. Horn 198. Hübschmann Pers. St. 197 mit N. 1). Daß gāštan usw. auf ir. \*varstana- (aus ar. \*varstana- idg. uerttnno-) zurückgeht, kann nicht zweifelhaft sein, und man hat nicht den Ausweg Bartholomæs IF. 3, 131 N. 1 nötig, wonach in gāštan "sich zwei verschiedene Wurzeln zusammengefunden" haben sollten ") (vgl. noch Salemann GiPh. 1, 1, 267. Horn GiPh. 1, 2, 64. 89. 140). Pām. unsicheres Tomaschek Centralas. St. 2, 854.

Av. usta-, ahōm-usta- 'nefandus, infandus' y. 46, 4, zu s. udita-, vadati usw. (Geldner BB. 14, 11. Bartholomæ IF. 7, 57 f. 69 f.; anders ZDMG. 38, 119).

Dazu noch navaštan 'aufrollen, zusammenwickeln' (Hübschmann Pers. St. 197).

Vgl. noch z. B. pām. šušt zu šärd "cacare"; oss. sarstá zu sardin "salben" und Neubildungen bei Salemann GiPh. 1, 1, 267.

<sup>3)</sup> Seine Etymologie übrigens von nivastako-srvahe yt. 14, 23 (IF. 2, 264 f.), wozu vielleicht noch phlv. vast Darmesteter Zend-Avesta 2, 567 N. 34. Hübschmann Pers. St. 197) gehört, kann nicht als gesichert gelten (ev. aus ar. \*varsta- aus \*varsta- zu s. vrj-ina-). — Dagegen bin ich von vornherein um so viel mehr geneigt, seine Erklärung von däst dästan: däram (IF. 4, 129 ff., dagegen freilich Hübschmann Pers. St. 198 N. 1. Horn GiPh. 1, 2, 140; vgl. unten) zu billigen, als das Erklärungsprinzip ganz dasselbe ist, wie das von mir für eine Gruppe von indischen Bildungen (sowie litauischen usw.) KZ. 32, 434—513 verwendete.

Phlv. durust drust, np. durust 'ganz, vollständig, richtig, wahr, gesund' usw. ist von Geiger Et. d. Bal., Abh. Münch. Ak. 19, 120. Et. u. Lautl. d. Afgh. ib. 20, 175. Horn 122 aus \*drva-asti- oder \*drva-sti- erklärt1). Dagegen indessen Hübschmann Pers. St. 61, der sich nur eine Grundform ir. \*drustas. \*d(h)rutta- denken kann, aber ohne einen Versuch einer etymologischen Anknüpfung. Ich vermute eine Weiterbildung mit Dental entweder der Wurzel dhru- in dhruva- oder dru- in g. trauan, triggues, δροόν · ίςχυρόν Hes. usw. Die einfache Wurzel mit Ableitung auf -to- scheint vorzuliegen in lit. driutas 'fest', kymr. drut drud 'fortis, strenuus, audax' und mehrere keltische Wörter, deren gegenseitige verwickelte Verhältnisse Thurnevsen Keltor. 56 ff. veranschaulicht hat, und auf die ich jetzt nicht ausführlicher eingehen kann (vgl. noch Fick 2, 156. Kluge Wtb. s. v. traut usw.). Die mit einem Dental erweiterte Wurzel, dhreu-d-, resp. dreu-d- dürfte im gall. Drūsos, Drausus, Condraussius (CIL. 7, 922) vorliegen (Grundf. \*dhrūd-to-, resp. \*drūd-to- usw.); jetzt anders Osthoff Et. Par. 1, 123 ff.

Bel. pp. rasta zu raδay 'to tear up the ground', randay 'kämmen', s. radati, l. rado, rōdo, rallum rastrum, vgl. Hübschmann ZDMG. 54, 561. Horn GiPh. 1, 2, 126.

Bel. romast 'chewing the cud' (Dames A sketch of the northern balochi lang. 81) ist freilich mit Hübschmann ZDMG. 44, 561 mit s. rōmantha-2) zusammenzustellen; sie sind aber nicht idenfisch. Ich denke mir romast aus \*rauma-masta- und dies aus idg. \*-mnth-to-.

Av. ava-sčasta- yt. 13, 105 zu s. samchādayati (vastram) 'legt (ein Gewand) an' (anders Geldner KZ. 25, 561).

Np. xastan 'verwunden' usw. 3) wird zunächst zu av. vīxasa (2. Imp.) vd. 2, 31, vī-xasat vd. 2, 32 (vgl. Bartholomæ

Ganz anders F. Müller WZ. 5, 66. 7, 373 f. — Zu drva- schon Tomaschek Centralas. St. 2, 818.

<sup>2)</sup> Dies ist wohl aus \*rōma-mantha- durch Dissimilation entstanden und enthält ein sonst nicht belegtes rōma- das am nächsten mit 1. rūmen usw. verwandt sein dürfte (vgl. Fick 3 1, 196 usw. 4 1, 116). — Wāx. ramöt 'das Widerkäuen' gehört wohl, wie Tomaschek Centralas. St. 2, 864 vermutet, zu s. rōmantha-, scheint aber damit nicht identisch zu sein, sondern ein s. \*rōmatha- vorauszusetzen; folglich kann es auch nicht mit bel. romast identisch sein.

<sup>3)</sup> S. besonders Horn GiPh. 1, 2, 142 N. 1.

GiPh. 1, 1, 70) gehören. Es wird dies, das verschieden übersetzt wird (vgl. Spiegel Komm. 1, 76 f. Hübschmann ZDMG. 38, 423. Geldner KZ. 25, 190. Darmesteter Zend-Avesta II, 28 N. 58), sowohl mit s. khádati¹) (Bartholomæ Hdb. § 132 S. 51) wie mit khidati (Justi-Jaba Dict. kurde-fr. 156) zusammengestellt. Es sind meiner Ansicht nach s. khādati und khidati nur ablautlich verschiedene Verba; es gehört wohl auch dazu khadáti 'fest, hart sein' und (lex) 'stoßen, töten'. — Darmesteter Chants pop. d. Afgh. § 21, 2 S. 27. § 85 S. 92. § 88, 1 S. 97 und Geiger Et. u. Lautl. d. Afgh., Abh. Münch. Ak. 20, 173. 215 f. GiPh. 1, 2, 219 stellen zu vī-xaða afgh. āxistal 'nehmen, fassen, ergreifen', P. āxist, PP. āxistai u. āxistalai.

Afgh. zyāstal 'sich bewegen, eilen, fliegen', P. zyāst, PP. zyāstalai zu 3. Sg. Präs. zyalī vermutlich zu av. uzgasti-2) yt. 5, 131, frazgašaite yt. 5, 96. 12, 24. fra-zgašata yt. 19, 56. 82 (Darmesteter Chants pop. d. Afgh. § 19 S. 24. 41. 97. Geiger Et. u. Lautl. d. Afgh., Abh. Münch Ak. 20, 194. GiPh. 1, 2, 226. Bartholomæ GiPh. 1, § 43, S. 17). Die Wurzel kann auf -d- oder -dhauslauten. Ist nun aber ein zgað- zu statuieren (s. Note) — vgl. "rud-: "ruð- — so ist wohl eher das letztere anzunehmen.

Afgh. γaṣṭal 'flechten, ineinander schlingen, knüpfen, spinnen', P. γaṣṭ, PP. γaṣṭalai (zu γaṛī, γaṛal), sowie wohl auch nγaṣṭ zu nyāṛī 'il enroule' (Darmesteter Chants pop. d. Afgh. § 88, 5 S. 99) zu einem \*garth-ta- zu grathnāti usw. (Geiger Et. u. Lautl. d. Afgh., Abh. 20, 176), vgl. noch bel. granē 'Knoten, Schlinge' (Geiger Lautl. d. Bal., Abh. Münch. Ak. 19, 449).

Av. nista vd. 18, 16 2 Pl. Inj. Akt. eines athemat. nind-; sonach für nīsta oder \*nit\*ta; weiterhin naēnaēstar- y. 35, 2 'Nichtverschmäher'. Bartholomæ KZ. 29, 485. AF. 2, 83 f. BB. 13, 78. GiPh. 1, 1, 42. 86. 90 ff. Geldner St. z. Av. 86. 134. Th. Baunack St. 1, 343 f.; vgl. übrigens unten nāist usw.

Av. mõistra- oder myastra- (in den Hdschr. und der Neuausgabe ā · moyastrā y. 30, 9) 'Bundesgenossenschaft' kann ent-

Wozu np. xāyad \*-xāstan, statt dessen xāyīdan; xāyistan bei Darmesteter Et. ir. 1, 210 wird bezweifelt von Hübschmann ZDMG. 38, 423, vgl. Horn 104. GiPh. 1, 2, 138.

<sup>2)</sup> Von Justi 127 und Darmesteter Zend-Av. 2, 397 N. 172 zu aipi-zga9aite 'zergeht' vd. 9, 46 (171), vgl. Darmesteter Zend-Av. 2, 170 N. 50, wo afgh. zgalêdal 'courir' herangezogen ist.

weder zu mith- (Spiegel Komm. 1, 2871), 2, 228) oder zu mid- (Hübschmann Ein zorsastr. Lied 72. Geldner KZ. 27, 249. Bartholomæ ZDMG. 38, 132. AF. 2, 130. Verf. IF. 2, 36) gezogen werden. Spiegel vergleicht hamistō y. 8, 6, das er Komm. 2, 82 aus \*ham-mista- (zu mith-)²) deutet, sowie hamistōe y. 52, 4, hamaēstārəm yt. 10, 26. 18, 1. vd. 10, 17, hamōistri y. 68, 8.

Av.  $r\bar{a}st\bar{\imath}$  y. 53, 9 dürfte aus \* $r\bar{a}th$ -ti sein (etwa: 'hängt ab von' oder 'dient zu'), zu  $r\bar{a}\vartheta \vartheta m\bar{o}$  y. 44, 17 usw. (vgl. einerseits Bartholomæ AF. 1, 16. 3, 22 N. 2. GiPh. 1, 1, 198 f. Geldner KZ. 28, 202, andrerseits Jackson A hymn of Zoroaster 31 N. 1). Vielleicht verhält sich  $r\bar{a}\vartheta$ - zu  $r\bar{a}\vartheta$ - etwa wie av. " $ru\vartheta a$ - 'Wachstum' zu s.  $r\bar{o}dha$ - (s. unten).

Afgh. skust 'fut coupé' zu skulī 'il coupe' (Darmesteter Chants pop. d. Afgh. § 88, 1 s. 97) wohl zu sku-d- oder sku-t- in lit. skud-rus 'scharf', lett. skaudrs id., oder skutù skusti 'schaben, scheren' usw.

Afgh. lvast 'fut lu' zu lvalī 'il lit'. Darmesteter ib. vergleicht fragend l. laud-, was höchst zweifelhaft ist: man hätte dann am nächsten eine Grundform d'e)u(e)d-i- anzunchmen, was in anbetracht einer wahrscheinlichen Verwandtschaft von laudivgl. W. Meyer KZ. 28, 175. Fick 2, 237) nicht glaublich ist.

Afgh. *lvašt* 'fut séparé' zu *lvaṛī* 'il se sépare' (Darmesteter ib. § 88, 6 S. 99); Etymologie mir unbekannt, jedenfalls urafghan. \*lvarsta- aus -rt\*t-.

Wax. pašt, pošt 'Fußsohle, Fußblatt' ist von Tomaschek Centralas. St. 2, 788 f. richtig zu idg. peleth- 'ausbreiten' gestellt: es ist aus uriran. \*parsta- (aus idg. \*pelthto-) herzuleiten (vgl. weiter unter s. prastha- usw.).

Av. paityāstar- etwa 'Empfänger' y. 35, 9, paityāsti- y. 53, 3 (Geldner liest indessen paityāstām an dieser Stelle). vp. 15, 2, etwa s. pratyātti-, wohl auch paiti asti- afr. 1, 8 (ev. das paty-esti vd. 22, 13 gelesene) zu s. ā-dā-, d. h. ā-t-tar- und ā-t-ti- (Baunack St. 1, 356. Hübschmann IF. 4, 117 f.). Hierzu wohl auch nach Hübschmann a. a. O. paitiastō-vačā Zd.-Pahl. Gloss. S. 9 etwa 'die

Zu mi9- in hōmi9yāt y, 53, 9 zieht auch Bartholomæ KZ. 29, 571.
 BB. 9, 303. 312 hamaēstārom. — Windischmann Mithra S. 30 stellt es zu sam-idh- ("Zusammenbrenner"). Justi 320 f. zu mit-.

So jetzt auch Bartholomæ GiPh. 1, § 304 S. 182, vgl. § 297
 172.

Worte annehmend oder befolgend'. Geldner KZ. 28, 195. Bartholomæ IF. 5, 363 N. 1 ff. und Caland KZ. 33, 461 (vgl. ib. 302 f.), der auch pa'ti astiča nir. 22 (s. Darmesteter Zend-Av. 3, 15 N. 8. 93) hinzufügt, beziehen sämtliche hier genannten Wörter auf pati + as- = s. prati-as- etwa 'jemandem etwas vorwerfen', was wohl auch möglich wäre. Hier möchte ich keine Entscheidung wagen, vorläufig neige ich eher zu der an erster Stelle genannten Annahme. Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß eine dritte Möglichkeit vorhanden ist: man kann nämlich die genannten Wörter und zwar besonders pa'tyasta-auf die Wz. adh- 'sagen' (in av. pa'tyāsa- Zd.-Pahl. Gloss. S. 9, 'Antwort', s. áha, av. ā'sī yt. 8, 48 = vāčī y. 43, 13, vgl. Geldner KZ. 30, 323 N. 3. Hübschmann b. Leumann Et. Wb. 28. IF. 4, 117 f. Caland KZ. 33, 466 u. A., s. unten) beziehen.

Ich führe hier einige Beispiele von Sekundärableitungen an, wo iran. -st- aus idg. Dentalgeminata ist. So Komp. u. Superl. wie čistivastara, -təma- (zu einem čistivant-), amavastara-, -təma- (zu amavant-), yāskər-stara-,-ləma- (zu yāskər-t-), x-rar-navuhastəma-y. 9, 4 (zu x-rar-navuhant-), yānavastəma- vielleicht der Gabenreichste' (Bartholomæ BB. 10, 279 N. 1, zu yānavant-). Andre Ableitungen wie rasastat-, uxšyastāt- usw.; von -n-Stämmen nach der Analogie der -nt-St.: vər-əravastara-, -təma-, ašavastəma-, vər-ərajastara-, -təma- (yt. 2, 3); vīsastəma "20 ste", phlv. vīstum, np. bīstun1) (vgl. Bartholomæ GiPh. 1, 1, 113) usw.

<sup>1)</sup> Ein Fall wie mõidastva- oder mõi dastva- y. 46, 7, worüber Geldner KZ. 27, 249 und Bartholomæ AF, 2, 130 N, 1 und ZDMG, 38, 128 so verzweifelt ungleicher Meinung gewesen sind (vgl. Spiegel Komm. 2, 373. Darmesteter Zend-Av. 1, 304 N. 30), kann hier nicht in betracht kommen, da wir wahrscheinlich mit Bartholomæ, dem Geldner später BB. 14, 21 beistimmte, dastva- auf s. dasra-, dasma-, damsana- zu beziehen haben. - Die mittel- u. neupersischen Inf. auf -astan, -istan, wie phlv. tuvanastan, np. tuvan-istan 'vermögend', yar-astan 'es aufnehmen mit, vermögen, wagen', phlv. zīv-as-tan (np. zī-stan) 'leben' usw., für die man ein Muster mit ursprünglichen Dentalgeminata zu vermuten geneigt sein könnte, erklären Darmesteter Et. ir 1, 210 ff. Horn GiPh. 1, 2, 141 f. durch ursprüngliche Zusammensetzung von nominalen Bildungen mit inf. \*as-tanaiy von as- 'sein' entstanden; phlv. sahaştan sahistan (zu av. sabayeiti, ap. Jadaya, s, chadayati 'erscheint') z. B. dann aus einer mit dem Vb.-St. sahaidentischen nominalen Bildung mit \*astanaiy. Bis auf weiteres mir nicht wahrscheinlich. Eher ist ein urspr. \*sastan mit Einführung des Präsensstammes saha- zu sahastan umgebildet, wie z. B. zu zī-s-tan 'leben' dessen -s- von den Vbb. auf -s- und Dentalstamm - zu zīva-stan umgebildet

Zuletzt ziehe ich noch einige Formen des vb. finitum heran. So av. vīnastī y. 31, 15 zu s. vindati (vgl. Bartholomæ BB. 10. 270 N. 1. BB. 13, 74. 88. GiPh. 1, 1, 71. 193. Roth Yacna 31, S. 16. 27. Jackson A hymn of Zor. 48); über vista y. 46, 17 s. oben. — Mehrdentig ist činasti 3. Sg. der sog. 7. sanskr. Präsensklasse. Es kommt in den y. 19-21 17 Mal vor und Geldner KZ. 27, 246 f. zieht es zu čit- etwa in či-koitor ž y. 32, 11 (Bartholomæ KZ. 29, 311, 586. Brugmann Grdr. 2, § 852 S. 1226. § 1079 S. 1389), weiter noch či-ki9wå vd. 18, 67. 69, čī-čī9wå y. 43. 2 (mehrdeutig, vgl. Bartholomæ KZ. 29, 541, 587, Geldner KZ. 30, 323. Lichterbeck KZ. 33, 191). Zu diesem stelle ich auch ačistā 3. Sg. y. 51, 11 (vgl. Bartholomæ GiPh. 1, 1, 191, 206), sowie čistā y. 51, 5. Diese letztere Form ist verschieden erklärt: zu či3- (z. B. Bartholomæ KZ. 29, 314), zu čiš-, d. h. aus \*čistā (Bartholomæ GiPh. 1, § 129 S. 71. § 299 S. 175. Brugmann Grdr. 12, § 401 S. 352). Wie ich nun mit Justi 110 der Meinung bin, daß die z. B. von Bartholomæ KZ. 29, 314 als zwei verschiedene Wurzeln bezeichneten kait- und kaith- im Grunde identisch sind, indem die letztere Form, d. h. av. či3-1), in avestischer Zeit in gewissen Lautverbindungen hervorgegangen sein kann, so kann ich mir es gefallen lassen, wenn man čistā ohne weiteres zu čit- zieht. Speziell zu či3- stellt Brugmann Grdr. 2, § 626 S. 993 činasti und vergleicht speziell konj. či-na-9ā-mai šē vp. 12, 4 (wozu vgl. Caldner BB. 15, 253). Dagegen ausdrücklich an čišist činasti angeschlossen von Geldner St. z. Av. 1, 134 f. Baunack St. 1, 304 f., vgl. Bartholomæ Hdb. § 141 N. 4 S. 54. § 308 S. 137. GiPh. 1, 1, 39. 71. 175. 203. 208. Jackson § 554—556 S. 160). Beide Möglichkeiten sind denkbar erstens wegen der lautlichen Form, zweitens aber auch wegen der Bedeutung, obwohl zugegeben werden kann, daß die von činahmi (zu čiš-) am besten zu passen scheint. Übrigens wäre eine Einzelanalyse der Stellen, die hier nicht vorgenommen werden kann, nötig,

Z. B. in ēōi@aitē y. 33, 2, ēōi@at y. 46, 9, ava-ēi-ēi@u@im vd. 18, 67 (vgl. Geldner BB. 15, 252).

um bestimmte Behauptungen aufstellen zu können. — Weiter aber ist die Form činas geeignet, die Unklarheit zu erhöhen. AF. 2, 162 erklärt es Bartholomæ als 2. Sg¹) 'wirst du verleihen, zuerkennen' zu či3-, aber schon KZ. 29, 310 erklärt er es als 3. Sg. sowohl y. 32, 5 wie y. 44, 6²) (vgl. Hdb. § 141 S. 54. § 309 S. 137. GiPh. 1, § 94 S. 39. § 129 S. 71. § 364 S. 208. Jackson § 192 S. 59. § 557 S. 161. Hübschmann ZDMG. 54, 556). Dies wird erhärtet IF. 5, 365 mit N. 4, vgl. Stud. 1, 56 N. 1. M. E. kann die Form außer 2. Sg. von \*činat-s oder 3. Sg. von \*činas-t noch 2. Sg. von \*činas-s (nämlich als Neubildung) sein. Immerhin am wahrscheinlichsten ist \*činas-t (aus \*qi-ne-s-t, nicht \*qi-ne-t-t. — In diesem Zusammenhang dürfte es sich empfehlen. andre Fälle des 3. Sg. von athematisch flektierten Wurzeln auf dental (-d oder -t) zu besprechen.

Oben ist nista besprochen. Ist es -s- aor., was Bartholomæ GiPh. 1, 1, 42, 86, 90 (anders AF, 2, 33 ff, KZ, 29, 185, vgl. GiPh. 1, 1, 92. 196 f. 206 f.) vorzuziehen scheint, so ist es meiner Ansicht nach nicht lautgesetzlich - was \*ništa wäre - sondern umgemodelt: es ist folglich nicht sicher, daß näist 'er schmähte' -s- Aor, ist (so Bartholomæ zuletzt GiPh. 1, 1, 39, 42, 86, 196, 207); denn man erwartet \*nāiš(t). Ursprüngliches -s-t (resp. -š-t) erscheint im Av. als -s (resp. -š) ās 'es war' (s. ās, nc), činas 'er versprach' (zu činahmi, vgl. Bartholomæ Hdb. 54. AF. 2, 78 ff. St. 1, 56 N. 1 f. GiPh. 1, 1, 39, 71, 175, 203, 208. Brugmann Grdr. 11, 351 Anm. 2. Jackson Av. Gr. 59). Folglich ist näist entweder aus \*nāit\*t entstanden, oder es ist wiederum ein \*nai(t)- $\hat{s}$ -(t) nach einem solchen Muster umgebildet. Nach diesem näist, nāisti ist ein nāismī erwachsen (anders Bartholomæ GiPh. 1, 1, 76. 204; wiederum anders Geldner St. 1, 134. Bartholomæ AF. 2, 83 f.). Sollte nun yt. 13, 89 nast zu lesen sein (Bartholomæ AF. 2, 79; anders 83 ff.; falls zu nadantō y. 33, 4, ονός σεται), so ist es aus \* $n\bar{a}t^st$  hervorgegangen, nicht aus \* $n\bar{a}(t)$ -s-t. was \*nās ware. — Weiter a'bi moist 'he turned toward' y. 46, 12 (zu mõi9at, mi9yāt); — "rūraost 'verhinderte' y. 51, 12 (neugebildet statt lautgesetzlichen \*-zd; zu "rūraoda, s. rurodha, ruddha — usw.); — über ev. hīšast, y. 32, 13, s. oben.

<sup>1)</sup> So auch Geldner KZ. 28, 257 zu y. 32, 5.

<sup>2)</sup> S. 79. 81 aber erklärt er ein činas aus \*činas-t (zu čiš-) und 81 ein činas aus činat-s zu čit-, aber je welches erfährt man nicht.

Unleugbar ist, daß ursprüngliches auslautendes -st im Avestischen anders vertreten ist als idg. -t\*t aus -tt. Aber dem darf man keinen Einwand gegen unsere Anschauung entnehmen, daß idg. -tt- durch -t\*t hindurch av. -st- geworden. Denn es ist sehr wahrscheinlich, daß auslautendes urspr. -st schon in idg. oder wenigstens früharischer Zeit zu -s reduziert worden ist, und daß dies Gesetz schon erloschen war, als aus idg. -tt — durch -t\*t — ar. auslautendes -st entstand, was dann folgerichtig intakt geblieben ist. Mit idg. -st auf gleiche Linie zu stellen ist idg. -t-s-t; danach ist meines Erachtens die Darstellung bei Bartholomæ GiPh. 1, 1, 39 (§ 94, 1), vgl. Brugmann Grdr. 12 § 715, S. 645, zu modifizieren.

## b. Von Wurzeln mit -dh-.

Ap. rāsta- 'zurechtgemacht', av. rāsta-, phlv. rāst (z. B. auf Gemmen Kirste WZ. 2, 118 f.), np. rāst 'recht, gerade', oss. rast rast' zu s. rādhati, rāddha-, av. rāda'ti usw. (s. Justi Hdb. 256. Bartholomæ AF. 1, 16 f. BB. 10, 269 f. Hübschmann Oss. Spr. 53. Geldner KZ. 28, 202. Darmesteter EI. 1, 89. Horn GiPh. 1, 2, 84; falsch Salemann GiPh. 1, 1, 298); vgl. noch av. rāstī (Bartholomæ AF. 3, 22). Hierzu phlv., np. ā-rāstan 'schmücken', pairāstan, vī-rastan usw. (Horn 4. 78. 134. 300. GiPh. 1, 2, 138. 141 f. Darmesteter EI. 1, 132. 207). Über oss. arāst 'geschmückt, gekleidet', das zu np. ā-rāstan gehören kann, s. Hübschmann Oss. Spr. 23; dagegen muß arazi 'schmückt, kleidet', zu arazin 'richten', av. rāzaye'ti usw. gezogen werden.

Av. ap. basta- 'gebunden', phlv. np. bastan, phlv. pat-vastan, np. pai-vastan, kurd. bastin, oss. bast 'angebunden', bast' 'Fessel', bel. PP. basta, bast'a, pām. wastam, wūstam 'Band' zu s. badhnāti, baddha- usw. (Bartholomæ AF. 1, 17. GiPh. 1, 1, 22. 110. 147. Salemann ib. 263. 277. 298. 307. 327. Geiger ib. 243. 293. 301. 306. 310. 322. 335 f. 355. 362. 369. 394. Et. d. Bal., Abh. Münch. Ak. 19, 115. Horn GiPh. 134. 138. Grdr. 50. 81. Hübschmann Oss. Spr. 28. Darmesteter EI. 1, 207); über np. anfast 'Spinngewebe' vgl. Salemann b. Horn 254 und Horn GiPh. 1, 2, 78. Hübschmann P. St. 18. — Tomaschek Centralas. St. 2, 859.

Av. apa<sup>i</sup>ti-busti- (s. buddhi-, πύςτις) ist Neubildung statt der lautgesetzlichen Entwicklung wie sie in av. bāuzdri, daðuwi-buzda (Z.-P. Gl. S. 34, 5) erscheint, vgl. Bartholomæ AF. 1, 13. 17. GiPh. 1, 1, 22). Hierzu stellt sich wohl noch ein np. Wort bust mit

einer etwaigen obscönen Bedeutung, die wohl aber eine ursprüngliche Bedeutung 'Kuß' voraussetzt (F. Müller WZ. VII, 143 ff.). Es wäre dann aus einem altiran. \*busti- (eig. identisch mit s. buddhiusw). zu bheudh- in der Bedeutung 'riechen'. Wie Hübschmann P. St. 31 zu Horn 54 darlegt, gehören np. bösam 'Küsse' (aus iran. \*baud-s-āmi aus \*bheudh-skō zu np. bōi 'Geruch', av. bao'ði 'Wohlgeruch' usw. (Horn 54), np. bōstān, bustān 'Duftgarten', arm. (lw.), hamboir 'Kuß' (aus ap. \*han-bauda-).

Vom Präsensstamm da-d- (aus \*dha-dh- in s. dadhāmi usw.) finden sich sowohl neugebildete Formen wie av. dastē, dastā, wie die lautgesetzlichen dazdī, dasdē, dazdā (s. z. B. Bartholomæ AF. 1, 12, 16, 3, 22, 47 f. KZ. 28, 2. GiPh. 1, 16, 70, 90, 203 usw.).

Av. avā"rusti- (zu s. rōdh-, ruṇaddhi 'abhält') neben ni"ruzdōtəma- vd. 3, 19 (Bartholomæ AF. 1, 13. 17).

Av. "rusta- 'gewachsen', frā"rusta-, phlv. np. rustan 'wachsen' (zu av. raodahe, s. rō(d)hati), sowie av. 3. Sg. M. raosta neben lautgesetzlichen Formen etwa in frā"ruzdi-pāka-, frā"ruzda-payah-(s. Bartholomæ AF. 1, 13. 16 f. ZDMG. 44, 553. Salemann GiPh. 1, 1, 301. Horn ib. 2, 52. 123. 138. Grdr. 136 f.).

Av. masti- 'Einsicht' neben lautgesetzlichen mazdi- aus idg. \*mndh-ti-, s. Brugmann MU. 3, 144 ff. Grdr. I, 354. Bartholomæ AF. 1, 12 ff. 17 f. Hübschmann Av. St. 669 f.

Phlv. v(i)-justan, np. justan 'suchen, verlangen', dial. (kāsch.) veyúst (zu s. yudhyati, yuddha-, av. yū'dye'ti); lautges. Form wohl in av. hvāyaozda- yt. 16, 1, falls nicht mit Darmesteter Z.-A. 2, 594 N. 5 hvāyaožda- zu lesen. Vgl. Bartholomæ AF. 1, 13. Salemann GiPh. 1, 1, 301. Horn ib. 2, 129. 138. Grdr. 94. 300. KZ. 32, 587. Lautlicherseits unmöglich Darmesteter EI. 1, 207.

Av. a-jasta-, phlv. ā-jast, gu-fastak 'verflucht', np. xu-jasta-, 'gesegnet, glücklich' usw. (eher zu av. ja'ðye'ti, ap. jad'yāmiy, θέςςαςδαι, πόθος, idg. \*ghedh-, als zu s. gadati 'sprechen, sagen'; weitres bei Bartholomæ GiPh. 1, 1, 82. Salemann ib. 304. Horn ib. 2, 71. 91. 129. 139. Grdr. 104. 242. 279. Hübsehmann P. St. 196. Hierzu phlv. zāstan (Salemann GiPh. 1, 1, 304. Horn ib. 2, 71. 91. 129. 139).

Bal. ppp. šust a- zu šud 'Hunger', šudaγ 'hungern', av. šuða-'Hunger', s. kšudhyati usw.; vgl. Bartholomæ GiPh. 1, 1, 14. 117 f. Horn ib. 2, 86. Geiger ib. 235.

Np. must 'Klage', must-mand 'betrübt' aus \*mudh-ti- zu np. möyad 'klagt', möya 'Klage' aus einem ap. \*mauda, av. maoðanō-

ka'ryāi 'Klagen bewirkend'; vgl. F. Müller WZ. 5, 65 f. 7, 282. 8, 182. Hübschmann P. St. 99. Horn GiPh. 1, 2, 138; anders Bartholomæ St. 2, 178 und Horn Grdr. 223 f. Hieher, wenn zu vergleichen mit μῦθος, g. ga-maudjan, abg. myslĭ, air. smūainim 'ich gedenke' (vgl. Strachan BB. 20, 16. Fick 2, 317). Wenn zu lit. āp-maudas, -maudà 'Verdruß, Sorge', was immerhin am wahrscheinlichsten, läßt sich der Charakter des Dentals nicht sicher bestimmen.

Phlv. gristak 'Loch, Höhle' zu av. gərəða-, wozu es Übersetzung ist, s. grha-, Horn Grdr. 279.

Neben dem lautgesetzlichen vər zda- zu s. vrddha- zu vardhati, gər zda- zu s. grddha-, grdhyati, finden sich, soweit mir bekannt, keine Neubildungen, vgl. Bartholomæ AF. 1, 12. 3, 22. GiPh. 1, 1, 16. 21. 110. Brugmann Gdr. 12 § 700 S. 626.

Afg. rā-vast (-vust) 'wurde geführt' usw. zu rā-valam (-vulam), av. vāðaye'ti (Darmesteter Ch. pop. 41. 97. Geiger GiPh. 1, 2, 219. 226). Pām. du-vustam 'führte hinein', Geiger GiPh. 1, 2, 322; weitres b. Tomaschek Centralas. St. 2, 854.

Afg. ā-yust 'wurde bekleidet' usw. zu ā-yundam, bel. gud, s. gudhyati (vgl. Darmesteter Ch. pop. 41. Geiger Et. u. Lautl. d. Afgh. 7. GiPh. 1, 2, 219).

Bel. grāsta zu grādag 'kochen', Geiger GiPh. 1, 2, 243. Afg. vīšt 'wurde geworfen', falls zu vulam 'ich werfe', s. vyadhati (Darmesteter Ch. pop. 41, 97); unsicher.

Afg. lvašt zu lvarī 'il se sépare' (Darmesteter Ch. pop. 99) setzt eine Wurzel auf -rt(h)- oder -rd(h)- voraus. Übrigens dunkel.

Ganz unklar ist pām. paristao, parüstām usw. zu paratham 'berste, zerplatze' (Tomaschek Centralas. St. 2, 866).

Noch unsicherere Fälle zu B. np. rastan zu rahad- werden bei Seite gelassen.

Diese sind die hauptsächlichen mir bekannten Beispiele aus dem Iranischen, wo -st- aus ursprünglichem -tt- oder doch sekundär nach Analogie von Formen auf -st- statt lautgesetzlicher auf -zd- entstanden sind. Ungestörte Entwicklung scheint in den iranischen Sprachen vorzuliegen in der Behandlung von tt(h); dagegen sind meistens in der Behandlung von idg. -dd(h)— aus -dht- — Neubildungen eingetreten nach der Analogie von dem auf -tt- zurückgehenden -st-. — Wir haben nun zu untersuchen, wie die Verhältnisse im Indischen liegen. Es wird sich zeigen, daß da Neubildungen eingetreten sind nicht

nur in der Behandlung von ursprachlichem -dd(h)-, sondern auch — im Gegensatz zum Avestischen — in derjenigen von idg. -tt-.

Von vornherein wäre es - wie oben ausdrücklich hervorgehoben worden ist - sonderbar, wenn das Indische die Geminata -tt- anders behandelt hätte als das Iranische und alle die übrigen ostindogermanischen Sprachen einschließlich Griechisch. Das Natürlichste wäre, anzunehmen, daß in diesem so abgegrenzten Gebiet schon indogermanisch -tst- zu -st- geworden - im Gegensatz zum westlichen Gebiet, wo ebenso in idg. Zeit tst zu ts geworden ist. Ein indoiranisches (arisches) st aber — worauf das Iranische hinweist — sollte doch im Indischen als st bleiben, erst in prakritischer Stufe zu tth werden. Nun wird iran, -st- aus idg, -tt- meistens, wie es scheint, durch s. -tt- vertreten. Um dies zu erklären, muß man annehmen, entweder daß das Sanskrit allein nicht an die Entwickelung der übrigen ostindogerm. Sprachen (einschließlich Griechisch) teilgenommen habe, m. a. W. daß in ursanskritischer Zeit noch -tst- vorhanden war, woraus dann -tt- hervorgegangen sei, oder daß -tt- im Sanskrit etwa sekundär sei. Die erstere Annahme ist, soviel ich sehe, die herrschende, vgl. außer und unter der angeführten Litteratur namentlich Brugmann MU. 3, 140 ff. Bartholomæ GiPh. 1, 15 § 38 und besonders Wackernagel Aind, Gr. 1, 178 § 152 c. Der letzte sagt ausdrücklich: "am einfachsten ist mit Brugmann MU. 3, 140 ff. ig. tst(h), dzd(h) anzusetzen und anzunehmen, daß tst(h) nach § 233 c — wo über Fälle wie s. ábhakta aus \*a-bhak-ş-ta usw. gehandelt ist — zu tt(h) wurde, dzd(h) dagegen, bevor § 236 — wo Fälle wie agdha- 'ungegessen' aus \*a-ghs-ta- usw.1) besprochen werden - in Wirksamkeit treten konnte, zu zd(h)". Den Grund für diese Schlußfolgerung findet Wackernagel darin, daß "keine Wortform nachweisbar ist, wo st sth für Dental + t th stände". Wenn dies im ganzen Umfange richtig wäre, würde man genötigt sein, es als Tatsache anzuerkennen, und, soviel übrige Gründe dagegen sich sträuben, konstatieren, daß in den ostindogermanischen Sprachen einschließlich Griechisch, aber ausgenommen das Sanskrit, die Verbindung tst durch Dissimilation

Eher hat man ind. \*a-gz-dha- aus idg. \*p-gž-dho- aus \*p-ghžh-dho-(nach Brugmann Grundr. 1, 347 § 469 5) aus \*p-ghs-to- anzusetzen.

das erste t verloren, dagegen im Sanskrit dies t bewahrt habe, während s zwischen den beiden tt verdrängt worden sei.

Dieses Resultat ist an sich so unwahrscheinlich, daß man nicht umhin kann zu zweifeln, ob der angeführte faktische Grund wohl durchaus gültig ist.

Ich glaube, es läßt sich zeigen, daß auch im Sanskrit idg. tt zu st geworden ist, folglich daß die daselbst vorkommenden häufigen Fälle von tt sekundär d. h. durch Systemzwang entstanden sind.

Die folgende Untersuchung muß sich damit beschäftigen:

1. womöglich das Befremdende in der häufigen Vertretung tt wegzuräumen und ihre Entstehung zu erklären, 2. Fälle von der ursprünglichen durch Systemzwang nicht gestörten Vertretung st aufzudecken und besprechen.

Daß das Indische in einer Reihe von Fällen -tt- gegenüber iran. -st- aufweist, ist ja erkannte Tatsache. Ist nun -st- auch im Indischen die lautgesetzliche Vertretung, so muß -tt- im Indischen durch ein spezifisch indisches Gesetz zu stande gebracht worden sein. Ein ähnliches Gesetz aber kommt nicht im Altindischen vor; denn sonst würde auch ursprüngliches st als tt erscheinen, was nicht der Fall ist; wohl aber im Mittelindischen, wo alle -st- zu -tth- werden, so fern sie überhaupt gewandelt werden (vgl. E. Kuhn Pali-Gr. 53. E. Müller Pali lang. 57. Höfer De prakr. dial. 106. Lassen Inst. 264 f. Ascoli Krit. St. 239. 255 f. verf. Shāhbāzgarhi 2, 17 f. u. A.). Ist dies richtig, so muß -tt-, aus- st-, entweder ein Prakritismus sein oder gar nicht aus älterem -st- sondern statt desselben sekundär eingetreten. Die erste Möglichkeit ist für ein paar Fälle zuzugeben; fällt somit unter die von mir als lautgesetzlich behauptete Vertretung; sonst ist sie ganz abzuweisen. Nur die zweite Möglichkeit bleibt; -tt- ist statt -st- im Altindischen durch Systemzwang eingetreten. In einem geschlossenen System von Formen derselben Wurzeln auf Dental, wo lautgesetzlich -st- (aus idg. -tt-) erscheinen sollte, wurde der Wurzelauslaut vor mit t beginnenden Suffixen erneuert, und es entstanden -t-t-, -d-t-, -dh-t-, die in indischer Zeit zu -tt- wurden und in dieser Form blieben. So z. B. statt s. Part. \*sasta-, Inf. \*pastum (von pad-), \*cista- von cit-, 3. Sg. Med. \*d(h)azdhē (woraus \*d(h)ēdhē) (von dhā-) entstanden von neuem \*sad-ta-, \*pad-tum-, \*cit-ta- und \*dhadh-tē, woraus nach spezifisch indischen Lautgesetzen sattá-,

páttum, cittá- und dhatté. Das Avestische hat meistens die lautgesetzlichen Formen beibehalten, das Indische hat sie analogisch umgebildet; das ist nicht befremdender, als wenn z.B. das Gotische in der Verbalflexion den grammatischen Wechsel beinahe durchaus analogisch ausgeglichen hat gegenüber den meisten übrigen Dialekten, wo viel zahlreichere Spuren dieses Wechsels erhalten sind. Die besonderen Gründe, weshalb die eine Sprache ihre Formen schneller und vollständiger ausgleicht als eine andre nahe verwandte, obschon übrigens auf derselben Entwicklungsstufe stehend, sind meistens unfaßbar. Es liegt im vorliegenden Fall die Sache nicht anders, als wenn z. B. von zwei- und einsilbigen Wurzel- oder Suffixformen auf -a- das Iranische im allgemeinen die weniger volle, das Indische die vollere Form bevorzugt hat: av. ptā: s. pitā, av. duybar-: s. duhitár-, av. asti-: s. atithi-, av. za9ar-: s. janitár- usw. (vgl. Bartholomæ IF. 7, 50 ff). Durchaus hat das Avestische nicht die lautgesetzlichen Formen beibehalten, sondern sie analogisch umgebildet; aber auch das Indische hat nicht durchaus nur ausgeglichene Formen, wie sich zeigen wird.

In einem Fall hat das Avestische fast durchgängig Neubildungen bevorzugt, nämlich bei Bildungen mit Suffix auf -tvon Wurzeln mit kons. Auslaut -dh-, entweder ausschließlich
oder neben den (wenigen) lautgesetzlichen Formen (s. oben und
Bartholomæ AF. 1, 12 ff.). In ebendemselben Fall hat auch das
Indische Neubildungen, das Sanskrit im Allgemeinen eine andre
Neubildungsstufe als das Avestische: während dieses z. B. bastamit unversehrtem Suffix -ta-, hat das Skr. baddha-, anscheinend
eine Zwischen- oder Kompromißform von der ursprünglich
lautgesetzlichen Form \*b(h)ēdha- und einer dem av. basta- direkt
entsprechenden Form \*bhatta-. Ein \*bhatta- gibt es auch freilich
nicht; daß aber analoge Formen sowohl im Altindischen wie
in späteren Entwickelungsperioden vorhanden sind, wird sich
bald zeigen.

Eine einleuchtende Probe der verschiedenen Entwickelungsphasen gibt die Flexion von der Wz. dhā- (s. da-dhā-mi usw.) ab.

Im Avestischen liegen die Verhältnisse einfach genug. Von dem schwächsten Präsensstamm dha-dh- aus sind folgende ursprüngliche Formen belegt gav. 3. Sg. Akt. dazdi<sup>1</sup>), 3. Sg. Med.

Von einem \*dadmi, s. \*da-dh-mi, vgl. s. ep. da-d-mi \*ich gebe\* (Brugmann Grdr. 2 § 541 S. 935).

dazdē, Inf. dazdē (Bartholomæ KZ. 28, 21. AF. 3, 48), Nom. ag. dazdar-1).

Im Jav. aber kommen die Neubildungen dasti dastē auf; außerdem noch jav. dasta (2. Pl. Impf. Akt. u. 3. Sg. Med.), in Bezug auf welchen es doch schwierig ist, sicher zu bestimmen, ob sie zu idg. dhē- oder dō- gehören.

Im Indischen sind die Verhältnisse verwickelter. Als urindische lautgesetzliche Formen sind folgende aufzustellen: Akt. Präs. Du. 2. \*dhaz-dhás (idg. \*dhe-dh-thes), 3. \*dhaz-dhás (idg. \*dhedh-tes), Pl. 2. \*dhaz-dhá (idg. \*dhe-dh-the), Impf. — resp. ohne augment. Imper. — Du. 2.-\*dhaz-dham (idg. -\*dhe-dh-tom), 3.-\*dhazdhām (idg. -\*dhe-dh-tām), Pl. -\*dhaz-dha (idg. -\*dhe-dh-te); Med. Präs. Sg. 3. \*dhaz-dhai (idg. \*dhe-dh-tai), Pl. 2. dhaz-dhvai (idg. \*dhe-dh-dhuai), Impf. Sg. 2. -\*dhaz-dhās (idg. -\*dhe-dh-thēs), 3. -\*dhaz-dha (idg. \*-dhe-dh-to), Pl. 2. -\*dhaz-dhvam (idg. -\*dhe-dhdhuom), Imper. Sg. 3. \*dhaz-dhām (idg. -\*dhe-dh-tōm), Pl. 2. = Impf. In allen diesen Formen ergab die spätere lautgesetzliche Entwickelung eine Lautfolge \*dhēdh(-ás usw.). Sowohl \*dhazdh- wie \*dhēdh- hob sich allzusehr von der Einheit der Personalendungen ab, um erhalten werden zu können: Neubildungen stellten sich früher oder später ein. Es hing eben von der Beschaffenheit der Personalendungen ab, von welcher Art die Neubildung erzeugt ward. Wenn diese wie im 2. Sg. Imper. -dhi war, stimmte dies mit der lautgesetzlich entwickelten Endungsform \*dhaz-dhi oder \*dhē-dhi (woraus dhēhi; idg. \*dhe-dh-dhi) überein, und es wurde deshalb nur die Wurzelform dha-dh- (aus \*dha-dh-más usw.) erneuert. Die in dieser Weise erzeugte Form \*dhadh-dhi ergab zunächst dhaddhi (vgl. die Neubildung \*randh-dhi, woraus ran(d)dhi, vgl. Wackernagel Aind. Gr. 1, 130 § 111 a) 2) und schließlich daddhi. Nun wäre es ja wenigstens möglich, daß auch die übrigen Formen mit \*dhaz-dh- resp. \*dhē-dh- auf demselben Stadium haben stehen können oder es wenigstens durchgegangen, bevor sie zu ihrer endgültigen Form mit dhatt-

Ist natürlich eine Bildung vom Präsensstamm dha-dh- aus, wie s. datta- von da-d-. Bartholomæs Bemerkung AF. 3, 48 N. 1 besagt nichts: datta- ist ebenso von dad- wie pal. dinna-, pr. dinna-, von di-d- (Pischel BB. 15, 126).

<sup>2)</sup> Denselben Prozeß hat man vorauszusetzen bei Med. 2. Sg. Präs. dhaddhvē, Imper. dhaddhvam (und Impf. d-dha-ddhvam), abgesehen von der anlautenden Aspirata, worüber unten.

gelangten (vgl. Brugmann Grdr. 1 § 482 Anm. 1 S. 358). Eine scheinbare Stütze könnte eine solche Ansicht erhalten in Formen wie baddha- 'gebunden' statt \*bēdha- usw. Hierbei ist aber zu bemerken, daß baddha- eben eine analogische Lautangleichung an andere in ihren lautgesetzlichen Formen zufällig erhaltene Partizipien von Wurzeln auf media aspirata wie z. B. dabdha-, dugdha-, lidha-1) ist. Mit diesen Formen auf derselben historischen Entwickelungsstufe stehend war ja \*bhē-dha- (älter \*bhaz-dha-); wie nun dabh-: dab-dha-, dugh-: dug-dha-, so schuf man zu badh- ett baddhá-, zu budh- ett buddhá- usw. Aber auch das Indische hat Formen derselben Entwickelungsstufe wie av. daptausw. Ich habe KZ. 32, 447 ein mittelindisches \*ghetta- vorausgesetzt, die Bildung übrigens direkt verbürgt durch pr. ghettum, ghett-una, ghettarra- usw. Dies \*ghetta- hat sein ganz analoges Gegenstück in av. gər pta- (statt lautgesetzliches \*gər wba-). Der Entwickelungsgang war ind. \*ghrbh-ta- (Neubildung statt \*grbdha-) zu s. \*ghrpta- zu pr. \*ghitta-, ghetta-.

Auf dem Standpunkt daddhi, baddha- usw. sind die übrigen Formen des Vb. dadhāmi mit schwachem Stamm nicht geblieben; sie haben ihn wahrscheinlich kaum jemals durchgemacht. Schon in dem Stadium \*dhaz-dh- oder \*dhe-dh- entstanden, um die Endungen mit -t-, -th- unversehrt zu lassen, indische Neubildungen, wo sowohl der sonst im Paradigma zutage tretende Stamm dha-dh-(\*dha-dh-más usw.), als die sonst üblichen Endungen auf -t-, -thaufgefrischt wurden, d. h. ind. \*dha-dh-t und \*dha-dh-th-. Daraus entwickelten sich nach spezifisch indischen Lautgesetzen (vgl. Wackernagel Ind. Gr. 1, 130 § 111a): Akt. Präs. Du. 2. dhat-thás. 3. dhat-tás, Pl. 2. dhat-thá, Imperf. (Imper.) -dhat-tam, -dhat-tām, Pl. 2. -dhat-ta; Med. Präs. Sg. 3. dhat-té, Imperf. Sg. 2. á-dhatthās, 3. á-dhat-ta, Imper, Sg. 3. dhat-tām, Pl. 2. dhat-ta-na<sup>1</sup>). Zu diesen Formen sind einige Bemerkungen zu machen. Zunächst könnte man erwarten, daß dha-dh-t- zu dhatth-, nicht dhatt-, werden sollte. Auch wenn dem so wäre - es gibt wohl kaum ein einziges isoliertes Beispiel, welches die spezifisch indische Behandlung von aspirata (tenuis oder media) + unaspirierten

Vgl. die analoge Neubildung int-tām TA, aus s. \*indh-tām statt
 \*inz-dhām.

Im Avest, ist man bekanntlich in diesen Formen meistenteils einen Schritt weiter fortgegangen: dapta-, uz-gəropta-, druxta-, uz-dista-usw.

tenuis sicherstellen könnte -, so ist von vornherein zu erwarten, daß die zu stande gekommenen Endungen mit anlautendem -thstatt -t- unmittelbar nach gewöhnlichen Endungsanlauten umgewandelt worden seien (vgl. Bartholomæ AF. 1, 11). Wenigstens nicht nötig, vielleicht kaum statthaft, ist es, mit Brugmann MU. 3, 145 N. 1 und Wackernagel Aind. Gr. 1, 131 § 112 dhatt- aus Formen wie 2. Sg. Med. Präs. dhatsé, Imper. dhatsrá und angebl. 3. Sg. dhat herzuleiten. Die Form dhat ist mehrdeutig und nicht sicher aus \*dha-dh(-t), wie z. B. Graßmann Wb. 666. Hübschmann Idg. Vokals, 12 u. A. annehmen, RV. 4, 27, 5, wo es zweimal vorkommt und zwar als Inj., ist es schlechterdings 3. Sg. zu dem griech. 2. Sg. θέ-c (vgl. Verf. KZ. 32, 440 f.)1). Wenn dhatsé, dhatsvá die alleinigen Motoren für die Durchführung von der 'Wurzel'form dhat- (dhad-) waren, wundert man sieh, warum diese Form nicht noch anderswohin verschleppt worden ist (wo schwache Stammform heimisch ist). Und nach Wackernagel Aind. Gr. 1, 127 § 107 wären ja eben nicht dhatsé, dhatsvá die lautgesetzlichen Formen: sie müssen selbst anderswoher ihr anlautendes dh- bekommen haben; und woher, wenn nicht gerade von dhatté, dhattám usw. Die Präsensformen, nicht schlechthin die ausserpräsentischen Bildungen mit dhā-, waren ja die nächsten Muster.

Die oben verzeichneten Formen mit dem Komplex dhattund dhatth- (dhatthás, dhattās), sowie dhaddhvé usw. gegenüber den Formen mit dadh- (dadh-más usw.) geben deutlich an die Hand, daß die beschriebene Neubildung vor der Wirkung des Dissimilationsgesetzes erwachsen ist. Ebenso muß die Neubildung 2. Du. dhaktam (RV. 1, 184, 4; ati-dagh- 'vorüberreichen, -gehen') in einem Zeitpunkte entstanden sein, wo es lautgesetzlich noch \*dhagdham (statt daraus später entwickeltes dagdham) hieß. Wie alt das Dissimilationsgesetz ist, ist nicht leicht zu sagen. Daß es in ziemlich späte Zeit hinein gewirkt hat, ist sicher; daß es ziemlich alt war, ist möglich; nichts beweist çākhā, denn daß çh im Sanskrit als cch erscheine, ist eine unbewiesene Ansicht von Bartholomæ BB. 10, 290. 322. KZ. 27, 366 f. Stud. 2, 1 ff., 38 ff., 47 usw. In dem Fall kann çākhā vor dem Dissimilationsgesetz aus \*chākhā entstanden sein. Aus

<sup>1)</sup> Anders Brugmann Grundr. 2, § 493 S. 889 mit N. 1.

Fällen wie jahāti folgt nur, daß die Dissimilation älter ist als der Übergang von jh (resp. h) zu  $\hat{z}h$ , 1)

In folgenden von den oben erklärten Formen, wo das Suffix auf -th- anlautet, nämlich dhatthås, dhatthå, ådhatthäs, sowie dhaddhvé, dhaddhvám, sollte freilich Enthauchung des dh- eintreten; die Beibehaltung erklärt sich leicht aus der Tendenz, die Endungen sozusagen zu verselbständigen, sowie aus den übrigen Formen mit dh- (vgl. Brugmann Grdr. 1 § 480 Anm. 1 S. 356. Wackernagel Aind. Gr. 1, 128 § 108).

Ein gleichartiger Fall ist 2. Sg. Perf. åttha (zu āha, āhur usw.). Daß hier eine Wurzel adh- vorliegt, dürfte jetzt für das Wahrscheinlichste erachtet werden; davon ausführlicher unten. Die ungestört entwickelte Form wäre \*ādha (aus \*āzdha, aus idg. \*ād\*dha usw. zurück). Durch Erneuerung sowohl der Wurzel wie der Endung entstand in indischer Zeit \*ādhtha, woraus dann āttha (vgl. Bartholomæ BB. 15, 187 mit N. 1 u. 2, aber anders KZ. 29, 525; weiter Geldner KZ. 30, 323 N. 3. Caland KZ. 33, 466. Hübschmann b. Leumann EW. 28 f. IF. 4, 117 f. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 217 S. 250, wo doch auch der Möglichkeit gedacht wird, daß es eine mittelindische Form sei aus \*āktha \*āgdha entstanden).

Wir haben so an einem Beispiel recht deutlich gesehen, wie die allmähliche Neubildung und Umwandlung der ursprünglichen lautgesetzlichen Formen vor sich gegangen ist, und dies eben in einem Stamm auf -dh- auslautend, wo die Neubildungen sonst auf einer früheren Stufe sozusagen geblieben sind (statt  $*b(h)\bar{e}dha-$ baddha-, nicht b(h)atta-, wie av. basta-). In jedem Fall beruht die Neubildung auf dem Bedürfnis, sowohl die sonst übliche Form der Suffixe (Endungen und Stammbildungssuffixe) als auch den Wurzel- resp. Stammauslaut des Verbs in einem ganzen System von Formen und Bildungen, soweit möglich unversehrt zu wahren. In einer Sprache, wo diese Tendenz so deutlich

<sup>1)</sup> Auch älter als die Entstehung von ks ts ps aus urspr. ghs, ghs, ghs, ghs, bhs (Wackernagel Aind. Gr. 1, 127 § 107). Dieser Prozeß ist sicher nicht sehr alt; vielleicht nicht einmal gesamtindisch (vgl. Verf. Shähbäzgarhi 1, 171 und daselbst zit. Litt. Wackernagel Lit.-Bl. f. or. Phil. 3, 54. Aind. Gr. 1, 239 § 209. Zachariæ Epileg. zu der Ausg. des Anēkārthasamgraha WS. 129 [1893], 2). Die Bemerkung Solmsens (KZ. 33, 296), daß in Fällen wie dhatsē, bhōtsyāmi die Aspiration vor s schon grundsprachlich verloren gegangen sei, schwebt in der Luft.

zutage getreten ist, können wir nur erwarten, daß in verwandten Fällen Neubildungen eingetreten sind. Wir werden durch eine Übersicht der Fälle an der Hand von Whitneys Wurzeln zeigen, wie alle Neubildungen eben im Kreise und unter Einfluß von andren Bildungen desselben Verbalstammes oder mit demselben Suffix stehen, wo sie folglich nur zu erwarten sind.

- 1. Wurzeln u. Stämme auf -d- und -t-.
- a) Verbalformen: Präs. 2. atti usw. V. + (ad-), chantti RV. MS. (chand-), vētti usw. V. +, vittē usw. V. B. (vid- 'wissen' und 'finden'), vartti RV.; 3. dattē usw. V. + (st. da-d- von dā-), mamattu, -tana V. (mad-; oder Perf.), vavartti V. B., kanikrantti RV. 9, 43, 5. 95, 1; 7. unatti V. B.S. (ud-), bhinatti V. +, bhinttē C. (bhid-), tṛnátti usw. V. B. U., tṛnttē ÇB. (tṛd-), atṛnttam (RV. 7, 82, 3), chinátti usw. V. +, chinttám (chid-), chṛnatti usw. B. (chṛd-), dazu bei Gramm. ṛnatti (ṛd-), kṣuṇatti kṣunttē (kṣud-), chṛnttē (chṛd-), khinttē (khid-); kṛṇatti usw. V. B. S. (kṛt- 'spinnen'), gṛṇatti AV. (grath-); Int. marmarttu RV. (mṛd-), varīvar(t)ti, varvar(t)ti RV. Perf. (2. P. z. B.) vēttha V. +, va-vṛttana, vavṛ(d)dhvam, sasattha RV. (sad-). -s-Aor. achāntta RV., chitthās, chitta usw. AV., nutthās anutta anuddhvam, V. B., patthās AV., bhitthās TS., amatta V. B. S., vartta RV., (gramm.) akṣutta, achṛtta, atutta.

Von diesen Aorist-Formen könnte wohl die eine oder andere zum Wz.-Aorist (Imperf.) gehören z. B. vartta 1). Andere z. B. acchantta, amatta usw. sind sicher -s-Aoriste (vgl. achantsur, amatsur amatsata usw. vgl. J. Schmidt KZ. 27, 324. Verf. KZ. 32, 439). Die Erklärung des Vorganges bei der Entstehung dieser Formen hängt davon ab, wie man den Schwand des -s- sich denkt. Die landläufige, sicher auch richtige Ansicht ist, daß -s- in indischer Zeit zwischen den Explosiven verdrängt worden ist (Whitney § 233 c-f. 834 c d. Wackernagel Aind. Gr. 1, 269 § 233 c. Brugmann Grdr. 1 § 589 S. 447 f. u. A.). Aber wie die lautgesetzlich entwickelten Formen urindisch aussahen, ist nicht ausgemacht. War der Wurzeldental noch nicht geschwunden vor -s-, war die urindische Form, z. B. \*a-mat-s-ta, altererbt; und das ist wohl die landläufige Meinung. Aber wahrscheinlicher kommt es mir vor, daß schon vorindisch der Dental geschwunden war, so daß die urindische Form \*a-ma-sta war. Durch Erneuerung der Wurzelform entstand von neuem ind.

<sup>1)</sup> Vgl. Brugmann Grdr. 2 § 499 S. 897.

\*a-mad-s-ta, woraus \*a-mat-s-ta, a-mat-ta<sup>1</sup>). Über idg. Dent. +s+t a. a. O.

b) Nominalbidungen, Suff. -tu-: várttu- V. +2); Kasusformen davon als Infinitive: áttum V. +, chēttum B. +, narttum C., pattum B. +, bhēttum B. +, vēttum E. (vid- 'wissen' und 'finden'), sattum B., syantum B., attavě V., pattavě RV., věttavě AV. (vid-"finden"); attos B., pattos B., vittos B. (vid- 'wissen') JB. (vid- finden'); chéttaváí B.S., bhéttaváí B.S.; -tvá, -tváya: chittvá B.+, dattvá AV.+, dattváya RV. (von da-d- zu dā-), attváya B. (MS. 1, 8, 5), bhittvá V.+, vittvā AV. B. (vid- 'finden'), syattvā B., syanttvā B., gr. klittvā, chrttvā, tuttvā, skanttvā; -tavya: attavya- C., -nottavya- B., -pattavya E. + (pad-), bhēttavya- E. +, -vēttavya- C. (vid- 'finden'), -varttavya- E., karttavya- E. (krt- 'schneiden'), -yattavya- E. — Suff. -ta-: utta- B., dattá- V. +, -tta- V. +, (dēvá-tta-, ā-tta-, apratitta-, pnnartta- usw. Whitney § 955 f.), nuttá- V. +, nrttá- AV., mattá- AV. +, bhitta- S. + (als N. 'ein abgebrochenes Stück', Çānkh. grhy. S. 1, 28), vittá- V. + (vid- 'finden'), sattá- V., svāttá- V. B., krtta- V. + (krt- 'schneiden'), cattá- V., cittá- V. +, crttá- V. S., dyutta- AV. CB., yatta- V. +, vrttá- V. +. - Suff. -ti-: atti- B., -chitti B. +, trtti- B., datti- C., -tti V. B. (z. B. bhága-tti, vásu-tti-, párī-tti- usw. Whitney § 1157 c), nutti- B. +, -nrtti- B., patti- AV. + (pad-), bhitti- B. +, vitti- C. (vid- 'wissen'), AV. + (vid- 'finden'), satti- V. +, krtti- V. +3), citti- V. +, citti- RV.1 (I, 164, 29), yátti- MS., vrtti- B. +; schließlich die Weiterbildung mittikā B. + (mrd-). — Suff. -tar- (Nom. ag. u. Fut. periphr.): attár- AV. +, kṣattár- V., -pattar- C., chēttar E. +, bhēttár-V. +, vēttar-U. + (vid- 'wissen') auch als Fut., -vēttar-E. +, (vid- 'finden'), sáttar- V. B. U., syánttar- RV., gr. (Fut.) attā, klēttā, kṣōttā, khēttā, chēttā, tōttā, nōttā, pattā (pad-), bhēttā, vēttā (vid-'finden'), cattā, sattā, skanttā, syanttā, svēttā, -karttar- E. + (krt-'schneiden'), karttar- E. (krt- 'spinnen'), cettar- V. B. — Suff. -tra-4). áttra- RV., attrá- V., chattra- S. +, töttra- B. +, sat-

<sup>1)</sup> Das zweimal in ChU. vorkommende avāstam ist altererbt, aus \*e-yē(s)-s-tom, und blieb als Altertümlichkeit auch nachdem \*avāssam in indischer Zeit lautgesetzlich zu avātsam ward. Die darnach durch Ausgleich entstandene Form avāttam schreiben die Gramm. (z. B. Vopad. 8, 141) vor. (Vgl. Whitney § 883. Bartholomæ Stud. 1, 25. 30.)

<sup>2)</sup> RV. 7, 101, 2 tri-varttu- etwa 'dreifach' (Beiwort zu jyötis).

<sup>3)</sup> Die Weiterbildung eines krtti- ist krttika.

<sup>4)</sup> In dieser und den folgenden Bildungen ist die Neuerung -ttr-(-ttl-) statt idg. -tr- (-tl-) eingetreten, falls, wie wahrscheinlich, de Saus-

trá- V. +, (cattra oder) cāttra- C. ('Spindel', ungewiß ob zu cat-), páttra- V. + (pat-). — -tr-i-: áttri- (atri-) V. +. — -tr-in-: at-tri-n- RV. — Schließlich ist zu nennen chittvara- Uṇ. 3, 1, das in Analogie mit i-t-vará-, ga-t-vara-, -ji-t-vara-, -sṛ-t-vara- ent-standen ist.

- 2. Zum Vergleich werden hier die entsprechenden Bildungen von Wurzeln auf -dh-, wo die Neubildung auf einer weniger vorgeschrittenen Stufe geblieben ist (statt \*bēdha- baddha-; nicht \*bhatta- etwa wie av. basta-), angeführt.
- a) Verbalformen: Präs. 2.: inddhé, inddhvam usw. V. +, aber auf der Stufe satta-, \*bhatta-, dhatté die einzige Form inttām TA.¹) (vgl. dhattám und dhaktam oben), randdhi RV.¹ (4, 22, 9), çunddhi AGS. 3 dhatté usw. V. + (s. oben). 7 runáddhi, runddhi, runddhām, runddhé usw. V. + (rudh- 'hemmen'). Int. rāranddhi. Perf. gr. nanaddha. -s- Aor.: abuddha C., ayuddha C., aruddha B. U. (rudh- 'hemmen'); gr. anaddha (Vop. 11, 7).

Dies sind die einzigen bisher litterarisch belegten Formen des -s-Aor. Überdies können sie auch zum Wurzel-Aor. gehören (Whitney § 233 f. 834d. 881d u. A.). Wahrscheinlich doch alle s-Aor.: abuddha: vgl. abhutsi usw. V.B.; aruddha: vgl. arutsi usw. B. U., arāutsi AB., sowie Akt. arāutsīt- usw. B. +, arāut AV., rotsīs U.; ayuddha: vgl. yutsmahi AV., sowie yotsīs E.; und anaddha ist von den indischen Grammatikern selbst zum s-Aor. gerechnet. Als urindogermanische Grundformen ist dann z. B. \*e-bhudh-s-to usw. anzusetzen. Es fragt sich, auf welchem Weg dies zu s. abuddha gelangt ist. Idg. \*n-ahs-to- Part., \*-ahs-to 3. Sg. Impf., \*sm-ahs-ti- Nom.-abstr., \*ghe-ghs-to- Part. (des redupl. Präs.-Stammes), \*bhe-bhs-tām 3. Du., \*e-rabh-s-to haben sich durch folgende Stadien: idg. -ah-zh-dh- zu ar. -a-z-dh- zu ind. -g-dh- und idg. -bh-zh-dh- zu ar. -b-z-dh- zu ind. -b-dh-, zu s. a-gdha-, api gdha, sa-gdhi-, jagdha- von ghas- 'essen', babdhām (Naigh. 2, 8; zu 3. Sg. Ind. babhasti, 3. Pl. bapsati) von bhas- 'kauen', árabdha RV. von ra(m)bh- 'erfassen' entwickelt (vgl. J. Schmidt KZ. 25, 57. Brugmann MU. 3, 141 f. Grundr. 1, § 482 S. 358.

sures Regel (MSL. 6, 246 ff.; vgl. Verf. PBB. 15, 229. Noreen Urg. Lautl. 200. Wackernagel Aind. Gr. 1, 114 § 98 u. A. richtig ist.

<sup>1)</sup> Die Imperativform inksva AB. 8, 9, ist wie aeākṣam AB. 1, 28 statt avātsam eine Eigentümlichkeit des AB ' Ait. Br. 428. Weber ISt. 9, 245. Wackernagel Ind. Gr

\$ 591 S. 450. 2, \$ 493 S. 880. \$ 556 S. 941. Bartholomæ AF. 1, 1 ff., 18 ff., 2, 54 ff. usw. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 111b 8. 131. § 209a S. 239. § 210 S. 242. § 236 S. 271. A. Walde KZ. 34, 461 ff. 1) u. A.). Hiernach sollten wir eine Entwicklungsreihe wie \*e-bhudh-ah-dho zu uz. \*a-bhud-a-dha zu s. \*a-bhud-dha, a-bud-dha erwarten. Nun ist es mir, ebenso wie in Bezug auf ursprüngliches indogermanisches -t-a-t-, höchst wahrscheinlich, dall idg. -dh-e-t-, sonst später -dh-zh-dh- - und zwar vor der Entwicklung -d'dh-, aus idg. -dht-, -dhdh-, zu -zdh- - sein dh vor -e-t- eingebüllt hat. Folglich hat ein schon idg. vorhandenes \*e-bhu-s-to bestanden. Weil dies aber in ein ganzes System von Formen eingereiht war, erzeugten sich, jedesmal wo eine lautgesetzliche Veränderung entstand, Neubildungen. Ein nach der Wirkung des angedeuteten Gesetzes entstandenes \*e-bhwlh-s-to hat sich in \*e-bhudh-zh-dho zu \*e-bhud-z-dho, ar. \*a-bhu-z-dha lautgesetzlich umgesetzt. Dies würde iran. \*a-buz-da, s. \*ab(h) ūdha lauten. Demgemāß hat man auch eine urind. Neubildung \*a-bhudh-z-dha vorauszusetzen, die mit Schwund von z in indischer Zeit a-buddha ergab. Die Form steht somit auf derselben Lautstufe wie baddha- (statt \*bhēdha-) oder riddha-(statt \*ridha aus \*rizdha-) oder buddhi- (statt \*bhūdhi aus \*bhuzdhiaus idg. \*bhud\*dhi aus idg. \*bhudh-ti).

b) Nominalbildungen. Suff. -tu-, woraus Kasusformen als Infinitive: kröddhum E., banddhum E. + und baddhum E., böddhum E. +, yoddhum E., roddhum E. +, veddhum E. (vidh- vyadh-), sēddhum B. + (sidh- 'vertreiben'); rōddhōs B.; kruddhvā S., grddhvā C., baddhvá AV. + und baddhváya B., buddhvá C., ráddhvá B., ruddhvā E. +, viddhvā E., gr. rddhvā, vrddhvā, siddhvā (sidh- zum Ziel kommen', schwache Form zu sādh-); -yuddhvī RV.; -naddhavya- E. +, baddhavya C., boddhavya U. +, yoddhavya E. +, röddhavya- E. +, vēddhavya U. + (vidh- vyadh-), -sēddhavya- E. + (sidh- 'vertreiben'). - Suff. -ta-: iddha- V. +, rddha- AV., kruddhá-V., grddha-E.+, naddhá-V.+, baddhá-V.+, buddhá-V.+, mrddhá- MS., yuddhá- V. +, raddhá- RV., rāddhá- AV. +, ruddhá- V. +, vrddhá- V. +, viddhá- V. +, cuddhá- V. +, siddha-B. + (sidh- 'vertreiben'), B. E. + (sidh- 'zum Ziel kommen'). — Suff. -ti-: -iddhi- B., fddhi- AV. +, -naddhi- B., buddhi- S. +, ránddhi-RV., ráddhi-AV. B.S., -ruddhi B., výddhi-V. +, cúddhi-

<sup>1)</sup> Über die Theorie Waldes s. unten.

B. +, -siddhi C. (sidh- 'vertreiben'), siddhi- U. +. — Suff. -tar-: -ēddhar- RV., -banddhar- C., bōddhar- E. +, yōddhar- V. + (als Fut. yōddhā E.), -rāddhar- C., rōddhar- B. +, vēddhar- E. + (als Fut. vēddhā E.), sēddhar- B. +, als Fut. bei gr. bōddhā, krōddhā, kṣōddhā, naddhā, banddhā, raddhā, rāddhā, rōddhā, vyaddhā, çōddhā, sēddhā (von sidh- 'vertreiben' und sidh- 'zum Ziel kommen'). Suff. -tra-: banddhra- AV., varddhra- AV. B.

Obwohl es mir in erster Linie darauf ankam, die indogermanische Geminata tt in den arischen Sprachen zu erläutern, muß ich doch mit ein paar Worten meine Ansicht über die indogermanische Dentalverbindung dht (folglich auch ddh und dhdh) andeuten. Ich befinde mich hier in hauptsächlicher Übereinstimmung mit Bartholomæ AF. 1, 1 ff. 3 ff. 24. 176. KZ. 27, 206 f. BB. 12, 90 Anm., vgl. IF. 4, 124, Grdr, ir. Phil. 1, 20 ff. Brugmann Grdr. 1, § 468 S. 347. § 470 S. 349. § 476 S. 353. § 482 S. 358. § 552 S. 404 ff. usw. 21, § 700 S. 625 usw. J. Schmidt KZ. 28, 180 Anm. Wackernagel Dehnungsges. 3, KZ. 33, 32 f. Aind. Gr. § 111 S. 130 f. W. Meyer KZ. 28, 166, Kluge PBB. 9, 153. Pauls Grdr. 1, 327. Osthoff Perf. 320 Anm. Noreen Urgerm. Lautl. 185 f. 189 f. u. A. und im Gegensatz zu Meringer Zs. f. d. österr. Gymn. 39 (1888), 143 ff. und neuerdings A. Walde KZ. 34, 461 ff. Meringer gegenüber hat Walde a. a. O. 464 richtige Einwände erhoben. Aber die eigenen Ausführungen Waldes - obwohl sie manche richtige und treffende Einzelbemerkungen enthalten - kann ich mir nicht aneignen, namentlich deshalb nicht, weil er erstens von einer gar nicht bewiesenen Ansicht über den ursprünglichen Charakter der üblich sogen. mediae aspiratae ausgeht, einer Ansicht, die zu unmöglichen Konsequenzen führt1), zweitens in den Dental-Verbindungen die Sibilant-Entfaltung erst einzelsprachlich vorgehen läßt (wobei er sich übrigens in mehrere Widersprüche verwickelt). Mit Bartholomæ, Brugmann u. A. meine ich nach wie vor, daß idg. dht zunächst zu dhdh, weiter ddh und schließlich dedh ward. Entweder vor der Auflösung der indogermanischen Spracheinheit oder in den einzelnen Familien ward daraus zdh (so z. B. namentlich im arischen Gebiet). Jedenfalls muß die Beseitigung der ersten Dentalexplosiva nach

Gegen diese Ansetzung kürzlich auch Pedersen Nord. tidskr.
 f. fil. 3 række 5, 28 ff.

der Wirkung des bisher nur leise berührten, unten etwas ausführlicher zu erörtenden Gesetzes geschehen sein, wonach eine ursprüngliche Verbindung Dental + Sibilant + Dental ihren ersten Dental einbüßte.

S. dēhi, dhēhi, mēdhā usw. zeigen, wie ein idg. \*bhndh-toim Sanskrit auftreten sollte, nämlich als \*b(h)ēdha-. Wenn es baddha- heißt, so muß dies als eine Bildung derselben Art wie s. daddhi sein. Man hat allgemein dies als Neubildung gedeutet (s. zuletzt Wackernagel Aind, Gr. 1, § 152 S. 178 und oben). Indessen erklärt Bartholomæ GiPh. 1, § 38 S. 16 es so. daß daddhi eine Dialektform sei, "die lautgesetzliche Form eines Gebietes, auf dem alle interdentalen Spiranten zu dentalen Verschlußlauten werden" (vgl. IF. 7, Anz. 16). Schon Brugmann MU. 3, 145 hatte dieser Möglichkeit gedacht, aber sie abgewiesen; und zwar mit Recht. Wäre Bartholomæs jetzige Ansicht die richtige, so würde man in einem Literaturkreise, wo sowohl dēhi wie daddhi (natürlich dann durch Dialektmischung) vorkommt, von den oben verzeichneten Formen auch solche, die mit dēhi gleichartig waren (\*bēdha- usw.), finden. Davon ist aber keine Spur. Nicht eine einzige Parallele ist vorhanden<sup>1</sup>). Aber

<sup>1)</sup> Wie wenigen Halt die Vermutung Bartholomæs an den Tatsachen hat, läßt sich z. B. für den Rigveda an der Hand von Graßmanns Wb. leicht zeigen. Gehörten dhēhi, dēhi: daddhi zu verschiedenen Dialekten, so würde man dies in der Verteilung auf Bücher, resp. Familiengruppen usw. nachweisen können, oder wenigstens eine Spur davon entdecken. Man mag der Annahme von Dialektmischung einen noch so großen Spielraum einräumen, folgende Tatsachen sind der Bartholomæschen Vermutung eines dialektischen Unterschiedes wenigstens nicht günstig: beide Formen kommen in denselben Gruppen von Hymnen vor. In den Familienbüchern 2 (oder 1, 51) bis 7 begegnen je in derselben Familie beide Formen. Freilich in 1, 74-93 (Götama-Sammlung) nur dhēhi 79, 4, 9; in 1, 116-126 (Kaksīvant-Hymnen) auch nur dhēhi 123, 13 und in 1, 165-191 (Agastya-Sammlung) nur daddhi 176, 4. Aber bei der totalen Spärlichkeit überhaupt von daddhi kann dies nur Zufall sein. Denn suchen wir weiter, so finden wir im 2. oder Grtsamada-Buch sowohl dhēhi 21, 6, 23, 15, 30, 9 wie daddhi 17, 7. Im 3. (Viçvāmitra-Buch) nur dhēhi 1, 2. 2, 6. 18, 4. 19, 5. 21, 1: 2. 53, 18. 19, dēhi 14, 6; aber im 4 (Vāmadēva-Buch) dhēhi 17, 20, dēhi 32, 20, aber daddhi 20, 7. 10. Im 5. oder Atri-Buch nur dhēhi 4, 7. 10. 31, 13, aber im 6. (Rharadvāja-Buch) dhēhi 1, 12. 7, 3. 8, 5. 10, 5. 17, 14. 19, 9. 35, 2. 4. 44, 9. 47, 6. 65, 6 gegenüber daddhi 20, 1. Im 7. (Vasistha-Buch) nur dhēhi 11, 5. 25, 3. 75, 2. 8.; gleichfalls im 9 (Hymnen an Soma Pavamāna) 19, 6, 32, 6, 113, 7, Im 8 (Kānva-Buch) dēhi 43, 15 (Gruppe

eben der Umstand, daß von den aufgezählten Formen jede in einem Kreis von zusammengehörigen Bildungen, wo sich Systemzwang geltend machen konnte oder sogar müßte, standen, deutet unzweifelhaft darauf hin, daß sie Neubildungen waren. Umgekehrt lassen die isolierten Formen wie mēdhā, kiyēdhā usw. nur eine Deutung als annehmbar erscheinen: sie sind die lautgesetzlichen ursprünglichen Formen. Zufällig hat sich in dhēhi, dēhi: daddhi die lautgesetzliche Form behauptet neben der Neugebildeten. In addhā, addhā-tama-, addhāti- wiederum ist die Neubildung zur Alleinherrschaft gelangt. Ich erkenne gern an, daß dies Wort Schwierigkeiten macht (vgl. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 152. S. 178). Um es als eine Neubildung wahrscheinlich zu machen, müßte man andre Formen aufweisen können, in

43-48), dhēhi 54, 9 (Gruppe 48-55), dēhi 60, 3 (Gruppe 56-60), dhēhi 85, 10. 86, 2. 3, dēhi 89, 12 (Gruppe 84-90) gegenüber daddhi 12, 33. 13, 5. In 1, 1-50 nur dhēhi 9, 7, 8, 28, 9, 43, 7, 44, 2. In 10 dhēhi 7, 1. 14, 11. 17, 8. 9. 24, 2. 37, 10. 42, 7. 59, 6. 83, 4. 85, 45. 87, 3. (bis). 12. 91, 15, 98, 3, 11, 158, 4, 184, 2 (bis), dēhi 14, 11, 19, 6, 85, 29, 98, 4, 186, 3 gegenüber daddhi 47, 8. Aus dem Angeführten erhellt, daß von einer Verteilung nach Dialektgruppierungen gar nicht die Rede sein kann: die Form daddhi ist übrigens so spärlich - im ganzen 7 Stellen -, daß es nur Zufall sein kann, wenn es in den kleineren Abschnitten der Bücher 1, 8 und 10 nicht vertreten ist. Daß das Verhältnis zwischen dhēhi, dēhi: daddhi nicht ein lokales, sondern ein zeitliches ist, scheint auch aus Atharva-veda hervorzugehen, wo das Verhältnis 80 dhēhi und dēhi: 0 ist gegenüber 73 (10 dēhi + 63 dhēhi): 7. In der späteren Sprache ist auch nur dhēhi, dēhi vorhanden, während daddhi ungebräuchlich geworden ist: die einmal aufgekommene Neubildung hat sich zufällig nicht behaupten können neben der ursprünglichen und lautgesetzlichen Form. Ganz anders stehen ja die Verhältnisse bei den oben verzeichneten von mir als Neubildungen aufgefaßten Formen, die der Bildung nach auf derselben Linie wie daddhi stehen. Hier besonders zeigt sich die Annahme dialektischen Unterschiedes als sehr mißlich. Wäre sie richtig, würde man unbedingt Doppelformen erwarten, und zwar Formen wie \*bēdha, \*vīdha- parallel mit dhēhi, dēhi und baddha-, viddha- parallel mit daddhi. Zu sprechen von dialektischer Verteilung hat es ja keinen Sinn, wenn die ersteren Formen nicht einmal vorhanden sind. Im Gegenteil kommen die Formen wie baddha- eben in denselben Stücken vor, wo dhēhi, dēhi stehen. So z. B. iddha-3, 18, 5, 7, 43, 5, 10, 87, 1, 2, vrddha-3, 1, 14, 6, 19, 4, 44, 3, 8, 85, 2, 10, 91, 12, viddha- 8, 85, 2, naddha- 6, 47, 26, baddha- 10, 85, 25, runaddhi 10, 42, 9, addhātáyas 10, 85, 16, graddhā 9, 113. 2. 4, viddhi 10, 85, 21 (Imper. zu vēda), bhindhi 10, 87, 5, trndhi 6, 17, 2. 3, gegenüber dhēhi (oder dēhi) in jedem der genannten Hymnen. Vgl. noch die analogen Neubildungen aviddhi 2, 30, 8. 6, 44, 9, Imper. des -iş-Aor. von av-; vi-viddhi 8, 85, 12 neben dhēhi oder dēhi in denselben Hymnen. Übrigens s. noch im Text.

deren Kreis die Neubildung möglich wäre. Ich habe schon IF. 2, 29 ff. angedeutet, daß ich es zur Wurzel adh- in Perf. aha āttha stelle. An sich schlagend ist dies nicht, wenn so wenig Formen dieses Verbums literarisch bezeugt sind, daß man nicht leicht einsieht, wie es möglich war, daß das Sprachgefühl addhā damit verband. Indessen ist es doch möglich, daß in dem Zeitpunkt (resp. in dem Ort), wo die Neubildung addhā aufkam, ein reicheres System von Formen, mit denen es verbunden werden konnte, wirklich vorhanden gewesen ist. Ein Schluß ex silentio ist fast nie untrüglich; es sei denn, daß noch andre Anhaltspunkte vorhanden sind. Daß es außer aha, attha, ahathur, ahatur, ahur, einmal ein reicheres Formensystem gegeben hat, ist ja an sich sehr wahrscheinlich. Die 'Wurzel' adh- ist jetzt weiter nachgewiesen (vgl. Bartholomæ KZ. 29, 296, 320, 326, BB, 15, 187, 16, 266 N. 11). Geldner KZ. 30, 323 N. 3. Verf. IF. 2, 31. Caland KZ. 33, 466. Hübschmann b. Leumann EW. 28 f. IF. 4, 117 f. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 217, S. 250). So möglicherweise av. adas y. 46, 4 (Part. Präs.), ā'bi yt. 8, 48 (3, Sg. Aor. Pass., vgl. vāčī y. 43, 13), wohl auch paiti-asta- (s. oben) in paitiastōvacâ (Zand-Pahlavi Glossary S. 9), sicher av. paty-āda- Antwortrede' (Hübschmann a. a. O.). Immerhin bleibt es unerweislich, daß addhā durch Neubildung zu stande gekommen ist, wenn schon es a priori höchst wahrscheinlich ist. Völlig unstatthaft ist es, auf dieser Form eine Theorie von verschiedenen Dialekten, wie es Bartholomæ getan hat, aufzubauen. Dagegen sprechen ja, wie wir gesehen, alle übrigen Tatsachen.

Die Erklärung von baddha-, iddha-, ruddha- ist schon angedeutet. Auf der Stufe \*bhaz-dha-, \*iz-dha-, \*ruz-dha- oder \*b(h)ē-dha\*ī-dha- \*rū-dha- ist die Wurzelform — wie im daddhi — wieder eingeführt worden: \*b(h)adh-dha-, \*idh-dha-, \*rudh-dha-, woraus in spezifisch-indischer Zeit: baddha-, iddha-, ruddha-. Von weiterer Neubildung mit der Suffix-Form -ta sind diese Formen geschützt durch die Analogie von dabdha- (: dabh-), dagdha- (: dagh-) usw. Im Avesta dagegen ist diese weitere Neubildung: basta-, masti- usw. zu stande gebracht; im Indischen nur sporadisch: inttām, dhatta, dhattē, āttha usw., wie dhaktam, pr. \*ghetta- (av. gər\*pta-), pal. alattham usw.

Das hier zu adh- gestellte adh-ran- ist anders zu deuten, s. Verf. IF. 3, 201 ff.

Wie ursprüngliches indogermanisches -dht- (woraus -dhdh-, -ddh-,-d-dh-,-zdh-) wurden natürlich -tdh-,-ddh- und -dhdh- (woraus -ddh- usw.) behandelt. Lautgesetzlich dhēhi, dēhi, mēdhā, mēdhasusw., kiyēdhá (aus \*qiint-dhā). Lautgesetzlich ist auch bodhi 'merke' aus ar. \*bhauzdhi aus idg. \*bheudh-dhi (Wackernagel Aind, Gr. 1. § 237 S. 274). Neubildungen sind dagegen beispielsweise addhi (zu ad-), ci-kiddhi (Pf. Imp. zu cit-), unddhi, chinddhi, trnddhi, bhinddhi. Daß die Schreibung bhindhi usw. auf ein \*bhinzdhi zu beziehen sei (Bartholomæ KZ. 29, 577) ist unglaublich (vgl. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 98 S. 113 f. Whitney § 201). Es ist nicht abzusehen, wie diese Formen von den übrigen Neubildungen getrennt worden seien. Ganz anders steht die Sache bei s. mandhātar -: av. mazdar-, falls es überhaupt aus \*mendh-dhētor- entstanden ist, worüber Bartholomæ verschiedener Ansicht gewesen ist (vgl. BB. 8, 211, 230 und AF. 2, 118, 3, 56, BB. 13, 80 f. KZ. 29, 577 u. sonst). Dies Wort steht ja isoliert außer der Reihe anderer Formen eines zusammengehörigen Systems. - Neugebildet ist auch graddha usw., was selbstverständlich ist bei der ziemlich losen Verbindung von grad- und Verbalformen von dadhāmi, und crāddhá- ist ja eine Sekundärbildung von craddhā.

Die 3. P. Sg. der sogen. 7. Klasse von einem Verb wie rudh- sollte lautgesetzlich \*runedhi heißen. Dies wird direkt bewiesen durch trnēdhu AV., trnēdhi, das eben nach dem Vorbild eines einmal vorhandenen \*runedhi usw. eingetreten sein muß, wie allgemein und mit Recht angenommen worden ist (vgl. Bartholomæ KZ. 27, 348 ff. Brugmann Grdr. 1, § 404 S. 301. § 476 Anm. S. 354, 2, § 626 S. 993. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 34 S. 37 f. und daselbst cit. Litt. usw.). Daß ein solcher Einfluß gewirkt hat, scheint mir ganz sicher; nur ist mir nicht ausgemacht, auf welchem Weg. Von \*runēdhi direkt ist mir nicht so sehr glaublich, da in den ursprünglichen Paradigmen trnahmi und runadhmi keine Formen völlig gleich waren. Entweder hat man eine Konfusion von gh und dh in h und danach bewirkten analogischen Zusammenfall der Formen anzunehmen, oder - mit Rücksicht auf die Lingualisierung des dh in trnēdhi — eher zu vermuten, daß in demselben Verbum sowohl \*trnodhi wie \*trnedhi vorkommen konnten und dann unter einander kombiniert worden seien. Dies wäre besonders dann leicht denkbar, wenn nebeneinander, mit verschiedenen Wurzeldeterminativen etwa tr-ah- und tr-dh- mit derselben Bedeutung vor-

kamen etwa wie sper-ĝh- (in s. sprhayati, av. spar za ti, cπέρχω. cπέρχομαι) und sper-dh- (in s. spardhatē, av. spardati) mit ganz denselben oder ähnlichen Bedeutungen. Solange aber ein solcher Nachweis nicht möglich ist, muß man wohl annehmen, daß \*trnodhi nach \*runedhi schlechthin umgebildet worden ist. Unter allen Umständen beweist das Vorhandensein von trnedhi. daß einmal \*runēdhi die lautgesetzliche Form war. Wenn sie verschwunden ist, kann dies nur dem Aufkommen der Neubildung runaddhi zugeschrieben werden: nach runadhmi etc. wurde statt \*runē-dhi ein \*runadh-dhi gebildet. Daraus ward nach spezifischindischem Gesetz runaddhi. Daß runaddhi, inddhē usw. nicht zur weiteren Neubildung des Typus dhatte, inttam (dhattam, dhaktam) gelangt ist, mag in dem sonstigen Vorhandensein der Verbindung -ddh- (Imper. -ddhi, Part. -ddha- usw.) seinen Grund haben. Direkter Einfluß von Formen wie unabdhi ist hier deshalb nicht annehmbar, weil sie nur spärlich vorhanden waren.

Daß die bisher erörterten Formengebilde daddhi, baddha-Neubildungen und nicht dialektische Parallelbildungen zu dēhi, \*bēdha- sind, wird auch durch eine anderswoher geholte Analogie erhärtet. Ich denke, das Verhältnis ist dasselbe wie bei Imper. di-diddhi statt des lautgesetzlichen \*di-didhi (zu di-dēç-mi \*zeige'), uddhi statt \*ūdhi (zu vaç-mi), dviddhi statt \*dvīdhi (zu dvēṣ-mi) oder aviddhi statt \*avīdhi (zu vaṣ-mi), dviddhi statt \*dvīdhi (zu dvēṣ-mi) oder aviddhi (zu vivēṣmi von 2 viṣ- 'ergreifen, tätig sein' usw.), viddhi AV. 2, 5, 4 sowie B. S. (zu einem \*vēṣ-mi usw. derselben Wurzel), 2. Pl. Med. des -iṣ-Aor. -idhvam (aus -iddhvam): āindhi-dhvam, artidhvam, ajanidhvam, vēpidhvam, s. Whitney § 226 c. 901 a, vgl. § 232. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 98 b S. 113 f.); weiterhin 2. Sg. Med. Prec. bhaviṣīdhvam aus bhaviṣ-ī-ddhvam (aus \*-ī-ždhvam)¹).

Derselben Art sind auch mimiddhi, ririddhi Nāigh. 3, 19 (von mih- 'harnen' und lih- 'lecken'). Hier sind uns auch die

<sup>1)</sup> Diese Formen sind zweideutig. Entweder gehören sie zur ursprünglichen Bildungsschicht: \*-ī‡-dhvam direkt zu -īḍhvam (wie \*li‡dha-zu līḍha-) oder zur späteren, in der \*-ī‡-dhvam zunächst zu \*īḍdhvam und dies durch Vereinfachung des Dentals -īḍhvam. Auch Formen wie a-stōḍhvam aus \*á-stō-‡-dhvam sind zweideutig. Es kann dies, wie allgemein angenommen wird, zur ersten Schicht gehören. Nichts aber hindert, es zur zweiten zu rechnen: \*ástō-‡-dhvam (durch Neubildung entstanden) zu \*astō-ḍ-ḍhvam zu ástōḍhvam. — Isolierte Fälle wie z. B. krōḍa. u. dgl. gehören natürlich der älteren Schicht.

ursprünglichen lautgesetzlichen Formen bewahrt in mimīhi, rirīhi aus \*-idhi aus \*-iž-dhi, womit zu vergleichen ist barbrhi (Imper. zum Intens. bár-brh- aus \*bar-br-dhi aus \*bhar-bhrž-dhi (vgl. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 40 S. 44. § 149by S. 175. § 217c S. 251). Daß dididdhi usw. Neubildungen sind, hat u. A. besonders Brugmann klar und richtig hervorgehoben, Grdr. 1, § 404 S. 302. § 591 Anm. 1 S. 449. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 149c S. 176 sagt dagegen, daß die Formen auf -ddhi schwer als Neubildungen zu erklären seien, und deutet auf der folgenden Seite die Möglichkeit an, daß ddh mundartlich sei. Das kann ich nicht glauben. Denn es ist gar nicht abzusehen, warum in ganz denselben Werken und Dialektkreisen sonst die ursprünglichen lautgesetzlichen Formen fast ausschließlich herrschen: ridha-, ūdha- usw. Ich sehe nicht ein, warum nicht, ebenso wie saddhå, saddhå Neubildungen sind gegenüber dem ungestörten lautgesetzlichen södhå (Wackernagel Aind. Gr. 1, § 149c S. 176), auch die Imperat. auf -ddhi usw. es sein sollten. Freilich für saddhå hat man am nächsten sad- (in sad-bhís, sad-bhyás) und danach sat-sú, san-nám und schließlich (sad zu) sat verantwortlich zu machen (vgl. Bartholomæ KZ. 27, 363). Aber nehmen wir einmal an, daß statt sodhå mit Neueinführung von sas ein späteres \*sas-dhā, d. h. \*saž-dhā, erwuchs. Was hat daraus nach den im Indischen später wirkenden Gesetzen werden müssen? Aller Wahrscheinlichkeit nur sad-dha und sad-dhā. Diese Entwicklung gilt für mich als parallel mit der von žbh (aus žbh und žbh) zu dbh oder mit der von zg (zj) zu dg (dj zu jj) in vidbhis, dvidbhis, madgu- (majjati) usw. Und ich habe wenigstens ein Beispiel, das direkt zeigt, daß diese Anschauung richtig ist, nämlich das in einem Sütra-Text1) vorkommende vaddhvam aus späterem \*vaz-dhvam statt\* vēdhvam aus älterem \*vaz-dhvam. Diese Entwicklung ist ganz mit der in usádbhis, mādbhís, svavadbhis usw. zu tage tretenden parallel und analog. Ich finde dies Beispiel bei Wackernagel nicht verwertet, wohl aber (Aind. Gr. 1, § 155b S. 180) eine Kārikā zu Pan. 8, 2, 55, wo ein cakāddhi zu ca-kās-, sowie -ddhvē, -ddhvam aus \*-z-dhvē, \*-z-dhvam gelehrt werden (s. auch Wackernagel Aind. Gr. 1, § 98a S. 113. § 150b S. 177)2), während

1) Kāuç.-S. 88. Çānkh. Çr.-S. 4, 5, 2.

Über diese Grammatikerangaben handle ich etwas ausführlicher im Verlauf.

Patañjali (Mbhsya ed. Kielhorn 3, 401) die Schreibungen mit ddh verwirft<sup>1</sup>).

Mit va(d)dhvam auf derselben Linie stehen also baddha-, viddha-, ruddha-, vrddha- usw., weiterhin addhā, addhi, daddhi, bhin(d)dhi, cikiddhi usw.

Wenn nun, bis auf sehr wenige Ausnahmen, bei den Verbindungen von d+d(h) — wie auch immer entstanden — Neubildungen eingetreten sind, folglich neue Behandlungsweisen sich geltend gemacht haben, so ist schon dadurch wahrscheinlich gemacht, daß auch bei t+t(h) analoge Vorgänge sich abgespielt haben. Es ist auch dadurch wahrscheinlich gemacht, daß ein ursprüngliches daraus entstandenes st(h) durch Neubildung beseitigt worden ist und durch tt(h) ersetzt. Endgültig wird dies bewiesen, falls wir Beispiele, die ausser dem Einfluss von andren Formen eines und desselben Systems standen und folglich die ursprüngliche Behandlungsweise zeigen, auffinden. Dies wird die Aufgabe des folgenden Abschnittes sein.

\* \*

S. masti- F. 'das Messen, Wägen' wird von BR. und Böhtl. nach Wilson aufgenommen. An der Richtigkeit der Angabe ist nicht zu zweifeln. Ich kann es nur aus idg. \*med-ti- erklären und es mit air. mess 'judicium' aus \*med-tu- vergleichen 2). Bei dem Aussterben des übrigen Formensystemes der Wurzel med- konnte masti- sich erhalten, ohne zu \*matti- neugebildet zu werden. Die hier in Betracht zu ziehende Wurzelform ist medin μέδ-ιμνος 'Maß', μέδος, μέδομαι, lat. möd-ius, med-itari usw., u. merz, mers aus \*medos-, air. midiur 'puto', g. mitan 'messen', mitön 'bedenken, überlegen', mitöns 'Gedanke, Ratschlag'; mēd-

<sup>1)</sup> Formen mit ursprünglichem -āz- vor d(h) können in zwiefacher Weise gedeutet werden. So zunächst \*trā-z-dhvam, \*a-rā-z-dhvam, \*āz-dhvā, \*āz-dhvam entweder nach der älteren Entwicklung direkt zu trā-dhvam, arā-dhvam, ā-dhvā, ā-dhvam, wie allgemein angenommen wird (s. z. B. Bartholomæ KZ. 27, 353. Brugmann Grdr. 1, § 591 S. 449. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 237 S. 273 u. A.); — oder nach eingetretener Neubildung z. B. \*trā-z-dhvam zu \*trā-d-dhvam zu trā-dhvam usw. Formen wie çādhi, çaçādhi, cakādhi (s. unten), ā-daghna- \*bis an den Mund reichend\* zieht man vorläufig am besten zur ersten Entwicklungsreihe.

Das natürlich nicht (wie Walde KZ. 34, 503 es tut) mit s. mēdhā,
 mēdhas usw. zu identifizieren ist.

in μῆδος, arm. mit 'Sinn', ahd. māza 'Maß' usw. Es wäre sonderbar, wenn diese Wurzelvariation, die in fast allen übrigen Sprachfamilien reichlich belegt ist, im Indischen fehlen sollte; aber noch sonderbarer ist, wenn das Indische ein idg. mes- bewahrt haben sollte, von dem übrigens keine Spur vorhanden ist. Von med- ist meiner Meinung nach noch eine Spur übrig im Indischen, nämlich pr. metta- aus \*mitra- aus idg. \*modtro- (zu \*motro-)¹) und demnach mit μέτρον nahezu identisch, vgl. Brugmann KZ. 27, 198 f., wogegen mit Unrecht S. Goldschmidt ZDMG. 37, 457 f., vgl. Verf. Shāhbāzgarhi 1, 133 f. Die in Dhātup. verzeichnete Wurzel mas- (masyati 'parimānē') ist aus mastiabstrahiert, und masana- 'das Messen', masa- 'Maß' (Wilson) sind dazu — wahrscheinlich rein künstlich — gemachte Bildungen.

Es ist das ir. ross 'Wald, Vorgebirge' aus \*pro-stho- erklärt worden (Strachan BB. 17, 301. Windisch SB. 1892, 181. Fick 4 2, 312), und das gewiß richtig. Aber damit ist noch nicht Identifikation mit s. prastha- geboten. Dies bedeutet gar nicht etwas 'Empor- oder Vorragendes', sondern 'Bergebene, Plateau, Fläche' (vistāra-) überhaupt. Ich könnte mir deshalb eher denken, daß prastha- zu prathati 'ausbreiten', prthivī 'Erdfläche' (πλατεῖα Πλαταιαί), práthas Breite', πλάτος, πλατύς usw. gehörte: prasthakönnte Part. aus \*pleth-to-2) sein, das eben deshalb aus dem Kontakt mit dem Formensystem von prath- herausgefallen ist und seine ursprüngliche Form bewahrt, weil es ein Part, daneben gab, nämlich prathita-. Ich könnte mir deshalb ebenso wohl sagen lassen, daß prastha- mit ir. less (Gen. liss), aus \*pfth-to-, dessen ursprüngliche Bedeutung Stokes Fick 4 2, 247 als 'ein mit einem ringsumlaufenden Erdwall befestigter Wohnsitz' angibt, kymr. Uýs 'aula, curia, palatium, forum judiciale', bret. les 'cour', zu verbinden sei. Es ist besonders zu bemerken, daß prastha- eben in Zusammensetzungen als letztes Glied von Dorfund Stadtnamen häufig vorkommt; zu vergleichen auch ahd. flezzi Tenne, Hausflur, ags. flet 'Halle', aisl. flet 'Fußboden im Hause'. Unmöglich ist es nicht, daß in prastha- zwei Wörter

Es könnte doch, was nicht außer acht gelassen werden darf, wie Brugmann a. a. O. die Sache darlegte, mā-tra-: \*mi-tra- sich verhalten wie dā-: di- usw.

Eventuell w\u00e4re auch \*plath-s-to- zu \*plathos (s. prathas-) m\u00f6glich, s. unten.

zusammengefallen sind; jedenfalls ist, was hier vorgetragen, nur als eine Möglichkeit angeführt¹).

S. pastha-våh- 'junger Stier'. Es kommt außer in den bei BR. genannten Stellen aus VS. TS. auch (nach Böhtl.) MS. 2. 8, 2, 11, 6; als Nom. Pr. außer Tandya-Br. 12, 5, 11 noch MS. 2. 11, 6 vor; pasthāuhī in den bei BR. genannten Stellen aus VS. TBr. TS. Kath. Katv. Cr. Cat. Br. in der Bed, 'eine junge zuchtfähige Kuh' überhaupt. Man kann hier auf die Vermutung verfallen, daß das Fem. paşthāuhī die ursprünglichste Bildung sei, die von Anfang bedeutet habe 'die den pastha- (etwa so viel als 'Stier') Tragende', d. h. 'zur Begattung fähige Kuh'. Diesem könnte dann pasthavāh- nachgebildet sein. Es sei dem wie ihm wolle: man kann auch pastha-våh- als 'den pastha- Tragende' auffassen. Im ersteren Fall möchte ich in pastha- als 'Stier' eine Kurzform - so auch Wackernagel Aind, Gr. 1, § 205 S. 235, aber nicht von pastha-väh- sondern - von \*pastha-vant- 'der mit pastha- Versehene', das dann leicht genug nach pasthāuhī zu pastha-våh- umgebildet ward, sehen. Im letzteren Falle bedeutete paştha-vāh- 'der paştha-Tragende'. In diesem Wort als Benennung des Stieres par préférence fasse ich pastha- als 'den Penis'. Ich erkläre das Wort aus einer Grundform \*pelth-to- oder \*polth-tomit der Bed. 'Schwanz' und 'penis'. Diese Annahme stütze ich sowohl durch das ir. los 'Schwanz' (aus \*plos-to- aus \*ploth-to-), vgl. kymr. llost F., bret. lost 'cauda', als auch durch ein Sanskritwort, nämlich káprth 'penis', kaprthá- id. RV. 10, 86, 16. 17. 101, 12; an der letzten Stelle sowohl káprth wie kaprthá- in nicht ganz klarer Bedeutung (vgl. BR. s. v. Graßmann 313. Ludwig Rigv. 5, 315; zu 10, 86, 16. 17, wo die Bedeutung klar ist S. Geldner Ved. St. 2, 27. 39); mir scheint, man kann mit der Bed. 'männliches Glied' auskommen. Die genannten Wörter sind Zusammensetzungen vom Fragepron. ka- und prth- prtha-, die freilich im Rigveda nicht eben häufig (vgl. Whitney § 1288g), doch unzweifelhaft sind: prth- prtha- bedeuteten an sich dasselbe wie ká-prth-, ka-prthá-, und in Zusammensetzung mit einem ka- erhalten diese vorher nicht auf einer höheren Stufe des sprachlichen Ausdruckes stehenden Wörter keine wesentliche Bedeutungsmodifikation; vgl. z. B. ka-buli- "After" (lex.): buli-

Ableitung zu prastha- ist wohl prasthika-, -ā 'der Resonanzkasten der Viņā (Komm. zu Harivijaya 1, 9), sonst prasthikā Hibiscus cannabinus' Bhāvapr. 1, 174.

'cunnus, Hinterbacken' (lex.), lit. bulls 'Hinterbacken', weiter ka-pūya- 'entsetzlich stinkend', kōṣna- 'lauwarm' (vgl. kavōṣṇa-, kad-usṇa-), ka-mandalu- 'Krug, Wassertopf', ka-stambhī 'Stütze an der Wagendeichsel' (Çat. Br. 1, 1, 2, 9), ka-piñjala- 'Hasel-huhn' (ka-piñgala-) usw.). Die Wechselformen \*ploth-: \*polth-bedürfen keiner Bemerkung: sie vereinigen sich in einer zweisilbigen Base \*peloth-, \*poleth- usw.

Es ist möglich, daß auch das Sanskrit eine Spur bewahrt hat von der im Keltischen erscheinenden Form \*ploth-to-. Man könnte nämlich in dem episch und in Lex. erscheinende Form prastha-vāh- usw. eine nach pastha-vāh- umgebildete Form \*prastha-vāh- sehen. Dies ist indessen sehr unsicher: es kann nämlich pastha- nach einem wohl noch vorhandenen pra-stha- vorangehend, vorzüglich, ausgezeichnet; Vordermann' volksetymologisch umgebildet worden sein oder sogar eine gelehrte Rückübersetzung eines prakritisch aussehenden pastha- sein. Das genannte pra-stha- nämlich wird zwar (vgl. schon Pan. 8, 3, 92) als aus pra + sthā = sthā entstanden angesehen; es kann aber, wie Wackernagel Aind, Gr. 1, § 205 S. 235 vermutet, eine - vielleicht in Anlehnung an pra-sthā- 'sich erheben, aufstellen' usw. gemachte Umbildung von pastha- sein; dies aber wäre eine Kurzform für pastha-våh-, metonymisch verwendet von ausgezeichneten Gegenständen im allgemeinen wie vrsabha-, usw. Das sanskr. prstharücken; obere Seite, Oberfläche, Anhöhe, Höhe, das Oberste; Rückseite' — womit Bartholomæ KZ. 29, 579 N. 2 (vgl. doch IF. 3, 179). Wackernagel Aind. Gr. 1, § 208 S. 238 pasthavergleichen - hält man am liebsten fern, sei es, daß man es mit Fick BB. 7, 331. 41, 260. Bugge Beitr. z. Erl. d. arm. Spr. 12 zu s. parçú-, prsti-, prasti- usw., πρωκτός stellt, oder es -- mit BR. aus \*pr + sthā-1) — an ahd. first 'Spitze, Giebel' anlehnt (Windisch KZ, 27, 169. Brugmann Grdr. 2, 8, vgl. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 208 S. 238. Osthoff IF. 8, 2 ff.), was immerhin zunächst wahrscheinlicher ist. Weder in formaler - idg. \*per-stho- könnte meiner Meinung nach nur nach indischem Übergang zu \*palstha-, ein pastha- gegeben haben 2) -

Sie könnten aber auch aus \*prksto- — eben zu den genannten Wörtern parçú- usw. — gestellt werden.

<sup>2)</sup> Nirgends aber nimmt man von diesem Wurzelelement im Indischen eine Form mit l wahr; und \*perstho- wäre als \*parstha- (vielleicht eben in prastha-, vgl. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 190 S. 212 f.) vertreten.

noch in semasiologischer Hinsicht empfiehlt sich dieser Vorschlag, Zu ka-pyth-, air. los läßt es sich formal — aus urs. "pulsthaaus idg. "polth-to-. "pelth-to- — und begrifflich sehr gut stellen").

Ein weitres Beispiel, wo -et- aus -tt- entstanden und durch ein vorhergehendes -l- lingualisiert ist, ist kasthá- N. (kastha-) 'Holzstück, -scheit: Längenmaß; best. Hohlmaß' (Cat. Br. 3, 2, 1, 31 usw.). Die etymologische Verwandtschaft des Wortes hat schon Bezzenberger BB. 16, 120 (vgl. Wackernagel Aind. Gr. § 208 S. 238) richtig angedeutet, nämlich mit κλάω, κλών, abg. klasú 'Ahre': weitre Wurzelverwandte s. z. B. Fick 3 1, 528 f. 2, 58, 324, 535, 719, 3, 334, 41, 387, 2, 82, Schade! 1, 415, Kluge 5 171 f. Verf. PBB. 14, 313 f. KZ, 30, 434 f. und daselbst zit, Litt, Persson Wurzelerw, 38. Prellwitz 150. Zupitza Germ, Gutt, 121 usw. Die Bildung selbst ist aber nirgends, soviel ich weiß, erklärt worden. Zunächst gehört es lautlich und begrifflich zu aisl. holt, ags. holt 'Wald, Gehölz', abd., mhd., nhd. Holz 'Wald, Holz', κλάδος 'Zweig', abg. klada 'Block, Balken' usw., sowie speziell s. kanda- 'Abschnitt, Stück, Gerte', khanda-'zerbrochen, Stück, Teil' usw. (Verf. PBB. 14, 314); kānda- ist aus \*kől-n-do-. S. kāṣṭha- enthält nun dieselbe Wurzelstufe ohne den Nasal, d. h. \*kold(o)- (zu einer zweisilbigen Base koled-, kelod-, kelad- oder kalde-, kolde- usw.). Ich erkläre nun kästha- zunächst aus urind, \*kālstha-. In den westlichen Gebieten ging dies in \*karstha- fiber und ist reflektiert durch zig. karšt 'Holz' neben dem häufigeren kašt (vgl. Pott Zig. 2, 120. 423. Ascoli Krit. St. 231. Miklosich Mundart. u. Wand. d. Zig. 2, 34, 46, 64, 80, 5, 29. 6, 11. 27. 41. 50. 54. 7, 74 usw.), wenn dies überhaupt etwas zu bedeuten hat. In östlichen Gebieten ging \*kalsthain kastha- über (anders Bartholomæ IF. 3, 176 ff. 183. 188. 193, vgl. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 208 S. 238). Urind. \*kālstha- ist aus idg. \*köld-tho- und stellt sich direkt zu air. caill (Dat. caillid) aus \*kəldet(h)- (Fick 42, 82), I. callis 'Wald' (Verf. KZ. 30, 434 f.): die Bildung ist dieselbe, nur in verschiedener Ablautgestalt und dadurch bedingter Flexionsart: nach vokalischer oder konsonantischer Deklination.

S. kāsthā F. 'Ziel, Rennbahn' ist trotz Bezzenberger BB. 16, 120, der es zu l. curro usw. zieht, und Bartholomæ IF.

Über fern zu haltendes prasthävant- s. Roth Festgr. a. Böhtlingk S. 95.

2, 269 N. 2 (vgl. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 202 S. 230), der es zu τέκμαρ, τέκμωρ, s. caştē stellt¹) (vgl. Bartholomæ BB. 10, 209. 13, 75. KZ. 29, 577. IF. 3, 1. 3. Fröhde BB. 17, 304. Wackernagel KZ. 33, 38. Wiedemann KZ. 33, 162 f.) wohl mit kāṣtha-, kāṣthá- identisch, nur ein Kollektivum dazu, etwa 'Gehölz' und bedeutete wohl ursprünglich etwa dasselbe wie l. meta entweder als Endziel oder als Wendsäule und dgl., danach auf die Rennbahn überhaupt übertragen²).

S. başta- (bei Lexikogr.) 'mūrkha' geht mit banda- 'abgestumpft, verstümmelt' auf ein beld- 'verstümmeln, zerstückeln'. das ich auch sonst nachzuweisen versucht habe (KZ. 36, 371). Grundform \*belt-to- (\*bolt-to-), dessen Bedeutung 'ab-gestumpft' sowohl in ursprünglichem wie in übertragenem Sinn verwendet werden konnte. Ein idg. \*blt-to- wäre ein germ. \*puls(s)a- 'gestoßen, gestumpft'. Eine Ableitung dazu mit -jon- Suffix wäre germ. \*pulsjön-. Dies dürfte in schwed. (Dial.) pölsa, pulsa, pulsa, dän. pölse, norw. pölse, norw. Dial. pylsa, isl. pylsa stecken. Es bedeutet 'Wurst, Blutwurst, Wurst von gehacktem Fleisch, besonders Leber, Lunge, Herz usw.; Gehacktes, gehackte Speisen', und es ist die ähnliche Bedeutung von schwed. palt 'Blutklöße' auch Blutwurst' usw. Das Wort ist in ganz Skandinavien (auch in finnländischen Dialekten) verbreitet. Da es keinen Anhalt gibt für die Annahme, daß es ein Lehnwort sei, ist es als echtgermanisch und altererbt anzusehen. Es tritt dann in die Reihe der an dem genannten Ort ausführlicher behandelten Wörter, deren gemeinsamer Wurzelkern ein idg. beld- gewesen sein muß, dessen Grundbedeutung, approximativ angegeben, etwa 'stoßen, schneiden, abstumpfen' gewesen ist.

Worüber anders z. B. Windisch KZ. 21, 425. Stokes BB. 19, 53.
 Bechtel Hauptprobl. 384. Zimmer BB. 3, 339 f. Verf. IF. 2, 36.

<sup>2)</sup> S. kasta- 'schlimm, arg, bös; das Ohr beleidigend; gezwungen, unnatürlich'; N. 'eine schlimme Sache, Übel, Jammer, Elend' ist weniger leicht etymologisch zu deuten. Es könnte allenfalls Part. zu kasati (von AV. an) 'reiben, schaben, kratzen' sein. Daß dies eine dialektische Nebenform aus \*kals- zu kars- sei (vgl. Fortunatov BB. 6, 219. Persson Wurzelerw. 86, 169. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 208 S. 218 u. A.) ist freilich möglich, nicht aber so selbstverständlich, wie es Bartholomæ IF. 3, 178. 195 ausgibt. Jedenfalls, gehörte es nicht hierher, wären wohl andre Ansätze möglich, u. A. etwa ein idg. \*kolt-to- (\*kalt-to) zu s. kathina- 'hart, steif', kātha- 'Stein, Fels' usw. Eine Entscheidung vermag ich nicht zu treffen.

Ein sonderbar aussehendes Wort ist kīstā- 'Lobsänger, Dichter' RV. 1, 127, 7. 6, 67, 10 (vgl. Nir. 3, 15), weshalb Wackernagel Aind. Gr. 1, § 123 S. 143 § 203 S. 233 fremden Ursprung vermutet. Ich hoffe zeigen zu können, daß das Wort echt indisch ist, und daß BR. die richtige 'Wurzel'-Verwandtschaft (zu kīrti-) augegeben haben. Bekanntlich gab es eine einfache Wurzel kār-, die man mit 'hören lassen, preisen, gedenken' wiedergeben möchte. So in s. kār-ú- 'Sänger', kārá- 'Lobgesang', in Verbalformen wie Aor. ú-kār-ī-t, Int. car-kar-mi (car-kir-āma, -ir-an, car-kṛ-tāt, car-kṛ-ṣ-ē), Part. ca-kr-án, car-kṛ-tya, κῆρυ-κ-, l. car-men, aisl. herma 'berichten, melden'; diese Formen mit ags. hrōdor hrēd, isl. hródr, hrós weisen auf zweisilbige Base kara- (kərə-), mit ihren einsilbigen Varianten kār- (kar-): krā-.

Als reduzierte Form ist s. kīr-ti- 'Ruhm' anzusehen, dessen antekonsonantische Form kir- (aus kar-) auf kir-i-, kir-in- Sänger 1) übertragen worden ist (vgl. z. B. Fick 3 1, 41, 298, 521, 2, 53, 3, 85. 41, 19. 185. 378. Bechtel Hauptpr. 209. 260, 332. Prellwitz 147. Zupitza Germ. Gutt. 114. 127 u. A.). Hierzu könnte man nur ein \*kīrtā- denken. Hieraus ein Prakr. \*kīta- (\*kitta-) das (auf gelehrtem Wege oder) dialektisch kīstá- geworden sei, herzuleiten, wäre mehr als kühn, da der vorauszusetzende Vorgang nicht außer Zweifel steht (vgl. Verf. Shāhbāzgarhi 2, 18 N. 1) und, auch davon abgesehen, das Auftreten der Form im RV. ganz unerklärlich wäre. Ein andrer Weg muß eingeschlagen werden. Nehmen wir einmal — versuchsweise — eine erweiterte Wurzel s. \*kīrd- an, d. h. idg. \*kôr-d- (wie kīr-ti-). Eine Bildung mit -to- wäre idg. \*kərd-tó- zu \*kərttó- zu \*kərt\*tó- zu urar. \*korstá-. Nun ist zu bemerken, daß die Entwicklung von tt zu -st- nach dem Abschluß des Lingualisierungsprozesses vor sich gegangen ist: ursanskritisch wäre also eine Form \*kirsta-. Was sollte nun eigentlich daraus werden? Durch ein \*kilstahätten wir gewiß ein \*kīsta- erhalten. Wenn aber -r- intakt blieb? Ich glaube, man wird ohne Bedenken behaupten können, daß r in dieser Stellung reduziert ward: aus \*kīrstá- entstand in indischer Zeit kīstá-. Es gibt nämlich überhaupt — soweit mein Uberblick reicht - kein Beispiel mit der Verbindung

Soweit sie in Betracht kommen, vgl. Ludwig Rigv. 5, 29. 124 usw. bes. 6, 105. Pischel Ved. St. 1, 95. 126. 216 ff. Geldner ib. 199 ff. (wo speziell über kārd- gehandelt ist) usw.

-rst-. Freilich war ihr Vorhandensein nur in wenigen Fällen historisch bedingt, nämlich nur wenn -s- aus einer Dentalgeminata entstanden war. Und in der fortgehenden Wortbildung, resp. Stammbildung, fand sich auch kein Anlaß für das Entstehen der Kombination -rst-, weil es kein lebendes Suffix mit anlautendem -st- gab. Die wenigen denkbaren Fälle also, wo -rst- möglich war, nämlich wo die Bedingung -rt\*t- war, müssen aber entweder intakt erhalten geblieben oder in der einen oder andern Weise erleichtert worden sein. Das letztere ist geschehen, und zwar weil s sicher stark Dental war und dem postdentalisierenden Einfluß des r widerstand. Statt dessen wurde es selbst reduziert. Je wahrscheinlicher an sich die Zusammengehörigkeit von kīstá- mit kīr-ti-, kīr-i-(n)- ist, um so mehr fühlt man sich genötigt, eine Vermittlung zu suchen, wo sie immer möglich ist. Wir werden im Folgenden sehen, daß der vorliegende Fall nicht ganz vereinzelt steht.

Auch wenn keine Wurzelform \*kɔrd- (s. \*krd-) sonst bezeugt wäre, würde man kaum Anstand nehmen dürfen, den obigen Ausweg wenigstens vorzuschlagen. Nun aber läßt sich wirklich ein dem s. \*krd- entsprechendes Gebilde noch nachweisen, nämlich zunächst apr. kirdīt 'hören', kīrdimai 'wir hören', kīrdeiti, kirdīti 'höret' (Berneker Die pr. Spr. 110. 299). Berneker stellt freilich dies zu lit. girdēti 'hören'; aber die Schreibung mit k- ist durchgehend, und Zupitza Germ. Gutt. 114 hat ganz richtig kirdīt zu kīr-ti- usw. gestellt. Aber auch im Lit. läßt sich das Verbum nachweisen. Ich vermute nämlich, daß pa-kirsti 'aus dem Schlafe auffahren' (isz mēgo pakirdes, pakirdo 3. Sg. Prt.), pa-kirdīti 'erwecken', pa-kirdītu' erwecke' (Leskien Abl. 97 = 359) heranzuziehen ist: pa-kirsti eigentlich 'anfangen zu hören', so 'erwachen').

<sup>1)</sup> Schol. (Kāç.) zu Pāṇ. 8, 3, 101 erwähnt ein gīstarā F. 'eine vorzügliche Rede, Stimme' und Vop. 7, 25 hat ein abstr. gīstva- N. 'das Loben'. Hierzu noch an dem erstgenannten Ort dhūs-tarā komp. von dhur- 'Joch, Deichsel'. Wäre im Indischen ein Nomin-Stamm wie \*gird-(als Verbalwurzel reichlich belegt auf lettischem Sprachgebiet) bezeugt, so würde man unbedenklich die genannten Sekundärbildungen davon ableiten; wenn sie nämlich als alt angesehen werden könnten. Wie die Sache jetzt steht, muß man sie wohl — zumal im Hinblick auf dhūstarā — als nach dem Muster von Zusammensetzungen gemachte Sekundärbildungen ansehen. Und zwar nach solchen, die durch (künstliche) Analogie vermittels der Pausalform statt -r ein -s bekommen haben wie catus-trimcat RV., punas-tati S. usw. (s. Whitney § 178, Wackernagel Aind, Gr. 1, § 284 S. 336).

S. bastá- M. 'Bock' von RV. 1, 161, 13 an ziemlich reichlich belegt, in Ableitungen wie basta-, Pr. Bastayana-1), hat keine Anknüpfung gefunden. Ich habe auch meinerseits keinen einleuchtenden Vorschlag zu machen. Es ist aber an sich nich unangemessen, basta- in Beziehung zu anderen im Sanskrit vorhandenen Wörtern zu bringen, die ein Element -ba(n)d- enthalten. Dhatup, und Lex, verzeichnen eine Wurzel bad- band- in bádati und bandati 'fest stehen, sthāiryē' das durch folgende Wörter gesichert ist. Zunächst bandin- 'Gefangener', bandi F ein Gefangener, eine Gefangene' (eig. wohl 'Gefangenschaft', vgl die Bed. 'Raub' im Kunstepos usw.), bandi-graha- M. 'Gefangen-, nahme' Mahāvīrac. 21, 16, bandi-grāha- und bandi-cāura- (lex. 'ein Dieb, der in ein Haus eindringt', bandi-sthita- 'im Gefängnis sitzend', bandī-kāra- (lex.) 'Räuber, Dieb' (s. BR. 5, 1642 f. 7, 1779 Böhtl. 4, 206. 7, 363); auch prakritisch bamdi- z. B. Pāival. 106 Setub. 1, 12. 4, 63. Gaudav. 105. 429. 843 usw. (vgl. Hem. 2, 176) vamdī 'Gefangene' z. B. Hāla 54. 118. 331. Freilich sind die genannten Wörter als aus dem Persischen entlehnt erklärt worden (s. Weber Hāla 1, 92 f. 2, 5 N. 2. 19 f. Monatsber. BAW. 1879. 463, 810 f. Horn Grdr. d. neup. Et. Vorw. 11 f.), vielleicht trifft es auch das Richtige. Nötig ist es aber nicht; denn wenn ein bandin der Bed, 'fest stehen' u. dgl. existierte, kann die Bed, 'gefangen' leicht damit vermittelt werden (vgl. 'festnehmen, Festung' u. dgl.); höchstens könnten sich die persischen Lehnworte an ähnlich lautendes Material im Sanskrit angelehnt haben. Unmöglich ist es auch nicht, daß s. badara- 'Judendorn, der Kern in der Frucht der Baumwollenstaude' usw., bádara- N. \*die eßbare Frucht des Judendorns, Brustbeere' (auch als Gewicht), von den Brahm, und Sütra an literarisch bezeugt, hierher gehört. S. basta- 'Bock' etwa aus \*bnd-tó- könnte nun etwa ebensowohl zu dieser Sippe gezogen werden wie z. B. g. stiur, s. sthūra- 'Stier' (lex.), av. staora- 'Stier', zig. šturno id. zu s. sthávira-, sthūrá-, sthūlá- 'dicht, dick, breit, wuchtig, groß; Unterschenkel' (sthūrá-) usw., oder wie sthirá- 'Stier' (lex.) zur Bed. 'hart, verhärtet, fest, straff' usw. Übrigens s. Verf. KZ. 36, 364 ff.

S. busta M. N., Pāņ. 2, 4, 31 G. und sonst lex. bezeugt, \*Kruste bei gebratenem Fleische, Schale bei Früchten' kann

bastya- in vāja-bastya- TBr. 3, 1, 2. 9. 12, ist möglicherweise eine prakritische Entwicklung aus pastya- im Inlaut der Zusammensetzung vāja-pastya- RV. 6, 58, 2. 9, 98, 12 (AV. 5, 15).

nicht aus \*busta entstanden sein; denn die prakritische Entwicklung von -st- geht bekanntlich nicht durch -st-. Ist das Wort richtig - und es ist nicht einzusehen, warum es das nicht sein sollte -, so müssen wir von idg. \*butto- ausgehen. Dies wiederum aus \*bud-to-. Es hat 'etwas Auf-, Angeschwollenes' ('Aufgeblasenes'), bedeutet; es läßt sich nl. peul 'Erbsenhülse', altnl. puyl 'sacculus', puyle 'tuber', mnl. peule, mnd. nnd. pule 'Hülse. Schale' in Verhältnis zu puilen 'hervorschwellen, hervorragen', puylen 'tuberare, inflari, prominere', l. bulla usw. vergleichen. Zu diesem Element bu-d- (neben bu-s-, bu-k-, bu-lusw.) lassen sich mit großer Wahrscheinlichkeit einige nordgermanische Wörter ziehen, die sonst isoliert dastehen. Das schwed. (Dial.) puta bedeutet 'aufgeblasen, aufgebauscht sein' und stimmt genau zu der angenommenen Grundbedeutung der Sippe. Hierzu stellen sich mit bekannten Bedeutungsvariationen eine große Reihe Wörter, von denen ich folgende nenne: put M. Buckel, Knotten, Knollen, Schwulst' u. dgl., puta F. 'Kissen', norw. d. puta, dän. pude id., mit Spezialisierung auf die Kavität puta F. cunnus'. Wohl damit identisch ist aschwed. puta, aisl. púta 'Hure'; die romanischen Wörter wie sp. port. puta, afrz. pute sind germ. Lehnwörter oder aus ganz anderer Quelle geflossen. Wir haben nämlich neben idg. bu-d- ein idg. pu-t-. Isl. fudr 'vulva', das Kluge PBB. 10, 442 mit aisl. púta unter dem Gesichtspunkt urgermanischer Entlehnung zusammenstellt, gehört nämlich zu s. puta- 'Hinterbacken' (vgl. s. buli 'weibliche Scham' und 'After', lit. bull's 'Hinterbacken'). Entlehnt sind auch die keltischen Wörter wie kymr. pot usw., die bei Thurneysen Keltor. 74 verzeichnet sind. Dagegen kann kymr. both F. 'umbo', wozu bothell (pothell) 'Blatter, Blase' unter der Grundform \*buttā (Thurneysen Keltor, 47) aus \*buzdā, ev. aus idg. \*bud-dā, hierzu gehören. Zu bū-d- (oder bū-s-) gehört auch isl. púss 'Beutel', norw, (dial.) puss id. besonders 'scrotum' der Tiere. Es kann dies mit schwed, puss 'Kuß' (eig. wohl 'Mund') und air. bus 'Lippe' aus\* bud-tu- identisch sein. Wahrscheinlich sind sie wohl verschiedene Bildungen, aber zu derselben Wurzel gehörig. Übrigens s. Verf. KZ. 36, 349 ff.

Ein tusta- 'Staub' kommt Sāras. zu AK. ÇKDr. vor. Es ist nicht zu trennen von tūsta- (Ujjv. zu Uṇādis. 3, 86. Pāṇ. 3, 1, 21) N. 'Staub'; sonst bei Lexikogr. 'Atom; Sünde' sowie auch 'Flechte'. In der letzten Bedeutung wohl aus \*tūsta- (mißverständlich oder dialektisch) umgebildet: es dürfte nämlich zu

tūṣa- M. N. 'Zipfel, Einfassung oder Franze eines Gewandes in den Br. (z. B. TS. 6, 1, 1, 3: tūṣādhāna-) u. Sū. (z. B. Kāty. Çr. 22, 4, 20). Dagegen können tusta- 'Staub' und tūsta- 'Staub; Atom; Sünde' sicherlich nur zu tudáti 'stoßen, zerstoßen; stechen' gehören. In den Bedeutungen 'Staub, Atom' ist es 'Zerstoßenes, Zerstampftes'; zur Bed. 'Sünde' vgl. etwa d. Verstoß u. dgl.; tūsta-ist ein Part. \*tūd-to- und nur deswegen von \*tutta- (das übrigens nicht vorkommt), der neugebildeten Form, mit seiner ursprünglichen Lautgestaltung erhalten, weil es als Subst. spezifizierte Bedeutungen bekommen hat¹).

Anhangsweise mag eine andere Sippe mit verwandten Bedeutungen kurz besprochen werden: trutati u. trutyati 'zerreißen (Balar, 80, 8), zerbrechen, bersten, auseinander fallen'. truți-, bei Lexikogr. auch truți, 'ein kleines Bißchen, Atom: ein best, sehr kleiner Zeitabschnitt; kleine Kardamomen' usw.; trotaka- 'zerreißend, brechend' usw. im Anschluß an das kaus. trotayati- 'etwas zerreißen, sprengen, zerbrechen'. Dies ist eine Prakritwurzel, d. h. eigentlich trutt- und mit neuerstandenem Ablaut im kaus. trot(t)-. Es ist dies trutt- aus S. \*a-tru-s-ta entstanden, wie ich KZ. 32, 444 ff. ausführlich dargelegt habe. Dies aber ist = idg. \*(e)-trūd-s-to. Die -s-erweiterte Wurzel (= Aorist-Stamm) erscheint nun, wie ich in anderem Zusammenhang nochmals bemerke, in lett. trusu trust 'struppig werden', trusls 'zerbrechlich', trauschs, trausls id., lit. triúsai 'die langen Schwanzfedern des Hahnes', trūsiù (triūsiù) trūsiau trusti 'sich bemühen, geschäftig sein', trüsas (triúsas) 'Bemühung', trūsūti, trūsinėti iter. (Leskien Abl. 51 = 313). Die Wurzel ohne -s- in lett, trūdi M. Pl. 'Moder', trūdēt 'modern', vgl. lit. truniù trunëti 'faulen, modern', lett. trunët id. (Leskien Abl. 56 = 718), g. brûtsfill 'Aussatz'; uspriutan, l. trūdo usw. Zur Bedeutung in trūsiù stimmt abg. truditi 'beschweren, quälen', trudü 'Mühe, Anstrengung'.

S. musta- M. N. (mustā F. Varāh. Yōgay. 7, 6) 'ein Gras, Cyperus rotundus' (als N. wohl 'die Wurzel dieses Grases') z. B. Suçr. 1, 163, 2 usw.; hierzu mustaka- id. und (lex.) 'ein bestimmtes vegetabilisches Gift'. Es kann dies nur aus \*mut-to- erklärt

Zum Bedeutungswechsel 'gestoßen, zerstoßen': 'klein', vgl. z. B. τυννός 'μικρός. τηλικοῦτος, τυννοῦν (wohl zu lesen τυννοῦτον) τόν μικρόν.
 Daß im Griechischen dialektisch -δν- zu -νν- geworden ist, hat nichts Befremdendes; es ist dies eben = s. tunna-.

werden und ist vermutlich zu ji-mūta- M., das außer (vedisch) 'Gewitterwolke' (und andere Bedeutungen bei Lexikogr.) auch 'Cyperus rotundus' Rājan. 6, 140 bedeutet, in Beziehung zu stellen. Wo diese Wörter weiter unterzubringen sind, ist nicht leicht zu sagen, möglicherweise sind sie mit den folgenden wurzelverwandt.

S. mustu- M. F. wird von Hem. Abhidhanac. 597 gleich musti- 'Faust' gesetzt. Man ist natürlich leicht versucht, es nur als eine Umbildung von musti- zu bezeichnen. Ein Prakritwort kann es nicht sein (vgl. pā. mutthi-, pr. mutthi). Es könnte dann nur eine prakritische Gestalt des ins Prakrit entlehnten sanskritischen Wortes (tatsama) sein, die wieder dem sanskritischen Wortschatz einverleibt worden wäre. Dann aber sieht man keine Veranlassung für den -u-Stamm. Statt dessen kann man mustuals echtes Sanskritwort ansehen und aus \*mut-tu- herleiten. Unverwandt mit musti- braucht es dennoch nicht zu sein: dies kann = \*mut-s-ti- sein mit schon indogermanischer Beseitigung des -t-. S. musti- bedeutet außer 'die geschlossene, geballte Hand, Faust; Handvoll; Griff' nach Mahīdh. zu VS. 23, 24 noch 'penis'. Man denkt unwillkürlich an lat. mūto (-ōnis) 'das männliche Glied, penis' (Lucil., Hor.), mūtonium, πέος Gl., vgl. Mūtīnus u. Mūtūnus = Priapus und meton. 'penis'; ir. moth i. ball ferda; musti- aus \*mut-s-ti- zu erklären, d. h. ein -s-Stamm zu Grunde zu legen und -ti- auch als Sekundär-Suffix anzunehmen, unterliegt keinem Bedenken: so sind s. gabhas-ti- 'Arm', ksipas-tiid. (Naigh. 2, 4 neben kṣipati-), pulas-ti- 'schlichtes Haupthaar tragend', palas-ti- 'altersgrau' (Sāy. zu RV. 3, 53, 16)1), vgl. Brugmann Grdr. 2. § 101 S. 288 ff. Verf. KZ. 32, 502 f. Beitr. z. gr. Sprachk. 132 f.; am nächsten vergleichbare Bildungen wie lit. ràm-s-ti-s 'Stütze', smaig-s-ti-s 'Stange' (-ja-St.) oder lýstě 'Ackerbeet', dim-s-tis 'Hof, Gut', kum-s-ti-s 'Faust' (-i-St.) usw.

Anerkannt ist der Zusammenhang von s. asthi- usw. mit l. oss-is; aber wie sich -sth- und -ss- entsprechen, ist noch nicht

<sup>1)</sup> Weiter *Çrāvas-ti-*, *Agas-ti-*. Der Bildung nach sind sie völlig verschieden von *su-asti-*, *abhi-ṣṭi-*, *pari-ṣṭi-*, *pra-ṣṭi-*, *ni-ṣṭi-*, *upa-sti-*, wo Zusammensetzungen vom Nomen *as-ti-* s-ti- (vgl. av. s-ti-) mit Präpositionen vorliegen. Die meisten der hier verzeichneten Wörter, obwohl z. B. im anderen Sinne erledigt, findet man gesammelt von Weber 1St. 2, 41 \*\*\* f. Der -s-Stamm z. B. von *pulas-ti* erscheint in abg. *plēš-t* 'Kahlheit' aus *plē-s-* (J. Schmidt Voc. 2, 73, weitere etymologische Anknüpfung b. Persson BB. 19, 261).

ausgemacht. Die verschiedenen Erklärungsversuche finden sich erörtert vom Verf. BB. 18, 23 f. Von diesen scheint der von Zubatý KZ. 31, 6 f. gegenwärtig des größten Beifalls sich zu erfreuen (vgl. Stolz Histor. Gr. 1, 279, 317, 495 f. v. Planta 1, 470 f. Kretschmer KZ. 31, 435 N. 1 u. A.; dagegen mit Recht Lindsay Lat. lang. 405). Aber von vornherein ist Zubatýs Ansicht unwahrscheinlich. Von den positiven Beispielen, die Zubatý für seine Theorie anführt, ist keines nur annähernd annehmbar, vornehmlich weil eben z. B. die sanskr. Suffix-Form -istha- mit -th- sicher eine sanskritische Neuerung ist, wie, beiläufig bemerkt, auch -th- in sthā- und Andres mehr (vgl. noch Brugmann Grdr. 21. § 703 S. 633. § 753 S. 665. § 1023 S. 917). Andrerseits, ist -th- in S. östha- ursprünglich, dann ist I. ostium ein untrügliches Zeugnis für die Behandlung von idg. -sth- im Lateinischen; denn diese Wörter zu trennen, geht nicht an (vgl. J. Schmidt Pluralb. 220 ff. 407 N. 1. Verf. BB. 18, 27 f.). Und in l. vidis-ti wird man kaum umhin können, die idg. Endung -tha (umgebildet) zu erblicken (vgl. Brugmann Grdr. 2, § 988 S. 1343); die Erklärung von Zubatý a. a. O. S. 4 und v. Plauta I, 470 scheint mir zu gekünstelt. Die Erklärung Zubatýs von dem Superl.-Suffix -issimo- im Lateinischen finde ich gar nicht einfacher als die von Brugmann Grdr. 2, § 73 S. 168 f.: es ist \*-is-s-imo- eine Kombination von \*-is-imo- (noch in \*pulcr-is-imo- zu pulcerrimus) und -s-imo- (noch in maximus, ōximē, medioximus, osk, nesimo-, air. nessam usw.)1). - Mein eigener Vorschlag oss-is zu deuten (BB. 18, 23 f.; vgl. jetzt Brugmann Grdr. 2 1, § 703 Anm. S. 633. § 753 S. 665), obwohl a priori möglich, hatte keinen anders woher bezeugten -s-Stamm zur Grundlage, sondern dieser war ad hoc postuliert. Es ist klar, daß eine Deutung vorzuziehen ist, die innerhalb der Grenzen der tatsächlich vorhandenen Stämme bleibt. Der einsilbige Stamm 1. oss- kann mit s. asth-, av. ast- (gen. ast-as (ca), azdəbīš usw.), gr. òct- àct- (òctéov, ŏctρεον, όςτ-ρακον, όςτ-ακος, άςτ-ακός, άςτ-ράγαλος) identisch sein, wenn wir einen idg. Stamm \*ott(h)- ansetzen; dann erledigen sich alle Schwierigkeiten, denn die Annahme Conway's Verners law in Italy 110 Anm., daß -tth- im Italischen als -st- erscheine, hat gar nichts Überzeugendes. Ob man über die Grundform \*otth- hin weitere Anknüpfungen machen kann, ist hier nicht

<sup>1)</sup> Vgl. jetzt oben S. 9 ff. - KB.

von Belang. Eine Vermutung mag jedoch hier Platz finden. Idg. \*ozdo- in ŏzoc, arm. ost, g. asts usw. kann aus früherem \*od-do- entstanden sein. Das griechische Wort bedeutet nicht nur 'Ast, Zweig', sondern auch 'Knoten, Knorren'; so auch mndd. ōst, ndd. ōst aust, ndl. oest, ags. óst, aus \*ōzdo- und dies eventuell aus \*ōd-do-. Diese Bedeutungen liegen der von s. asth-i, l. os usw. so nahe, daß man sehr wohl darauf verfallen kann, die beiden Sippen auf ein gemeinsames Wurzelelement ōd- zurückzuführen. Es wären dann idg. Grundformen \*od-th(-i)- resp. \*ōd-do-anzusetzen. Die Wechselbedeutungen 'Ast' und 'Knoten' begegnen uns wieder in den in der Note weiter besprochenen wohl hierher gehörenden Wörtern ') s. ádga-, 'Rohrstab, Stengel' (vgl. lit. ådega 'Schwanz', so zu sagen, eine Kollektivbildung dazu) einerseits, und air. odb, kymr. oddf 'knob, tuberculum' andrerseits ').

<sup>1)</sup> Sehr möglich ist, daß s. ádga- (ev. mit öcxoc), air. odb 'Knoten' hierher gehört. Zunächst daß s. ádga- 'Rohrstab, Stengel' mit air. odb zusammenhängt, kann kaum zweifelhaft sein (vgl. Fick 2, 50. Bartholomæ IF. 5, 35; anders aber nicht richtig Lidén Språkvetenskapliga sällskapets förhandlingar 1891-94 S. 79 = BB. 21, 111. 118). Beide gehen von idg. \*odgo- aus. Dazu wohl nach Bezzenbergers Vermutung Fick \* 2,50 lit. ådega "Schwanz", lett. odega "Mähne, Schweif'. Wir haben sonach zu konstatieren \*od-go- und \*od-go- wie \*od-do- und \*od-do-. Soll nun aber mit Bartholomæ ZDMG. 46, 305. IF. 5, 355 s. ádga- air. odb samt őZoc, g. asts zu öcxoc öcxn gehören (vgl. Fick \* 2, 50. Kretschmer KZ. 31, 452 N. 2. Walde KZ. 34, 523), so müssen wir wohl 1. verschiedene Suffixe annehmen (-go- und -gho-) und 2. ein -z- zwischen od- (und -go- resp.) -gho- voransetzen: \*őd-z-gho-, woraus gr. őcxoc őcxn, wcxoc wcxn. An sich könnten ja dann ådga- wie air. odb aus \*ozgo- (vgl. Fick \* 2, 50. Foy IF. 8, 204) und dies aus idg. \*odzgo- erklärt werden. Dafür spräche allerdings das von Hübschmann IF. 4, 119 angeführte (unsichere) paz. azg "Zweig', sowie, was ich hier nicht näher ausführen kann, an. askr, ahd. asc, ags. esc 'Esche', das ich hierzu stelle. Vgl. auch aisl. osp, ags. esp, ahd. aspa, das ich auf idg. \*ozdyā zurückführe und in letzter Hand aus \*od(z)-duo- herleite. — Zuletzt über öcxoc usw. Osthoff IF. 8, 17 f.

<sup>2)</sup> Ob die von mir IF. 2, 60 erwähnten Wörter asthīcā-, -vānt, asthīlā, asthī- (lex.) 'Samenkorn' wirklich ein -sthī- = s. asthī- enthālt, mag freilich dahingestellt bleiben. Lidén Stud. z. aind. u. vgl. Sprachgesch. 83 geht von derselben Wurzel aus wie ich, legt aber einen mit Suff. -thī- weitergebildeten -s-Stamm ol(e)-s- zu Grunde. Obwohl möglich, ein wenig bedenklich wegen des Nichtvorhandenseins eines Suffixes -thī-in historischer Zeit. Weniger wahrscheinlich asthīlā zu aç-man- (BR. Wackernagel Aind. Gr. § 202 b S. 230. § 208 b a S. 238) und asthivānt-zu āγκῶν ἄγνοινα (Bartholomæ Stud. 2, 103. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 202 d, S. 230. § 208 b a β, S. 238 f.).

Ahd. wanst, mhd. wanst, wenst, ahd. wanast, wenist M. setze ich gleich s. ranisthú- M. 'Mastdarm' ('sthūlantra') oder nach andern 'ein in der Nähe des Netzes liegender Körperteil' von RV. 10, 163, 3. AV. 9, 7, 12 an durch die vedische Literatur hindurch. Ich erkläre dies aus \*uonad-sthu- durch indogermanischen Schwund des d. Das Wort bedeutet ursprünglich 'im Bauch befindlich' (sthu-: sthā-), dann substantiviert und auf einen gewissen Teil der Eingeweide spezialisiert. Der Wechsel vom wanast und wenist dürfte sich am besten aus einem ursprünglichen -u-St. erklären. Die zu grunde liegende Wurzel (resp. das Wurzelnomen) \*uenod- erkenne ich zunächst in lat. venter aus \*ventr- aus idg. \*uentr- aus \*uendtr- (mit Vereinfachung des Dentals nach der oben erwähnten Regel von de Saussure MSL. 6, 246 f. u. A.) 1). Hieran schließen sich zwei für unsren Zweck bedeutungsvolle Wörter, nämlich einerseits s. vasti- M. 'Blase, Harnblase', auch 'die Gegend unterhalb des Nabels' von AV. 1, 3, 4 an in der Literatur gebräuchlich. Dies Wort ist seit jeher mit l. vensīca, vēs(s)īca zusammengestellt. Man hat dies getan unter Annahme eines ad hoc erfundenen Lautgesetzes. daß -nst- im Lat. -ns(s)- geworden sei (vgl. W. Meyer KZ. 28, 166. v. Planta 1, 393. Fröhde BB. 16, 186. Prellwitz BB. 22, 123 u. A.). Das lat. Wort aber läßt sich nur aus \*unt-tī-kā erklären; zu grunde liegt ein \*vē(n)s(s)i-, das eher mit s. vasti- zu identifizieren ist; vasti- ist = idg. \*unt-ti- (aus \*und-ti-). Nur auf diese Weise lassen sich die Wörter vereinigen, aber nur, soviel ich sehe, auf diese2). Die in den behandelten Wörtern zu tage tretende 'Wurzel' uen(a)d- ist eine nasalierte Form der Wurzel ued-, udin s. udára-, udará- 'Bauch, Magen', an-ūdara- 'ohne Bauch', lit. vėdaras 'Magen', worüber s. J. Schmidt Plb. 205, Verf. IF. 2, 15 f.

Sehr schwierig ist das sanskr. Wort stána- M. N. 'die weibliche Brust, Zitze' (bei Menschen und Tieren), auch 'Brustwarze des Mannes' sowie 'ein (zitzenähnlicher) Zapfen an einem Gefäß' von RV. 1, 164, 19. 169, 4. 2, 39, 6. 7, 96, 6 an ³). Daß es zu cτηνίον · cτῆ-θος Hes. sowie zu cτῆ-θος 'Brust, Ballen der Hand, Hacke' und arm. stin gehört, kann kaum zweifelhaft sein.

Weder die beliebte Zusammenstellung mit γαςτήρ noch die mit s. jathára- ist haltbar.

<sup>2) [</sup>Vergl, IF. 12, 183 Fußn, 1. — K. B.]

Hierzu ziehen BR. das nur in Lex. bezeugte Wort kha-stanī 'Erde', eine Zusammensetzung von kha- 'Öffnung' und stána-.

Aber ebensowenig kann man sich entschließen, die eranischen Formen davon zu trennen. Av. fštāna- und np. pistān weibliche Brust', afgh. pistan (Lehnw.), phlv. pistan (d. h. pistan). Bartholomæ hat oft dies Wort gestreift. Hdb. 63. KZ. 28, 1 erklärt er die eranischen Formen aus der Präposition api, pi und stana-. Von dem war er schon IF. 1, 187 N. 2 abgekommen, und er erklärt IF. 7, 62 N. 1, daß er dann das Wort noch nicht verstanden habe. An der letztgenannten Stelle hat er mit Recht die Versuche F. Müllers aus \*payas-stāna- auszugeben (WZ. 6, 185. 7, 277, vgl. Kirste WZ. 7, 92) zurückgewiesen (vgl. Hübschmann Pers. St. 41). Daselbst (vgl. GiPh. 1, 34)1) hat er gewiß richtig in av. fštāna-: np. pistān dasselbe Verhältnis gesehen wie in s. pitā: gav. tā, d. h. man habe zwei ablautlich verschiedene Grundformen idg. \*posteno- und \*psteno- anzusetzen. In der allgemeinen Auffassung von s. s-tána- und av. fš-tāna- als auf ein ar. \*pståna- zurückgehend hat er sich folglich Th. Bannack Stud. 1, 373 und Darmesteter Et. ir. 1, 87 angeschlossen. 'Wurzel'element haben wir sodann gewiß ar. ps-: pis- und als Stammbildungssuffix -tana- anzusetzen. S. s-tana- ist aus urs. \*ps-tána- entstanden durch Wegfall von p. Man sollte freilich daraus \*ptána- erwarten; aber teils kann pst- im Anlaut (resp. sandhi) anders behandelt worden sein als im Wortinlaut (vgl. Wackernagel Ind. Gr. 1, § 229 S. 261), teils kann -s- hier von etwas andrer Natur gewesen sein als ein ursprüngliches, m. a. W. es kann lang, -ss-, gewesen sein. Wenden wir uns zum Iranischen, so begegnen wir np. pistan, nicht \*pistan, was man erwarten würde. Es zu erklären "wie döst gegenüber ap. dausta usw." heißt die eine Unregelmäßigkeit durch eine andre erledigen, scheint übrigens doch np., phlv. st für št vorzugsweise im Auslaut heimisch zu sein (Hübschmann Pers. St. 236 f.). Np. pistän deutet auf ein aus -t- entstandenes -s-, d. h. ar. \*posstana-: \*psstana-. Wie nun s. stána- als Voraussetzung ein \*psstana- (nicht \*pstana-, was \*ptana- wäre) braucht, so erheischt auch das gr. cτηνίον eine andre Grundform als \*pstēniio-. Denn daraus sollte \*πτηνίον werden (vgl. πτάρνυμαι : ἀπο-φθαράξαςθαι · τὸ τοῖς μυκτῆρςιν είς το έξω ήχον προέςθαι Hes.). Wir sind auch hier ein \*psstēniioanzusetzen genötigt. Ar. \*psstana- und gr. \*psstēno- können nur

Über \*\*ardva-fönyå yt. 22, 9 — worüber F. Müller WZ., 6, 182 f.
 9, 167 anders — s. Bartholomæ GiPh. 1, 11. IF. 5, 367, 7, 62.

aus idg. \*pt\*těno- aus \*pt-těno- hergeleitet werden. Auf eine solche Grundform weist auch das Germanische hin.

Was sollte nämlich im Germanischen aus \*pt-těno- werden? So viel ich sehen kann, nur \*pt-seno- und weiter \*ps-seno-, was schon früh zu \*pseno- geworden sein mag. Da in fast jeder Periode der germanischen Sprachentwicklung ps (fs) umgestellt worden ist, so ist daraus ohne Zweifel urgerm. \*spēno- erwachsen. In den germanischen Einzeldialekten ist der Lautwandel ps. fs zu sp häufig bezeugt; hier nur einige wenige Beispiele: ahd. wafsa, mhd. wefse, ags. wafs: mhd. wespe, engl. wasp; dieselbe Umstellung im lat. vespa (: lit. vapsà); urgerm. \*knufsan-: mhd. knospe; ndd. grapsen: mengl. graspen., nengl. grasp; ndd. tiepsken: ahd. zispjan; aisl. \*ripsa (vgl. schwed, repa): rispa; aisl. \*qæipsa (vgl. schwed. mun-gipa): gæispa, geispa (Noreen Aisl. u. anorw. Gr. 141. Kluge u. knospe). Man hat allen Grund, anzunehmen, daß dieselbe Umstellung unter analogen Bedingungen, die freilich nicht ganz klar zu stellen sind, auch urgermanisch hat eintreten können. Über analoge Erscheinungen (bez. gegenteilige Vorgänge) aus andren Sprachen (Brugmann Grdr. 21, § 992 S. 867 f.), besonders aus dem Griechischen s. Kretschmer KZ. 29, 457 ff. 31, 438. Vaseninschr. 180 f. Unter analogen Bedingungen muß dieselbe Umstellung im sandhi - d. h. im Anlaut von Wörtern - stattgefunden haben, Auch wenn Kretschmer KZ, 31, 412 ff. recht haben sollte, daß schon indogermanisch ps- (wie ks-) im Anlaut je nach den Sandhiverhältnissen als ps- (resp. ks-) und s- gewechselt haben - die meisten von Kretschmers Beispielen sind sehr unsicher - so kann oder muß, speziell was das Germanische betrifft, eben die Wechselform ps- dort als sp- erscheinen. Freilich glaubt Kretschmer — der KZ. 29, 469 behauptete, daß in allen übrigen Sprachen (außer dem Griechischen, Indoiranischen, Armenischen und Lateinischen) die Lautfolge sk, sp aus ks, ps zur Alleinherrschaft gekommen sei - jetzt KZ. 31, 438, daß "die Fälle, in welchem dem w- in den verwandten Sprachen sp-, sk- entsprechen soll, hinsichtlich ihres etymologischen Zusammenhanges nicht so sicher seien, daß wir durch sie die Umstellung für erwiesen ansehen dürften". Einigen aber glaube ich doch Beweiskraft zumessen zu können. Ich nenne ψακάς 'Tröpfchen' aus einem \*ψακο- gebildet: lit. spakas 'Tropfen'; ψαλίς 'Schere': lit. spàliai 'Schäben, Abfall'; ψάρ 'Star': as. sprā 'Star', nhd. sprehe, ahd. sparo. Hierzu noch besonders die

idg. Wurzel' pstei-u-: pste-u- (psteieue- Kombination von psteie- und psteue-). Hieraus erklärt sich s. \* $st(h)\bar{v}$ - (statt \* $pst\bar{v}$ - wie  $s\bar{v}$ -,  $d\bar{v}$ -,  $m\bar{v}$ -), dessen sth- aus  $tisth\bar{e}va$  usw. stammen mag (vgl. Hübschmann KZ. 27, 106. Bartholomæ AF. 3, 34 N. 2). Aus  $pst(i)\bar{u}$ - (vgl. s.  $sy\bar{u}$ -,  $sthy\bar{u}$ -) erklären sich  $\pi\tau$ ów (\* $-\varphi\theta$ ów; aus \*pstu-); und aus  $pst\bar{u}$ -,  $pst\bar{u}$ - mit Umstellung von ps- zu sp- und — vielleicht damit im Zusammenhang stehender — Verdrängung des t g. speiwan, ahd.  $sp\bar{v}wan$ , aisl. spija, sowie lit.  $spi\acute{u}uju$ , abg. pljuja aus \*spjuja.

Jedenfalls glaube ich berechtigt zu sein, germ. \*spěnoaus \*pssěno- zu erklären. Urgerm. \*speno- sowie Ablautsformen
\*spono- \*spnno- finden sich nun in folgenden germanischen
Wörtern: aisl. spine 'Zitze', mhd. spen F. 'Brust, Milch', mhd.
spün(n)e, ahd. spunni F. 'Brust, Euter', nhd. span- in span-ferkel,

mhd. spen-varch usw.

Dasselbe \*speno- erscheint auch in dem kelt. \*spenio-, woraus air. sine "Zäpfchen, Zitze' -phne in bó tri-phne (= bó trí sine), Fick 4 2, 299. Foy IF. 6, 320. Im Litauischen hat sich das vorauszusetzende aus \*pstēnio- stammende \*sptēnio- zu spēnio (vgl. spjáuju) vereinfacht und erscheint als spėnỹs "Zäpfchen im Halse, Saugwarze', apr.

spenis 'Zitze'.

Was sollte aus idg. \*pt\*t(ĕ)no- im Lateinischen werden? Zunächst wie im Germanischen \*pss(ĕ)no-. Nach l. sabulum, das = \*psabhlo- ist (vgl. de Saussure Mém. 60. Verf. KZ. 30, 431 f. u. A.) zu urteilen, erwartet man \*seno- resp. \*sino-. Man könnte versucht sein, mit Darmesteter Et. ir. 1, 87 l. sinus wenigstens in der Bedeutung 'Brust, Busen' hierher zu stellen. Abgesehen von der unkontrollierbaren Möglichkeit, daß in sinu- zwei Wörter zusammengefallen sein könnten, muß man doch wohl dem lat. sinus in der Bedeutung 'bauschige Rundung, Krümmung, Bausch, Falte' usw. eine ganz andre Verwandtschaft zuweisen, besonders wenn alb. gi-ri M. 'Busen, Schoß, Meerbusen' urverwandt (G. Meyer Wb. 140. Alb. St. 3, 44) sein sollte. In dem Falle wird man wohl l. sinus alb. gi mit Lidén BB. 19, 284 zur Wurzel si- 'mittere' ziehen müssen¹).

Wir haben die Ansetzung einer indogermanischen Grundform \*pt\*těno- durch alle beteiligten indogermanischen Sprachen,

Wozu noch vielleicht l. sīnum sīnus 'tönernes Gefäß zu Wein, Milch usw., ein Asch', eig. 'Bausch, Gewölbtes' (anders Lidén Uppsala-Studier 82).

die beweiskräftig sind, begründet. Daneben fand sich auch ein \*pət\*těno-¹). Diese beiden Formen, die neben einander lagen wie z. B. \*ptér-: \*pətér-, \*st(h)-tér-: \*st(h)-tér- usw., können im Sprachbewußtsein, sogar in demselben Paradigma, einander so nahe gelegen sein, daß es unabweislich war, eine einmalige Differenz des Konsonantismus auszugleichen. Ein ursprüngliches neben \*pt-těno- liegendes etwaiges \*bət-těno- kann unmittelbar zu \*pət-těno- umgebildet worden sein.

Wir trennen ganz natürlich -t(e)no- -t(b)no- als Suffix ab (wie übrigens Th. Baunack Stud. 1, 373 und wohl auch Bartholomæ IF. 7, 62 f. u. A. schon getan) und gewinnen damit freilich kein sonst lebendiges Suffix mit bestimmter Bedeutung. Wie viele Suffixbildungen aber sind nicht als solche in proethnischer Zeit abgestorben! Dies wird besonders mit Suffixen geschehen sein, die in Wörtern für Körperteile und dgl. enthalten waren. Ein Suffix -t(e)no-, obschon es kaum noch anderswo als in Temporalbildungen lebendig zu sein scheint (s. Brugmann Grdr. 2 § 69 S. 151 f.), steht deutlich in derselben Beziehung zu den Suffixen auf -(e)no- wie fast unzählige andere Suffixe mit -t- zu solchen ohne dasselbe (-lo-: -tlo-, -ro-: -tro-, -ero-:-tero-, -nu-: -tnu- usw. s. Verf. Beitr. z. gr. Sprachk. 100 ff)... so daß es nicht zu kühn wäre, ein solches einmal lebendiges Suffix anzunehmen, auch wenn es nicht in tatsächlichen Resten vorhanden wäre. Solche Reste sind indessen sowohl die persischen Infinitive auf -tanaiy wie noch z. B. Fälle wie s. cyāu-tna-Veranstaltung, Unternehmung, Erschütterung, av. šyao-9na- Tat (vgl. Geldner KZ, 28, 262, Bartholomæ BB, 15, 13, 227), s. pattana-'Stadt' (eig. 'Befestigung', s. Brugmann a. a. O. und Benfey Vollst, Gr. 161). Mit diesem Suffix also kann unser Wort gebildet sein, und zwar sowohl mit der Bedeutung eines Nom. actionis wie mit der eines Konkretum. Es erwächst uns dann wenigstens die Pflicht, womöglich das 'Wurzel'-Element nachzuweisen. Wie ich schon angedeutet habe, ist es möglich ein idg. \*bət-těno- anzusetzen. Dies kann = \*bəd-těno- sein. Eine idg. Wechselform \*bod-tné- ergab schon idg. \*botné- nach der Regel de Saussures. Hieraus läßt sich ein, so viel ich weiß,

Die Konsonantenhäufung ist in keinem Falle abenteuerlicher als z. B. bei pster- in l. sternuo: πταίρω πτάρνυμα, bei bzde- (aus \*pzdein βδέω: l. pēdo, nslov. pezděti, oder sogar bei \*pkten- in κτείς: l. pecten u. dgl.

nur im Nordischen vorhandenes, unerklärtes Wort erklären, das genau dieselbe Bedeutung hat wie die bisher behandelten: ich meine schwed.-dän. (norw.) patt(e) Pl. pattar 'Zitze, Brustwarze; Brust; Muttermilch' (vgl. mhd. spen); zwei Pflanzennamen können zugefügt werden, ko-pattar 'Erica tetralix', pige-pattar 'Gnaphalium dioicum'. In Bezug auf die Erweiterung zu -n-Stämmen verhält sich idg. \*pt-teno- zu germ. \*spen-an- in aisl. spine wie \*bod-tno- zu germ. \*patt-an- in der nordischen Form patte M.

Weitere etymologische Anknüpfungen sind nicht ratsam; nur möchte ich die Aufmerksamkeit — ohne weitere Behauptung — auf folgende Wörter lenken. Zunächst s. badará-(Ujjv. zu Uņ. 3, 131) M. "Zizyphus Jujuba, Judendorn; der Kern in der Frucht der Baumwollenstaude"; badarā in den Lex. "Baumwollenstaude, ein best. Knollengewächs"; badarī "Judendorn, Baumwollenstaude"; bādara- N. die "eßbare Frucht des Judendorns, Brustbeeren, Frucht der Baumwollenstaude" (in der ved. Litt. wie VS. 19, 22. 90. 21, 30. Kāṭh. 12, 10 (s. Weber Ind. St. 3, 464). TBr. 1, 8, 5, 1. Çat. Br. 5, 5, 4, 10. 12, 7, 1, 3. 2, 9 usw.). Es scheint hier eine allgemeine Bedeutung "etwas Abgerundetes, Knolle, Knopf" u. dgl. zu abstrahieren. Weiter kann dazu gehören bi-n-d-ú- "Tropfen, Kügelchen, Punkt, Tüpfel", das ich anderswo noch zu air. bainne "Tropfen" stelle. Grundformen "bə-n-du- und "bə-n-diā. Hierzu jetzt Verf. KZ. 36, 364 ff.

S. pastyà- N. und pastyà- F. S. pastyà- N. kommt an zwei Stellen vor RV. 10, 96, 10. 11 und weiterhin in Zusammensetzungen wie áçva-pastya-, tri-pastyá-, váya-pastya-, vīrà-pastya-, pastya-sád- und in den Ableitungen pāstya- und pastyàvant. Es bedeutet, wie auch in Nāigh. 3, 4 und von anderen Lexiko-graphen richtig angegeben worden ist, 'Haus', und Pischel Ved. St. 2, 211 f. will nur eine allgemeinere Bedeutung 'Sitz, Stelle, Ort' als passender angegeben haben. Für pastyà F. hat Pischel a. a. O. 212 ff. in Übereinstimmung mit Sāyaṇa zu 9, 65, 23 (pastyànām = Sarasvatyādīnām nadīnām). 4, 1, 11 (pastyàsu = grhēsu oder nadīsu) die Bedeutung 'Fluß' erwiesen; wie denn auch Pastyà als Name eines Flusses des nördlichen Kurukṣetra vorzukommen scheint (ib. 209. 217 ff.).

Zunächst hat man — um einstweilen von pastyå abzusehen — zu pastyå- l. posti-s gezogen (vgl. Benfey Or. u. Occ. 1, 35. Graßmann Wb. 797. Bartholomæ BB. 15, 33), und Fröhde hat BB. 1, 197 ff. in Anknüpfung an Lottner KZ. 5, 240. 7, 188,

sowohl die genannten Wörter wie die germanischen Wörter für fest, nämlich ahd. fasti, festi usw., arm. hast 'fest', auf eine Wurzel pos- bezogen (die in l. pono stecken soll, worüber vgl. Osthoff Perf. 611 ff.), s. noch Fick 41, 85, 481. Uhlenbeck PBB, 20, 328. Prellwitz BB. 22, 123 u. weitre Lit. bei Osthoff IF. 8, 1. Der letztere Gelehrte will, - ob mit Recht, lasse ich dahingestellt lat. postis davon abtrennen. Hält man im übrigen an Verwandtschaft mit germ. \*fastu- fest, muß man idg. Grundformen \*postuund \*postio- ansetzen; wofür Prellwitz a. a. O. eine Etymologie versucht hat, die nicht eben wahrscheinlich ist. Eher wäre an \*po-+-st(h)-u- und \*po-+-st(h)-i-1) zu denken (vgl. Osthoff a. a. O. 7 f.). Jedenfalls wäre für unsre Aufgabe in diesem Beispiel keine Stütze zu finden. Ich will indessen - vorausgesetzt, daß meine Ansicht, daß idg. -tt- in ungestörter Entwicklung s. -stergebe, durch anderweitiges einschlägiges Material als gesichert gelten darf - für das sanskritische Wort eine andre Herkunft wenigstens erwähnen, die seitens der Bedeutung ebenso möglich ist: pastyà- kann die ungestörte Entwicklung von idg. \*ped-tiosein. Mit Neueinführung von der Wurzel pad- dagegen die gewöhnliche Vertretung in s. pát-tana- N. 'Stadt', urspr. 'Befestigung' zu pad- in pi-bd-aná- 'fest', s. Brugmann Grdr. 2 § 69 S. 151; vgl. l. op-pidu-m, πεδό-v, s. padá- N., pád-yatē usw.

Muß man betreffs pastyà- N. 'Haus, fester Wohnsitz' bei einem non liquet stehen bleiben, so kann man in Bezug auf pastyà 'Fluß' begründeten Verdacht hegen, daß es sein -st-aus -tt- hat. Ich erkläre es aus \*pot-tjā (\*pet-tjā) und sehe darin dieselbe Wurzel wie in ποτ-αμός 'Fluß', d. h. pet- 'fliegen, fallen' in s. pátati, πέτομαι, πί-πτω usw. (L. Meyer Vgl. Gr. <sup>1</sup>2, 299. <sup>2</sup>1, 1019), oder zu petə- 'ausbreiten' in πετάννυμι, l. pateo usw. (Fick BB. 4, 182. <sup>4</sup>1, 473. 2, 27. Bechtel Hauptpr. 267), welche Wurzeln doch im Grund identisch sind.

Nach den Lexikographen gibt es ein lastaka- M. 'die Mitte des Bogens', dazu lastakin- 'Bogen'. Es ist eine gewöhnliche Sekundärbildung mit -ka- von einem lasta-, das das Aussehen eines Part. hat. Es kann von einer sonst ausgestorbenen Wurzel

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. S. anu-şth-u-, su-şth-u-, vani-şth-u-, apa-şthu Un 1, 25, vgl. Whitney § 1178 b. Danielsson Gramm. Anm. 1, 47 f. 2, 38. Persson Wurzelerw. 122 ff. 150 u. A., sowie s. prati-şth-i- u. Anderes mehr (vgl. J. Schmidt Krit. d. Son.-Theorie 90 N. Prellwitz BB. 22, 122. Osthoff a. a. O. S. 8 u. A.).

lat- aus gebildet sein und 'gebogen' bedeutet haben, so 'der speziell gebogene Teil eines Bogens'. Diese Wurzel erkenne ich in s. latā 'Schlinggewächs (womit verglichen werden die Brauen, die Arme, die Klinge eines Schwertes, die Locken, der schlanke Körper eines Weibes, der Blitz), Ranke, Riemen einer Peitsche, Geißel, Perlenschnur' (wozu noch Bezeichnung für mehrere Pflanzen überhaupt). Hier tritt unzweideutig eine allgemeine Bedeutung 'biegsam, geschmeidig' zutage, was bestätigt wird durch Vergleichung von Material aus andren Sprachgebieten: latā ist aus \*Intā und ist Fem. zu l. lentus 'biegsam'. Aus der Normalstufe stammt ahd. lindi 'weich, sanft, zart, milde', as. līthi, ags. lide. Diese Wörter haben wenigstens unmittelbar nichts mit g. af-linnan zu tun, das aus idg. \*li-n-uō entstanden ist (vgl. λί-να-μαι · τρέπομαι Hes., λιάοζμαι 'entweiche' usw. s. Danielsson Pauli's Ait, St. 4, 171. Persson Wurzelerw. 5 f.). Unmöglich ist es nicht (entgegen Uhlenbeck PBB. 17, 437), daß der Linden-Name ahd. linta usw., sowie gr. ἐλάτη usw., lit. lentà 'Brett' zur selben Sippe gehört: lentà 'Brett' ist vom Baumnamen überhaupt abgeleitet. Dieser aber kann daher seinen Namen haben, daß er vor allem durch seinen zum Binden geeigneten Bast gekennzeichnet war. Tritt uns ja diese Bedeutung, evident aus der der Biegsamkeit hergeleitet, in nhd. dial. lind 'Bast' (vgl. gr. φιλύρα 'Linde' und 'Bast') entgegen, wie übrigens noch lit. lintà 'Zierhand' und aisl. linnr 'Gürtel' eine andre Seite der Grundbedeutung 'Biegsamkeit' spezialisiert. Weitres über die Wurzelform ele-, elő-, öle- 'biegen' und ihre Erweiterungen s. Verf. Beitr. z. gr. Sprachk. 106 f. 120 f. 128. 141 ff. 149. IF. 2, 58 ff. 3, 245 f. BB. 18, 21. Persson Wurzelerw. 185 ff. 239; Andres noch, speziell mit der abgeleiteten Bedeutung 'abrunden, rund sein', Lidén Studien zu altind. u. vgl. Sprachgesch, 82 f. Ich möchte speziell daran erinnern, daß eben von dieser Wurzel gebildet sind Wörter, die den etwaigen Sinn 'Bogen' haben: s. ārtnī 'Bogenende': aratnī- 'Ellenbogen'.

S. masta- (nach Lex. N.) 'Kopf', Dvirūpak. in ÇKDr. Dhūrtasamāgama in Lassens Anth. 70, 2 mit Sekundärableitung māstaka- M. N. (Ujjval. zu Uṇādis. 3, 148) 'Kopf, Schädel; Gipfel von Bergen, Bäumen, überhaupt der obere Teil eines Gegenstandes; die gipfelförmigen Blattknospen verschiedener Palmarten, Palmkohl' außer bei den Lex. belegt in epischer und klassischer Zeit (z. B. MBh. 5, 2046. 7, 4565 usw.). Dazu mastika- N. 'Kopf' (Lex.), mastiska- M. N. 'Gehirn' von RV. 10, 163, 1. AV. 9, 7, 2.

10, 2, 8, 26 an. Dies letztere Wort sieht aus wie eine Bildung auf -ka- von einem -is-Stamm, wie z. B. jyōtis-ka-, ähnlich z. B. von -as-Stämmen sadyas-ka-, arētas-ka-, anīyas-ká-. Aus den letzteren Bildungen hat man ein Suffix -ska-, aus juötiska- usw., ein Suffix -iska- (d. h. idg. \*-s-ko-, \*-is-ko-) abstrahiert. Hierzu die griechischen und germanischen Bildungen wie παιδ-ίσκος, g. biudisks usw. (Brugmann Grdr. 2, § 90 S. 259f.). S. mastiskakann sein: eine Bildung mit -ka- auf ein \*mastis- oder eine Bildung auf -ska- auf \*masti- oder eine Bildung mit -iska- auf Grund des genannten masta-. Daß es Bildungen auf -ti- und -tis- hat geben können, ist selbstverständlich. Jedenfalls gibt es noch eine Bildung auf -tu-, mastu- in mastu-lunga 'Gehirn', dessen letzteres Glied wohl identisch ist mit lunga- = mātu-lunga 'Citrone' (Lex.), vgl. noch mastaka-lunga- 'Hirnhaut'. Zu vergleichen noch phly. mastarg, masturg 'Gehirn, Hirnschädel', av. mastarəyan-'Gehirn' (Horn 284).

Daß hier s. -st- = idg. -tt- ist, läßt sich etymologisch beweisen. S. masta ist = idg. \*mnt-to-. Die Wurzel ist men-t-, eine -t-Erweiterung von men- in ē-min-ēre, pro-min-ēre, minæ (-ārum) usw. (s. Persson Wurzelerw. 74): die allgemeine Grundbedeutung 'hervorragen, spitz hinaufsteigen'. Zu men-t- außer 1. mentum 'Kinn', l. mons, das ich als ein Wurzelnomen \*mon-t-s (wie φώρ, ρώψ usw.; anders Brugmann Ber. d. s. Ges. d. Wiss. 1893. 144 N.) auffasse. Weiter vor allem germ. \*minba- 'Mund' in aisl. minnask, aschwed. minna(s), adan. minnæs 'küssen' und ahd. mindil, ka-mindil 'lupatum', ags. midl, midl N. 'Gebiß am Zaume', aisl. mel N. Pl. 'the mouth-piece, bit' (aus \*minbla-), nisl. mil usw. (aus \*minbila-), s. Lidén Uppsalastudier 79 f. S. masta-(ka-) bedeutet ja eben etwas 'Emporragendes' im allgemeinen, 'Gipfel von Bergen' usw., dann speziell 'Kopf, Schädel'. vgl. l. minae 'die hervorragenden Zinnen der Mauern', l. mont-, aisl. ménir 'Dachfirst'. Die Bedeutung 'Gehirn' von mastuund mastiska- kann sekundär sein oder die Wörter können als Sekundärableitungen betrachtet werden und sich zu masta-(ka-) verhalten wie l. cerebrum (aus \*keras-ro-) zu s. ciras- 'Haupt' usw.1).

<sup>1)</sup> Unmöglich ist freilich nicht, daß die Wörter, die Gehirn' bedeuten, nämlich mastu- und mastiska-, auch zur folgenden Sippe gehören; ich verweise in dieser Hinsicht auf meiner Behandlung von s. majjan- (aus \*madzgen-) a. a. O.

Man hat s. masta-(ka-) 'Kopf' mit μάςταξ 'Mund' zusammengestellt. Das ist möglich unter der Voraussetzung, daß dies nicht ursprünglich das 'Kauwerkzeug' bedeutet. Daß dem aber so ist, dürfte Hom. δ. 287. ψ 76 beweisen, wo μάτταξ als die Mundhöhle, der innere Mund zu verstehen ist. Hom. I 324 scheint es auch 'Speise, Nahrung' zu bedeuten (τροφήν Schol.. μάςτακα την μεμαςτημένην τροφήν Hes., wohl mit Bezug auf diese Homerstelle). Ob man hier eine zu Grunde liegende Bedeutung (resp. Wortbildung) 'das Zerkaute oder zu Zerkauende' anzunehmen hat, ist zweifelhaft: eher ist es wohl soviel als 'Mund' = 'Mundvoll, Bissen'. Jedenfalls paßt diese Bedeutung nicht gut zur angenommenen Verwandtschaft mit s. mastaka-. Ohnedies ist übrigens μάςταξ schwierig. Man kann es aus \*mnthtak- herleiten und mit Fröhde BB. 8, 330 zu s. math-nati stellen, vgl. μάθυιοι γνάθοι Hes. wohl aus \*mnthu-, oder man kann es mit Persson Wurzelerw, 34, 43 zu einem (s-)mo-t- 'zermalmen, zerkauen' in germ. \*mab-an- 'Made' (g. maba, ags. mada, ahd. mado), ματάομαι (aus ματ-jα-1); es kann aber auch aus \*mnthjåsein) ziehen. Jedenfalls bleibt gr. μύτταξ 'Oberlippe, Schnurrbart', in diesem Zusammenhang besser fern. Freilich dürfte die Schreibung βύcταξ (Antiphanes b. Athen. 143 a) keine weitre Bedeutung haben (vgl. G. Meyer<sup>3</sup> 251). Es dürfte — mit an μάςταξ angeglichener Suffixbildung — mit aisl, mű-li, ahd. mūla, lett. mu-te, s. mu-kha- usw. wurzelverwandt sein.

Von dem eben behandelten mastu- 'Kopf' muß getrennt werden mastu- (Uṇadis 1, 70) N. 'Saurer Rahm' (angegeben als dadhimanda- 'das Obere von saurer Milch') von TS. 6, 1, 1, 4. Çat. Br. 1, 8, 1, 7. 3, 3, 4, 2. Kāṭh 36, 1 usw. an sowie bei den Lexikographen; es wird auch als 'Molken' erklärt²). Die etymologische Verwandtschaft dieses Wortes weist deutlich auf -staus -tt- hin. Man könnte nun freilich, wie BR., das Hauptgewicht auf 'das Obere von saurer Milch' legend, vermuten, daß dies mastu- mit mastu- 'Gehirn' identisch sei. Dies geht jedoch meines Erachtens nicht an. Das Wort ist im Arischen

L. mando ist jedenfalls nicht aus \*matnō, sondern aus \*ma-n-dō aus einem mit ma-t- parallelen nasalinfigierten ma-d- 'kauen' entstanden.
 Von der Wurzel menth- kommen außer den bekannten dazu gezogenen, wie μόθος, μόθουρα, isl. mondull, l. mentula noch μάστις, -ιξ, μάσθλη, μασταλίδες 'stakes' aus \*muth-ti- usw.

<sup>2)</sup> Auch andere Formen der Milch Rajan. 15, 1. 5. Bhavapr. 2, 47.

sehr verbreitet, und zwar in Bedeutungen, die deutlich auf eine andere Sphäre der Semasiologie hinweist: Flüssigkeit, besonders Milch, geronnene, saure Milch; vgl. np. māst 'saure Milch' (wozu dann māsīdan 'gerinnen)', bel. maðay, PP. mast'a 'to freeze, curdle'. mastay 'curds' (Hübschmann ZDMG, 54, 561), Lehnw. afgh. māsta 'coagulated milk', kurd. māzd 'Dickmilch' (Hübschmann Pers. St. 97), wohl (trotz dem Zweifel Hübschmanns Arm. St. 41. Arm. Gr. 1, 471 f. und Horns Grdr. 214) arm. mac-ani-m 'ankleben. anhangen, gerinnen', mac-un 'saure Milch'; -st-, urspr. oder aus -tt- scheint unter gewissen Bedingungen im Armenischen als c (d. h. ts) vertreten (Bugge KZ. 32, 43 ff. 49 f.).

Dies Wort geht auf idg. \*mad-tu-zurück, dessen Zugehörigkeit zu einer weitverbreiteten Wurzelsippe kaum zweifelhaft ist. Es gibt eine idg. 'Wurzel', die ich durch folgendes Ablautschema veranschauliche: mē-d-, med(e)-, mo-d(e)-, md(e)- und mit Nasal-'Infix' me-n-d-, mo-n-d-, m-n-d-1). Die darin zu Tage tretenden Bedeutungen sind vorzugsweise 'feucht sein, triefen, strotzen (voll sein), kleben, schmieren, fett sein, schmutzig sein, gerinnen' u. dgl. Ich habe früher über diese Wurzel gehandelt in IF. 2, 31 ff. Hier nehme ich auf, was mir geeignet scheint, unser Wort mástu- zu beleuchten. Zunächst mēd- in μήδεα die Schamteile'; das damit gleichbedeutende μέζεα steht dazu im Ablautsverhältnis wie ēd-: ĕd-, μήδομαι: μέδομαι usw. Der Form nach aus \*med-dos- oder \*med-jos-, zur Bedeutungsentwicklung vgl. noch abg. mado 'Hode' aus der unten zur Sprache kommenden nasalierten Variante. Gr. μεστός 'voll' aus \*μεδ-το- zeigt dieselbe Ablautstufe; vielleicht auch s. mada- 'Rausch, Brunst, Same', mádati '(voll sein, strotzen), sich berauschen, sich freuen. munter sein' usw., das doch auch \*mndeti sein kann; dazu mattá-'voll, berauscht', das abgesehen vom erneuerten -tt- wohl mit μετός identisch ist. Ablautlich ist wohl mastu- am nächsten \*med-tu-, sofern nicht \*mnd-tu- s. unten. Die Bed. 'fett (sein)' tritt besonders hervor in s. mēdha- 'Fleischsaft' aus \*mad-dhousw. (Verf. IF. 2, 32 f.) sowie in s. médyati, médate 'fett werden', medas- 'Fett' usw. aus \*mad-do-s-, woraus auch ahd. mast, ags. mæst 'Mästung', ahd. mast, ags. ge-mæst 'fett, gemästet' usw. Die Form ma-d- in μαδός 'triefend', μαδάω 'zerfließe', l, madeo

Über eventuelle weitere Zusammengehörigkeit s. Persson Wurzelerw. 10 f. 119 f. 144 f. 155 f. 180 ff.

'feucht, betrunken sein' (mattus aus \*madeto-), madidus, mano (aus \*mad-no), mamma (vielleicht aus \*mad-mā¹)), μαδάλλω 'Triefe', 1. madulsa 'Trunkenbold'. Wie μας-τός und μας-θός 'Mutterbrust, Brust, Brustwarze' aus \*mod-to- \*mod-dho- (vgl. s. medha-) entstanden sind, so ist μαζός 'Brust' = \*mod-do- (vgl. s. méda-Fett', vgl. Schrader KZ. 28, 476)2). Aus dem Germanischen dürfte weiter außer mast usw. hierher gehören g. mats, aisl. matr, ahd. muos, as. mõs aus idg. \*mõd-to- (Fick 3 1, 170. 2, 183. 3, 229. Kluge Wb. u. mus; andere Herleitungen jedoch denkbar, wie einerseits die von Schade 597. Osthoff Perf. 71. Noreen Urg. Lautl. 50. 78, vgl. 214; andererseits Persson Wurzelerw. 43. 181). Von nasalierten Formen erwähne ich s. mándati usw. = mádati 'feucht, fröhlich sein', mit derselben Bedeutungsentwickelung wie in μήδεα usw. abg. mado 'Hode'. Derselben Bedeutungssphäre wie μαζός, μαςτός usw. gehören an ahd. manzon M. Pl. 'ubera' (aus \*mo-n-d-) sowie alb. ment 'säuge, sauge' mendeše F. 'Amme' (\*me-n-d-; vgl. G. Meyer Wb. 274. Alb. St. 3, 66). Hierzu mit der Bedeutungsentwicklung 'Säugetier', air. menn 'Zicke', kymr. mynn 'hædus', corn. min, bret. menn 'chevreau' (Fick<sup>4</sup> 2, 211), messap. Menzana (Jupiter, dem nach Festus 181 die Sallentiner ein Pferd opferten), was Stier KZ. 11, 148 richtig zu alb. mes (best. mezi), geg. mas 'männliches Füllen von Pferd und Esel', meze, geg. maze F. 'weibliches Füllen' stellt, ein Wort, das in vielen südeuropäischen Sprachen entlehnt ist (s. Tomaschek BB. 9, 101. G. Meyer Wb. 276 Alb. St. 3, 28. Stolz Urbevölkerung Tirols 51. 104. Bugge BB. 18, 193), z. B. im bair. manz menz 'sterilis vacca', rheinl. minzekalb 'juuenca' (Diefenbach Orig. 378). Alb. Grundform ist \*manza- aus \*mandja- aus \*mondio-. Die zuletzt zu erwähnende Form mit -n- ist s. mindā, 1. mendum 'Fehler'; ursprüngliche Bedeutung 'Schmutz, Flecken'. Zum Wechsel 'Feuchtigkeit, Fettigkeit' und 'Schmutz' vgl. mhd.

Sicher ist jedenfalls weder māno noch mamma. Das letztere Wort kann aus \*mand-mā sein, somit zur selben Wurzel, oder = μάμμη (Fick ¹ 1, 508 f.); māno macht wegen seines -ā- Schwierigkeit; vielleicht \*mad-s-nā.

<sup>2)</sup> Eine interessante Parallele zu s. mēd- aus \*mad-d- ist s. nēd- aus \*nazd- aus idg. \*nadzd- aus \*nad-d-. S. nēd- in JUB. (s. Oertel JAOS. 16, 81. 101) usw. (s. Whitney Wurzeln 92) bedeutet 'strömen, fließen', und ist mit seinem ersten 'Wurzel'teil identisch mit s. nadī 'Fluß', ahd. naz, g. natjan, ahd. nezzan 'benetzen'.

rām 'Rahm' und 'Schmutz', mhd. smant 'Milchrahm': thūr. schmant 'Schmutz, Dreck', g. smairpr 'fett': wurzelverw. smar-na 'Mist, Kot' und Vieles mehr bei Persson Wurzelerw. 182 ff.

Ich glaube, es kann kein Zweifel sein, daß måstu- Milchrahm' zu der eben erörterten Wurzelreihe gehört. Was für eine definitive Grundform aufzustellen ist, etwa \*med-tu-, \*mod-tu-oder \*mnd-tu-, dürfte bis auf weiteres schwer oder unmöglich sein zu entscheiden 1).

Np. kepest und andere Formen 'Koloquinthe; Gift, Aristolochia' (s. Horn Grdr. 187) wird wohl auf av. kapasti-, phlv. kapast (Spiegel Ar. Periode 46) zurückgehen, obwohl die Bedeutung des avestischen Wortes unsicher ist (Geldner Drei Yasht 87). Wie schon Spiegel angenommen hat, dürfte trotz Horn lit. kopūstas M. 'Kohlkopf vom Weißkohl' damit zusammenzustellen sein. Dies steht aber für \*kāput-to-, eine sekundäre

<sup>1)</sup> Von andren Wörtern mit -st- ist keins annähernd klar - abgesehen natürlich von den Wörtern, wo -st- idg. etymologisch gesichert ist. S. casta- N. 'eine Art Gürtel' Harsac. (ed. Bomb.) 143, 4. 436, 11 ist, auch wenn es eventuell mit l. catena- verwandt wäre, zweidentig; es kann \*kat-to-, aber auch \*kat-s-to (vgl. cates- in catena) sein. - S. pulasti- 'schlichtes Haupthaar tragend' VS. 16, 43 kann ebensogut oder besser Weiterbildung eines -s-Stammes sein (s. Verf. Beitr. z. gr. Sprachk. 132 f.) als aus \*pulet-ti- mit Heranziehung eines nicht sicheren \*puleti- in air. Ulaid (Stokes BB. 11, 67), - S. castrá- könnte man vielleicht zu catin çātayati 'in Abschnitte zertrennen, abschneiden', çatana- N. 'das Abschneiden', Divyāvad. 180, 23. 281, 30 = cātana- N. usw. ziehen wollen. Das ist aber wenig wahrscheinlich. Teils würde wohl idg. \*ket-tro- zu idg. \*ketro- geworden sein. Und ein wenigstens in sanskritischer Zeit erneuertes \*cat-tra wäre intakt geblieben. Teils aber stellt es sich ungezwungen zu ças- 'schneiden' und verwandten (worüber s. Fick \*1, 548. 2, 697. 41, 424. 2, 85. Fröhde KZ. 23, 310 usw.). - Ganz dunkel - ev. von fremder Herkunst - ist ein N. pr. Löstanī (v. l. Löstonī) Rāja-Tar. 3, 10. - S. dhustūra M. 'Stechapfel' Ujjval. zu Unadis. 4, 90. Kathās. 13, 142, 146 (und Lex.), identisch mit dhustura- (Lex.), dhūstūra- (Lex.), ist in seinem lautlichen Verhältnis zu dhattūra-, dhattūraka M., -kā F. der 'weiße Stechapfel, Datura alba', auch 'Stechapfel' überh. (Lex.) wunderlich, auch wenn sie, was wahrscheinlich, Lehnwörter sind. - S. pusta-M., pustaka-M. N. Manuskriptbuch' (klass.) sind sowohl in Bezug auf das Verhältnis zu pusta- N. Modellarbeit, Bildnerei' (Lex.), pustaka- 'Bosse, Bossage', wie nach ihrem Ursprung im allgemeinen unerklärt. - S. vista- M. ein best. Gewicht: ein karsa oder 16 maşa Gold', ist möglicherweise identisch mit vitta-; dann wegen seiner spezialisierten Bedeutung vom Zusammenhang mit vid- getrennt. -S. kastīra- "Zinn" N., kastūrikā, kasturikā, kastūrī "Moschus; Hibiscus Abelmoschus' sind bekanntlich Lehnwörter.

Weiterbildung von einem mit 1. caput-, isl. hofud ablautendem idg, \*kāput-; während die av. Form auf ein idg, \*kapuot-ti- zurückgeht. Ein dem entsprechendes sanskritisches Wort sollte wohl \*kapasti- resp. \*kapasta- (ev. \*kapusta-) heißen. Prakritisch würde dies \*kapattha- resp. \*kaputtha- sein. Ob nun dies etwa im sanskr. Baumnamen kapittha- M. N. 'Feronia elephantum' sein Gegenstück hat? 'Standort der Affen', wie es z. B. von BR. gedeutet wird, d. h. ein ursprüngliches \*kapi-stha- müßte prakritisch (resp. daher im Sanskrit entlehntes) \*kapittha-1) ergeben. Man kann folglich vermuten, daß ein einmaliges \*kapattharesp. \*kaputtha- volksetymologisch nach kapi- umgebildet worden sei. Das Wort ist erst im MBh. R. und Sucr. sowie bei den Lexikographen belegt, was sehr wohl eine Prakritform ermöglichen könnte. Nun gehen scheinbar die Bedeutungen einerseits des lit, und der iranischen Wörter, die deutlich kopfförmige Pflanzen (resp. Früchte) bezeichnen, und andrerseits des sanskritischen Wortes auseinander. Die etymologisch verwandten Pflanzennamen können jedoch sehr verschiedene Bedeutungen in den verschiedenen Sprachen haben; außerdem zeichnet sich die Frucht der 'Feronia elephantum' wegen ihrer augenscheinlichen rundlichen Kopfform aus, so daß es nicht allzu kühn sein dürfte, s. kapittha- mit lit. kopūstas unter der Voraussetzung einer Volksetymologie zusammenzustellen. Da nun die Prakritform, vorausgesetzt daß eine solche vorliegt, mit ihrem -ttheinem sanskritischen -tth- oder -st(h)- entsprechen kann, ein Suffix aber mit th ausgeschlossen scheint, so bleibt nur ein sanskritisches -st- als möglich übrig. Dies aber, die Etymologie vorausgesetzt, muß aus idg. -tt- entstanden sein.

Sollte nun s. açvatthá- 'Ficus religiosa' eine Prakritform sein — was jedoch in Anbetracht seines zweimaligen Vorkommens im RV. 1, 135, 8. 10, 97, 5, wo es als meton. für 'ein Gefäß aus dem Holze dieses Baumes' gebraucht wird — so ist es entweder = \*açva-stha- (V. Prāt. 4, 98), d. h. so viel als 'Standort der Pferde' (vgl. Kuhn KZ. 1, 467 f.); oder man könnte es mit Fay JAOS. 16 Proc. (1894) 173 als 'having water as its gift' oder 'furnished with water' erklären. In dem Falle

In der Tat vertreten durch p\(\bar{a}\)l. kavittha- nehen kapittha-. Jenes fasse ich dann als ein vollst\(\bar{a}\)ndig volksetymologisch umgebildetes Wort. Andererseits freilich k\(\bar{o}\)nnte, unter Annahme der Etymologie kapi + stha-, der Mangel der Lingualisation auf Rekomposition mit sth\(\bar{a}\) beruhen.

wäre es eine Prakritform, aus \*açva-sta- entstanden, mit der ungestörten Entwickelung von idg. \*-d-to- Part. 'gegeben', was mit Erneuerung des Dentals im Sanskrit als -t-ta- (ā-tta- usw.) auftritt.

Ob und inwieweit es dieselbe Bewandtnis hat mit s. tuttha-N. (M. bei Lex.) 'blauer Vitriol, Feuer' (lex.); 'collyrium; Stein, Felsblock' (lex.); tutthā (lex.) F. 'die Indigopflanze; kleine Kardamomen'; tutthayati (lex.) 'bedecken, überziehen' (wohl urspr. 'mit Vitriol überziehen' BR.); kulattha- 'Name einer Hülsenfrucht Dolichos uniflorus' (MBh. Suçr.) usw.; Lalittha- N. pr. 'eines Volkes und des Fürsten desselben' (MBh.); Pittha-, -ka-N. pr. eines Mannes (Rāja-Tar. 7, 1545. 8, 215¹); Dittha- N. pr. eines Mannes; als Appell. ein Mann von der Art Ditthas; 'ein hölzerner Elephant' u. A. m. (lex.) — dies entzieht sich meiner Beurteilung. Über katthatē habe ich gehandelt KZ. 32, 469 f.; ittham, itthå, itthåd sind (vielleicht) einzelsprachliche Bildungen auf Grund von Pron. id. S. thutthu-kārakam etwa 'schmatzend' (vgl. Mahāvyutp. 263, 56) ist augenscheinlich ein onomatopoetisches Wort, das keine längere Geschichte zu haben braucht.

Ein Wort wie s. tuṣōttha- 'saurer Reis oder Gerstenschleim' (lex.) muß wahrscheinlich fern bleiben. Freilich ist es gleichbedeutend mit tuṣōdaka- (vgl. noch tuṣāmbu-), und man könnte deshalb auf die Vermutung verfallen, daß es ein mit uda-(ka-) verwandtes Wort enthalte (etwa idg. \*ud-to- zu s. \*usta- zu pr. \*uttha-); aber tuṣōdaka- und tuṣōttha- sind augenscheinlich von verschiedenen Grundbedeutungen ausgegangen: tuṣōdaka- ist 'tuṣa-Wasser', d. h. 'das aus tuṣa-, d. h. 'Reishülse', entstandene Wasser', während tuṣōttha- aus tuṣa- und uttha- 'der aus tuṣa- entstehende' (ev. 'was in tuṣa- seine Entstehung hat') besteht.

Zum Schluß erörtere ich eine Sandhierscheinung, die sich statt analogisch als lautgesetzlich auffassen läßt. Es ist bekannt, daß in Endungen, wo -s etymologisch berechtigt ist, z. B. im Akk. Plur. auf -āms usw., dies -s in klassischer Zeit vor c(h)-, t(h)- und t(h)- erscheinen soll; in alter vedischer Zeit ist indessen die Schreibung des -s in diesem Fall nur

<sup>1)</sup> Yittha- N. pr. eines Mannes (Rāja-Tar. 7, 274) ist nach Steins Ausgabe von Rāja-Tar. — mir nicht zur Hand — was auch eine von Zubatý KZ. 31, 8 geäußerte naheliegende Vermutung war, nur eine v. l. von Pittha (s. Wackernagel Aind. Gr. 1, § 228 S. 262). — Pittha- ev. aus s. \*Pista-aus idg. \*pitta- (vgl. s. pitta- 'Galle', pittala- 'ein best. Tier').

sporadisch und mangelt ganz z. B. in der auf urspr. -nt ausgehenden 3. Plur. (Prät.). Man hat daraus geschlossen, daß die gebotene Schreibung in diesem Fall auf analogischer Übertragung beruhe — wie unzweifelhaft betreffs Vok. u. Lok. der -n-Stämme der Fall gewesen sein muß. Wenn nun im RV. das etymologische -s nur sporadisch ist, so kann es auf Zufall beruhen, wenn 3. Plur. Prät. ohne -s vorkommt. Dann ist es wenigstens zu vermuten, daß der Kreis der etymologischen Fälle, von wo der Analogietrieb ausgegangen ist, durch die 3. Plur. Prät. zu erweitern ist. Wenn überhaupt der Fall açvāms tān auf altem vorsanskritischem Sandhi beruht, so kann wenigstens dies der Fall sein auch bei agamains tatah. Folglich hätte man hier neben den Pausalformen auch von altersher stehende Sandhiverbindungen gehabt, wo \*-nt+t- zu ar. \*-ns+t- geworden war. Zu der von Wackernagl Aind. Gr. I, § 280b S. 331 f. zu dieser Frage zit. Literatur noch Windisch Ber. d. s. Ges. d. Wiss. 1893, 236 f.

In zwei weiteren Aufsätzen werde ich über Dental + s(z) + Dental und Dental + s(z) + nicht dentale Explosiva<sup>1</sup>) handeln.

Upsala 2. Juli 1902.

K. F. Johansson.

## Etymologien.

1. Frau Eliz. Wright hat in den Engl. Stud. 30, 341 ff. ein ne. dial. rind 'Reif' nachgewiesen, das sie scharfsinnig in den hrinde bearwas des Béowulf (V. 1363) findet. Ich will hier nur darauf aufmerksam machen, daß dieses rind aus ae. \*hrind zu hrīm in demselben Verhältnis steht, wie Schande zu Scham, Sund zu schwimmen, hund-ert zu lit. szim̃tas, Sand zu ἄμαθος usw. (vgl. Streitberg Urgerm. Gram. S. 142, 4), also ein neues Beispiel für den Übergang von md in nd bietet.

<sup>1)</sup> Sowohl diese Aufsätze wie der vorliegende sind schon Ende 1896 und Anfang 1897 niedergeschrieben. Es wäre wohl zweckmäßig gewesen, meine Darstellung einer durchgehenderen Überarbeitung zu unterziehen. Mit andren Arbeiten dringend beschäftigt, konnte ich nur die hauptsächlichsten Zusätze machen, die durch die nach der genannten Zeit erschienene Literatur geboten waren.

- 2. Zu nhd. schlendern, niederrhein. slenden, nl. slinderen 'gleiten' gehört noch mit Ablaut westfäl. slündern, slünnern 'auf dem Eise gleiten'. Vgl. über die ganze Sippe Uhlenbeck Etymol. Wtb. der got. Spr.² unter fraslindan, Franck Etym. woordenb. unter slenter.
- 3. Roman. \*crīdāre 'schreien' (it. gridare, prov. cridar, frz. crier, span.-port. gritar) wird von Diez und Körting auf lat. quīrītāre zurückgeführt. Lautlich näher liegt aber zweifellos als Etymon german. \*krītan st. V. (mnd. krīten, mhd. krīzen, nnl. krijten, nhd. kreißen), wozu noch mit Ablaut das nnl. Subst. kreet 'Schrei' und mit anderem Suffix nhd. kreischen, nnl. krijschen gehören.
- 4. Mhd. nhd. Kranz scheint im Hd. allein zu stehn; wenn man aber an die Entstehung von ahd. Lenz (e. lent) aus ahd. lénzo aus \*léngizo (vgl. die Nebenformen ahd. léngizin, langez, sowie ae. léncten) und von nhd. Schwanz aus mhd. swanz, \*swangz (vgl. swangezen) denkt, wird eine Herleitung aus \*krangz nicht zu kühn sein. Vielleicht ist von dem mhd. krénzen 'kränzen' aus \*kréngzen = ahd. \*kréngizzen, germ. \*krangatjan, auszugehen, wozu das Subst. eine Neubildung sein würde; wir kommen dann auf mhd. krang(el) 'Kreis, Kranz', krinc (-ges), kringe 'Kreis, Ring', krengel, kringel 'Kreis, Bretzel', aisl. kring, -um 'ringsherum', kringia 'umgeben', kringlóttr 'rund' (vgl. Kluge unter Kring).
- 5. Got. halis 'kaum' kann adverbialer Genitiv eines Adj.
  \*hal-s = κόλο-s 'verstümmelt' sein, vgl. Formen wie got. allis, raihtis, filaus. Wegen der Bedeutungsentwicklung verweise ich auf lat. aegrē 'kaum' zu aeger 'krank, erschöpft', ahd. kūmo, nhd. kaum zu ahd. kūmīg, ndd. kūme (as. \*kūmi) 'kraftlos, gebrechlich, schwächlich', schwed. nāppeligen, dän. neppe, aisl. hneppiliga 'kaum' zu aisl. hnepp-r 'knapp, gering, von kleinem Umfang oder Wert', hneppa 'klemmen, drängen, drücken', hneppt-r 'verkürzt' oder lat. mancus 'verstümmelt, gebrechlich'. Der Verstümmelte ist eben schwach!
- 6. Got. ga-tarnjan kommt nur 1. Tim. 6, 5 vor, in der Stelle: at paimi gatarnip ist sunja = ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας = Vulg. qui veritate privati sunt = Rev. Vers. bereft of the truth = Luther: 'der Wahrheit beraubt sind'. Wenn wir 'wegnehmen, rauben' als Grundbedeutung annehmen, läßt sich das Verbum gar wohl mit got. af-taurnan 'abreißen', ga-taurnan 'sich auf-

lösen', dis-tairan 'zerreißen', ae. teran 'zerreißen', ahd. fir-zeran 'zerstören' zusammenstellen.

- 7. Germ. selvan 'sehen' (got. sailvan, as. ahd. selan, aisl. siá, ae. séon) möchte ich als Bildung mit dem Präfix s- (vgl. darüber jetzt Siebs Kuhns Zeitschr. 37, 277 ff.) von der Wurzel \*eq fassen, vgl. lit. akis, abulg. oko, lat. oc-ulu-s, arm. ak-n 'Auge', gr. ŏcce, lesb. ŏππατα 'Augen', ŏψ-ομαι 'werde sehen', ὅπ-ωπ-α 'habe gesehen'.
- S. Wenn lat. sine 'ohne' aus s-ine (unbetonte Form von \*s-ene) erklärt werden darf, stellt sich dazu, nur mit anderem Suffix, got. inu(h), aisl. án, ón, as. āno, ahd. āna, -u, -o, gr. ἄνευ, osset. ānā. Die vermutete Zusammengehörigkeit mit germ. un-, air. an-, lat. in-, gr. ἀ(ν)-, arm. an-, ai. a(n)- und der Negation germ. ni, nē, idg. nē, wird dadurch nicht weiter berührt.
- 9. Ebenfalls auf Doppelformen mit und ohne s im Anlaut dürften ne. nook, me. nok 'Ecke, Winkel', das im Schottischen auch 'Vorgebirge' bedeutet, bis jetzt aber im Altenglischen noch nicht nachgewiesen ist, und mnd. nnd. snok, mnl. nnl. snoek M. 'Hecht' beruhen. Die Grundbedeutung für beide Worte wäre 'Spitze', aus der sich sowohl 'Ecke' wie 'Hecht' leicht erklären lassen, vgl. die Ausführungen in Francks Etymol. woordenboek unter snoek. Skeat in seinem Concise etymol. Dict. (New Edit.) stellt noch norweg. nakke 'abgeschnittene Ecke' und dän. dialekt. nogg 'Biegung in einem Flusse' zu nook, das natürlich auch auf ae. \*hnōc beruhen kann. Im letzteren Falle wäre ndd. nl. snōk aus urgerm. \*sknōka- zu erklären.
- Zu germ. fella-, lat. pellis, gr. πέλλα usw. 'Haut, Leder' gehört wohl noch mit Ablaut gr. cπολάc 'Fell, Leder'.
- 11. Indogermanische Verwandte von german. staba- 'Stab' hat Kluge in seinem Etym. Wörterbuch gegeben. Zu diesen möchte ich noch ohne s- lat. tabula 'Brett, Tafel' und taberna 'Bretterhütte, Bude' fügen.
- 12. Schulter, ae. sculdor usw. läßt sich mit ahd. halda 'Halde, Abhang', ae. heald, ahd. hald, aisl. hallr (aus \*halfr) 'sich senkend, geneigt', got. wiljahalfei 'Geneigtheit, Zuneigung' zusammenbringen, wenn wir idg. Doppelformen mit und ohne anlautendes s- sowie im Germanischen Ablaut und grammatischen Wechsel annehmen. Wegen des Anlauts vgl. man das ahd. skerti, herti, aisl. herðr 'Schulter'.
  - 13. Im Beiblatt zur Anglia Bd. 13, Nr. 2, S. 36 hatte ich

ae. scīr F. 'office, administration, care, business; district, shire, diocese, parish', ahd. scīra 'Besorgung, Geschäft' mit lat. cūra, alat. coera 'Sorge, Verwaltung' zusammengestellt (vgl. die Glossen: ae. procuratio sciir, ahd. procurare scīra habēn) und letzteres auf ein idg. \*koirā zurückgeführt, woneben das germanische Wort ein idg. \*skeirā oder \*skīrā voraussetzen würde. Da aber das pälignische coisatens = curaverunt bietet (Sommer Handb. S. 210) sind die Grundformen vielmehr als \*skoisā resp. \*skeisā oder \*skīsā anzusetzen. Der grammatische Wechsel im Germanischen spricht eher für das letztere, also \*skīsā.

14. Die beliebte Gleichstellung von ae. éode 'ging' mit got. iddia, ai, áuāt läßt sich nach den Untersuchungen von Sievers in seiner Abhandlung 'Zum ags. Vokalismus' (Leipzig 1900) S. 52 nicht mehr aufrecht erhalten, da er hier nachweist, daß in den ältesten Texten, die noch eo und io scheiden, bei diesem Verbum niemals io erscheint, sondern stets eo oder (nordh.) ea. Wir müssen demnach \*euda als urags. Form ansetzen, was einem got. \*iuda entsprechen würde. Hierin erblicke ich den starken Aorist der idg. Wurzel vadh, die in lat. vado 'gehe', vadum 'Furt', aisl. vada, ae. wadan, mnd. waden, ahd. watan 'waten' vorliegt. Die 3. Pl. Ind. ae. éodun entspräche dann einem idg. \*é-udh-nt, die 3. Pl. Opt. éoden (mit aufgegebenem i-Umlaut) einem idg. \*é-udh-înt. Daß diese Formen dann als schwache aufgefaßt wurden und man etwa nach dem Muster von tweode-tweodun dazu einen Sg. Ind. éode bildete, kann nicht weiter wunder nehmen; lautgesetzlich hätte aus der 1. und 3. Sg. Ind. idg. \*é-udh-om, -et ja nur \*éod werden können, aus der 2. Sg. Ind. \*é-udh-es mit i-Umlaut \*íod, resp. aws. \*íed. Die Singularformen des Opt., éode, sind dagegen wieder direkt auf die idg. Grundformen \*e-udh-iēm, -s, -t zurückzuführen, wobei die urgermanische Ersetzung des Singularsuffixes -jē- durch das -ī- des Plurals sowie die im Altenglischen eingetretene Aufgebung des i-Umlauts im Opt. Prät. ja allbekannte Zwischenstufen sind. Der Opt. éode, Pl. éoden, der ganz lautgesetzlich zu stande kam, mußte natürlich die Neubildung éode im Sg. Ind. noch fördern!

Kiel. F. Holthausen.

## Alt- und neugriechische Miszellen.

## 1. Griech. αἴγλη 'Glanz'.

Eine befriedigende Etymologie von griech. αἴγλη ist meines Wissens noch nicht gefunden. Was Curtius Grundzüge d. griech. Etym. <sup>5</sup>679 lehrt, läßt sich heute nicht mehr halten; aber auch was andere vorbringen, ist unglaubhaft. Fick Vergl. Wörterb. <sup>4</sup>346 verbindet αἴγλη mit lett. vifét 'glänzen', vifús 'flimmernd' und neupers. ēzak 'Feuerfunken'; Prellwitz BB. 23, 67 und Bartholomæ IF. 4, 124 haben schon die Fragwürdigkeit dieser Gleichung betont. Die Etymologie, welche Prellwitz a. a. O. vorträgt, nämlich αἴγλη aus W. ai (in αἴ-θ-ω) + W. gela (in γελάω), ist zwar lautlich korrekter als diejenige in seinem Etym. Wörterbuch (αἴγλη aus \*ἀc-γλᾶ zu ἄc-βολος oder zu γελάω), beruht aber auf Grundsätzen der Wurzelzerstückelung und -zusammensetzung, mit denen man alles und nichts beweisen kann. L. Meyer Griech. Etym. 2, 87 spricht daher mit Recht von 'ungewisser Herkunft' des Wortes.

Da sich eine idg. Wurzel aig 'glänzen' nicht nachweisen läßt, so kann man vermuten, daß das Wort durch Metapher von einer Wurzel anderer Bedeutung abgeleitet sei. Sehen wir zu, wie der Begriff 'Glänzen, Funkeln' u. ä. sonst metaphorisch ausgedrückt wird. Ai. tāra- heißt eigentlich 'durchdringend', aber auch 'funkelnd'; sphurati 'zuckt' und 'funkelt'; lat. corusco bedeutet 'schnell hin- und herbewegen, schwingen, sich zitternd bewegen' und 'blinken, blitzen, schimmern', coruscus 'zitternd, zuckend' und 'funkelnd' (sol, ensis), ebenso mico 'zucken, zittern', dann 'schimmern, blitzen, funkeln' (aurum, stella micans), vibro 'schwingen, zittern, vibrieren' und 'schillern, schimmern' (gladius vibrans); auch im Französischen wird vibrer vom Flimmern des Lichtes' gebraucht; nach einer allerdings wenig sicheren Etymologie Nigras hat ital. brillare (und Verw.) die Grundbedeutung 'infolge rascher Bewegung flimmern, glänzen' (s. Körting Lat.-roman. Wb. s. v. \*beryllo); französ. éclater (éclat) bedeutet - wie immer man über die Etymologie des Wortes denken mag - 'bersten, zerspringen, spritzen', aber auch 'blitzen, glänzen' ('Glanz, Pracht'). Ähnliche Metaphern begegnen nun auch im Griechischen: man vergleiche αἰθύccω 'erschüttern, schütteln' und (spät) 'flimmern', αἴθυγμα 'Schimmer, Funke'; αίόλος 'beweglich, schnell' und 'bunt, schillernd'; daher ist Prellwitz' Etymologie von αὐγή 'Glanz, Schimmer' zur W. veg 'rege sein, eilen' semasiologisch unbedenklich. Aus solchen Fällen ergibt sich, daß der Begriff des Glänzens, Schimmerns, Strahlens' mit Hilfe eines Begriffes der 'raschen, zitternden Bewegung' ausgedrückt werden kann 1). Die Alten haben das schon bemerkt, wie die Etymologie von alan im Etymologicum Magnum zeigt: αἴγλη παρά τὸ ἀῖccw τὸ ὁρμῶ καὶ τὸ λίαν. Πάνυ γάρ δρμητική έςτιν ή αἴγλη. Natürlich ist an diese Zusammenstellung selbst nicht zu denken, wohl aber legt das Vorkommen des Wortes, d. h. die spezielle Bedeutungsnuance des Flimmerns, Funkelns, Glitzerns', jene Metapher nahe: das Wort wird bei Homer gebraucht vom funkelnden, schimmernden Glanz der Sonne und des Mondes (8 45, n 84), sowie des Erzes der Waffen (B 458, T 362). Und wenn die λευκή αἴγλη des Olymp (ζ 45) oder der αίγλήεις "Ολυμπος (A 532, N 243, υ 103) genannt werden, so denkt man an das glänzende Flimmern der Luft in den sonnigen Mittelmeerländern; dieser Begriff kommt noch stärker zum Ausdrucke durch die Häufung der Worte, die sich bei Sophokles Antig. 610 ('Ολύμπου μαρμαρόες αν αἴγλαν) findet.

Eine Wurzel, die sich auf Grund solcher Erwägungen für αἴγλη darbietet, liegt vor in ai. iwg-ati, iwgatē 'sich regen, bewegen', Caus. 'in Bewegung setzen, schütteln', mit ud 'schwingen', mit sam 'in eine zitternde Bewegung setzen'. Zur Hochstufe \*aig verhält sich iwg wie \*aidh, ai. ēdh- (ēdhas 'Brennholz') gr. αἴθ-ω zu \*i(n)dh, ai. indhatē, idhma-, gr. iθαρός; die Bildung von αἴγλη, das demnach eigentlich 'das Zucken, Vibrieren, Flimmern' bedeutete, entspricht nach Suffix, Wurzelform und Akzent am genauesten den Substantiven ζεύγλη und ττρέβλη. Vielleicht hat man, wenn unser Wort zur W. aig 'schnell bewegen usw.' gehört, in der durch Hesych und Suidas bezeugten Bedeutung von αἴγλη 'ein bestimmter Wurf des Würfels' einen Nachklang der ältesten Bedeutung zu sehen, und man würde so zwei Homonyme als verschiedene Sprossen einer und derselben Wurzel auffassen dürfen.

Die Wurzel aig — denn so müssen wir sie ansetzen, wenn wir ai. ing und gr. αἴγλη verbinden — hat mehrere Ver-

Darauf hat auch Usener Rhein. Mus. 49, 461 f. hingewiesen, wo er Παςπάριος, den Beinamen des Lichtgottes Apollo, von ςπαίρω herleitet.

wandte; daß zu ing auch ai. éjati 'sich rühren, bewegen, erbeben' (ējathu- 'das Beben der Erde', -ējaya 'erzittern machend') gehöre, haben Schrader BB. 15, 134 und Wackernagel KZ. 30, 296 bemerkt; letzterer setzt allerdings eine Grundform \*eia\* voraus, indem er gr. εἴβω κατείβω damit verbindet: die Bedeutung '(Tränen) vergießen, herabfließen lassen' (Med. 'niederrinnen') empfiehlt diese Gleichung nicht sonderlich; airec 'die Meereswogen' wird man mit besserem Recht hierherstellen dürfen (Uhlenbeck Etym. Wb. d. ai. Spr. s. v. ējati, L. Mever Griech. Etym. 2, 81), wohl auch ἴξαλος, ein Beiwort der wilden Ziege, wenn es als 'springend, hüpfend' zu deuten ist (so Fick Vergl, Wörterb. 14 346); das Wort für 'Ziege' (gr. ale u. seine idg. Verw.) möchte ich jedoch lieber (schon wegen der lautlichen Verhältnisse) von dieser Wurzel trennen: wir müssen uns dabei beruhigen, daß eben schon das idg. Grundwort \*aiĝ (mit ĝ!) 'Ziege' bedeutete, daß es aber bedenklich ist, darüber hinaus zu spekulieren und hier in die Geheimnisse der idg. Grundsprache weiter eindringen zu wollen. In dem nicht seltenen griechischen Wortelement alg- stecken ja überhaupt verschiedenartige Wurzeln; ich erinnere an die Baumnamen arrespoc und αιγίλωψ, bei denen man mit großer Wahrscheinlichkeit an deutsch Eiche (ahd. eih) erinnert hat, s. vor allem Schrader KZ. 30, 461 f. (auch Reallexikon s. v. Eiche), ferner Prellwitz s. v. αίγανέη, Johansson BB. 18, 14; vielleicht ist man jedoch zu weit gegangen, wenn auch airavén 'Lanze' und airic 'Schild des Zeus' zum germanischen Eiche gestellt wurden. Was zunächst αἰγανέη betrifft, so ist zwar die Bedeutung 'Eichenspeer' semasiologisch tadellos, doch spricht in der Bildung des Wortes einiges dagegen: Schrader setzt einen Baumnamen \*aiyavo- voraus, aber das Suffix -ανο- dient in der Regel dazu, von einer Wurzel den Namen eines Werkzeugs abzuleiten, vgl. δρέπανον, θήγανον, κόπανον, ὄργανον: also heißt \*αἴγανον entweder 'das Werfen, Schleudern', was schon L. Meyer Griech. Et. 2, 82 vermutet, oder 'Wurfgeschoß': dann wird man aber unsere Wurzel aig 'schwingen, schleudern' unbedenklich in airavén suchen dürfen; daß gr. αίγίς ebenfalls (samt καταιγίς 'Sturmwind') dazu gehört, hat schon L. Meyer 2, 84 wahrscheinlich gemacht: die Bedeutung 'Eichenschild des Zeus' ist doch eigentlich durch nichts begründet. Allerdings wird man bei der Ausstrahlung der Wurzel aig bedenken müssen, daß die assoziative Verknüpfung mit den

Homonymen das etymologische Gefühl trübte, und daß daher in einem Worte wie airic verschiedene Vorstellungen ins Bewußtsein treten können, besonders wo es sich um die mythologische Phantasie des Volkes handelt. Schrader hat gerade für die Wurzel aig aus dem Germanischen ein sehr treffendes Beispiel volksetymologischer Umdeutung gegeben, wenn er (BB. 15, 134, Reallexikon s. v. Eichhorn) ansprechend das Element eichin Eichhorn zu idg. aig = ai. ēj, ing stellt und die Beziehung zu Eiche als Volksetymologie erklärt.

## 2. Griech. όλιςθάνω.

Daß ολιαθάνω zu einer W. (s)lidh 'gleiten' gehöre, die durch ags. slidan engl. slide, mhd. sliten 'gleiten', nhd. Schlitten, lit. slidùs 'glatt', lit. slýsti 'gleiten' (slydimas 'das Ausgleiten') repräsentiert wird, ist wohl ziemlich allgemein anerkannt, wenngleich L. Meyer Griech. Etymol. 1, 593 diese Kombination nur mit einem 'vielleicht' seinen Lesern darbietet; man wird auch ai. sridh 'fehlgehen' unbedenklich hierherstellen dürfen, wie dies Kluge Etym. Wb. s. v. Schlitten, Uhlenbeck Etym. Wb. d. ai. Spr. s. v. srēdhati getan haben. Aber das Verhältnis von (δ)λιcθ- zu lidh möchte ich doch anders erklären, als dies in der sprachwissenschaftlichen Literatur geschieht; W. Foy IF. 6, 336 führt (δ)λιcθ- zusammen mit kymr. llithro 'gleiten' auf ein idg. līzdhzurück und scheint demnach das Wort von lidh zu trennen. Prellwitz Etym. Wb. d. griech. Sprache analysiert ein lid + dhē (falsch statt lidh-) und nimmt also die Allerweltswurzel dhe zu Hilfe, um die Wurzelerweiterung zu erklären. Man kommt aber mit einfacheren, durch Analogieen gut gestützten Mitteln aus, wenn man von einem nominalen und verbalen Stamm όλιςθοausgeht.

Es liegt kein Grund vor, in ὅλιςθος 'Glätte, Schlüpfrigkeit', auch 'Name eines Fisches' etwa eine junge a verbo-Bildung zu sehen, weil sie — doch vielleicht ganz zufällig — erst spät bezeugt ist (s. z. B. L. Meyer a. a. O.). Das dem ὅλιςθος zu Grunde liegende \*liddhos führe ich auf lidh + to- zurück, d. h. auf eine Ableitung von lidh- mit Hilfe des so häufigen Suffixes -to-. Ist diese Kombination richtig, so wird für das Aspiratengesetz (dh-t zu ddh, bh-t zu bdh, gh-t zu gdh) zu den wenigen griechischen Belegen ein weiterer gewonnen, der sicherer ist, als etwa κύςθος zu κεύθειν; s. darüber Brugmann Grundriß 1² 625 f., Griech.

Gramm. <sup>3</sup>96. Morphologisch ist eine to-Bildung \*liddho- ohne jede Schwierigkeit: dem Worte ὅλισθος 'ein Fisch', d. h. wohl 'der glatte, schlüpfrige' oder 'der entgleitende' entsprechen -to-Bildungen wie srutá-, ρυτός 'fließend', ai. sthita 'stehend', πιστός 'vertrauend', τλητός 'ausharrend', πορευτός 'wandernd', lat. tacitus 'schweigend' usw.; zu ὅλισθος 'Glätte, Schlüpfrigkeit' vgl. man ai. ghāta-s 'Schlag', gr. φόρτος 'Last', κάματος 'Mühe', νόςτος 'Heimkehr', βλαςτός 'Keim', ἄμητος 'Mähen, Ernte', lat. lectus 'Bett', cubitus usw. (s. Brugmann Grundr. 2, 210 ff., Griech. Gramm. <sup>3</sup>200 f.).

Auch das Verbum ὁλισθάνω paßt aufs beste zu diesen Bildungen, wie immer man das Verhältnis des Aoristes ὤλισθον ὁλισθεῖν (schon bei Homer) zum später bezeugten Präses ὀλισθάνω auffaßt: denn das Verbum fügt sich ganz in den Typus ἀμαρτάνω: ἥμαρτον, βλαστάνω: ἔβλαστον (βλαστός); das späte βλυστάνω = βλύζω und ὀπτάνω 'sehen' (G. Meyer Griech. Gramm. ³588 f.) zeigen, wie das Sprachbewußtsein den engen Zusammenhang von -το- Partizipien und Verben auf -τάνω empfand; daß die t-Erweiterung der Wurzel in ἔβλαστον, ἥμαρτον mit der t-Präsenzklasse und mit dem nominalen Suffix -to- zusammengehört, wird von Brugmann Grundriß 2, 1038 ff., Griech. Gramm. ³295 f. genauer ausgeführt.

Man könnte allerdings in ὀλισθάνω auch eine θ-Erweiterung annehmen, wie sie z. B. in δαρθάνω vorliegt: die Möglichkeit ist zuzugeben, aber ein Nomen ὅλισθος, das sich als to-Bildung so leicht erklärt, hinge als -dho-Bildung in der Luft, da ein indogermanisches Nominalsuffix -dho- wenig gesichert ist. Ich möchte die Frage aufwerfen, ob nicht vielmehr auch ἀπ-εχθάνομαι (samt ἔχθω, ἐχθρός usw.) und ἄχθομαι (neben ἄχνυμαι) ebenfalls den to-Bildungen zuzuweisen sind, als welche sie sich nach dem Aspiratengesetz ohne weiteres deuten lassen. Die ganze -θ-Präsensklasse macht den Eindruck, als ob sie von ein paar Mustern wie πύθω, πλήθω ausgegangen wäre und schließlich durch einige andersartige Bildungen wie ἄχθομαι, ἀπεχθάνομαι, ὀλισθάνω einen rein zufälligen Zuwachs erhalten hätte.

# 3. Altserb. sebrű und neugriech. céμπρος.

céμπρος oder ceμπρός "Teilbauer', d. h. 'Bauer, der mit einem andern zusammen ein Stück Feld bebaut oder mit ihm zusammen ein Stück Vieh hält', τέμπρα Teilbäuerin' oder Teilbauernschaft' ist ein in verschiedenen neugriechischen Dialekten völlig eingebürgertes Wort, wie z. B. auch die Ableitungen ceuπρεύω, ξεcεμπρεύω u. dgl. zeigen. Es läßt sich aus allen Teilen Griechenlands mit Ausnahme des ägäischen Meeres belegen, s. G. Meyer Neugriech. Stud. 2, 56 f., und ist mithin eines der wenigen, ziemlich allgemein verbreiteten slavischen Lehnwörter des Neugriechischen; den Belegen G. Meyers kann ich noch céμπρα Teilbäuerin' aus Zante beifügen (gebraucht in der 'Ecria 1892, 2, 141). Daß es zu altserb, sebrű 'plebeius', kroat, sebar 'Ackersmann', russ. seberű Teilnehmer', lit. sebras 'Hälftner' gehört. ist ebenfalls schon lange festgestellt, s. G. Meyer a. a. O. und Solmsen KZ, 37, 595 ff. Der Grund, warum ich das Wort zur Sprache bringe, liegt in der lautgeschichtlichen Verwertung. die ihm Solmsen (dem übrigens nur der peloponnesische Beleg bekannt war) a. a. O. S. 596 zu teil werden ließ: durch cέμπρος "dürfte urslav. sebrű als Grundlage unseres Wortes (sebrű usw.) jedem Zweifel entrückt sein". Dieser Satz ist falsch, weil die tatsächlichen Lautverhältnisse des Neugriechischen für cέμπρος nichts anderes als das bezeugte sebrü erfordern. Damit nicht neugriech, τέμπρος weiterhin für ein slav. \*sebrű verwendet werde, sei die Vertretung von slav. b im Neugriech. hier kurz behandelt: dem Kenner des Neugriechischen sage ich damit nichts Neues.

Es ist eine bekannte Erscheinung, daß die Mediae italienischer und türkischer Lehnwörter im Neugriechischen in der Regel durch γκ, ντ, μπ wiedergegeben werden, s. Verf. Handbuch d. neugr. Volkssprache § 15 Anm. 2. Nicht anders ist es mit den slavischen Lehnwörtern: für slav. g d b ist ebenfalls μπ ντ μπ die Regel  $^1$ ), worüber man sich aus G. Meyers Neugr. Stud. 2 leicht überzeugen kann; was μπ = b betrifft, so gehören unter den weiter verbreiteten Wörtern hierher γρέμπανος, γρέμπενα (u. ä.) 'Klippe, Abgrund' od. dgl. = asl. greben, serb. greben, Zάμπα 'Frosch, Kröte' = asl. (serb. usw.) žaba, ντόμπρος 'einfältig'  $^2$ ) = asl. dobru; nur in den slavischen Grenzlandschaften

Über β (e) = slav. b (z, B. κούβελος = bulg. kübülü usw.) vgl.
 Meyer a. a. O. 12 und Verf. German. Abhandl. für Paul S. 249 f.

<sup>2)</sup> Daß das Wort, das G. Meyer nur aus dem Glossar des Papazafiropulus (Peloponnes) kennt, nicht nur auf dieses Gebiet beschränkt ist, zeigt der Gebrauch jenes Wortes und seiner Ableitung ντομπροσύνη in

sind bezeugt γλόμπα 'Schaden' (Epirus) = serb.-bulg. globa, (γ)κριμπός 'bucklig' (Epirus) zu bulg. grüba 'Höcker', ντουμπίτει 'Art festes Holz' (Epirus) zu serb. dyb 'Eiche'.

Mithin ist es unmöglich, cέμπρος als einen Beweis für eine slavische Form mit Nasal zu benützen; dieser Beweis könnte nur aus dem Slavischen selbst geführt werden: ein cέμπρος würde allerdings einer solchen Form auch nicht widersprechen, wie z. B. cτοῦμπος 'Mörserkeule' = agl. stapa zeigt.

Endlich sei noch bemerkt, daß die makedonische Form¹) cιμπρόc (so besser zu schreiben als cυμπρόc) die lautgesetzliche Vertretung für cεμπρόc ist, da unbetontes e im Nordgriechischen zu i wird, vgl. Hatzidakis' Einl. S. 343 ff., Verf. Handbuch § 7 Anm. 1.

### 4. Neugriech. cύμπλιος 'Nachbar'.

- G. Meyer wirft Neugr. Stud. 2, 57 die Frage auf, ob das neugr. (dial.) cύμπλιος 'Nachbar' vielleicht aus dem oben (Nr. 3) besprochenen céμπρος 'entstellt' sei. Ich glaube, daß der verstorbene Forscher diesen Vorschlag nur gemacht hat, weil er auf andere Weise dem Wort nicht beikommen konnte: denn die lautlichen Schwierigkeiten sind kaum zu beseitigen. Zwar könnte man den *i*-Laut (statt des zu erwartenden ε) aus einer Anlehnung an cuμ- in Zusammensetzungen wie cuμπέθερος, cuννυφάδα, cύντεκνος 'Pate' (Syme, nach Γρηγορόπουλος, 'Η νῆcος Σύμη, Athen 1877, S. 66), cύντροφος erklären, aber der Wandel von ρ in λ ließe sich kaum rechtfertigen. Das Wort ist ohne lautliche Schwierigkeit als gut griechisch zu deuten.
- G. Meyer kennt cύμπλιος nur aus einem naxischen Märchen (Νεοελληνικὰ 'Ανάλεκτα 2, 21); ich habe mir aus heutigen Dialekten noch zwei Belege notiert: cύμπλιο oder seltener cύμπλια 'nahe' Syra (Κλ. Στέφανος Bull. de corr. hell. 3, 28); cύπλιον (geschr. cίπληον) 'nahe' Karpathos (Μανωλακάκης, Καρπαθιακά, Athen 1896, S. 212). In den mir zugänglichen Wörterbüchern fehlt das Wort mit Ausnahme des kleinen Handwörterbuches von Th. Kind (Leipzig 1841): cύμπλιος 'Zwischenwand'; woher es Kind hat (vielleicht aus Korais, s. u.), kann ich nicht feststellen; in der Neubearbeitung des Wörterbuches von Petraris (Leipzig

der Sprache von Psicharis (vgl. z. B. den Roman Τὄνειρο τοῦ Γιαννίρη S. 131. 172. 188).

<sup>1)</sup> Aus Velvendos.

1897) ist es weggelassen. Das Wort scheint auf die Inseln des ägäischen Meeres beschränkt zu sein; es ist jedoch früher in diesem Gebiet weiter verbreitet gewesen als heute: unter den handschriftlichen Urkunden, die ich 1890 in Amorgos exzerpierte, fand sich in einem Privatvertrag vom Jahre 1740 das Wort ciuπλεοc 'benachbart'; heute ist es nach den von mir eingezogenen Erkundigungen nicht mehr gebräuchlich. ciμπλεος darf mit cύμπλιος völlig identifiziert werden, denn es ist vermutlich eine orthographische Pseudoform: der Schreiber der Urkunde schrieb entsprechend dem Verhältnis von γονέον, d. i. γονέων der Schriftsprache, zu γονιῶ im lebenden Dialekt cíuπλεος statt cύμπλιος, da ihm dessen Ursprung natürlich ganz dunkel war. Man wird ein i um so sicherer annehmen dürfen, da mit den heutigen Formen (s. o.) der älteste Beleg des Wortes übereinstimmt: Ducanges Glossarium verzeichnet das Adverb cύμπλιον 'proxime, in der Nähe' aus einem Anonymus de locis Hierosolymitanis, wo es zweimal begegnet (s. Leonis Allatii Σύμдикта, Köln 1653, S. 86 u. 98, wiederholt in Mignes Patrol. graeca 133, 977 B)1); die Schrift ist nach Krumbacher Byz. Lit.2 421 "schwerlich vor dem 15. Jahrhundert entstanden". Für die Beurteilung der Lautverhältnisse ist diese Zeitbestimmung wichtig.

Korais, der in den Ἄτακτα 4, 568 cύμπλιος τοῖχος 'Zwischenwand' aus dem Lexikon des Somavera und cύμπλιον aus Ducange anführt, war bereits mit seiner Etymologie auf einer richtigen Fährte, indem er an "τουμπελάζω ἢ τουμπλάζω" erinnerte. Ich leite cύμπλιος von einem älteren \*τύμπληγος ab; es bedeutete also 'zusammenstoßend, anstoßend', ὁ τομπληγος ist 'der Anstößer', d. i. 'der Nachbar'. Über die Bedeutungsentwicklung braucht man, glaube ich, kein Wort zu verlieren, denn sie ist an sich klar; κράτις καὶ τόμπληξις heißt (bei Plutarch) 'Mischung und Zusammentreffen'. Ein altes τόμπληγος darf man ohne Bedenken ansetzen: τομπληγάς bezw. Συμπληγάδες νῆτοι sind

<sup>1)</sup> An der zweiten Stelle nach der Ausgabe des Allatius steht bei Migne πληςίον. Mignes Ausgabe des Textes ist ein buchstäblicher Abdruck des Textes von Allatius samt seinen orthographischen Fehlern; nur an einigen Stellen ist ganz willkürlich davon abgewichen — warum, vermag man nicht einzusehen. Die Schreibung τομπλίον bei Allatius S. 86 gegenüber dem richtigen τόμπλιον S. 98 ist bedeutungslos, da in der Setzung des Akzents Fehler und Inkonsequenzen nicht selten sind.

die nächstverwandten Bildungen. cύμπληγος könnte allerdings auch eine ziemlich junge, d. h. der neugriechischen Sprachgeschichte angehörende Bildung sein: denn wie man etwa ngr. ἀνήμπορος 'schwach' zu ἡμπορῶ 'ich kann', ἀνέγγιγος (neben ἄγγιχτος) 'unberührt' zu ἐγγίζω 'berühren', ἀςτόλιγος 'ungeschmückt' zu ςτολίζω, ἀξούριγος (Ofis im Pontos) 'unrasiert' zu ξουρίζω bildete, so konnte man von einem \*cυμπλήγω oder \*cυμπλήζω = agr. cυμπλήςcω (cf. ngr. φυλάγω, ἀλλάγω [Chios], τυλίγω, ἀνοίζω oder ἀλλάζω, τάζω, χαράζω, πήζω usw.)¹) ein \*cύμπληγος ableiten; da aber das Verbum cυμπλήςcω im Neugriechischen nicht vorzukommen scheint, wird man am besten ein altgr. Substrat annehmen.

Lautliche Schwierigkeiten bietet unsere Etymologie nicht: der Ausfall von y findet sich in dem Sprachgebiet, aus welchem die örtlich bestimmbaren Belege unseres Wortes stammen. Einige Beispiele mögen diesen Ausfall des y illustrieren. Naxos: và φύει (φύγει), τυλίει (τυλίγει), ἡπήαινε (ἐπήγαινε), πηαίνουν (πηγαίνουν), έλιες (ὀλίγες), πηάδι πηαδιού (πηγάδι, -ιού), ήφυα (ἔφυγα), coû 'λεα (coû 'λεγα), άνοίω άνοίουνε (άνοίγω, -γουνε), το γληορότερο (γληγορότερο); die Beispiele stammen alle aus den naxischen Märchen (Νεοελλ. Άνάλεκτα a. a. O.), in denen auch cóμπληος vorkommt. Syra: über den Ausfall des γ vgl. die allerdings wenig zureichende Angabe von Klon Stephanos Bull. de corr. hell. 3, 21; in dessen Glossar von Syra findet sich nur άρμε(γ)ός 'Melkkübel', διαλε(γ)ῶνας=ὁ διαλέγων und ὑδαός=ὑδραγωγός. In den von Pio Contes populaires grecs veröffentlichten Märchen aus Syra finden sich trotz der nicht ganz konsequenten Orthographie mehr Belege, so z. B. ἀνοίει, πηαίνει, ἔφυε, ήλεε, ἐφύαςι (ἔφυγαν), ἡπήανε, Karpathos: s. Μανωλακάκης a. a. O.; aus dem Glossar vgl. z. B. ἔπηε 'geh' (zu πηγαίνω), ξενοφυάρις (-φυγάρις), ἀνεορεύω 'erinnere' (\*ἀνεγορεύω); aus den Texten (220 ff.) μεάλος (μεγάλος), ςιανά (ςιγανά), ἐπῆα (ἐπῆγα), φύουςι, άνοίουν, κυνηῶ (κυνητῶ), ὀγλήορον (γλήγορα). Merkwürdig ist die Schreibung cύπλιον auf Karpathos statt cύμπλιον; ohne mich hier auf eine Erörterung einzulassen, bemerke ich nur, daß bei Μανωλακάκης S. 214 auch cu(γ)κεντίζω, cú(γ)κλυεις und cύκρυον 'Schauder' (zu κρύος) geschrieben wird, was uns das Recht giebt, cύπληον auf ein cύμπληον zurückzuführen.

Beispiele solcher Präsensbildungen bei Hatzidakis Einl. 400. 402 und Verf. Handbuch d. neugr. Volksspr. S. 78 f.

Auch Amorgos zeigt die entsprechende Behandlung von r, wofür aus meinen eigenen Aufzeichnungen einige Belege folgen sollen: πηαίνω πήαινα ἐπῆα, ξέφυεν (ἐξέφυγεν), πληές (πληγές), ἀπήανος (πήγανος), πηάδι, ἀρμέω (ἀρμέγω), λίος (von mir auch auf Naxos gehört = ολίγος), ττέος = ττέγος. Daß ein solches erst sekundär vor Vokal geratenes i oder e konsonantisch werden kann, zeigen Formen wie cτιάδι = cτεγάδι und λιάτα = λιγάκι, die ich in Ios gehört habe: daher ist cύμπλιο mit konsonantischem i nicht auffallend. Der Schwund des y kann demnach nicht ganz jung sein; so zeigen denn auch die von mir exzerpierten Urkunden gelegentlich Nichtschreibung des Lautes: ἀελάδι (ἀγελάδι), ἀεληά (ἀγελιά), προςτεάδα (heute προcτιάδα) zu cτεγάδι (s. oben) finden sich in derselben Urkunde, die cύμπλεος enthält; für unsern Zweck ist also nur noch festzustellen, ob auch bei dem Anonymus de locis Hierosolym, mit dieser lautlichen Erscheinung gerechnet werden darf. Die Frage ist zu bejahen. Der Text scheint nicht viel älter als die Zeit des Druckes (s. oben). Leider orientiert uns Leo Allatius nicht über die Herkunft seines Textes, doch kann man Chios vermuten, da jener Gelehrte Handschriften aus Chios auch sonst benutzt hat. Der Abdruck des Allatius hat ganz den Wert einer Handschrift, wie seine orthographischen Fehler und Absonderlichkeiten zeigen. Der Verfasser selbst bemühte sich zwar, schriftgriechisch zu schreiben, aber es ist ihm nur unvollkommen gelungen; wenn auch manches dem Schreiber der Handschrift zugeschrieben werden kann, so weisen doch die ziemlich zahlreichen romanischen Lehnwörter und einige andere Dinge (wie z. B. ἀπάνου μέρου είς τον δρόμον 'oberhalb des Weges', vgl. ähnliche Wendungen im Pontischen) darauf hin, daß der Autor selbst dialektische Vulgärformen in die καθαρεύουςα eingemischt hat. Daß der Text auf einer der Inseln des ägäischen Meeres entstanden ist, halte ich für sehr wahrscheinlich, wenn auch eine strikte Beweisführung nicht möglich ist. Charakteristisch ist: 1. das auslautende -ν in το κελλίν = κελλίον u. dgl., ja sogar ἐκεῖν (vor Vokal) st. ἐκεῖ (S. 976 ed. M.). Das ägäische Meer und der Pontos sind das Hauptgebiet dieser Erscheinung (s. Verf. Handb. § 33). 2. Das Pronomen conjunctum wird nachgestellt (ἔχουν το, ἔβλεπαν την), wie dies auch auf Cypern, Kreta, Rhodos u. a. Inseln und im Pontos tiblich ist (s. Handb. § 120). 3. evan st. είναι findet sich heute noch im Peloponnes und auf Kreta. s. darüber zuletzt Krumbacher Sitzungsber. d. Münchener Akad. 1893, Bd. 2, 157; über das Vorkommen der Form in der älteren vulgärgriechischen Literatur s. Pernot Mém. de la Soc. de linguist. 9, 17 ff. 4. Die romanischen Lehnwörter und deren Ableitungen konvergieren alle zusammen auf das ägäische Meer; abgesehen von byz. Wörtern wie καντήλα, κουβούκλιν und τέντα vgl.:

καμπανάριον 'Glockenturm' Kreta, Syme.

τὸ κελλίν Syra, Kreta.

κολόνα Kreta, Attika.

τὸ λαζούρι (geschr. λαζούρη) Kythera.

το πορτί (geschr. πορτή!) Kreta.

προύτζινος Kreta (Syra).

cκαλιά 'Treppenstufen' Kreta.

τρούλλη Cypern, daneben τρούλλα, besonders im ägäischen Meer.

(Die Belege sind nach G. Meyers Neugr. Stud. 3 und 4 gegeben. wobei von den Verweisen auf die Wörterbücher abgesehen ist: denn sie geben keine geographischen Anhaltspunkte). Natürlich ist das Vorkommen dieser Wörter häufiger, als durch die bestimmten geographischen Zeugnisse gekennzeichnet ist: aber alle Belege zusammen weisen doch auf ein Zentrum, das eben durch die Inselwelt gebildet wird. Unser Text hat übrigens einige Wortformen, die in der Sammlung von G. Meyer fehlen: πλουμιστός 'gestickt', s. G. Meyer s. v. πλουμί, πλουμίζω, und cκαλόνι 'Treppenstufe'; auch τὰ cτάολα (S. 973) 'stationes' ist nach Form und Bedeutung bemerkenswert, vgl. G. Meyer s. v. cτάβλος. Für eine geographische Bestimmung des Textes könnten noch in Betracht kommen die Stellen νὰ Ζυχήςει ὁ ποταμός (976) 'daß ausströmt der Fluß', ήμιτεν χοάριον άνθρώπου (977) 'media planta humani pedis' und das öfter gebrauchte Verbum cεβαίνω (và cέβη); für die beiden ersten Worte stehen mir überhaupt keine anderen Belege zu Gebote; was das Verbum cεβαίνω betrifft, so kenne ich nicht seinen Verbreitungsbezirk; es ist ganz gewöhnlich im Pontos, begegnet aber auch in Velvendos (Mazedonien).

Es spricht jedenfalls nichts dagegen, aber einiges dafür, daß unser Anonymus von den Inseln stammte: in diesem Gebiet ist Ausfall des γ weit verbreitet (vgl. auch Verf. Handb. § 22). Schließlich gibt uns aber der Text selbst einen unmittelbaren Hinweis auf Schwund des γ: einmal wird νὰ ρυγῆ = νὰ ρυῆ (977, neben ἐρρύηςαν 984) geschrieben; der Schreiber hatte

also für den Aussprachewert des 7 keine richtige Empfindung; er konnte es hinzusetzen, ohne daß für ihn die Form der Schriftsprache lautlich verändert wurde.

Wir mußten einen etwas weiten Umweg machen, um unsere Etymologie von cύμπλησε = cύμπλητος zu begründen: aber dadurch sind alle Schwierigkeiten, wie mir scheint, gehoben worden; ein verkanntes, gut griechisches Wort ist 'gerettet'.

### Neugr. τεέργα 'Decke' und seine Verwandten in den Balkansprachen.

In allen Balkansprachen ist ein Wort vertreten, dessen griechischer Vertreter ττέργα lautet; aus Miklosich Die slav. Elem. im Neugr. (Sitzungsber. d. Wiener Akad. Bd. 63) S. 32 und Türk. Elem. 1 (Denkschr. d. Wiener Ak. 1884) 276 bezw. 4 (1890) 95, G. Meyer Alb. Wörterbuch S. 440, Neugr. Stud. 2, 61 ergibt sich die Reihe: türk. tierge Teichtes Zelt (aus Wolldecken). Hütte', serb, čerga 'Zigeunerzelt', kroat, 'Hütte', zig. čerga 'Zelt', bulg. čerga 'grobe Decke', rum. cergă 'Decke', alb. (geg.) téerge Wolldecke'; neugr. ττέργα 'Decke', alb. teerge F. 'bunte Wolldecke, Zelt aus Decken', auch 'Spinngewebe' (nach v. Hahn) und geg. 'Lumpen': das Wort ist auch ins Kleinrussische, Magvarische und Kurdische übergegangen, worüber man Miklosich vergleiche; endlich findet sich im Judendeutsch des Ostens sargenes 'linceul', das man aus it. sargano (s. u.) ableitet (Sainéan Mém. de la Soc. de linguist. 12, 127). Es handelt sich hier um eines der gemeinsamen balkanischen Kulturwörter, die von einem Volksstamm dem andern übermittelt wurden; ich habe die Wortformen in der Reihenfolge hergesetzt, wie sie sich nach G. Meyers Auffassung ausgebreitet haben. Er hält das Wort (übrigens in Übereinstimmung mit Miklosich) für türkisch; "die Bedeutung spricht - nach G. Meyer - dafür, daß die Griechen zunächst von den Slaven entlehnt haben", doch ist "die Form mit ts (im Albanesischen) durch Griechen vermittelt". Daß die Wanderung des Wortes in ganz anderer Richtung verlaufen sein muß, wird die Etymologie lehren, die im Folgenden begründet werden soll.

Zunächst verzeichne ich noch zwei Belege des Wortes aus dem Albanesischen und Neugriechischen, die hisher nicht berücksichtigt worden sind, nämlich alb. (geg.) čerg (best. čerga) 'Soldatenzelt' nach dem Fialuur i voghel sccüp e ltinisct von J. Jung (Skutari 1895) S. 181 und neugr. ττέργα 'Decke' in den Διηγήματα τῆς ξενιτειᾶς von Χ. Χρηςτοβαςίλης (Athen 1899) S. 17 und 37; der griechische Schriftsteller ist Epirote: das stimmt zu dem Beleg aus Zagorion bei G. Meyer Ngr. Stud. 2, 61. Aus welcher Landschaft die weiteren von G. Meyer angeführten Belege stammen (Οἰκονόμος, Δοκίμιον περὶ τῆς τυγγενείας τῆς κλαβονο-ρωςτικῆς πρὸς τὴν ἐλληνικήν 3, 141 und Zeitschrift Παν-δώρα 8, 517), vermag ich nicht festzustellen, da mir die betreffenden Werke hier nicht zugänglich sind. G. Meyer hat ferner zwei Formen übersehen (oder für unbrauchbar gehalten), die für die Geschichte des Wortes von Belang sein können: τέργα 'Fell', auch 'Flaum', das Miklosich Türk. Elem. a. a. O. 4, 95 — leider ohne Quellenangabe! — verzeichnet, und τεργούττι 'δ λόφος τῆς περικεφαλαίας' (ἀπὸ πτερὰ ἢ ἵππου τρίχας), das nach Korais 'Ατακτα 2, 203 türkisch sein soll.

Gegen den türkischen Ursprung des Wortes spricht nun eines, daß es — soviel ich wenigstens zu beurteilen vermag im Türkischen zu keiner etymologischen Sippe gehört, sondern isoliert steht; in Vambérys etymologischem Wörterbuch ist es nicht verzeichnet. Ich glaube, daß sich innerhalb der alteuropäischen Sprachen eine völlig zureichende Etymologie darbietet.

Die romanischen Sprachen besitzen in vulgärlat. sērica (\*sārica) zu sericus und cηρικός 'seiden' die Stammform einer ziemlich reichentwickelten Wortsippe: Ducanges Gloss. med. et inf. lat. verzeichnet serica = serica tunica, serga \*storea, tegea quia ex panno eiusdem nominis saepius erant', sericalis pannus oder sericale = franz. 'serge'; aus den romanischen Sprachen gehören hierher (vgl. Groeber Arch. f. lat. Lexik, 5, 466 und Körting Lat.-rom. Wörterb.) franz. serge (sarge) 'étoffe croisée de soie, de laine' (nach dem Dictionnaire von Hatzfeld), it. sargia 'Art Leinen- oder Wollenzeug in verschiedenen Farben', heute besonders gebraucht für 'bunt gestreifte, baumwollene Bettdecke mit Fransen', dazu sárgano und sargina 'grobes Tuch zu Wagen-, Karrendecken, Plantuch' (nach dem ital. Wörterbuch von Rigutini-Bulle), span. jerga 'Zeug', xergo, jergo 'grosser Sack', rum. sarică 'ein auf einer Seite zottiges Oberkleid'. Aus diesem romanischen Wort, speziell aus der Form serga kann das Balkanwort ohne Schwierigkeit abgeleitet werden, wie z. B. auch ital, sargia in jüngerer Zeit nochmals entlehnt worden ist, vgl. cάρντcα 'Serge' G. Meyer Neugr. Stud. 4, 80.

Was zunächst die Bedeutung betrifft, so kann von einem griech, τηρικόν oder τηρική nicht ausgegangen werden: denn cηρικόc ist immer, soviel ich sehe, auf den Begriff 'Seide' beschränkt geblieben, bis es seine Stelle an μέταξα abgetreten hat (cηρική ή μέταξά ἐςτιν sagt Suidas), das im Süd-Osten Europas früh herrschend wurde (s. G. Meyer Alb. Wörterb. s. v. mendafše). Woher lat. serica (cηρικός) seinerseits stammt, ist eine Frage, deren Prüfung uns hier von unserem näheren Ziele weitab führen würde. Interessant ist vor allem die Vergröberung der Bedeutung, welche das Wort in den romanischen Sprachen durchgemacht hat. Man findet eine Reihe der Balkanbedeutungen schon im romanischen Substrat und seinen Sprossen: die Bedeutung 'Zelt', weiterhin 'Hütte' 1) konnte sich aus der italienischen 'Plantuch' leicht entwickeln; die gegische Bedeutung 'Lumpen' läßt sich ebenfalls leicht im Anschluß an die romanischen Grundformen verstehen (s. auch u. S. 357), während 'Spinngewebe' offenbar auf eine ältere Bedeutung 'feines Seidengewebe' zurückgeht.

Überraschend ist somit die Vielgestaltigkeit der Bedeutungen, die ein einzelner bestimmter Stoffname im Laufe der Zeit und auf weiten Wanderungen angenommen hat. Da schon das romanische Substrat diese Vielgestaltigkeit aufweist, so ist es eigentlich nicht nötig, Beispiele dafür zusammenzustellen, wie Stoffnamen von einem Stoff auf den andern übergehen oder zur Bezeichnung von Kleidern und anderen daraus verfertigten Gegenständen verwendet werden. Einige Parallelen sollen genügen?). 1. Ein Stoffname dient zur Bezeichnung eines anderen Stoffes: lat. linum 'Linnen' in nachklassischer Zeit auch 'Baumwolle, baumwollene Tücher', ebenso gr. βύccoc, κάρπαςος, cινδών sowohl 'Leinenstoff' wie 'Baumwolle'; alb. beze 'Baumwollenzeug' und (geg.) 'Leinwand' (nach Pisko Handb. der nordalb. Sprache). Auch der Name für 'Seide' hat Umdeutungen erfahren: zu pers. każ (arab. gazz) 'Seide' gehört wohl franz. gaze, das jedoch nicht einen 'Seidenstoff', sondern ein bestimmtes

Zur Verschiebung "Zelt-Hütte" vgl. gezelt, das im Judendeutsch der Walachei "Hütte" bedeutet, s. Mém. de la Soc. de Linguist. 12, 135.

<sup>2)</sup> Für einige Nachweise bin ich Herrn Professor Justi zu Dank verpflichtet. Wie leicht gerade im Gebiete der Kleidungsstücke die Benennungen wechseln und durcheinander gehen, hat z. B. Justi in der Ztschr. f. deutsches Alt. 45 (1901), 420 ff. gezeigt.

feines Gewebe (z. B. aus Baumwolle) bezeichnet; βομβύκιον und lat, bombyx ist eigentlich das Gespinnst der wilden Seidenraupe, wird aber in seiner weiteren Geschichte auch zur Bezeichnung der Baumwolle verwendet (s. Schrader Reallexikon S. 63). 2. Stoffnamen zur Bezeichnung von daraus verfertigten Gegenständen (bisweilen zugleich mit Übertragung auf andere Stoffe): pers. kažin (zu kaž, s. oben) 'eine mit Florettseide oder Baumwolle ausgestopfte Decke, die man im Krieg über Pferde, Elephanten und Menschen breitete' (s. Gött. gel. Anz. 1887, 298 f.). pers. kaj āghand (bei Firdusi kažāgnd nach F. Justi) 'mit Seide wattierter Waffenrock' (wozu vielleicht franz. casaquin casaque mhd. kasagān 'wattierter Waffenrock'); gr. cıvbwv auch 'Kleider aus c.', neugr. ceντόνι auch 'Betttuch'; τὰ κάρβαςα (zu κάρπαςος) und φάρος 'Zeug, Leinwand', ferner 'Segeltuch' und 'Segel', wie z. B. auch neugr. παννί (Tuch'), lat. linteum und deutsch Lein (poetisch) für 'Segel' gebraucht werden (über letzteres s. Grimms Wörterbuch s. v.); γούνα, lat. gunna 'Pelz', it. gonna 'Frauenrock', alb. qune 'Mantel von Ziegenhaar'; qun 'Kleid bis zu den Knieen', endlich lit. gune 'Pferdedecke', s. G. Meyer Alb. Wörterb. s. v. gune u. Neugr. Stud. 3, 21; franz. cuirasse, it. corazzo 'Panzer' zu lat. corium 'Leder'; ahd. silecho (sëlecho) 'toga, stragulum' zu ags. seoloc (engl. silk) 'Seide', das aus derselben - allerdings nicht bekannten - Quelle wie lit. szilkaī und asl. šelkū 'Seide' stammt; mhd. serge (sarge, franz. serge) ist (nach Graf) nicht nur 'ein teils mit Leinen, teils mit Seide gemischter wollener Stoff', sondern bedeutet auch die 'Decke daraus', sowie 'Unterlage, Matratze'.

Durch diese Beispiele werden die semasiologischen Schicksale des romanischen serica vollständig begreiflich; die letzte Weiterentwicklung zu 'Zelt' liegt im Albanesischen neben der älteren Bedeutung und wird z. B. durch die Geschichte des deutschen Wortes Zelt (ursprünglich 'Vorhang, Decke', s. Kluge Etym. Wörterb. s. v.) genügend illustriert. Daß eine Stoffbezeichnung schließlich auch bis zum 'Lumpen' degradiert werden kann, zeigt eben dieses deutsche Wort, sowie deutsch Lappen und Fetzen (s. Kluge Etym. Wörterb. s. v.); neugr. κουρέλι 'Lumpen, Fetzen' ist von G. Meyer Neugr. Stud. 3, 32 wohl richtig mit lat. corium 'Leder' in Verbindung gebracht; man vergleiche endlich, was ich weiter unten (S. 361) bei Gelegenheit von ngr. ρουμπί zur Sprache bringe.

Wenn ττέργα mit seinen Verwandten romanischen Ursprungs ist, so ist von vornherein nicht anzunehmen, daß die Türken das Wort zuerst entlehnt und den übrigen Balkanvölkern vermittelt hätten. Eine lautliche Tatsache spricht überdies deutlich dagegen: es gibt im Türkischen kein romanisches oder griechisches Lehnwort, in welchem s durch ts (oder tš) vertreten wäre; wohl aber ist es möglich, ein ts = roman. s im Neugriechischen und Albanesischen zu belegen. Zunächst sei bemerkt, daß wir für beide Fälle von der romanischen Form serga, nicht etwa von serica, auszugehen haben, da sonst das alb. g bezw. griech. 7 nicht zu verstehen wären. Da es sich also nicht um eine lateinische, sondern um eine spätere, romanische Entlehnung handelt, so kann auch nicht für s die in den lateinischen Bestandteilen des Albanesischen gewöhnlich sich zeigende Vertretung š (z. B. šelk = salicem s. G. Meyer in Gröbers Grundriß 1, 816) erwartet werden; zu erwarten wäre ein s (vgl. alb. salate, soldát aus dem Italienischen), das z. B. auch die griechischen Lehnwörter zeigen (samár 'Packsattel' cauápi, skut. selí 'Stuhl' mgr. cελλίον, sinúar 'Grenze' cύνορα usw.)1). Aber daneben findet sich einigemal ts für s, so anlautend (geg.) tseke 'seicht' = it, secco, geg. tsúpije (neben supjé) 'Tintenfisch' = neugr. coυπιά, inlautend (sic.) katsiðiare (neben kasiðjár) 'grindig' = neugr. κατιδιάρις. Noch besser ist die Vertretung von s- durch ts im Neugriechischen zu belegen (wenngleich auch hier c die Regel ist)<sup>2</sup>): vgl. τcεκούρι, τcικούρι 'Beil' (am meisten aus Epirus, ferner aus Leukas, Chios, Ikaros belegt), byz. schon τεικούριον neben ακούριον = lat. securis, s. G. Meyer Neugr. Stud. 3, 67, wozu noch ὁ τείκουρας 'Hacke' in Karpathos (nach Μανωλακάκης, Καρπαθιακά S. 216), ταίξα 'Stuhl' (Cypern) = it. seggia oder franz. siège (G. Meyer a. a. O. 4, 93), τcipoc 'Molken' (Chios) = it. siero (G. Meyer ib.); auch zak. τcέρβουλε 'große Sandale', byz. cέρβουλα und τζερβουλιανός (s. Deville Étude du dialecte Tzakonien S. 69, vgl. auch Verf. IF. 4, 212) und zak. kutsumba = κοςςύμβη (Deffner Zakon, Gramm, 119) sind heranzuziehen. Ferner zeigt sich τc statt c dialektisch in echt griechischen Wörtern:

<sup>1)</sup> Daß auch schon bei lateinischen Lehnwörtern s (statt s) auftreten kann, zeigt alb. siper = lat. super.

<sup>2)</sup> An dieser Stelle wäre auf das oben genannte céργα (τεργούται) hinzuweisen, das ich trotz der besonderen Bedeutungsentwicklung in unsere Wortsippe einreihen möchte.

so führt Psichari Mém. de la Soc. de linguist. 6, 311 τc statt c aus Chios (ἀττήμι = ἀτήμι), Karpathos (τέττερα) 1) und Leros an; Kind KZ. 10, 192 kennt γλώτςα = γλώςςα aus Kasos. Verwandt damit ist offenbar der Wandel von Z (z) in dz, der von Beaudouin a. a. O. auf Karpathos, von K. Dieterich Byz. Ztschr. 10, 588 auf Siphnos (dzecταίνω = ζεcταίνω u. dgl.) beobachtet worden ist. Da also die Lautentwicklung von \*serga zu ττέργα sich als dialektischgriechisch in ziemlich weiter Verbreitung nachweisen läßt2), im Albanesischen aber nur auf ein paar Lehnwörter beschränkt, nicht aber 'endemisch' ist, so müssen wir annehmen, daß serga durch die Griechen in die Balkanhalbinsel gelangte; die weiteren Wanderungen sind nun leicht festzustellen: die Albanesen haben das Wort tserge von den epirotischen Griechen übernommen: daß in Epirus das Wort vorkommt und daß ferner Epirus den Wandel von c- in Tc- auch sonst aufweist, stimmt sehr gut zusammen. Die Türken haben das Wort von den Griechen oder Albanesen: sie wandelten wie auch sonst ts- in tš (G. Mever Türk. Stud. 1, 18); tšerge ist dann in die übrigen Balkansprachen und noch einmal ins Albanesische (geg. tšerge) gewandert. Die reichste Bedeutungsentfaltung zeigt alb. tserge; ich vermute, daß das Albanesische eine Reihe von Bedeutungen bewahrt hat, die ursprünglich das griechische (epirotische) Wort hatte (und vielleicht auch noch hat): denn die romanischen Bedeutungen finden sich ja im Albanesischen wieder. Die engen semasiologischen Beziehungen zwischen dem Albanesischen und Türkischen sprechen ferner dafür, daß das Wort den Türken eher durch die Albanesen (als durch die Griechen) zugeflossen ist: bei der Durchkreuzung der Kulturwörter, die auf der Balkanhalbinsel herrscht, wage ich dies nicht gleich sicher zu behaupten, wie ich es auf Grund der lautlichen Verhältnisse hinsichtlich der allgemeinen Wegrichtung Griechen (-> Albanesen) → Türken → Slaven tun konnte.

- 6. Zu den german. Elementen des Neugriechischen.
- Bei meiner Untersuchung der germanischen Elemente des Neugriechischen (Germanist. Abhandlungen für H. Paul, Straßburg 1902, 225 ff.) ist mir (ebenso wie G. Meyer) ein la-

<sup>1)</sup> Vgl. jedoch auch Beaudouin Bull. de corr. hell. 4, 366 f.

Leider ist unser Material zu lückenhaft, um den griechischen Lautwandel gesetzmäßig zu umgrenzen.

teinisch-germanisches Wort entgangen, das in gleicher Weise wie τρέβα-treva während des Mittelalters aus Italien in den Orient gelangt ist: germ. morb-, altsächs. morth usw. bezw. got. maurpr n. 'Mord', mlat. mordrum, murdrum, murtrum, mordum (s. Ducanges Glossar). Das entsprechende mittelgriechische Wort ist in seinen verschiedenen Formen am besten durch den griechischen Text eines Vertrags belegt, den die Venezianer i. J. 1291 mit dem kretischen Notabeln Alexios Kallergis abgeschlossen haben; er ist von E. Gerland Das Archiv des Herzogs von Candia (Straßburg 1899) ans Licht gezogen und von A. E. Ξανθουδίδης in der 'Αθηνά 14, 300 ff. abgedruckt und erläutert worden; darin steht S. 304 μοῦρτον (Akk.) 'rebellio' (nach der lateinischen Fassung des Vertrags), 303 μότρου (Gen.), 311 μούρτου 'guerra', 304 πρίν τοῦ μουρτεῦςαι ce 'ante tuam rebellionem'. 318 ἐμούρτευτες 'rebellasti', 302 (307, 316) μουρτεμένος (Partizip zu μουρτεύω) 'rebellis'. Der Herausgeber hat schon auf den Zusammenhang mit dem lateinisch-germanischen Wort aufmerksam gemacht; Ducange kennt nur 2 Belege, von denen der eine (älteste) aus der Zeit des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos stammen soll 1). Xanthudidis kennt μουρτεύτω (μουρτεμένος) auch aus dem heutigen kretischen Dialekt (allerdings in veränderter Bedeutung = μαίνομαι, ὀργίζομαι, παραφέρομαι, άγριαίνω); es ist aber ihm und anderen Gelehrten entgangen, daß das mlat. Wort auch in neugr. μουρτάτης (Plur. μουρτάτηδες und μουρτάτες) steckt; dieses seltene Wort, das ich aus einem Volkslied vom Jahr 1821 (Passow Popul. Carm. nr. 2345) und aus Kreta (Jeannarakis Kretas Volkslieder Gloss. s. v.) kenne, bedeutet 'Abtrünniger, Renegat'. Miklosich Türk. Elem. 2, 130 leitet es von türk. murtad ab, von wo es wohl ins Serbische (murtat) gelangt ist. Das wird zunächst richtig sein, doch ist das türkische Wort offenbar selbst aus einem mittelgriech. \*μουρτάς Pl. \*μουρτάδες entlehnt, das zu μούρτος gebildet ist wie etwa κοςκινάς zu κόςκινο u. dgl. (s. Handb. d. neugr. Volksspr. § 54). Vielleicht steckt μοῦρτος ferner im peloponnesischen μουρντάρις 1. 'schmutzig', 2. = κλέπτης, φαθλος, κακοήθης und μουρνταρεύω 1. 'beschmutzen' 2. 'stehlen' (Παπα-Ζαφειρόπουλος Περιςυναγωγή γλωςςικής ύλης, Patras 1887, s. v.).

Aus den Anathematismi des Patriarchen Alexios; ich vermag den Beleg nicht zu kontrolieren.

Mir scheinen die beiden Bedeutungen auf einer zufälligen Homonymie zu beruhen; in der ersten Bedeutung ist das Wort weiter verbreitet, s. G. Meyer Neugriech. Stud. 3, 46; die zweite Bedeutung fügt sich ohne Schwierigkeit an μοῦρτος an. Über die Bildung, d. h. über das Suffix -άρις zur Ableitung von Nomina aus Nomina s. Verf. Handbuch § 59.

2. G. Meyer Neugr. Stud. 2, 54 führt das peloponnesische Wort ρουμπί 'Lumpen, alter Fetzen', das er aus Papazafiropulos Περιζυναγωγή γλωςςικής ύλης S. 491 belegt, auf asl. rabů 'ράκος. pannus' zurück. Es besteht keine Notwendigkeit, für ρουμπί ein slavisches Substrat anzunehmen; ich möchte es lieber als ein Deminutivum von ρόμπα = it. roba 'Kleid' auffassen (über dieses Wort s. G. Meyer Ngr. Stud. 4, 77). Das ital. Wort heißt nicht nur 'Kleid', sondern auch 'Stoff, Tuch' und ganz allgemein 'Zeug' (und 'allerhand Dinge'); die Ableitungen robaccia, robiccia und robetta bedeuten 'schlechte Waare, alter Plunder'; demnach konnte die Deminutivform ρουμπί dieselbe Bedeutung erhalten: der Bedeutungswandel von 'Plunder' zu 'Lumpen' macht keine Schwierigkeiten; vgl. z. B. über die Verwandtschaft beider Begriffe Verf. Germanist. Abhandl. f. Hermann Paul S. 245 s. v. τcάντcαλον. Der Vertretung des unbetonten ital. o durch ou entsprechen z. B. neugr. κουμάντο 'Befehl' = it. comando, κουμπάρος 'Gevatter' = it. compare, μουντάρω 'auf jem. losstürmen' = it. montare, μουρτάρι 'Mörser' = it. mortaro.

ρουμπί ist demnach als Ableitung von ρόμπα den germanischen Bestandteilen des Neugriechischen hinzuzufügen (s. Verf. a. a. O. S. 241 s. v. ρόμπα).

3. Während wir so zwei neue germanische Wörter im Neugriechischen gewonnen haben, ist ἐcάρπα = franz. écharpe (a. a. 0. 236) zu streichen; Herr Prof. Schræder macht mich auf die schon Ducange bekannte Etymologie von franz. escherpe u. ä. = lat. scrippa (Pl. von scrippum) 'Pilgertasche' aufmerksam; das deutsche Wort scherpe schirpe wurde in der gleichen Bedeutung 'Pilgertasche' am Niederrhein schon im 12. Jahrh. gebraucht, während 'ahd.' scharpe erst im 15. Jahrh. belegt ist (nach E. Schræder). Auch die Herleitung von lat. burgus aus πύργος möchte ich mit Rücksicht auf Much Ztschr. f. deutsches Altertum 41, 113 f. nicht mehr für so unwahrscheinlich halten, wie ich dies a. a. 0. 233 getan habe (wo ich von germ. burgausging). Dagegen wird Flasche u. Verw. (s. a. a. 0. 246) durch

die ansprechende Vermutung Schræders Anz. f. deutsches Altertum 23, 157 als ursprüngliches germanisches Wort gewonnen.

4. A. a. O. 250 f. vermutete ich für neugr. (makedon.) φιρχάγκα ein slavisches Mittelwort, das allerdings nicht nachgewiesen ist. Direkte Entlehnung schien mir unwahrscheinlich. Es gibt jedoch noch eine Verbindungsbrücke zwischen Deutschland und dem Orient, die bisher unbeachtet blieb: das Judendeutsch, über das jüngst L. Sainéan in den Mém. de la Société de linguist. 12, 90 ff. (mit besonderer Berücksichtigung des in Rumänien gesprochenen Dialektes) gehandelt hat: das Judendeutsch ist eine Art "lingua franca du judaïsme universelle" (Sainéan 91), die sich von Polen und Galizien über Österreich-Ungarn bis Rumänien und in die Balkanhalbinsel erstreckt; wie die spanischen Juden von Süden her ihre spanische Mundart mitbrachten und bis heute bewahrt haben, so haben die Juden von Norden her das Deutsche in unmittelbare Berührung mit den Balkanvölkern gebracht. Die mazedonischen Griechen konnten und können also unmittelbar ein deutsches Wort von jenen Juden entlehnen: so findet sich nun auch bei denselben firhang, das Substrat von φιρχάγκα (s. Sainéan a. a. O. 128); zu φίρτα a. a. O. ist noch jüdisches fartiy hinzuzufügen (Sainéan a. a. O. 137). Mit Hilfe des Judendeutsch läßt sich auch über ein anderes Balkan-Wort mehr Klarheit gewinnen, als dies G. Meyer gelungen ist, nämlich über neugr. μπάτεος oder πάτεος (auch μπάτcα nach dem Wörterbuch von Vlachos) 'Ohrfeige'. πατείζω 'ohrfeigen' (Belege bei G. Meyer Neugr. Stud. 4, 59), alb. batse und batške, auch vatške, s. Alb. Wörterb. 29; vatške hat G. Meyer an vulgär-deutsches Watsche (čech. facka) angeknüpft, μπάτςος leitet er von ital. battere ab - doch ohne Angabe eines bestimmten Substrates; ich trage aber nun kein Bedenken, μπάτεος mit judendeutsch patsch 'Ohrfeige' (davon patschen) zu verbinden, s. Sainéan 136; neugr. (kret.) φατεςτάρω und byz. ματζόω 'ohrfeigen' (wozu mittel- und neugriech. ματcούκα 'Keule'), wird man jedoch besser aus dem Spiele lassen.

Damit ist nun auch für das türk. bordž (neugr. μπόρζι usw.) 'Geldschuld', das ich a. a. O. 249 zum deutschen borgen stellte, der Ausgangspunkt gewonnen: es ist aus der gleichen Quelle des Judendeutschen wie die oben besprochenen Wörter in die Balkanhalbinsel gelangt.

Marburg.

Albert Thumb.

#### Urgerm. a in unbetonter Silbe.

Friedrich Kluge hat in der ersten Auflage von Pauls Grdr. d. germ. Phil. 1 (1891) S. 316 f. die Meinung vertreten, daß im 1. Jahrh. n. Chr. das idg. o, welches in betonter Silbe schon zu a geworden war (ebd. S. 357) in unbetonter Silbe noch als o erhalten war: Langobardi Χαριομηρος zeigen diese zwiefache Behandlung. "In tonlosen Silben steht noch o (Chariovalda¹) Inquiomêrus Langobardi); Amm. Marc. hat bereits in got. Namen à (Alaricus Alatheus Ariaricus usw.) gegen nicht-got. ŏ (Gundomadus Chonodo-marius Hariobaudus Vadomarius Mallobaudes Teutomêres usw.)." Ebenso in der 2. Aufl. (1901), S. 356 f. mit dem Zusatz, daß bei Amm. nicht-got. a in Alamanni überliefert ist. Diese Meinung wird, wie es scheint, allgemein geteilt.

Noreen Abriß der urgerm. Lautlehre (1894) S. 17 Anm. 2: Der Übergang von idg. o zu germ. a ist in unbetonter Silbe später eingetreten als in betonter. "Im Norden tritt a schon vor 300 v. Chr. auf.... Dagegen zeigen got. und d. Namen bei den klassischen Schriftstellern dieser Zeit noch o, z. B. Chariowaldus 'Herold', Inguiomērus 'Ingemar', Langobardi (vgl. lat. longus). Um 300 haben die got. nur a, z. B. Alaricus, während die deutschen noch eine kurze Zeit schwanken, z. B. bei Ammianus Hariobaudus, Vadomarius u. a. neben Alamanni."

Streitberg Urgerm. Gramm. (1896), führt S. 46 weiter aus: "In der ältesten Schicht germanischer Wörter, nämlich den durch die klassischen Schriftsteller überlieferten Eigennamen, findet sich σ überall in nicht haupttoniger Silbe. Vgl. Ario-uistus, Χαριο-γαιcος, Χαριο-μηρος. Chario-ualdus²), Lango-bardi u. a. Hier erscheint haupttoniges σ als α, nichthaupttoniges dagegen als σ. Das beweist, daß dieses länger erhalten geblieben ist als jenes. In dem σ der Mittelsilben keltischen Einfluß zu vermuten, da die germanischen Eigennamen den Römern durch Vermittlung der Gallier zugekommen seien, liegt kaum ein ausreichender Grund vor. Denn erstlich läßt sich doch auch in haupttonigen Silben die Existenz des idg. σ noch nachweisen; zweitens begreift man nicht, warum die Wurzelsilben den Übergang von

<sup>1)</sup> S. 357 fälschlich Chariovaldus.

Kluges und Noreens fehlerhaftes Chariovaldus statt Chariovalda kehrt hier wieder.

o zu a auch in keltischem Munde bewahrt, die Mittelsi rückgängig gemacht haben sollen."

Wilmanns Dt. Gramm. 1º (1897) S. 314 und 37 Übergang des idg. o zu a erfolgt in unbetonter Silber als in betonter; "die von den klassischen Schriftsteller lieferten Namen haben noch o, z. B. Chario-waldus!), Lang Vor einem erhaltenen m scheint o nur im Gotischen zworden zu sein; in den andern germ. Sprachen behaupt zunächst o, das dann weiter zu hd. u wurde; D. Pl. g. ahd. tagum."

Ebenso lehrt Brugmann Grdr. <sup>2</sup> 1 (1897) S. 14 schwachtoniger Silbe ist uridg. o länger o geblieben als in toniger. Daher germ. Namen bei den classischen Schrift wie Chario-waldus¹) Hario-baudus Χαριο-μηρος, urgerm. <sup>8</sup> und zu diesem in unbetonter Silbe erhaltenen idg. o s den <sup>8</sup>Dat. Pl. aisl. dogom, ahd. tagum, ags. dazum <sup>8</sup>den Tund den <sup>8</sup>Acc. Sg. ahd. gomun as. gumun <sup>8</sup>hominem<sup>8</sup>, uzumon-u[n]. S. 248, § 269 sagt er ausdrücklich: idg. o auch in schwachtoniger Silbe <sup>8</sup>noch urgermanisch zu a 1) vor nicht ursprünglich auslautendem m und 2) wahrsch wenn die nächste Silbe u hatte. Nur im Gotischen sei o zu a geworden: dagam, guman. Brugmann nimmt al jener Belege wie Χαριο-μηρος willen an, daß aisl. doge idg. o bewahrt habe, nicht, wie man sonst allgemein leh dieses o in jüngerer Zeit aus germ. a entwickelt sei.

Aus Streitberg und Brugmann ist bei Bethge in Laut- und Formenlehre d. altgerm. Dialekte (1900) S. 9 Anm. 2 folgendes geworden: "In unbetonten Silben ist, ders im Westgerm., o bis in späte Zeit erhalten: Lang Hariobaudus, Chariovaldus!) u. a. Im Ostgermanischen ist a unbetonten Silben der Übergang früh vollzogen". "Im Go ist unbetontes o in allen Stellungen in a verwandelt, i und in den westgerm. Mundarten dagegen in gewissen Stel erhalten; das Nähere gehört der Darstellung der einzelnen arten an." 2) Bethge fährt in Anm. 3 fort: "Umgekehrt ist im Ug. in o übergegangen, in ahd. ob- as. of- ae. of afries. o

<sup>1)</sup> Vgl. oben S. 363 Note 2.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 56 f., § 44 Anm. 1: "Vor m ist o (< ug. o) er fiskum (älter fiskom) "den Fischen" = ahd. fiscom ae. fiscum as. got.: fiskam".

an. as. af ahd. ab ae. af-". Er trennt also dieses ob of von dogom nur deshalb, weil dort idg. a, hier idg. o vorliegt. Sprächen nicht jene Belege wie Χαριομηρος für Erhaltung des idg. o in unbetonter Silbe, so würde an eine solche Trennung natürlich nicht zu denken sein.

Brugmann hält in seiner Kurzen vgl. Gramm, (1902), S. 75, § 107, an seiner früheren Darstellung fest.

Eine Nachprüfung der Belege ergibt die Unhaltbarkeit der Lehre, daß in unbetonter Silbe das idg. o noch in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung erhalten sei. Ich führe die mir bekannten Belege von Cæsar bis Ptolemaios vollständig an.

Suffix -an: Adrana Eder (Tac. Ann. 1, 56). Burcana Borkum (Plin. 4, 97) = Βυρχανίς (Strabon 7, 291). sinus Codanus Kattegat (Mela 3, 54. Plin. 4, 96). Φαβίρανον (Ptol. 2, 11, 27). Λευφάνα (Ptol. 2, 11, 27). Μαρναμανίς in Friesland (Ptol. 2, 11, 1). Όμανοί Ostgermanen (Ptol. 2, 11, 10). ἡ Σημανοῦς ὕλη Erzgebirge (Ptol. 2, 11, 7). Tamfana in Westfalen bei den Marsi (Tac. Ann. 1, 51). Dazu inschriftlich Aufaniae, Hludana, Liubani, Magusanus, Requalivahanus, Sax(s)anus, Vercanu(?).

Suffix -al: Arbalo (Plin. 11, 55). Guthalus Pregel? (Plin. 4, 100). Nahanarvali Ostgermanen (Tac. Germ. 43). Σαβαλίγγιοι? in Schleswig-Holstein (Ptol. 2, 11, 11). Vacalus Waal (Caes. B. G. 4, 10) = Vahalis (Tac. Ann. 2, 6). Οὐανδάλικὰ ὄρη (Dion 55, 1). Dazu inschriftlich Flanallus? (Chatte), Gennalo, mahal, Nehalennia, deae Sunuxsali, Vacallinehae.

Suffix -ar?: Φεύγαρον (Ptol. 2, 11, 28).

Suffix -ah?: Marsaci an der Rheinmündung (Tac. Hist. 4, 56). Mattiaci bei Mainz (Tac. Germ. 29. Ann. 10, 20; 11, 20. Hist. 4, 37. Plin. 31, 20).

Suffix -ask: Gannascus Canninefate (Tac. Ann. 11, 18, 99). Endung des Nom. Pl. der u-Stämme auf -awiz: Batavi am Niederrhein (seit Caesar B. G. 4, 10). Chamavi Niederfranken (Tac. Ann. 13, 55. Germ. 33, 34) = Χάμαβοι (Strabon 7, 291), Καμαουοί (Ptol. 2, 11, 23), vgl. inschriftlich matronae Hamaveae.

Präfix ga-?: Γαβρήτα ΰλη Böhmerwald (Ptol. 2, 11, 5. 7, 25). Γαλαιγία (Ptol. 2, 11, 28). Inschriftlich Gavadiae.

a in a-Stämmen in der Komposition: 'Αςκαυκαλίς? (Ptol. 2, 11, 27), 'Αςκαλίντιον (Ptol. 2, 11, 28). *Idisiaviso*? 1) bei Minden (Tac. Ann. 2, 16). Μαρναμανίς in Friesland (Ptol. 2, 11, 1).

<sup>1)</sup> Altes Kompositum auf -o von einem starken Femininum?

Nahanarvali (Naharnavali?) Ostgermanen (Tac, Germ. 43). Σαβαλίγγιοι? in Schleswig-Holstein (Ptol. 2, 11, 11). Von späteren Belegen vgl. besonders den gotischen Caucalandensis locus (Amm. Marc. 31, 4, 13). Inschriftlich Abiaman, Alataiviae, Alaterviae, Alagabiae, Alatancus, Annaneptae, Arvagastiae, Halamardus, Hanhavaldus Burgunde, Requalivahanus, Ricagambeda, deae Vagdavercusti (?).

Nach diesen Belegen wird man nunmehr keinen Anstand nehmen, einen urgerm. Nom. Sg. auf -az zu erblicken in: Chariovalda<sup>1</sup>) Batave (Tac. Ann. 2, 11), Catualda<sup>1</sup>) Markomanne (Tac. Ann. 2, 62) und Nasua Swebe (Caes. B. G. 1, 37). Vgl. inschriftlich Unfachlas in Worms, 7. Jahrh. Hierher auch Λουπίας Lippe?

Die Belege verteilen sich auf alle den Römern bekannte Stämme, sowohl Ostgermanen als Angelsachsen (*Codanus*), Friesen, Niederfranken, Marsen, Hessen, Thüringer und Baiern. An eine dialektische Besonderheit kann also nicht gedacht werden.

Diesen Belegen mit a stehen solche mit o nur in folgenden 3 Fällen zur Seite:

- Nom. Sg. M. auf -us, -oc, z. B. Ariovistus, Maroboduus, Segimerus, Mácυοc usw. Das ist natürlich die lateinische und griechische Flexion.
- Nom. Pl. der n-Stämme auf -ones: Burgundiones, Gutones, Helvaeones, Herminones, Hilleviones, Inguaeuones, Istraeuones, Nuitones, Σάξονες, Semnones, Sitones, Suiones, Vangiones; dazu Baunonia, Ebenfalls lateinische Flexion.
- 3. Bindevokal der Komposita: Ariovistus Swebe (seit Caesar B. G.). Βοιῶριξ Kimber (Plut. Mar. 25), Boiohaemum Böhmen (Vell. Pat. 2, 109) = Boihaemum (Tac. Germ. 28, vgl. Boicalus Tac. Ann. 13, 55. 56), Βουίαιμον (Strabon 7, 290), Βαινοχαΐμαι Βöhmen (Ptol. 2, 11, 20). Βαιτόριτος Sugamber (Strabon 7, 292). Βαλλομάριος Markomanne (K. Müller Hist. Gr. 4, 196). Χαριόμηρος

<sup>1)</sup> In dieser Zs. 4, 22 f. Anm. 3 habe ich das -a dieser beiden Namen fälschlich auf germ. -ō zurückgeführt, Chariovalda als einen friesischen, Catualda als einen gotischen Namen erklärend. Aber Chariovalda wird a. a. O. "dux Batavorum" genannt, ist also ein Batave gewesen, und im Ndfrk. erscheint germ. -ō als -o und nicht als -a wie im Friesischen. Catualda "erat inter Gotones", war aber kein Gote, sondern "profugus olim vi Marobodui et tunc dubiis rebus eius ultionem ausus", war also eine Markomanne, und im Hochdeutschen erscheint germ. -ō gleichfalls als -o und nicht als -a wie im Gotischen. Überdies werden die germanischen Namen auf -wald stark flektiert und nicht schwach.

Cheruske (Dion 68, Domit. 5), Chariovalda Batave (Tac. Ann. 2, 11). Cruptorix Friese (Tac. Ann. 4, 73). Inguiomerus Cheruske (Tac. Ann. 1, 60. 68; 2, 17. 21. 45. 46). Langobardi (seit Vell. Pat. 2, 106). Malorix Friese (Tac. Ann. 13, 54), Mallovendus Marse (Tac. Ann. 2, 25). Maroboduus Markomanne (Tac. u. a.). Marcoman(n)i (seit Caes. B. G. 1, 51). Τευριοχαΐμαι Thüringer (Ptol. 2, 11, 23). Teutoburgiensis saltus Osning (Tac. Ann. 1, 60). Δευδόριξ Sugambre (Strabon 7, 292). Οὐκρόμιρος Chatte (Strabon 7, 292). Für das o in diesen Kompositis kann nur das Vorbild der den Römern ungleich geläufigeren keltischen Namen wie Caenomani, Segovesus, Indutiomarus usw. maßgebend gewesen sein. Der Name Marcomani (so bei Caesar) bietet mit seinem einfachen n statt germ, nn zugleich ein weiteres Beispiel für keltisches Vorbild, vgl. kelt. Cenomani, Paemani usw. Die galloromanische Komposition mit -o- hat bekanntlich bis in die Merowingerzeit fortgewirkt. Der Annahme einer dialektischen Verschiedenheit von got. a gegenüber westgerm. o widersprechen auch got. Namen wie 'Αρεόβινδος (Eustath. Epiph. fragm. 7), Areobinda (Jord. Rom. 384), Austrogoti (Treb. Pollio, Vita Claudii 6), Ostrogotha (Jord. Get. 14, 79 ff.), Ostrogotho (ebd. 58, 297), Theodoridus (ebd. 23, 175 ff. und 44, 231 ff.), Theodoricus (Jord. Rom. 347 ff. Get. 3, 24; 46, 243 ff.).

Jedes idg. o ist also im Germanischen um Chr. Geburt bereits durch a vertreten, sowohl in betonter wie in unbetonter Silbe. Vollendet ist dieser Lautwandel erst im Laufe des 1. Jahrhs. v. Chr. Die Germanen Ariovists, die zuerst das Elsaß betraten, haben aus dem mons Vosegus einen Wasgenvald gemacht.

Halle a. S.

Otto Bremer.

# Zur griechischen Nominalflexion.

#### 1. Der Akkusativ Pluralis auf -eic

gilt allgemein als ein akkusativisch verwendeter Nominativ. Fragt man, wie so der Nominativ zu dieser Funktion komme, so wird man etwa darauf verwiesen, daß -εc auch sonst das -αc des Akkusativs verdrängt habe. Das ist richtig, auffällig aber, daß dieser letztere Gebrauch sich mit dem akkusativischen -ειc weder zeitlich noch örtlich deckt. Die ältesten Belege für jenes akkusa-

tivische -εc liegen in der alten delphischen Inschrift IGA. 319 in μνᾶς δέκα τέτορες und in der alten eleischen Inschrift von Olympia 15 (= 1162 Coll.), 4 in [τέτορ]ες oder [τ]ρες μνᾶς vor. Alle weiteren sicheren Beispiele (am vollständigsten bei Dieterich Untersuchungen zur Gesch. der griech. Spr. 156 f.) gehören der hellenistischen und der Kaiserzeit an, und der Gebrauch scheint sich zunächst auf die westlichen Landschaften: Phthiotis, Delphi, Achaia, Elis, Messenien zu beschränken; im 3. Jahrh. kommt ein aeolisches Denkmal auf Eresos hinzu, vgl. Hoffmann Dialekte 2, 550, aber erst später wird dieses -ες für -ας gemeingriechisch. Auf attischen Inschriften begegnet es erst in der Kaiserzeit. (Meisterhans-Schwyzer 204). — Dagegen jenes -εις ist gerade in Attika zu Hause und hier so alt als die Denkmäler.

Auch erklärt sich das -εc für -αc in einer Weise, die auf -εις nicht paßt. Bei jenem τέτορες, dem eine lange Reihe von Stellen mit τέccapec oder τέccepec in akkusativischem Sinne folgt, beruht die Erstarrung der Flexion auf seiner Funktion: wie sich bei den Numeralia die Flektierbarkeit vereinzelt über die Vierzahl ausgedehnt hat (aeol. πέμπων u. dgl.), so konnte umgekehrt die Vierzahl leicht indeklinabel werden. Wenn im Dialekt von Heraklea der Akkusativ tott als Nominativ fungiert, gehört dies ebendahin, während für die gelegentliche Erstarrung des ersten Gliedes von τρειςκαίδεκα τεςςαρεςκαίδεκα die kompositionelle Natur dieser Formen mit in Betracht kommt. Daran schließen sich die Beispiele, wo ein mit einem Zahlwort verbundenes Substantiv dieser Weise folgt. Dahin außer att. ἐννέα δεκάδες u. ähnl. auch drei bei Dieterich fehlende Beispiele: Lamia in Phthiotis 1448, 3 Coll. τούς δεκαπέντε ςτατήρες, Eresos bei Hoffmann Griech. Dial. 2, 89 Nr. 121, Z. 48 δύο cτάτηρες, Papyrus (Mayser Grammatik der griech. Papyri 1, 8) δύω γυναῖκες καθημένας. Besonders häufig sind in späterer Zeit chronologische Angaben mit akkusativischem unvec. — Für das ebenfalls häufige akkusativische πάντες, nebst Dyme 1615, 12 Coll. ἐράνους τούς ἐλάςτονες, ist das flexionslose Zahlwort in anderer Weise Muster gewesen. - Anderes kommt vor der Kaiserzeit nur vereinzelt vor: Im 3. Jahrh. in Elis auf der Damokratesbronze (Inschr. von Olympia 39 = Coll. 1172) 8 τόν τε τῶν 'Ολυμπίων ἀγῶνα καὶ άλλοιρ καὶ πλείονερ, 17 καταξίαιρ χάριτερ ἀνταποδιδώς ςα; um 100 a. Ch. in Eresos (Wiener Jahreshefte 5, 147, Z. 12) μηδέ γάλλαις μηδέ [γύ] ναικες (vgl. Kretschmer a.a. O.); Dyme 1615, 4

δαμοcιοφύλακες καὶ γραμματέ[α] καὶ ταμίαν, einiges auf Papyri. Man darf diese ganz freie Gebrauchsweise wohl als aus der vorbeschriebenen abgeleitet und erweitert betrachten.

Außer Betracht habe ich absichtlich gelassen die Fälle mit prädikativem Partizip. Stellen wie Dyme 1612 Coll., 8 ff. τοῦςδε ά πόλις πολίτας ἐποιήςατο ςυμπολεμήςαντες τὸμ πόλεμον καὶ τὰμ πόλιν ςυνδιαςψεαντες, oder gar die wenigstens ins 5. Jahrh. gehörige Elis (Inschr. von Olympia 16 = 1151 Coll.), Z. 11 ὀμόςαντες (vgl. Blaß z. d. St. S. 320, Dittenberger S. 114), gehören natürlich mit B 350 ff. φῆμι γὰρ οὖν κατανεῦςαι ὑπερμενέα Κρονίωνα... ἀςτράπτων ἐπιδέξι ἐναίςιμα ςήματα φαίνων, Thuc. 3, 36, 2 ἔδοξεν αὐτοῖς ἀποκτείναι τοὺς Μυπληναίους, ἐπικαλοῦντες τὴν ἀπόςταςιν und den vielen andern dieser Art zusammen.

Wenn somit die neugriechisch durchgedrungene akkusativische Verwendung von -ec aus dem Zahlwort entsprungen ist, so ist sie nicht bloß räumlich und chronologisch, sondern auch ihrem Wesen nach von jenem -ec völlig verschieden. Und wenn man, was ich für richtig hielte, annehmen will, daß die akkusativische Funktion vor -ec die von -ec befördert habe, so ist damit für die Erklärung des -ec selbst nichts gewonnen.

Für diese geht man am besten von den überlieferten Tatsachen der homerischen Sprache aus. Von den Nomina auf -uc hat Homer einerseits Akkusative des Plurals auf -εαc: πελέκεας, εὐρέας, πολέας, ταχέας, ἀκέας (nach G. Meyer<sup>3</sup> 346 und Brugmann Griech. Gramm. 3 234 auch γλυκέας, was aber nicht zu finden ist). Daß die Formen relativ junge Bildungen und mit dem homerischen Akkusativ εὐρέα gleichartig sind, bedarf nicht des Beweises. Daneben kennt Homer von πολύς neunmal eine zweisilbig iambische Form, die in unsern Handschriften teils πολέας geschrieben wird (A 559. B 4. γ 262), teils πολεῖς (O 66. Y 313. Φ 59. 131), teils mit Schwanken zwischen beiden Formen (N 734. & 170, so auch Hesiod E 580). Außerdem steht fest, daß Zenodot A 559 und Herodian N 734 und O 66 πολεῖc las, umgekehrt Aristarch Φ 131 πολέας. Die in diesen Fällen falsche Schreibweise mit -éac erklärt sich aus dem Einfluß der Stellen mit richtigem -éac und aus dem Neuionischen, das bei der ganzen Klasse nur -éac zu kennen scheint. Für uns kommt bloß πολείς in Betracht. Dieses kann aber nicht ursprüngliche Nominativform sein, da diese bei Homer 22 Mal dreisilbig πολέες

lautet, nur einmal πολεῖc Λ 708, einer Stelle, die zu einer anerkannt ganz späten Einlage (Λ 666—762: Jugenderzählung des Nestor) gehört. Eben darin bewährt sich die Güte der Überlieferung; es wäre übereilt, daselbst mit Christ und Schulze Commentat. philol. Gryphisvald. 17 durch Streichung eines syntaktisch guten τε die sonst übliche dreisilbige Form πολέες einzuführen.

Wenn homer. πολεῖc nicht aus πολέες entstanden sein kann, wird man geneigt sein, darin einen Attizismus zu sehen und als echt homerische Form \*πολῦc einzusetzen. Dies ist die Meinung von Schulze a. a. O. 19, der die Unmöglichkeit den hom. Akk. πολεῖc aus πολέες zu erklären zuerst erkannt hat. Daß ein \*πολύc die normale Fortsetzung der urgriechischen Akkusativform auf -ύνς wäre, die in kretisch υίύνς erhalten ist, ist unbestreitbar; ebenso daß unser Homertext von Attizismen nicht frei ist¹). Auch kann man sich auf Schol. A zu B 4 berufen,

<sup>1)</sup> Den von Fick Ilias 417, Brugmann Sächs. Ber. 1897, 185, Lagercrantz Zur griech. Lautgesch. 35 ff., 135, J. Schmidt KZ, 36, 397 f. und Verf. Vermischte Beitr. 6 beigebrachten (um nur ganz Sicheres zu nennen, d. h. Fälle, wo Homer in einer späten Neubildung mit dem Attischen gegen das Ionische zusammengeht) sei es erlaubt, zwei weitere Beispiele beizufügen. Erstens das a in dem von Didymus ausdrücklich als aristarcheisch bezeugten ἀγξηράνη Φ 347, wo es lächerlich wäre an einen Aeolismus zu denken, zweitens ἐνταῦθα und ἐντεῦθεν. Es ist verwunderlich, daß noch im Jahre 1898 Hoffmann (Dialekte 3, 607) und 1900 Brugmann (Griech, Gramm. 3 104) auf der alten Ansicht beharren, daß ion, ἐνθαθτα ένθεῦτεν eine Umstellung der Aspiration erlitten hätten. Aber die attischen Formen ἐνταῦθα, ἐντεῦθεν sind einfach undeutbar. Wie soll an ἔνθα das griechisch als selbständiges Wort verschollene υ und an dieses wieder -θα haben antreten können, was die Meinung von Prellwitz s. v. ἔνθα zu sein scheint? Und mit ἐντεθθεν ist gar nichts anzufangen. Das Richtige hat schon 1890 Blaß gesagt (Kühners Grammatik 1, 279 oben, 618 Anm. 4): ἐνθαῦτα ist die ursprüngliche Form; sie verhält sich zu ἔνθα begrifflich und lautlich wie τοιαθτα zu τοΐα. Die Koexistenz von ἐνθάδε und das attische τηνικαθτα, für das eine andere Erklärung undenkbar ist, schließen jeden Zweifel aus. Nach ἐνθαῦτα wurde dann ἐνθεῦτεν gebildet, man kann sagen durch Einfügung des Elements -υτ- in die Endsilbe von ἔνθεν und in absolut genauer Parallele mit τημοῦτος, der hesiodeischen von den Alexandrinern wieder aufgenommenen Erweiterung von τῆμος. - Im Westen des ionischen Gebiets, in Oropos und Attika, wurde der Hauch beider Adverbia in die Endsilbe verlegt, damit diese der Endsilbe der Grundformen ἔνθα ἔνθεν gleich würde. Daß auch hier Formen mit der Lautfolge θ-τ vorangingen, folgt nicht so sehr aus attisch inschriftlichem ἐνθαῦθα, ἐνθαυθοῖ. als aus dem oropischen ἐντδθα. Solmsen Untersuchungen 308 hat erkannt,

wo πολûc als zenodoteische Lesung bekämpft wird. Der Wortlaut des Scholions verbietet es, mit Ludwich Aristarchs Textkritik 1, 202 für πολύς darum einfach πολείς einzusetzen, weil das letztere von Schol. T zu A 559 als zenodoteisch bezeugt wird. Aber immerhin braucht die zenodoteische Schreibung nicht alte Überlieferung zu sein. Durch Akkusative wie vékuc (H 420) kann er oder seine Gewährsmänner verführt worden sein, eine solche Form einzusetzen. Anderseits wird die Echtheit von πολεῖς durch Pind. Pyth. 4, 56 νάεςςι πολεῖς ἀγαγέν wo Schroeder ganz unnötiger Weise mit Lehrs πόλις einsetzt, zwar nicht geradezu gewährleistet, aber doch wenigstens wahrscheinlich gemacht. Und man bedarf einer Textänderung gar nicht. Sicher (wenigstens bis jetzt unbestritten) ist die Echtheit des ε in homerischen Dativen wie πώεςι πελέκεςςι πολές[ς]ι, und dieses ε ist bekanntlich unter dem Einfluß der starken Kasusformen für v eingetreten. Warum sollte nicht gleichzeitig hiermit oder im Gefolge hiervon, -ένς für -ύνς im Akkusativ eingetreten, πολεῖς also aus \*πολένς entstanden sein 1)? Der Akzent widerspricht zwar dem von τιθείς aus τιθένς, όδούς aus \*όδόνς u. dergl., aber stimmt zu eic aus evc, und ist an sich nicht auffälliger als der Zircumflex, den die erste Silbe von ἔνθα trug (Beiträge zur Lehre vom griech. Akzent 24 f.). Wer dem nicht beistimmt

daß dessen ou mit dem ou in kymäisch τούτει, boeot. οὐτα [und, kann man beifügen, dem in delphisch τοῦτα, τούτας zusammengehört. Aber ob man in dem oropischen Adverb ou an die Stelle von au getreten oder dasselbe von Anfang an mit ov gebildet sein läßt, der Anschluß an das Demonstrativum setzt notwendig den Ausgang -τα, also eine ältere Form ἐνθαθτα oder \*ἐνθοθτα voraus. - Ist dies richtig, so muß bei Homer ένθαθτα, ένθαυτοῖ, ἐνθεθτεν eingesetzt und das überlieferte ένταθθα usw. als Attizismus gefaßt werden, ebenso wie das ἐνταθθα bei Semonides Amorg. Fr. 22, 2, während die bei Aischrion und Herodas überlieferten attischen Formen den Dichtern selbst zugeschrieben werden können, vgl. Meister Herodas 252 (= 862). - Beachtung verdient noch, daß ἐνθεῦτεν bei Homer erst τ 568 vorkommt. Es gehört mit andern morphologischen Neuerungen der Odyssee, bes. ihrer spätern Teile zusammen, wie ἀκρόπολις, βίος (Schulze GGA. 1897, 906 A.), πόςτος (Verf. KZ. 29, 146), πυνθάνομαι (Thurneysen IF. 4, 76), ωνόμαςας ω 139, dieses letzte beachtenswert, weil Homer sonst im Aorist den Stamm ovounvhat, dagegen den Stamm ὀνομαζ- auf das Präsens beschränkt.

Wenn man für das dreisilbige πελέκεα die Synizese los sein will, so ist es somit vorsichtiger πελέκεις zu schreiben als mit Christ und Schulze πελέκεις.

und \*πολείc als das einzig Normale betrachtet, wird Ausgleichung des Akzents zwischen Nominativ und Akkusativ annehmen dürfen; vgl. den Akut des Akkusativs ἠχώ.

Im Kampfe mit -έαc ist dieses \*-ένc -εῖc auf ionischem Gebiet erlegen, auf dem attischen Sieger geblieben. Auf diesem kommt als zweites Beispiel der Akkusativ auf -ειc der Substantiva auf -ιc hinzu. Auch hier dürfen wir gemäß dem Dativ πόλει ein altes für urgriechisch kret. πόλινς eingetretenes \*πόλενς zu Grunde legen. Bei den Ioniern herrscht -ῖc aus -ινς (Smyth 395, vgl. Herodian zu N 734). Es läßt sich nicht ausmachen, ob Homer bloß dieses oder daneben oder dafür das weniger ursprüngliche -εις gebraucht hat. Wer will verbürgen, daß z. B. ἐπάλξεις M 258 nicht einfach durch Fehler der Überlieferung an Stelle von ἐπάλξις getreten sei?

Nachdem sich so im Attischen -eic als gemeinsamer Ausgang für Nominativ und Akkusativ des Plurals in zwei Klassen von Nomina festgesetzt hatte, wurde es hier auch bei denen auf -nc auf den Akkusativ ausgedehnt, während Homer und das Neuionische den Akkusativ dieser Stämme auf -εαc ausgehen lassen. Wann attisch die Verschiebung eintrat, wissen wir nicht. Ein altes Epigramm bietet den Akkusativ ψευδάς (Meisterhans<sup>3</sup> 137 A. 1197). Anderseits beachte man Tyrt. 4, 5 πρεςβυγενείς τε γέροντας und Theogn, 1200 ὅττι μοι εὐανθείς άλλοι ἔχουςιν ἀγρούς. Daß auch \*-ως im Akk. Pl. der Komparative auf -wv dem nominativischen -ouc wich - das älteste inschriftliche Beispiel hiefür ist πλείους CIA. 2, 314, 26 [284 a. Ch.] (Meisterhans<sup>3</sup> S. 151) — ist weniger selbstverständlich, aber doch erklärlich. Sobald in manchen Formen der gleiche Ausgang für Nominativ und Akkusativ galt, lag es nahe, die leise Lautdifferenz zwischen ἐλάττους und \*ἐλάττως fallen zu lassen; jenes paßte für den Akkusativ um so besser, als es mit dem Akkusativ der zweiten Deklination reimte. Ähnlich ist das umgekehrte Eintreten von ἰχθῦς für ἰχθύες u. dgl. seit dem 4. Jahrh. (ja schon bei Empedokles 21, 11 Diels) zu erklären.

Keiner Erklärung bedarf das hellenistische βααλεῖα statt βααλέας. Es stimmt zu -έα, das jetzt auch in Ditt. Syll. 245, 31 Ίστιαιέα (3. Jahrh. a. Ch.) bezeugt ist, und ist wie dieses den Adjektiven auf -ύα nachgeahmt, liefert aber seinerseits eine wertvolle Stütze für die hier vorgetragene Erklärung. Brugmann Sächs. Berichte 1901, 110 ff. hat gezeigt, daß der kyrenäische

Nom. Pl. iapéc 1) darauf beruht, daß diese Mundart im Akk. Pl. iαρέc und iαρεῖc neben einander hatte. Worauf beruht aber dieses akkusativische iapéc? Nach Brugmann auf dem kurzvokalischen Ausgang des Akkusativs anderer Stammklassen. Das ist wenig glaublich. Mit dem Hinweis auf kretisch -avc st. -ac im Akk. Plur. der 3. Deklination wegen des -avc: -ac der 1. Deklination ist natürlich nichts geholfen. Und wenn man sich darauf berufen wollte, daß im Griechischen auch sonst etwa ein Quantitätswechsel von einer Vokalreihe auf eine andere übertragen wird, und es z. B. ἵκέτευςα ὑμεναίουν: ἱκετεύω, ὑμεναιῶ nach άγον: άγω, ρήγνυται: ρήγνυται nach φέρηται: φέρεται, δείκνυμι: δείκνυμεν nach τίθημι: τίθεμεν heißt (Osthoff MU. 2, 123 f. 139), so ist zu erwidern, daß hier überall der Quantitätswechsel funktionellen Wert hat und an Stelle einer ältern isolierteren Formvariation (\*ἐικέτευςα, \*-νέΓεται, \*-νευμι) getreten ist. Davon wäre ein durch λύκος: λύκους bewirktes ίαρές: ίαρεῖς wesentlich verschieden. Meines Erachtens wird der Akk, Plur, igoéc erst verständlich, wenn wir annehmen, daß -ec: -eic dem Akkusativ Pluralis gewisser Stämme, deren Flexion für die von iapeúc bestimmend sein konnte, von Haus aus zukam. So kommen wir mit Notwendigkeit auf γλυκεῖς: \*γλυκές und damit auf älteres \*yhukévc.

#### 2. Der Dativ Pluralis auf -ecci.

In der sprachwissenschaftlichen Literatur herrscht gegenwärtig die Annahme fast unbestritten, daß die Dativendung -εcc

<sup>1)</sup> Mit Unrecht haben Ahrens Dial. 2, 174 und Brugmann a. a. O. mit diesem Ιαρές Kallimachos' βιοπλανές (fr. 497 οΐτε βιοπλανές άγρὸν ἀπ' άγροῦ φοιτῶςιν) zusammengestellt. Daß Kallimachos ein Kyrenäer war, worauf Ahrens Gewicht legt, ist von weniger Belang, als daß der Nom: Pl. auf -éc bis jetzt bloß für die Kaiserzeit erwiesen ist. In jedem Fall liegt bei Kallimachos die Annahme falscher Gelehrsamkeit näher als die eines Anklangs an die heimische Mundart, zumal in einem Fragment, das keine Spur dorischer Mundart zeigt. Auf den richtigen Weg weisen die am besten von Lehrs Qu. ep. 138 ff. zusammengestellten Äußerungen der Grammatiker, denen wir die Kenntnis des kallimacheischen βιοπλανές verdanken (vgl. auch Choiroboskos zu Theod. p. 401, 34 Hilg.). Hier wird es gleich gesetzt mit homerischem ἐπιτηδές (A 142, o 28), ἀκλεές (Η 100) παλιμπετές (Π 395, ε 27), worin viele (vielleicht die meisten) antiken Erklärer Verkürzungen von Formen auf -eic, nicht Adverbia, sahen. Es liegt auf der Hand, daß Kallimachos einfach diese homerischen Formen hat nachbilden wollen.

374

aus der Flexion der sigmatischen Stämme herzuleiten sei. Diese Annahme, zuerst von Bopp Vergleich. Gramm. 1, 292 aufgestellt, dann von Brugmann in Curt. Stud. 9, 297 A. neu begründet, liegt nahe, da der Ausgang -ecci überall unursprünglich ist, außer eben in den sigmatischen Stämmen. Aber es ist mir völlig unverständlich, auf welchem Weg die Übertragung stattgefunden haben soll. "Zu einer Zeit, als Fέπεος Fέπεϊ gesprochen wurde, löste sieh von Formen wie Fέπεccı der Ausgang -εccı als Kasussuffix ab und ging auf alle Arten von Stämmen über." Aber -ecci entsprach doch nur einem singularischen -ei, einem genetivischen -éwv: wie soll es als Pluralausgang neben -ı, als Dativausgang neben -wv aufgekommen sein? ἀτώνοις zu ἀτώνων nach λόγοις: λόγων versteht jeder; ἀγώνεςςι zu ἀγώνων nach ἔπεςς: ἐπέων ist unbegreiflich. Der Hinweis auf hom, κράτεςσι neben κράτων hilft nichts, weil es offenbar zu \*κράτεςςι nach dem Muster cτήθεcφι: cτήθεccι, ὄρεcφι: ὄρεccι hinzugebildet ist, also die Verwendung von -ecci als allgemeiner Dativendung voraussetzt1).

Man ist, wenn ich nicht irre, auch schon auf den Ausweg verfallen oder könnte darauf verfallen, die jüngere Form ἐπέεσα zu Hilfe zu nehmen und zu vermuten, daß diese etwa in der Weise von att. iππέης kret. τρύνς aus ἔπεσα entstanden wäre, und daß dann ἐπέων: ἐπέεσα das Muster für alle andern abgegeben hätte. In dieser Form ist die Erklärung plausibler als in der Brugmannschen. Aber ἐπέεσα ist außerhalb des Epos so gut wie unerhört; ich habe nur das späte aeol. ἐτ[έε]σα (Hoffmann Nr. 161, 5), dessen Ergänzung allerdings sicher zu sein scheint, zur Hand. Es fragt sich, ob hier nicht die epische Sprache nachwirkt. Jedenfalls wird man auf solch ein minimes Fundament nicht das ganze -εσα aufzubauen wagen.

Außer auf dem Wege der proportionalen Analogie werden Flexionsendungen auch dadurch übertragen, daß die betr. Wörter zusammenkonstruiert werden oder sich begrifflich entsprechen. Daher der Einfluß der pronominalen Flexion auf die nominale, einzelner Verwandtschaftswörter auf andere. Aber welcher Weg

<sup>1)</sup> Nur im Vorbeigehn sei bemerkt, daß φερέςβιος, das von Solmsen Untersuchungen 20 f. im übrigen zutreffend erklärt ist, sein c unzweifelhaft von ep. 'Ορέςβιος hat, einem Wort, das ursprünglich wohl adjektivisch verwandt wurde, und nicht erst durch Oppian diese Funktion erhielt.

führt von ἔπεςςι zu πατέρεςςι oder αἴγεςςι oder δαιτυμόνεςςι? Es darf hier auch betont werden, daß sich die neutralen Stämme durchaus nicht durch Gebrauch der Endung -εςςι auszeichnen. Im Gegenteil. Thessalisch ist -εςςι nur in Maskulinum und Femininum belegt; die einzige Neutralform (Inschr. von Kierion Z. 4) lautet χρέμαςιν. Daneben allerdings ἀππάτεςςι und ἀρμάτεςςι bei Sappho, ςαμάτεςςι in der delphischen Labyadeninschrift usw.

Wenn ich die Herkunft der Endung -εccı aus den sigmatischen Stämmen leugne, will ich damit der längst widerlegten Aufrechtschen Erklärung nicht das Wort geredet haben. Es sei mir gestattet einen andern Vorschlag zu machen. Aeolisch war der Dativ Pluralis in den beiden ersten Deklinationen um eine Silbe reicher als der Genitiv und speziell um die Silbe -cı reicher als der Nominativ. Nach Moîcαι: Μοίcαιcι, λύκοι: λύκοιcı ergab sich θῆρες: θήρες von selbst, wenn anders, was man in jedem Falle voraussetzen muß, der Drang nach einer Ersatzform für θηρεί bestand. Später wurde -εccı auf die Neutra, sogar auf die mit sigmatischem Stamm, übertragen.

Dem Einwand, daß diese Erklärung eben nur aufs Aeolische passe, nicht auf die westlichen Dialekte, wo zwar -εccı nicht allein herrscht, aber durch eine stets wachsende Zahl von Beispielen zu belegen ist, dagegen der Dativ Pluralis der andern Deklinationen auf -αις, -οις ausgeht, diesem Einwand ist durch J. Schmidts Darlegungen KZ. 38, 2 ff. der Boden entzogen. Ein -οις, woraus -εccı erwachsen konnte, haben alle jene Mundarten einst besessen. Doch mag hier eben das frühe Aufkommen von -οις bewirkt haben, daß -εccı nicht so durchdrang, wie im Aeolischen.

Göttingen.

Jakob Wackernagel.

# Zur i-Epenthese im Griechischen.

Auf den folgenden Seiten soll nur von derjenigen Erzeugung eines sekundären i-Diphthongs, die im Griechischen vor einem einfachen Konsonanten durch ein diesem folgendes i consonans bewirkt worden ist, die Rede sein. Die gegenwärtig wohl nur noch von einzelnen Forschern behauptete gleich-

artige Entwickelung vor komplizierter Konsonanz mit darauffolgendem i wird also nicht zur Sprache kommen, und ebenso soll hier die für lesb.  $\varphi\alpha\hat{\imath}\mu$ : gemeingr.  $\varphi\tilde{\imath}\mu$ i usw. angenommene epenthetische Wirkung eines i sonans unerörtert bleiben.

Nach der gewöhnlichen Ansicht¹) soll bekanntlich bei einer Wortform wie z. B. φαίνω aus \*φαν-jω die Epenthese etwa folgendermaßen zu erklären sein.

Durch Anpassung an das folgende -i- wurde zunächst der Nasal "palatalisiert" oder, wie es mit einem anderen Ausdruck heißt, "mouilliert"2). Hieran schloß sich mehr oder weniger unmittelbar eine Assimilation des -i- an den palatalisierten Nasal an, indem letzterer auf Kosten des ersteren immer mehr an Quantität zunahm: \*phaniō zu \*phaniō zu \*phannō (bezw. \*phannō) - eine Aufstellung, für deren Richtigkeit die sogleich zu berührenden Fälle, wo die Epenthese ausgeblieben, aber folgerecht der gleiche Anfang der Entwickelung vorauszusetzen ist, wie z. B. äol. κρίννω : nicht-äol. κρίνω aus urgr. \*κρινίω, zu sprechen scheinen 3). In nächster Verbindung mit den bezeichneten Momenten des in Rede stehenden Lautwandels fand ein weiteres statt; die Entwickelung eines Übergangslautes, einer als artikulatorische Antizipation aufzufassenden i-"Gleitung" zwischen dem mouillierten (i-haltigen) Nasal und dem voraufgehenden Sonanten: \*phain(n)-. Allmählich hat sich dann dieser Gleitlaut zu einem vollwertigen, mit dem Sonanten diphthongbildenden i cons. ausgewachsen. Durch Kürzung (Vereinfachung) der Geminata und Depalatalisierung des Nasals (Wiederherstellung seiner normalen, nicht-mouillierten Aussprache) hat endlich der ganze Prozeß seinen Abschluß erreicht.

<sup>1)</sup> S. z. B. G. Meyer Gr. Gr. <sup>3</sup> 172 f., Brugmann Gr. Gr. <sup>3</sup> 68 f., Grundr. 1 <sup>2</sup> 271 f.; auch Hirt Handb. d. gr. Laut- u. Formenl. 160 f. scheint mir — abgesehen von seiner Theorie der Silbentrennung — im wesentlichen die herkömmliche Auffassung zu vertreten. — Die bei Brugmann Gr. Gr. <sup>3</sup> 35 und G. Meyer Gr. Gr. <sup>3</sup> 348 erwähnte Schrift von Goidanich (\*Le sorti dei gruppi i. e. -nj-<sup>2</sup> etc.) habe ich nicht einsehen können.

<sup>2)</sup> Die bei Mouillierung des r bestehende Schwierigkeit scheint von Lenz KZ. 29, 32 etwas übertrieben worden zu sein; r kommt ja u. a. auch im Neugriechischen vor, s. Thumb Handb. d. neugr. Volksspr. 17.

<sup>3)</sup> Ich habe mir hier eine kleine Modifikation oder Präzisierung gestattet, deren Motive und hoffentlich auch Berechtigung aus der obigen Andeutung und weiter aus dem Folgenden hervorgehen werden.

Diese Auffassung des Herganges steht, wie kaum erinnert zu werden braucht, mit wohlbekannten phonetischen Tatsachen in der allerbesten Übereinstimmung 1). Man wird sich daher nur ungern entschließen, Brugmann in der teilweise neuen Erklärung zu folgen, die er in seinem letzten Werke, Kurze vgl. Gr. d. idg. Spr. 92 f. 224 f. 246, von der i-Epenthese gibt. Danach soll nämlich auf die Vorstufe der Palatalisierung des dem -i- vorhergehenden Konsonanten nicht das Entspringen einer i-Gleitung sondern eine Metathese der beiden Laute gefolgt sein; wir hätten also die Abfolge \*phaniō zu \*phaniō zu \*phaniō zu phanō anzunehmen. Inbezug auf theoretische Probabilität steht m. E. (trotz der S. 225 u. 246 beigebrachten Parallelen aus dem Romanischen und dem Pāli) diese Erklärung der alten entschieden nach, und die mit der letzteren unleugbar verbundenen Schwierigkeiten, die wohl Brugmann durch die geänderte Fassung hat vermeiden wollen, scheinen mir dabei ziemlich unvermindert bestehen zu bleiben. Ich glaube also, daß die Vulgata-Theorie noch immer ihre Berechtigung behält, falls es nur gelingen sollte, die angedeuteten Anstöße im wesentlichen zu beseitigen. Natürlich müssen dabei, wie überhaupt bei sprachgeschichtlichen Fragen, die ganz oder größtenteils in das prähistorische Gebiet fallen, die Forderungen wissenschaftlicher Evidenz sehr ermäßigt, wo nicht ganz aufgegeben werden; und ebenso selbstverständlich ist, daß ich in diesem kleinen Aufsatze nach keiner Seite hin etwas Abschließendes, sondern nur einen geringen Beitrag zur Diskussion einiger einschlägigen Punkte zu liefern beanspruche.

Ich gehe von der wohl allgemein gebilligten Annahme aus, daß die als Grundlage der Epenthese vorauszusetzende Palatalisation einem durchgreifenden Lautwandel des Urgriechischen angehört, der ungefähr gleichzeitig jeden von -i- begleiteten und der genannten Affektion lautphysiologisch zugänglichen Konsonanten betroffen hat, Verschlußlaut +i ebensogut wie Nasal oder Liquida +i usw. Die fernere Entwickelung hat dann bei den verschiedenen Verbindungen zum Teil ganz abweichende Bahnen eingeschlagen, und dabei ist in erster Linie die Art und Beschaffenheit des vom i affizierten Konsonanten, in geringerem Maße die Qualität, des der Verbindung vorausgehenden Sonanten bestimmend gewesen; möglicherweise kommen daneben

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Sievers Grundz. d. Phon. 5 294.

noch andere, uns vorläufig unbekannte, Faktoren in Betracht — Meiner Aufgabe gemäß beschränke ich mich auf die Erörterung der Verbindungen von einfachem 'Dauerlaut' ('Halbvokal', Liquida, Nasal, Spirant) mit folgendem -i-, und zwar wende ich mich zunächst zu den Verbindungen mit Liquida und Nasal.

Eine Sonderstellung nimmt bekanntermaßen hier die Lautgruppe (kurzer) Sonant +l+i ein, indem sie im geschichtlichen Griechisch gemeinhin durch geminiertes à ohne jede Veränderung des voraufgehenden Sonanten vertreten ist: alloc cτέλλω usw. Als Vorstufe dieses -λλ- ist nach unserer allgemeinen Voraussetzung -l'l'- (aus -li-) anzunehmen, und bekannte Erscheinungen im kyprischen und im eleischen Dialekte zeigen, daß sich hier die Aussprache als mouillierte Geminata weit länger als bei den Verbindungen r oder Nasal + i erhalten hat: kypr. αἴλων neben ἀ(λ)λά, el. αἰλότρια neben ἄλλα usw.¹). Für diese Formen scheint mir die von Brugmann Gr. Gr. 3 35 gegebene Erklärung in der Hauptsache zu genügen: "Vielleicht sind beides" [die kypr. und el. Schreibungen mit -ιλ- und -(λ)λ-] "nur Versuche, dieselbe Lautgruppe, einen kurzen Vokal mit nachfolgendem starkmouilliertem ll darzustellen". Oder um den mutmaßlichen Sachverhalt etwas genauer auszudrücken: die zwischen dem Sonanten und dem folgenden i-haltigen -l'l'- sich fast naturnotwendig einstellende vokalische Gleitung wurde von verschiedenen Individuen, Sprechern und Schreibern, mit ungleicher Stärke artikuliert und ebenso mit variierender Schärfe aufgefaßt: daher die Schwankungen der Lautentwickelung und Schreibung. Daß dabei innerhalb der Mischsprache, die in Wirklichkeit jedes noch so beschränkte Dialektgebiet bildet, in der einen Wortform die das i-Element betonende und in einer anderen die entgegengesetzte Artikulation und (was damit Hand in Hand geht und fast ebenso wichtig ist) Gehörauffassung maßgebend wurde, will mir als ein ganz natürlicher Vorgang erscheinen. Ein Kenner neuerer Sprachen würde ohne Zweifel aus diesen reichliche Parallelen hierzu anführen können?). -

Daß, wie Meillet Mém. de la Soc. de lingu. 8, 237. 10, 254 annimmt, allo- auf einen schon indogermanischen Nebenstamm \*ailo- zurückgehe, kommt mir ganz unwahrscheinlich vor.

Die fragliche Erscheinung erinnert in gewissen Beziehungen,
 u. a. auch durch ihre anscheinende Regellosigkeit, an die griechische

Warum die Entwickelung bei -λi- andere Wege als bei -ρieingeschlagen hat, ist uns allerdings verborgen; es muß dies wohl irgendwie mit dem in den feineren Einzelheiten uns unbekannten Lautwert des urgr. λ (bzw. l') zusammenhängen¹).

Eine übereinstimmende Behandlung haben  $-v_i^{-2}$ ) und  $-\rho_i^{-2}$ erfahren. Die in der oben angegebenen Weise zu erklärende Epenthese ist in der Stellung nach α und o eingetreten, bei vorausgehendem  $\epsilon$ ,  $\iota$ ,  $\upsilon$  dagegen unterblieben: \*κτενiω wurde äol. κτέννω: gemeingr. κτένω usw. Bei  $\iota$  ist der Grund ohne weiteres ersichtlich: zwischen i und n(n), n'(n) kann sich ein überleitendes i überhaupt nicht, oder doch nur mit Schwierigkeit einstellen. Ähnlich wird das Verhältnis beim  $\epsilon$  zu beurteilen sein: dies war ja auch 'palataler' Vokal und hierdurch dem nachfolgenden mouillierten Laute soweit verwandt, daß die ohne Zweifel vorhandene Gleitung doch nicht mit der zur Erzeugung der Epenthese erforderlichen Stärke hervorzutreten brauchte n0. Im allgemeinen darf man wohl sagen, daß je un-

Entwickelung eines diphthongbildenden Iota vor s oder z und folgendem Konsonanten (-ck-, -ct- etc., -Z- = -zd-), z. B. in Αἰcκλαπιός, Τροιζήν; vgl. G. Meyer Gr. Gr.³ 176, Brugmann Gr. Gr.³ 46, Verf. Eranos I 82. — Beiläufig gesagt, verstehe ich nicht recht, warum dieser, wie mir scheint, durch evidente Beispiele längst sichergestellte und so leicht zu erklärende "sporadische Lautwandel" noch immer in den grammatischen Handbüchern ein prekäres und verschämtes Dasein fristen muß. (Ein neues Beispiel bietet der von 'Atticaster' Rh. Mus. 57 [1902], 315 und von mir im Schlußheft von Eranos 4 in gleichem Sinne besprochene Schluß des Bull. de Corr. Hell. 24, 70 herausgegebenen Epigrammes von Akraiphiai πατέρων ἄιστεα [= ἄστεα] [ρ]υ[ό]μενοι.)

 Durch Hirts (Handb. 162) mit seiner m. E. sehr zweifelhaften Silbentheorie zusammenhängende Annahme einer bei -li- eingetretenen Verschiebung der Silbengrenze dürfte das Rätsel kaum zu lösen sein.

2) Teilweise aus -μ<sub>i</sub>- entstanden; s. Brugmann Gr. Gr.<sup>3</sup> 77, Hirt Handb. 161 (vgl. neugr. μν1 aus μ1, Thumb Handb. d. neugr. Volksspr. 17). — Daß in postkonsonantischer Stellung, wie z. B. in θέρμω aus \*θέρμμω, τόλμα aus \*τολμία, das i nach μ einfach geschwunden sei (Brugmann Gr. Gr.<sup>3</sup> 35, K. vgl. Gr. 93), scheint mir nicht ganz ausgemacht zu sein.

3) Anders Hirt Handb. 161: "ε wird teils zu echtem ει" [näml. bei anderen Verbindungen als -ενί-, -ερί-], "teils wird es gedehnt. Letzteres beruht offenbar auf einer Assimilation des j an das ε". Der letzte, etwas unklare Ausdruck soll wohl besagen, daß in einem Falle wie κτείνω = κτένω aus \*κτείνψω usw. das epenthetische -i- dem -ε- assimiliert worden sei, um darauf mit demselben in ein langes -ε- zusammenzufließen (j wäre somit Druckfehler für i). Jedenfalls dürfte diese Erklärung nur geringe Wahrscheinlichkeit haben, da es dabei unverständlich bleibt, warum die

gleichartiger der artikulatorische und akustische Charakter der betreffenden Sonanten und Konsonanten ist, desto leichter die letzteren auf die ersteren 'abfärben' können und so das Phänomen der Epenthese hervorrufen. Um so schwerer ist es aber zu begründen, warum auch bei vorhergehendem u, d. h. im Urgriech. u, die Epenthese in Wegfall kam. Vorläufig bleibt hier eine Lücke bestehen, die ich wenigstens nicht in irgendwie plausibler Weise auszufüllen weiß1).

Nachdem in solcher Weise die Stufen ainn airr, oinn oirr einerseits und andrerseits enn eff, inn iff, unn uff erreicht waren, haben sich diese Gruppen in ähnlicher Weise entwickelt, wie die Assimilationsprodukte der indogermanischen Verbindungen -sn-, -ns- usw. in intersonantischer Stellung: \*φαFεςνός zu äol.lesb. φάεννος: gemeingr. φαξνός, \*ξμενςα zu äol. ξμεννα: gemeingr. ἔμένα usw. Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann man hier Übergang des -s- in -h- und demnächst Verwandlung der Gruppen -hn-, -nh- usw. in eine stimmlose Sonorgeminata annehmen: \*ἔμεντα \*ἔμενλα \*ἔμεννα, \*ἐτμί \*ἐλμί ἐμμί²). Ebenso nun wie diese h-infizierten Geminaten im Äolischen keiner weiteren Umwandlung als der Zurückführung zur normalen Artikulation des betreffenden Sonorlautes (-vv- zu -vv- usw.) unterlagen, in den übrigen Mundarten aber außerdem noch, ev. mit Ersatz-

behauptete Assimilation nur in gewissen Fällen stattgefunden hätte. -Gegen die obige Deutung wird man hoffentlich nicht das kypr. Απείλωνι ins Feld führen; denn abgesehen davon, daß dies ein ganz vereinzelter Fall ist, können ja einzeldialektische Vorgänge für das Urgriechische keine Beweiskraft haben.

<sup>1)</sup> Darf man etwa hierbei den Umstand in Anschlag bringen, daß der Diphthong ui wenigstens in der älteren Phase des Urgr. eine sehr seltene Vokalverbindung gewesen sein muß?

<sup>2)</sup> Vgl. Hirt IF. 12, 221 f., Handb. 155 f., Brugmann K. vgl. Gr. 199 f. Die in der wissenschaftlichen Litteratur so häufigen nachträglichen Mitteilungen über gedankliche und mündliche Inedita des betreffenden Verfassers pflegen mit Recht bei den Lesern weniger beliebt zu sein; aber ich darf vielleicht doch bei dieser Gelegenheit erwähnen, daß ich schon vor mehreren Jahren in meinen Vorlesungen über griechische Lautlehre den Versuch gemacht habe, sämtliche bei den ursprünglichen Verbindungen von s mit Sonorlaut vorkommenden Assimilationen und Ersatzdehnungen des Griechischen in dieser Weise zu erklären. [Gegen Hirt, mich und somit auch Danielsson nimmt sich jetzt Solmsen Berl. phil. Wochenschr. 1902 Sp. 1141 f. wieder der älteren Auffassung an, nach der \*¿cui über \*ezmi zu ciul geworden ist. - K. B.]

dehnung, vereinfacht wurden, so haben auch unsere mouillierten Geminaten eine entsprechende Reduktion, im Äolischen nur in qualitativer, im sonstigen Griechisch auch in quantitativer Beziehung erfahren: \*κτεὐπω wurde zu κτέννω: κτένω wie \*ἔκτεὐνα zu ἔκτεννα: ἔκτεννα: ἔκτεννα κτένω wie τέκτεννα zu ἔκτεννα: ἔκτεννα καίρω war, hat überall Reduktion zum einfachen Sonorlaut stattgefunden; φαίνω, χαίρω usw. sind auch die äolischen Formen. Hier fehlen, soweit ich sehe, die äolischen Parallelen aus dem s-Gebiete; aber es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß auch in diesem Dialekt wie im übrigen Griechisch alte Geminaten in postkonsonantischer Stellung¹) und folglich auch nach diphthongbildendem -ι- (-½-) und -υ- (-¼-) vereinfacht worden waren.

Auch bei der Verbindung -si- hat man mehrfach nach dem Vorgange von Wackernagel epenthetische Behandlung angenommen<sup>2</sup>). Dieser Ansicht scheint mir jedoch ein nicht unerhebliches Bedenken entgegenzustehen. Es würde nämlich hier die Epenthese einen viel weiteren Umfang als bei den Nasalund Liquidakombinationen gehabt haben, indem sie nicht nur nach α und o, wie in ναίω aus \*ναίςω aus \*νάςίω, Gen. S. d. 2. Dekl. -o10 aus \*-o100 aus \*-o100, eintrat, sondern auch nach ε und υ: ἀλήθεια aus \*-εςία, τελείω aus \*-εςίω, Gen. S. Pron. έμεῖο aus \*-εcio — ἰδυῖα aus \*-υcia, ὁπυίω aus \*-υciω. Wie diese Besonderheit der Lautentwickelung erklärt werden könnte, ist nicht ersichtlich. Falls die obigen Ausführungen etwas Richtiges enthalten sollten, wäre vielleicht dazu noch die Behandlung des die Epenthese vermittelnden Konsonanten als eine abweichende zu bezeichnen; denn nach der Analogie von \*φανίω \*φα<sup>‡</sup>ń'nω φαίνω müßte man wohl eigentlich die Umwandlung von \*ναςιω in \*να<sup>i</sup>śśω voraussetzen und folglich als Schlußergebnis etwa \*ναίςω erwarten. Die Berechtigung dieses Ein-

<sup>1)</sup> Vgl. Brugmann Gr. Gr. \$ 130, K. vgl. Gr. 232 f. — Verbindungen wie z. B. -ains- kommen in den älteren Phasen der idg. Sprachen überhaupt kaum vor; äol. Entsprechungen von Wörtern wie γεῦ(c)μα, πύραυ(c)νος αῦ(c)ριον, θραῦ(c)λος scheinen nicht bekannt zu sein. (Nach langem einfachen Sonanten ist im Äol. die Gemination bekanntlich erhalten: μῆννος, χρῖμμα.)

<sup>2)</sup> Wackernagel KZ. 25, 268, Schulze QE. 61, 2 u. a. St., Fröhde BB. 20, 201 f., J. Schmidt Sitzungsber. d. K. Pr. Ak. d. Wiss. zu Berlin 1899 I 306, Hirt Handb. 161 f. usw.; vgl. Brugmann Gr. Gr. 3 68, K. vgl. Gr. 225.

wandes mag jedoch, als auf allzu unsicherer Grundlage beruhend, dahingestellt bleiben. Die Hauptsache ist, daß wir durch nichts genötigt sind, das Phänomen der Epenthese, oder genauer ausgedrückt, seine Vorstufe, die Palatalisierung der Konsonanten durch nachfolgendes -i-, in die fernen Zeiten zu verlegen, wo das intervokalische -s- im Griechischen noch erhalten war, und dadurch die lautgeschichtliche Konstruktion zu erschweren. Die Verhauchung und Absorption eines solchen Sigma gehört ja, wie vor Allen Wackernagel selbst erwiesen hat1), zu den ältesten Erscheinungen der griechischen Lautgeschichte, was zur Genüge daraus hervorgeht, daß ursprünglich durch -s- getrennte Sonanten in sehr früher Zeit, zum Teil schon im Urgriechischen, der Kontraktion unterlegen sind. Ich bin also der Ansicht, daß man, um die fragliche Lautentwickelung bei vaiw u. ä. zu erklären, am füglichsten Formen wie \*ναhjw usw. zu Grunde legt2]. Dann liegt aber auch eine andere Fortsetzung des Raisonnements als die gewöhnliche recht nahe, und zwar wäre sie etwa in folgender Weise zu geben. Das -h- verfiel zunächst der in solcher Nachbarschaft allgemeinen Palatalisation, d. h. es ging in -h'- oder, was dasselbe bedeutet, in stimmloses -i- über. Nehmen wir nun ferner an, daß dies letztere durch weitere Assimilation stimmbaft wurde, so stehen wir schon am Ziel: wir haben ein -ii-, das mit dem vorausgehenden Sonanten, und zwar ebensogut mit ε und υ wie mit α und o, einen Diphthong bilden mußte (vaiw = nai-jo od. nai-jo) 3). Falls wir aber andererseits es vorziehen sollten, den Parallelismus mit den Verbindungen -λi-, -ρi-, -vi- möglichst zu wahren, so steht nichts im Wege. auch hier auf die rückwärts wirkende Palatalisierung eine progressive Vollassimilation folgen zu lassen: wir erhalten in dieser Weise die stimmlose Geminata -ii- = -h'h'-, die dann wieder zur normalen, stimmhaften Artikulation zurückgeführt worden wäre. - Wahrscheinlich haben wir es also in diesem Falle überhaupt nicht mit einer Epenthese zu thun - der Zwischenkonsonant, -h-, war eben zu wenig körperhaft und widerstandsfähig, um sich in einer lediglich vermittelnden Rolle behaupten

<sup>1)</sup> KZ. 33, 18 f.; vgl. Brugmann Gr. Gr. 3 59 usw.

Vgl. J. Schmidt und Brugmann an den oben angeführten Stellen, Berliner Sitz.-Ber. 1899, 306 und K. vgl. Gr. 225.

Bei vorhergehendem i hat selbstverständlich Kontraktion stattgefunden.

zu können — sondern der Vorgang ist einfach als eine Assimilation des aus -s- entstandenen -h- und des -i- zu bezeichnen.

Ähnlich wie mit -hi- aus -si- wird es sich wohl auch mit -Fi- in intersonantischer Stellung verhalten. Daß auch hier nicht, wie, ebenfalls nach Wackernagel (KZ. 25, 268. 27, 276 f.) allgemein gelehrt wird, eine im eigentlichen Sinne so zu nennende Epenthese, sondern nur eine Assimilation stattgefunden hat, darauf scheint mir wieder die abweichende Behandlung von -εFi- und -ενi-, -ερi- hinzuweisen: gegen τέρενα (-εινα), κτένω (κτείνω) usw. stehen bekanntlich nicht, wie der fraglichen Annahme nach zu erwarten wäre, \*FāδēFa \*(F)άδῆα, -εῖα, ἡδεῖα mit 'unechtem ει' oder in den Verba mit Präsensstamm auf -εF-jo-Formen mit -ē, in 'strengdorischer' Vokalisation -n-, vor der Endung, sondern (F)άδεῖα ἡδεῖα, el. φυγαδείω1) mit echtem Diphthong. Bei der Annahme einer bloßen Assimilation wird wiederum diese Schwierigkeit in einfacher Weise beseitigt. Demnach hätte zunächst das Digamma in der Verbindung -Fi- die allgemeine Bewegung der von nachfolgendem -i- beeinflußten Konsonanten mitgemacht, d. h. es wäre zu 'palatalem' -F- geworden. Nun ist aber nach der allgemeinen Ansicht das urgr. Digamma — besonders in der hier in Frage kommenden, intervokalischen Stellung - nicht etwa spirantisches (bilab.) w, das ja ohne wesentliche Veränderung seiner Artikulation mouilliert werden kann, sondern rein vokalisches u consonans gewesen, in dessen lautlicher Konstitution die Palatalisierung einen weit erheblicheren Eingriff bedeutet. Durch eine derartige Imprägnierung mit i' geht nämlich aus dem u ein y hervor, und zwar die normale Spielart dieses letzteren Vokales, die mit der Lippenstellung des u und der Zungenstellung des i; die Funktion in der Silbe als Sonant (y) oder Konsonant (y) muß offenbar dabei ganz gleichgültig sein. Durch jene Palatalisierung würde demnach die Verbindung -Fj- den Lautwert -yj- bekommen haben, und davon aus gelangen wir entweder, falls wir uns auch die weitere Assimilation als regressiv verlaufend denken, auf direktem Wege, oder bei der umgekehrten Annahme über ein -yy-, das nachträglich delabialisiert worden ist2), zu -ij-, d. h. zum

<sup>1)</sup> J. Schmidt Berl. Sitz.-Ber. 1899, 302 ff.

<sup>2)</sup> y, das in diphthongischer Verbindung auch dem historischen Griechisch fremd ist, wird im Urgriechischen, wenn überhaupt, nur zeitweilig und dann bloß in konsonantischer Funktion vorgekommen sein;

diphthongbildenden Iota in δαίω aus \*δαξίω, Εύβοια aus \*-βοξία, εύρεῖα aus \*-εξία usw.

Doch gerade bei -Fi- soll ja durch tatsächliche Beweise des Stadium -tF-, auf deren Vorhandensein zuerst Joh. Schmidt aufmerksam gemacht hat¹), die Epenthese völlig gesichert sein. Es bleibt also als wichtigste Aufgabe übrig, diese, wie es mir vorkommt, durchgehends zweifelhaften Belege einer Prüfung zu unterziehen.

Meines Wissens sind ihrer bisher im ganzen vier vorgebracht worden, näml. von Joh. Schmidt αἰΓετός, in der bei Hesych und im Et. m. (28, 7) bewahrten pergäisch-pamphylischen Glosse αἰβετός, aus \*ἀΓɨ-ετός zu idg. aui- (-ei-) 'Vogel', ἀμοιΓά-ν, in einer der alt-korinthischen Pinax-Inschriften SGDL 3119ε = IGA. 20 add. 108 a²), aus \*ἀμοΓ-jā zu ἀμευ- (ἀμεύςαςθαι der Bedeutung nach = ἀμείψαςθαι usw.) ³), von Kretschmer ⁴) ΔιδαίΓων, als Name eines sonst Δηΐων = \*ΔαΓίων (: δάΓιος, δήιος) genannten Sohnes von Eurytos von Oichalia auf einer korinthischen Vase vorkommend, aus \*ΔιδαΓίων, zu \*διδαΓίω, einer reduplizierten Nebenform von δαίω aus \*δαΓίω, und endlich von Meister 5) der lakonische Heroenname Οἴβαλος = \*ΟἴΓαλος, etwa Kurzform von \*ΟἰΓά-λαος, zu οἴα, ὄα (Οἴα, \*Οα) aus \*όΓία \*Schafweide', \*κώμη, φυλή'.

Was nun zuerst αἰ Fετός betrifft, so ist bereitwilligst zuzugeben, daß die fragliche Etymologie 6) von der Bedeutungsseite betrachtet, völlig einwandfrei, ja ansprechend ist: der Adler wäre als der Vogel in eminentem Sinne oder der "Großvogel" 7) bezeichnet, was ja z. B. zu germ. ara (got.), Aar

KZ, 32, 374 f.; vgl. Berliner Sitz.-Ber. 1899, 305 f.

3) Vgl. J. Baunack in seinen Studien 1, 268 f.

5) KZ. 36, 458 f.

ich denke dabei außer an die oben angenommene Entwickelung von -Fjauch an die Palatalisierung der labiovelaren Verschlußlaute (q#e wird \*\*q!fe\*\* usw.).

<sup>2)</sup> τὸ δέ δό[ς χα]ρίε(c)cav ἀμοιβάν; vgl. die Parallelen (SGDI. a. a. 0.) IGA. 20, 62 [δί]δοι χαρίε(c)cav [ἀ]φορμάν, 63 τὸ δὲ δὸς χαρίε(c)cav---, 64 τὸ δὲ δ[ὸς χαρίε(c)cav usw.], Homer τ 58 δίδου χαρίεςcav ἀμοιβήν.

<sup>4)</sup> Gr. Vaseninschr. 47 f.

<sup>6)</sup> Die, im Vorbeigehen gesagt, schon älteren Datums ist: s. z. B. Fick Vgl. Wtb. 2\* 28 (anders, aber unklar 1\* 358), Vaniček Gr.-lat. et. Wtb. 1, 70.

Vgl. Schulze QE. 556 v. Consonae: "αί(β)ετός < "άFj-ετός 'der große Vogel"."</li>

etymol. = ὄρν-ις, dem Gebrauch von gr. οί-ωνός (\*oF<sub>1</sub>-= aui-) u.a.m. stimmen würde. Aber nichtsdestoweniger scheint mir diese Herleitung des Wortes nichts Zwingendes zu haben. Und zwar möchte ich zunächst hervorheben, daß das Suffix -ε-το- (dessen Ursprung uns hier nichts angeht) kaum bei irgend einem anderen Worte in ähnlicher Anwendung, wie z. B. -wvó- in oi-wvóc υί-ωνός, d. h. als spezifizierende, bezw. augmentativ spezifizierende Erweiterung eines Substantivstammes von konkreter Bedeutung vorkommen dürfte. Soweit ich sehe, lassen sich die vorhandenen Nomina auf -ετο- etwa auf folgende Kategorieen verteilen 1): 1. Adjectiva verbalia, wie z. B. ἀριδείκετος, έλετός, μενετός: substantiviert: δακετόν (= δάκος), έρπετόν; 2. Adjektive von nominal gefaßter Basis abgeleitet: περιμήκετος, πάχετος; 3. Substantiva verbaler Abkunft, die sich jedoch mitunter nicht mit Sicherheit feststellen und gegen die nominale abgrenzen läßt. von teils abstrakter, teils konkreter Bedeutung, z. B. κοπετός, νιφετός, παγετός, ὑετός — (c)κάπετος, ςυρφετός, ὀχετός, vielleicht, falls nicht etwa besser zu 1. zu ziehen, άρπετός in der hesychischen Glosse άρπετόν ἀκόμιστον, ἢ ίκτῖνον, Κρῆτες. Inbezug auf diese Stelle will ich gleich bemerken, daß ich nicht genügenden Grund finde, mit M. Schmidt den zweiten Teil der Erklärung zur folgenden Glosse, ἄρπη(ν)· είδος ὀρνέου, καὶ δρέπανον, η ἄνεμον, hinabzurücken: der betreffende Raubvogel kann sehr wohl neben ἄρπη auch den Namen άρπετός getragen haben<sup>2</sup>); 4. Subst. von substantivischen Nominalstämmen, wie πυρετός 'Hitze, Fieber' von πῦρ (:πῦρ-). Ein Sekundärstamm von der semasiologischen Art wie αιτέτος: άξι-, mit der oben angegebenen Bedeutung, sein würde, scheint hier keinen ganz geeigneten Platz zu finden. Wichtiger aber als dieses vielleicht auf einer völlig unzureichenden Übersicht des betreffenden Materials beruhende Bedenken ist ein anderes, nämlich daß αίΓετός zum mindesten ebenso gut auf ein anderes Etymon zurückgeführt werden kann. Nämlich auf die ursprünglich, wie

Vgl. Brugmann Grundr. 2<sup>1</sup> 216, Gr. Gr.<sup>3</sup> 200 f., Leo Meyer Vgl.
 Gr. 2<sup>1</sup> 93, Lobeck in Buttmanns Ausf. griech. Sprachl. 2<sup>2</sup> 402 f., Schulze OE 168.

<sup>2)</sup> Das äolisch-lesbische ὅρπετον (Sappho 40 Ἦρος... γλυκύπικρον ἀμάχανον ὅρπετον) ist fern zu halten und mit ἐρπετόν zu verbinden: Gerstenhauer De Alc. et Sapph. copia vocab., Diss. philol. Hal. XII, 197 f., vgl. Meister Gr. Dial. 1, 52, Hoffmann Gr. Dial. 2, 363, G. Meyer Gr. Gr. 62.

es scheint, nominale Basis \*(d)i(e)u-, der die einander naheliegenden Bedeutungen 'impetus (ὁρμή), Beweglichkeit, Kraft, Leben' geignet zu haben scheinen1). Mit den die letztere, abgeleitete Bedeutung vertretenden Bildungen wie gr. ai(F)wv. aind. dyu- usw. brauchen wir uns in diesem Zusammenhang nicht zu beschäftigen. Von \*aju- 'impetus, celeritas, vis, vigor'1). das im Altindischen u. a. in éva- 'eilig, rasch', āyú- 'beweglich' vorzuliegen scheint, können - abgesehen von dem eben in Frage stehenden - wenigstens zwei griechische Wortstämme ohne besondere formale oder begriffliche Schwierigkeiten hergeleitet werden. Erstens αἰόλος (αἰέλ-ουρος, αῖλουρος<sup>3</sup>)), das längst von Fick u. a. hierher gezogen worden ist 4). Sodann άικ- aus \*αίΓ-ικ- in κορυθαίξ, πολυ-αίξ Gen. -άικος (vgl. ἀνέμων ἄῖκᾶς Apoll. Rh. 4, 820), ἀῖκή, ἀῖςςω 5) att, ἀττω aus \*αίΓικ-ίω 6). Der Stammausgang -ī-k- (der wenigstens in gewissen Fällen auf einer Kombination der Suffixe -i- und -q- beruht) ist allerdings im Griechischen sehr selten 7) und, wie es scheint, in keinem der Bedeutung nach vergleichbaren Worte nachzuweisen; da er aber doch in griechischen Nomina feminina vorkommt und im Lateinischen als Femininsuffix (-tr-i-c-, iun-i-c- - radix, struix, appendix u. ä.) eine nicht unbedeutende Rolle spielt, wird man wohl ohne allen Anstand annehmen können, daß er auch zur Bildung eines Abstraktum gedient haben kann. Alles in allem genommen glaube ich also, daß sich diese Etymologie mit der bekannten von Osthoff in Paul-Braunes Beitr. 8, 271 aufgestellten,

Fick Vgl. Wtb. 14, 5, Griech. Personenn.<sup>2</sup> 425. — Einiges Hierhergehörige ist auch von mir Gramm. u. etymol. Stud. 1 (Upsala Universitets Ärsskrift 1888) S. 48 f., leider aber z. T. in verfehlter Weise, erörtert worden.

Vgl. z. B. got. svinps 'kräftig': nhd. ge-schwind, ρώννυμι, ρώμη: ρώομαι, ποδορρώρη (Atalante) Kallim. (ρωρός τφοδρός Hes.) u. a. m.

<sup>3)</sup> S. Joh. Schmidt KZ. 32, 324 f.

<sup>4)</sup> Fick Vgl. Wtb. 1³, 506; 1⁴, 1 usw., Prellwitz Et. Wtb. d. gr. Spr. s. v., Leo Meyer Handb. d. gr. Et. 2, 74 f. Kögels (GGA. 1897, 655) von Brugmann Gr. Gr.³ 40 erwähnte Zusammenstellung dieses Stammes mit got. saiwala "Seele" dürfte vergleichsweise nur geringe Wahrscheinlichkeit haben.

Über die Schreibung ἀίξαι st. ἀῖξαι vgl. Kühner-Blaß Gr. 2 im Verbalreg. s. v.

Vgl. Fröhde BB. 20, 204, der jedoch lieber \*αἰς-ικ-(ɨw) als Grundform ansetzen möchte.

<sup>7)</sup> Vgl. Brugmann Gr. Gr. 205.

aus \*Fαι-Fικ-(jw), messen kann. Diese hat unleugbar in morphologischer Hinsicht den Vorzug größerer Leichtigkeit und Durchsichtigkeit und ist auch begrifflich sehr ansprechend¹); nur ein lautliches Moment, der tatsächlich digammalose Anlaut, steht ihr entgegen²). Die Schwierigkeit kann nun zwar in der von Solmsen Unters. z. griech. Laut- u. Versl. 189 f. vorgeschlagenen und von Brugmann K. vgl. Gramm. 242 gebilligten Weise beseitigt werden, indem man das erste der beiden silbenanlautenden F durch Dissimilation geschwunden sein läßt; aber immerhin ist dies bei einem nicht mit völliger Sicherheit etymologisierten Worte ein etwas mißlicher Behelf, dessen man doch lieber entraten möchte³).

Im Hinblick auf das sichere Vorkommen 'unorganischer' Aspiration des Anlautes ') könnte man vielleicht auch daran denken, den vielbesprochenen Namen des Todesgottes 'Aιδ-'Aίδης 'Aιδης hierher zu stellen. Wackernagels ') Erklärung des Stammes aus \*αίΓιδ-, bzw. \*αίΓιδ-, scheint mir trotz des Einspruches von Fick BB. 23, 185, Schulze QE. 468 und Solmsen Unters. 71 f. ') ziemlich sicher zu stehen; jedenfalls hält es viel schwerer, an die von dem letztgenannten Forscher vorgebrachte Erklärung der Form mit langem Anlaut als an eine etwas ὑπὲρ

<sup>1)</sup> Weniger einleuchtend von dieser Seite her, dafür aber vielleicht in lautlicher Beziehung einwandfreier ist die sonst verwandte Etymologie dieses Verbums, die ganz neuerdings Prellwitz BB. 26, 232 vorgebracht hat. Nach seiner Erklärung wäre es eine Intensivbildung von der in ἡκω, εἴκω, ἵκω, lit. sēkiu "lange mit der Hand" u. a. vorliegenden Wurzel "sēig-"sig-"hinreichen, wonach die Hand ausstrecken": "cai-cīκ-jw \*ai-ſccω, mittels Spiritusdiss. usw. \*aiſccω, ἀίccω. — Selbstverständlich darf man nicht mit Pr. in einem Ausdrucke wie Soph. Ai. 40 ἢξεν χέρα eine Reminiszenz dieser vermeintlichen Grundbedeutung des Wortes erblicken (vgl. z. B. Kühner-Gerth Gr. Synt. 1, 299 f.).

<sup>2)</sup> Auch der Vokalismus der Wurzelsilbe in dem von μeiq- (μeig-) abgeleiteten Intensivstamm \*Fαι-Fῖκ-, mit langem -ῖ- (was sehr mit Unrecht bezweifelt worden ist), will nicht recht stimmen, besonders da die verglichene altindische Bildung, ve-vij-ydte, hier die regelrechte Kürze aufweist. Darauf möchte ich jedoch kein großes Gewicht legen.

<sup>3)</sup> Auch hinsichtlich des anderen a. a. O. beigebrachten Beispiels einer solchen Digammadissimilation, \*FέρFος zu \*ἔρFος zu εἷρος, ist es mir einigermaßen zweifelhaft, ob Solmsen gegen Schulze QE. 119 im Rechte ist.

<sup>4)</sup> Vgl. G. Meyer Gr. Gr. 325 f., Brugmann Gr. Gr. 3121 f.

<sup>5)</sup> KZ. 27, 276, Verm. Beitr. 4 f.

<sup>6)</sup> Vgl. auch Fröhde BB. 20, 204 f.

μόρον weitgediehene Verkürzung der ersten Silbe bei Homer zu glauben. Der 'Eilige, Ungestüme, Gewaltige', oder ursprünglich vielleicht, feminin gedacht¹), 'die Stürmische, Dahinraffende' (θύελλα, ἀρέπυια, ἄρπυια)²) würde eine recht passende Benennung des Todesdämons sein. In formaler Beziehung könnte sich \*αἰF-ιδ-zu dem vorher behandelten Stamme \*αἰF-ικ- etwa so verhalten, wie z. Β. \*κλᾱF-ῑ-δ- (lat. clavis) κλᾱ-ιδ- att. κλής κλείς zu dor. \*κλᾱF-ῑ-κ-, Akk. κλᾱκα, βέμβιξ : βεμβίς, gr. -τρ-ι-δ- : lat. tr-ῑ-c-(πέμφῑγ- : πεμφίδ-, μάςτῑ- in hom. μάςτῑ, μάςτιν : μάςτιγ-; dor. ὄρνι-χ- : ὄρν-ῑ-θ-).

Zur selben Verwandtschaft könnte ferner noch das epische Adjektiv αἴητος ἄητος gehören: E 410 πέλωρ αἴητον, nach der geläufigsten Deutung = 'schnaufend' (πνευτικόν), Φ 395 θάρςος ἄητον ἔχουςα; vgl. ἀήτους · μεγάλας. Αἰςχύλος 'Αθάμανη (Fgm. 3 N.) Hesych. Die beiden Wortformen, über deren verschiedene Erklärungen Ebelings Lex. Hom. s. v. einzusehen ist, sind schwerlich zu trennen; jedenfalls liegt dazu in ihrer beiderseitigen Verwendung, der die Bedeutung 'gewaltig' (τὸ μέγα μεθ' ὁρμῆς Apollon. Soph.), 'ingens, immanis' vollkommen angemessen ist, keine Veranlassung vor. — Der Stammausgang -ητο-, dessen -η- wahrscheinlicherweise ursprünglich ist, könnte mit dem athematischen -ητ- in ἀργής Dat. -ῆτι neben -έτι u. ä. verglichen werden ³); die Reduktion des vorausgehenden αἰ-zu ἄ- würde sich nach der Analogie von 'Αϊδ-, ἄεί Μ 211. Ψ 648. ο 379, ὑπ-ᾶίξει Φ 126, δάέρων Ω 762 erklären 4).

Endlich mag noch erwähnt werden, daß nach dem, allerdings nur alternativen, Vorschlage Ficks Gr. Personenn.<sup>2</sup> 425 die beiden Heroennamen Aἴ(F)ας, Αἰακός zu unserem Stamme αϊF- gezogen werden können. Den ersteren leiteten bekanntlich die Alten von αἰετός ab (Pind. Isthm. 6, 53), und diese Deutung ist von Wilamowitz Herm. Unters. 245 wieder aufgenommen

<sup>1)</sup> Wackernagel a. a. O. 8.

<sup>2)</sup> Vgl. Rohde Psyche<sup>1</sup> 65 f., auf dessen dortige Ausführungen ich mich indessen nur in sehr beschränktem Maße berufen darf, da er die Entrückung durch die "Windsbraut' als auf einer besonderen, volkstümlichen Vorstellung beruhend und etwas von dem eigentlichen Tode wesentlich Verschiedenes hinstellt. — Begriffsverwandte Beinamen des Hades (ἴφθιμος, πελώριος, Ζαγρεύς u. ä.) bei Preller-Robert Gr. Myth. 1, 804 f.

<sup>3)</sup> Vgl. Brugmann Gr. Gr. 3 197, 202,

<sup>4)</sup> Vgl. Brugmann Gr. Gr. 3 48 f.

worden. Sie ist jedenfalls sehr beachtenswert; aber, wie ich meine, können wir ihr den Vorzug, den sie vielleicht verdient, zuerkennen, ohne darum jene andere ganz und gar, auch dem etymologischen Buchstaben nach, preiszugeben. Denn aus dem oben zusammengestellten Material, so unsicher es auch in gewissen Stücken sein mag, dürfte doch hervorgegangen sein, daß wir im Griechischen das Vorhandensein einer Wortbasis \*aif- 'impetus, vis' anzunehmen einigermaßen berechtigt sind. Die Etymologie aber von αίΓ-ετό-c, die sich auf dieser Grundlage ergibt, scheint mir allen billigen Ansprüchen zu genügen. So gefaßt ist das Wort eine durchaus treffende Bezeichnung des κάρτιστός τε καὶ ὤκιστος πετεηνών (Φ 253, vom schwarzen 'Jägeraar') und läßt sich in dieser Beziehung mit dem zu (F)ίερός, (F)ίεμαι gehörigen Namen des Habichts ίέραξ, Γίραξ (βείρακες Hes.), (F)ἴρηξ 1) vergleichen. Seine Bildung wird auch etwas verständlicher, und wenn auf die oben angeführte hesychische Glosse Verlaß ist, hat es sogar in άρπετός = ἰκτῖνος ein fast direktes Analogon<sup>2</sup>).

Nicht besser, sondern eher noch schwächer begründet scheint mir die fragliche Auffassung bei korinth. ἀμοιΓά zu sein. Schon die dabei anzunehmende Bildungsweise des Wortes muß, bei näherer Erwägung, einiges Bedenken erregen. ἀμοιΓά aus \*ἀμοΓ-jά: ἀμευ- wäre so etwas wie beispielsweise ein \*φθοιρά aus \*φθορ-jά: φθερ-; Verbalabstrakta aber von solcher Form — auf -jά- ausgehend und mit o-Ablaut in der Wurzelsilbe — dürften im Griechischen überhaupt nicht vorkommen. Auch wenn man einen Stamm auf Nom. Sing. -jä, \*ἄμοΓ-ja, zu Grunde

<sup>1)</sup> Maaß IF. 1, 159, Solmsen Unters. 148 f. — Für beide Etymologien gibt es antiken Vorgang, was ihnen in gewissem Sinne zur Empfehlung gereichen mag: so wird z. B. im Et. m. 30, 24 αἰετός mit αῖητος(-ός), 31, 49 mit ἀῖςτειν zusammengebracht und 467, 55 ἰέραξ von ἵεςθαι abgeleitet.

<sup>2)</sup> Beide sind schon von Lobeck am oben angeführten Orte (Buttmann 2° 403) zusammengestellt. — Das von Lobeck an dieser Stelle im Vorbeigehen erwähnte αἰητός ἀητός kommt nur bei Arat (522. 691. 315), neben αἰετός (591), als Name des Sternbildes vor; Pind. P. 4, 4 ist mit Schroeder das überlieferte αἰετῶν (Moschop. αἰητῶν) festzuhalten. Das -η-ist aus etymologisierendem Anschluß an ἄητθαι, ἀητεῖςθαι (s. Maaß in der adn. zu 315) und daneben wohl auch an αἵητος zu erklären; als Zeugnis der, an sich nicht unwahrscheinlichen, Identität von αἰετός und αἵητος darf also diese künstlich zurechtgemachte Form nicht benutzt werden.

legt und demgemäß entweder die Form als Proparoxytonon, άμοι Fav, schreibt, was dann das natürliche wäre, oder auch, unter Beibehaltung der schon traditionell gewordenen Ultimabetonung, annimmt, daß ähnlich wie in gewissen Ausnahmefällen, wie z. B. άγυιά: ἄγυια, ὀργυιά: ὄργυια ὀρόγυια, Πλαταιαί: Πλάταια, die Stammform und die ursprüngliche Endbetonung des Gen. und Dat. verallgemeinert worden seien, bleibt doch der auffallende Ablaut, der durch Fälle wie µoîpa: \*smer-, ŏcca: \*uequ- nicht hinlänglich geschützt wird, da bei diesen Wörtern Anschluß an danebenstehende Nomina mit regelrechtem o-Vokalismus, μόρος, (ὄψ) ὅπ-α, vorzuliegen scheint¹). Übrigens erwarten wir gar nicht von einer Wurzel wie dueu- ein Fem. abstr. auf -jā oder -jā, sondern etwa ein solches auf -ā, oder noch eher eines auf -τι- -cι- (\*ἄμευςις). Recht sonderbar ist auch, daß das Griechische zwei bis auf einen Laut völlig gleichlautende Nomina besessen haben sollte, die in Bezug auf die Bildung und, falls man - wie es ja heutzutage ein großer Teil der Sprachforscher tut - die 'Wurzelvariation' grundsätzlich ablehnt oder ignoriert, auch in der Wortsubstanz nichts mit einander zu schaffen hätten: den -ā-Stamm ἀμοιβά von ἀμειβ- und den -jā-Stamm \*ἀμοΓ-jα- von ἀμευ-. Und dazu sollte dies letztere ἄπαξ λεγόμενον in einem sprachlichen 'Cliché', der mechanischen Wiederholung einer alten poetisch-literarischen Formel, vorkommen 2). Dies alles ist doch sehr unwahrscheinlich, und ich kann daraus nur den Schluß ziehen, daß man hier auf falsche Fährte geraten ist: ἀμοιβά und ἀμοιFά sind nicht zu trennen. sondern möglichst nahe mit einander zu verknüpfen.

Dabei stehen nun zwei Wege offen, die auch längst betreten worden sind. Zum ersten kann man nämlich annehmen, daß das ἀμοιξάν der korinthischen Inschrift nur fehlerhafte Schreibung für ἀμοιβάν sei: so Wilisch Die altkor. Thonindustrie 171. Kretschmer führt Gr. Vaseninschr. 48, 1 diese Ansicht mit der Bemerkung an, daß ihre Irrigkeit nicht erst dargelegt zu werden brauche. Meinerseits kann ich diesem Urteil nicht unbedingt beipflichten. Wie Kretschmer selbst a. a. O. 44 f. in trefflicher Weise dargetan hat, war zur Zeit dieser altkorinthischen Inschriften das intervokalische Digamma

<sup>1)</sup> Vgl. Brugmann Grundr. 21 319.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 384 Fußn. 2.

in der lebenden Mundart bereits verstummt: schon das auf unserem Pinax, wie auf den zwei anderen, auftretende χαρί(F)ε(c)cav liefert ja dafür einen sprechenden Beweis. Dies Digamma war also nur noch ein traditionelles Requisit der Schriftsprache (d. h. für diese Zeit, der höheren, poetischen Ausdrucksform), und als solches wurde es gewiß, auch der Aussprache nach, beim Schulunterricht gehörig eingeprägt, was ja um so näher lag und leichter war, als das anlautende Digamma im Dialekt noch ziemlich intakt erhalten gewesen sein muß. Immerhin müssen unter solchen Umständen im Gebrauche des intervokalischen Digamma, und zwar sowohl in der Artikulation als in der Schreibung, mehrfache Entgleisungen untergelaufen sein 1); tatsächlich sind ja auch von Kretschmer und Thumb IF. 9, 301 ein paar archaisierende Schreibungen mit fehlerhaftem Digammainlaut in korkyräischen und korinthischen Inschriften nachgewiesen worden. Sollte es also ganz undenkbar sein, daß gelegentlich auch einmal -F- für -β- geschrieben worden, zumal wenn, was auch bei ἀμοιβά sehr leicht der Fall gewesen sein könnte, das betreffende Wort dem Schreiber nicht vollkommen geläufig war? Schon an sich liegen ja u und b einander nicht übermäßig fern2), und in einer altargivischen Inschrift SGDI. 3260 = IGA. 30, 8 ist im Namen Βορθα(γ)όρας umgekehrt βfür F- geschrieben 3).

Einer solchen Auffassung wird man indes die von Schmidt herangezogene Hesych-Glosse διάμοιος · ὁ ἀντ' ἄλλου διακονῶν

Man denke nur an verwandte Erscheinungen der modernen Ortho- und Kakographie sowie an die gleichartigen, in der künstlich stilisierten Aussprache nicht seltenen, Mißgriffe der Lautgebung.

<sup>2)</sup> Ich sehe dabei g\u00e4nzlich von der antiken, wahrscheinlich mi\u00e4s-verst\u00e4ndlichen Angabe ab, da\u00e4\u00df die griechischen Medien auch in ihrer normalen Aussprache ein Element von πνε\u00f6\u00fc\u00e4α enthalten h\u00e4tten.

<sup>3)</sup> Den von Thumb IF. 9, 298 f. gemachten Versuch, hier das anlautende β- als etymologisch berechtigt zu erweisen, kann ich nicht als gelungen anerkennen. — In ἀμοιβά hätte wohl übrigens, nach den bekannten Erscheinungen der 'Assimilation' und 'Dissimilation in Fernstellung' (Brugmann Gr. Gr. 3 133 f., K. vgl. Gr. 238 f.) zu schließen, das organverwandte -μ- auf das folgende -β- eine störende Einwirkung ausüben können. In weiterer Verfolgung dieses Gesichtspunktes könnte man dann auch, nebenbei bemerkt, auf den Gedanken verfallen, IGA. 20, 62 [ἀ]μοιμάν = ἀμοιβάν st. [ἀ]φορμάν zu ergänzen. Die Lesung der Überbleibsel von der 2. Silbe des Wortes als -φορ- ist jedoch auf zu gute epigraphische Autorität gestützt, um einer derartigen Vermutung Raum zu geben.

The property of the first with inflored to the amount of the I Leave to the Victorian to the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of the Little of th acted Losson educate distributes, far it works Engagement statemater a there is been lamage upon- ser othe venera uit mark is not are there all the fine france manner willing enterteller et trette en lui mertine fannesselt en second when his game in that he meridialized that remaining so there between the first Arthropic ties of morte in the first annument and that his more destroyed that the the terms reason for numeric In the engagement Zugar the Agriculture tatio or tal to really thinks in Tiringismen Authoritation to the constitution of the miner of Interior wife then the termination and that the most-to be made-THERE IS NOT THE PERSON IN A PROPERTY IN BITHHAMPT FOR SEPEN BY THE PROPERTY OF THE THE THE ten Thermitian en op the open fromberen Amerikanism and were not made to the In one were Begrand and theses Annance toronte out in the employees sinden mand that it is if the weeken established in sectioning and in Augenderen auch biefen rentwel eine in Bezig auf ihre principle diversion with them, also bedthe rewirding Bother Person - Terrene

With returned demonstration of expensions kerinthischen From  $\Delta \log 2 \ln r^2$  . Whe words expension will diese nach der

#### 1 Vg. J. Baumann Stot en 1 271

2 fre entegreciente tigammables firm Librium, möchte Rzach Wange erich 20 2046 in bem å restet literamethen Belege, dem in der Soprior electricies, zu Trans. 200 semanties. Hespoi-Fragmente, 135 Rz. terreiten wilgiause ich ihn nättlich verstehen zu müssen, obwohl der Wor auf 5,215 mien ener auf Libe un führen wurde. An der betreffenden has in the Fragmentes, V(3) volg. To V(3) it is even onto  $\Delta$  h T with the Kaution in the for last property in ΔHAQN to Papageorgios, Rzach IΔHQN, with not all Versenen, caler lene Angale mitht austrücklich dementiert) geschmeben was dann nachträglich in Arti28 geändert worden ist. Bzahn ist nun der Ansicht das man am letzteren, als unmetrisch, mit Becht Angroß genommen habe und in der Schreibung erster Hand des Laur findet er einen Finzerzeig, daß der Fehler in der angegebenen Weise zo beseitigen sei. Inese Vermutung läßt sich wohl hören (daß Libalury with leight zu Dibhur usw. korrumpiert werden konnte, ist ja nicht zu bestreiten : aber das metrisch-prosodische Bedenken, wodurch sie zum guten Teil motiviert ist, scheint mir nicht allzu schwer zu wiegen. Wenn bei Homer Messungen wie δήιον πύρ. δήῖοιο u. ä. anzuscharfsinnigen Erklärung von Kretschmer, ein Synonym des zu δάριος δάιος δήιος gehörigen Namens \*Δαρρίων Δητων sein, unter dem die betreffende Sagenfigur sonst bekannt ist: ihr etymologischer Ausgangspunkt wäre \*διδαίρω aus \*διδαρρίω, eine mit τιταίνω: τεν- (τείνω), λιλαίομαι: λας- vergleichbare, reduplizierte Parallelbildung zu δαίω aus \*δαίρω aus \*δαρρίω; an der Namensvariation sei kein Anstoß zu nehmen, da solche bei den Gestalten des Mythus und der Sage nicht selten sei, wie ja gerade auf der nämlichen Vase ein anderer Sohn des Eurytos, der bei Hesiod den Namen Τοξεύς führt, Τόξος genannt wurde.

Hierzu möchte ich zunächst bemerken, daß der ganz geringfügige Formenwechsel in Τόξος: Τοξεύς dem für das Namenpaar ΔιδαίΓων: \*ΔαΓίων anzunehmenden gar nicht gleichgestellt werden kann - auch wenn wir ohne weiteres die durchaus nicht selbstverständliche Voraussetzung zugeben, daß man sich der etymologischen Herkunft und Bedeutung des letzteren Namens vollkommen bewußt geblieben sei. Aber auch für sich allein genommen, ist jene reduplizierte Form nicht leicht zu verstehen. Über ihre Bildungsweise wird von Kretschmer a. a. O. bemerkt: "Die reduplizierten Nominalbildungen sind von eben solchen Verbalbildungen ausgegangen. Wie διδαγή auf διδάςκω zurückgeht, weist ΔιδαίΓων auf ein Praesens \*διδαίΓω d. i. redupliziertes δαίω; man vergleiche τιταίνω" usw. Hiernach könnte man leicht die Auffassung gewinnen, daß sich der Verfasser ΔιδαίΓων als in einem etwas loseren Verhältnisse zu seinem verbalen Etymon stehend, mithin als einen Nominalstamm auf

erkennen sind (vgl. Wackernagel Verm. Beitr. 4 f.) — und daß sie wenigstens als Aussprachevarianten bei der Rezitation vorgekommen sein können, werden wohl auch die Anhänger der gegenteiligen Ansicht (s. zuletzt Solmsen Unters. 71 f.) kaum gänzlich in Abrede stellen wollen — so kann doch in einem verhältnismäßig späten Stücke der epischen Dichtung die Prosodie Δήτων (über das -ī- vgl. Solmsen a. a. O. 47 ff.) geduldet werden, und zwar um so eher, als es sich um einen Eigennamen handelt, der schwer in den Vers zu bringen war. Ein anderer Notbehelf ist die offenbar der daktylischen Poesie entstammende \*paragogische\* Form Δηιονεύς, die vom Eurytos-Sohne nur Plut. Thes. 8 gebraucht ist, bei dem bekannteren Deion aber, dem Sohne des Aiolos, öfters vorkommt. — Der Ansicht Solmsens Unters. 56, 1, daß G. Hermanns Emendation der fraglichen Stelle, Μολίων τε Κλυτίος τε (nach Diodor 4, 37, 5, vgl. unten) \*\*zweifellos richtig\* sei, kann ich nicht beipflichten.

-v-, wie etwa Δηΐων, gedacht habe. Da indes eine solche derivative Behandlung eines Präsensstammes kaum möglich scheint, werden wir wohl nicht fehlgehen, wenn wir annehmen, daß ΔιδαίFwy, falls es mit einem Präsens \*διδαίFw zusammenhängt, auch nach Kretchmers Meinung nur eine Substantivierung von dessen Partizip sein könne und also z. B. im Gen. \*ΔιδαίΓοντος gelautet haben müsse 1). Da muß man aber auch gestehen, daß es als Variante der bekanntlich zur Vollnamensippe Δαΐ-φαντος Δηΐ-μαχος, -φοβος usw. gehörigen Kurzform Δαΐων Δηΐων sowohl durch die starke Divergenz der äußeren Form wie durch die darin liegende verschärfte Betonung des etymologischen Wortsinnes — \*διδαFiω wäre bekanntlich ein 'Intensivum' von dem gewöhnlichen Typus dieser 'angeschlossenen' Partizipialnamen, z. B. Apxwv: Apxe- Apxi- Apxi- Apx- u. ä., ganz beträchtlich abweicht2). Einigermaßen verdächtig ist auch der Umstand, daß das Präsens \*διδαί(F)w im übrigen keine Spuren hinterlassen hat; und doch wäre ein zweiter Beleg um so wünschenswerter, als der betreffende Präsensstamm-Typus, mit dem Suff. -io- und Reduplikation auf -i, im Griechischen eine recht seltene Erscheinung ist: eine ganz genaue Analogie dürften wohl nur die zwei von Kretschmer angeführten Verba bieten.

Bei solcher Bewandtnis ist wohl die Möglichkeit, daß die auffallende Reduplikation des Namenstammes auf einem Versehen des Malers oder seiner Vorlage beruhe, nicht ganz von der Hand zu weisen. In Anbetracht der, wie es scheint, sonst sorgfältigen Ausführung hat indes ein derartiger Verdacht nur geringe Wahrscheinlichkeit. Man könnte ferner daran denken, die Varianten ΔιδαίΕων und Δā(F)ίων ganz von einander zu trennen, so daß die erstere unter denselben Gesichtspunkt fiele wie Μολίων, welcher Name in der, ebenso wie bei Aristokrates in den Scholien zu Soph. Trach. 266 (Τοξέα, Κλυτίον, Δηΐονα), dreistelligen Liste der Eurytos-Söhne, die Diodor 4, 37, 5 (Τοξέα καὶ Μολίονα καὶ Κλυτίον) bietet, den Platz von Deion einnimmt 3).

So hat z. B. auch Rzach a. o. a. O. 215 Kretschmers Erklärung verstanden.

<sup>2)</sup> Vgl. Fick-Bechtel Gr. Personenn. 386 (93), 31 f.

<sup>3)</sup> Der Vorschlag von Bethe Quaest. Diod. mythogr. 75, n. 95, bei Diodor Μολίονα [Β.-έα] in Δηΐονα [Β.-έα] zu ändern, scheint mir wenig begründet zu sein: bei einer so obskuren Sagenpersönlichkeit können gelegentliche Diskrepanzen in der Namengebung nicht auffallen.

Dann bliebe aber die Aufgabe, diesen Namen aus anderem Wortmaterial zu erklären, was, soviel ich sehen kann, ein ziemlich aussichtsloses Beginnen wäre 1).

Trotz aller Bedenken bleibt es wohl also dabei, daß Kretschmers Auffassung, wie sie schon auf den ersten Anblick etwas sehr Bestechendes hat, so auch bei näherer Prüfung sich als die verhältnismäßig noch annehmbarste herausstellt. Mit diesem Zugeständnis - und selbst wenn es in weniger bedingter Form zu geben sein sollte - ist aber nicht zugleich die Echtheit des fraglichen Digamma eingeräumt. Auch wenn Διδαί Fwv wirklich auf \*διδαFiων zurückgeht, braucht sein -F- keineswegs auf alter literarischer Tradition zu beruhen, d. h. aus Denkmälern der Zeit herübergenommen zu sein, wo in der lebenden Mundart ein so gestelltes Digamma noch gesprochen wurde; sondern, nach dem was oben in betreff des inlautenden Digamma erinnert wurde, ist es auch dann sehr wohl denkbar, daß der betreffende Schreiber tatsächlich nur die digammalose Form \*Διδαίων kannte. aber nichtsdestoweniger, aus naiv archaisierender Tendenz, AiδαίFων schreiben zu sollen glaubte<sup>2</sup>). Dabei werden ihm die alten Namen auf -Fwv-, -Fov-, besonders die auf -aFwv-, -aFov-, wie Ποτειδά ων u. ä. 3), als Muster vorgeschwebt haben.

Inbezug auf Οἴβαλος kann ich mich sehr kurz fassen; denn es ist doch unmittelbar klar, daß die Meistersche Etymologie eine zwar an sich recht ansprechende, aber keineswegs evidente, sondern nur mögliche Erklärung dieses Namens bietet,

<sup>1)</sup> Die Fick-Bechtel Gr. Personenn. 298 versuchte Zerlegung in Διδ-: altn. teitr 'fröhlich' + -αι Fων: αἰ(F)ων ist in den Nachträgen (ebend. S. 469) wieder fallen gelassen. — Die von Fick BB. 26, 110 gebrachte neue Etymologie aus Δῖ-δ- aus Δῖ-δοτο- (vgl. Θούδ-ιππος) + αἰ Fων = "ein Mann, 'dem das Leben von Zeus gegeben ist" kann wohl ebensowenig befriedigen.

<sup>2)</sup> Vgl. korkyr. Τλατία Fo (Kretschmer Gr. Vaseninschr. 45 f.), gel. Πατιάδα Fo Not. d. Sc. 1896, 254 (Eranos 2, 14, 2), kor. Λαδάμα Foc f. Λαδάμας (! Thumb IF. 9, 301). — Vor ħ muß das inlautende Dig., nach den Kontraktionen und der bekannten (auch für das Kor. bezeugten) Behandlung im Anlaut am frühesten geschwunden sein.

<sup>3)</sup> Ob der neben Πρωτηςίλας aus -λᾱfo-c auf derselben Vase vorkommende Pferdename 'ΟρίΓων (Kretschmer a. a. O. 21. 47) den alten Bildungen auf -Fov- beizuzählen sei, möchte ich sehr bezweifeln. Wie auch Kretschmer früher angenommen hat, wird er doch irgendwie mit dem bekannten 'Αρίων (vgl. Solmsen Unters. 53 f.) zusammenhängen und wird also wahrscheinlich das -F- in der obigen Weise zu erklären sein.

und daß ihre wichtigste Voraussetzung eben die Richtigkeit der hier bestrittenen lautgeschichtlichen Annahme ist. — Wie Οἴβαλος etwa anders zu deuten wäre, weiß ich allerdings nicht zu sagen, sondern muß mich in dieser Beziehung mit der bescheidenen Frage begnügen, ob es nicht eine Variante zu Οἰβώ-τας (zu βω-, βο-, βα- in πρόβατον) ist.

Die hiermit beendigte Durchmusterung der verschiedenen Fälle hätte also das Resultat ergeben, daß auf dem eingangs bezeichneten lautlichen Gebiete gemeingriechische *i*-Epenthese bisher nur bei den Verbindungen αν<sub>i</sub>, ον<sub>i</sub> und αρ<sub>i</sub>, ορ<sub>i</sub> nachgewiesen ist.

München.

O. A. Danielsson.

## Suffixablaut im Altnordischen.

### 1. il: ul und al: ul.

Bei dem bekannten poetischen Wort drasell 'Pferd' finden wir, wenn wir alle wirklich belegten Formen berücksichtigen, tatsächlich folgende Flexion:

- Sg. N. drasill Voluspó (Bugges Ausgabe) 19, Fiolsuinzmól 34, SnE. 1, 498, 2, 467, 571, Fóstbróðrasaga (Gislasons Ausg.) S. 17.
  - G. drasels Plácitús drápa (s. Larsson, Ordförrådet),
     drasils Voluspó 47, Grímnesmól 29-32, 34, 35, 44,
     SnE. 1, 68, 132, 190, 192, 408 Note, Heimskringla (Jónssons Ausg.) 1, 57. 2, 62. 3, 375.
  - D. drosli SnE. 1, 482.
  - A. drasil SnE. 1, 632, Fornm. Sögur 2, 313.
- Pl. G. drosla SnE. 1, 436.
  - D. droslum Atlakuiða 32.
  - A. drosla ib. 4.

Wir sehen also: erstens, daß alle nicht synkopierten Formen die Base drasil- zeigen (ein drosul- ist, wie schon Bugge, Studier S. 394 Note, hervorgehoben hat, überhaupt nie in der alten Sprache belegt, so daß also das Stichwort drosull aus den Wörterbüchern zu verweisen ist); zweitens daß alle synkopierten Formen die Base drosl- aufweisen, so daß die jüngst gemachte

Bemerkung Jónssons (Det norsk-islandske skjaldesprog S. 19): "drasill hedder altid i sg. dras-, drasl- undtagen i Dagr reið Drosli", nicht das Richtige trifft, da ein drasl- meines Wissens nirgends vorkommt.

Was folgt nun aus dem soeben erwiesenen Faktum, daß die älteste Flexion des Wortes drasill: drosle usw. gewesen ist? Zunächst daß die synkopierten Formen den Suffixvokal u, nicht i verloren haben. Dann daß die ablautenden Suffixformen il: ul innerhalb des Paradigmas in der Weise verteilt waren, daß jene Form in den nicht synkopierenden Kasus stand, d. h. wo die betreffende Silbe etwas stärker betont war, diese wiederum in den synkopierenden, d. h. wo die Silbe schwächer betont war. Dies stimmt ja vorzüglich zu dem, was wir über die Entstehung dieser Ablautsvokale wissen. Denn das i in il entspricht ja einem volltonigen indogerm. e, während das u in ul aus dem indogerm, schwa-Vokal oder auch Liquida sonans entstanden ist. - Daß die nicht synkopierte Base drasil- nicht, wie zu erwarten wäre, \*dresil- heißt, während bei dem gleich zu behandelnden vadell die lautgesetzliche Form vedell noch vorkommt, ist wohl so zu erklären, daß das a in drasell (und vadell) nach dem Ende der i-Umlautszeit, aber vor dem Eintritt des durch ein nach kurzer Wurzelsilbe synkopiertes u bewirkten u-Umlautes aus Formen wie drasuli, drasulan u. a. entlehnt worden ist.

Nach dem oben Entwickelten sollte man erwarten, daß auch andere Wörter auf -ill dieselbe Flexion oder wenigstens Spuren derselben Flexion wie drasill: pl. droslar aufweisen. Das ist auch wirklich bei einigen der Fall.

Das Wort vadell, vedell (dänisch Vejle als Ortsname) flektiert wie folgt:

- Sg. N. vadill SnE. 1, 565. Eine Form vodull wird zwar in vielen Wörterbüchern u. A. angegeben, scheint aber nirgends belegt zu sein.
  - G. vedils Hertzbergs Glossar S. 831, vadils Fagrskinna S. 37.
  - D. vadli Þorskfirðinga saga (Maurers Ausg.) S. 72.
- Pl. G. voðla Sturlunga (Vigfussons Ausg.) 2, 39, Norges gamle love 1, 259. 4, 188 (Hertzberg S. 681 gibt unrichtig vaðla an), vaðla Islenzkar fornsögur 1, 196, Aslak Bolt 33.
  - D. vadlom Aslak Bolt 61.

HOF M

A. vodla Sturlunga 2, 38, vadla Isl. Fornsögur 1, 196 f. Biskupa sögur 1, 386.

In Kompositis steht veðil- Hertzberg S. 831, vaðil- Egils saga (Jónssons Ausg.) S. 196. Dagegen steht die synkopierte Ableitung Voðla in Voðlu straumr Heimskringla 1, 79 (Jónsson 3, 584 gibt ohne Grund Vaðla an).

Dieser Formenbestand läßt deutlich dieselbe Regel wie bei drasill durchschimmern. Alle nicht synkopierten Formen zeigen ausnahmslos vaðil- oder veðil-. Dagegen haben die synkopierten in alter Zeit durchgehends voðl-, und erst ziemlich junge Handschriften zeigen die Analogiebildung vaðl-.

Dann können wir weiter gehen, indem wir sagen: Das vielbesprochene urnordische Erilar (Järsberg, Kragehul, Lindholm), als altirisches Lehnwort erell, ist der zu erwartende Nom. Sg. zu dem Völkernamen N. Pl. Erulöz (lat. A. Erulos, gr. Epoúkouc). Das aisl. iarl ist (wie schon Burg, Runeninschriften S. 38 gesehen hat) zunächst davon zu scheiden, denn es setzt wie ags. eorl eine urgerm. Stammform erla- voraus. Jetzt finden wir auch, daß Kocks sonst sehr ansprechende Annahme (Beitr. 27, 169 ff.), daß in Erilar das e noch lautgesetzlich vor dem i der folgenden Silbe erhalten sei, keineswegs zwingend ist. Denn da der Dativ \*erulē, der Pl. erulör usw. lautete, konnte das e sehr wohl aus diesen ul-Kasus, wo ja kein i-Umlaut entstand, entlehnt werden.

Entsprechend ist das Wort iokoll 'Eiszapfen' einst flektiert worden: Sg. N. ikill (noch im Darlekarlischen bewahrt, s. Noreen, De sv. landsmålen IV, 112), D. iokle (wonach sowie nach dem Pl. das aisl. iokoll neugebildet ist), Pl. ioklar, d. ioklum (anorw. iuklum nach meiner Aisl. Gram., 3. Aufl. § 86 Anm. 1; hieraus aschw. yklom nach meiner Aschw. Gram. § 100).

Bei gewissen Adj. auf -all, -oll scheint eine analoge Verteilung der Suffixformen einst geherrscht zu haben, so daß a nur den nicht synkopierten, u nur den synkopierten Formen zukam. Denn neben pagalt Háfamól 15 stehen nie Formen wie \*paglan, \*pagli usw., sondern poglan SnE. 2, 132, pogli ib. 1, 102, 266 und die Ableitung of pagle aus \*-paguli, sodaß pogull Háfamól 6 (und in der späteren Sprache) mit Fug als eine (vor der Synkope) nach den synkopierenden Kasus vorgenommene Neubildung statt pagall anzusehen ist. In derselben Weise stehen neben dem substantivierten Adj. Ntr. adal sowohl die Adj.-Form



odla (bei 'Brage', s. Bugge, Bidrag til den ældste skaldedigtnings historie, S. 161) wie die Ableitungen odlask und ødle (\*aduli). Man braucht also nicht, wie ich es in meiner Aisl. Gram. 3. Aufl. § 60, 7 nach Bugge getan habe, um die Bragesche Form zu erklären, einen Nom. \*odoll (aschw. apul) anzunehmen; noch weniger darf man mit Bugge a. a. O. dies \*odoll für eine Neubildung statt eines dem ahd. edili genau entsprechenden, mit der Suffixform -il- gebildeten Wortes halten. Sondern odla ist wohl eine ganz regelmäßige synkopierte Form von dem in der späteren Sprache außer als Kompositionsglied (adal-) und als substantiviertes Neutrum (adal) nicht mehr erhaltenen Adj. \*adall.

### 2. in: an.

Bei vielen, vielleicht allen, Wörtern mit dem Suffix -in-, -an- waren ursprünglich die Vokale innerhalb des Paradigmas derart verteilt, daß i in den nicht synkopierenden, a wiederum in den synkopierenden stand. Dies geht deutlich hervor aus den Verhältnissen des Mannsnamens Hedenn. Daß hier das e der Wurzelsilbe nicht durch i-Umlaut aus a entstanden ist (so daß Hedenn etwa mit hadna 'Ziege', wie Vigfusson, Gering u. a. wollen, etwas zu tun hätte) geht aus zwei Umständen zur Genüge hervor. Erstens wird das e später zu ie (Hiedinn), was bei dem durch i-Umlaut entstandenen offenen Vokal nie nach h der Fall ist (s. meine Aisl. Gram., 3. Aufl., § 99 und die daselbst zitierte Literatur). Zweitens zeigt Saxos Hithinus (und aschw. Hibin, s. Lundgren, De sv. landsmålen 10, 6, S. 99 f.), daß wir entweder in Hedenn mit einem durch a-Umlaut aus i entstandenen e (vgl. Part. Prät. bedenn zu bida) oder wohl eher in Hibin mit einem durch i-Umlaut aus urgerm. e entstandenen i (vgl. sitia neben set, setr. seta u. dgl.) zu tun haben. Jedenfalls ist also das e in Hedenn ein geschlossenes, brechungsfähiges. Und wirklich finden wir die Brechung in der Ableitung Hiadningar 'Hedenn und seine Leute', das in alter Zeit immer ia zeigt und erst in ein paar sehr späten Handschriften durch Anschluß an Hedenn in der Form Hedningar Krákumál 13, Hiedningar Flateyjarbók 1, 282 auftritt. Die Möglichkeit, daß dies Wort nicht von Hedenn abgeleitet wäre, ist natürlich ausgeschlossen. Da nun das ia notwendigerweise ein in der folgenden Silbe synkopiertes a voraussetzt, und da es neben dem unzählige Mal belegten Hedenn kein \*Hedann gibt, muß in diesem Worte das a dem einzigen

synkopierenden Kasus, dem Dativ gehören. Dieser Kasus in zwar als *Hedni* Helgakuiða Hiorvarðssonar 41, Skíðaríma 113, Flateyjarbók 1, 281 belegt, aber das ist eine leicht erklärliche und ganz unvermeidliche Neubildung nach den häufigeren unsynkopierten Singularkasus, welche das mehr isolierte *Hiadningu* nicht in demselben Maße beeinflussen konnten. Aber der lautgesetzliche Dativ muß \**Hiadne* aus \**Hedani* geheißen haben der lautgesetzliche Nom. dagegen *Hidenn* (im Altschwedischen und bei Saxo erhalten), und das literarische *Hedenn* hat sein aus dem Dativ vor der Brechungszeit entlehnt.

Jetzt werden uns mehrere Rätsel auf einmal klar. Wir finden, daß der Nom. myrgenn lautgesetzlich ist und dem got maurgins genau entspricht, aber daß der Dat. ebenfalls lautgesetzlich mor(g)ne (aus \*morgani, vgl. ahd., as. morgan) heißt; morgenn hat sein o aus dem Dat. und dem Pl. entlehnt — findet diese Entlehnung vor dem Ende der i-Umlautszeit statt, so entsteht das nicht ganz seltene mørgenn — und morgonn ist eine Neubildung nach dem Typus iotonn: iotne u. dgl.

Das anorw. eptann ist eine Kontamination von Nom. \*eptinn und Dat. \*aptani = ap(t)ne; aisl. aptann dagegen eine Neubildung nach dem (noch nicht synkopierten) Dat. Sg. und dem ganzen Pl.; endlich aschw. afton wie (und vielleicht nach) morghon, aisl. morgonn gebildet.

Jetzt verstehen wir auch, warum Odenn keinen i-Umlaut aufweist. Die unsynkopierten Kasus sollten Odin- zeigen, und im Altschwedischen ist auch der gen. Opins- einmal belegt (s. mein Aschw. Lesebuch S. 24, Z. 28); aber sie haben sich nach dem Dat. Odne (aus \*Odani, vgl. ahd. Wotan, während me. wednesday den Stamm Wodin- voraussetzt) gerichtet. Dieser Göttername ist also ganz wie förr behandelt worden. Denn dieser Nom. ist ja anerkanntermaßen nach dem Dativ före (aus \*punri, s. meine Aisl. Gram. 3. Aufl. § 108, 1) gebildet statt des ursprünglichen funorr (ags. funor); denn so, nicht \*fonarr, ist die von einigen alten Gedichten erheischte zweisilbige Form anzusetzen.

Ferner klärt sich jetzt die Dreiheit aschw. ypin: upin: opin offen. Das i-umgelautete y kann nur in den unsynkopierten Kasus entstanden sein, denn ein nach kurzer Silbe synkopiertes i hinterläßt keinen Umlaut. Wiederum kann das a-umgelautete o nur aus den synkopierten Kasus stammen, denn die unsynko-

pierten zeigen ja immer die Suffixform -in- und müssen, wie wir eben gesehen haben, das i von Anfang an gehabt haben, weil sonst das y unerklärlich wäre. Das Wort hat also ursprünglich und lautgesetzlich flektiert: Sg. ypinn (aus \*upinak), Pl. opnir (aus \*opanēk aus \*upanēk). In die synkopierten Kasus ist das u vor der i-Umlautszeit aus den unsynkopierten eingedrungen, und nach diesem upnir usw. ist nach dem Ende der i-Umlautszeit die Form upin neugebildet worden.

Wie aisl. openn sein o aus den synkopierten, sein -enn aber aus den unsynkopierten Kasus bekommen hat, so auch Part. Prät. wie brotenn, brostenn u. a. Derartige Kontaminationsbildungen sind ja nicht nur nicht selten, sondern sogar die Regel. So ist ja alen aus \*elen, Gen. alnar entstanden, vadell (drasell) aus vedell, Dat. \*vaduli (s. oben), arenn aus \*erenn (aschw. ærin), Dat. arne, morgenn aus myrgenn, Dat. mor(q)ne usw. Besonders ist zu beachten, daß auch die schwachen Partizipia so verfahren, indem ja valedr u. dgl. aus \*veledr, Akk. valdan kontaminiert ist. Aus allem jetzt angeführten leuchtet ein, wie wenig man dazu genötigt ist mit Kock Beitr. 23, 484 ff. den verzweifelten Ausweg zu wählen, daß man den Ausgang -enn in den allermeisten Partizipien aus -anar (got. -ans) lautgesetzlich entstanden sein läßt. Das aisl. folgenn von got. fulgins, aisl. eigenn von got. aigin zu scheiden ist doch eine starke Zumutung. Und außerdem legen die Tatsachen dagegen Einspruch ein. Es ist nämlich entschieden irreführend, wenn Kock a. o. S. 497 sagt: "Das urnord. Part. haitinan (Tanumstein) scheint zu zeigen, daß das Part. Pass., wenn auch selten1), das Suffix -in- haben konnte". Denn vom Part. Pass. sind bis jetzt nur zwei Belege angetroffen worden, ja als Kock seinen Aufsatz schrieb, war nur einer da: haitinan. Der zweite ist slazinan (aisl. slegenn) in der Möjebroer Inschrift. Daß hier wirklich so zu lesen ist, wie übrigens schon Wimmer (s. Die Runenschrift, S. 166 Note) vermutet hatte, hat v. Friesen bei erneuter Untersuchung der Inschrift außer Zweifel gestellt, und sowohl ich wie Pipping haben uns durch Autopsie von der Richtigkeit seiner Lesung überzeugt. Dagegen ist ein urnordisches Partizip mit der Suffixform -anüberhaupt nicht belegt. Wie man diesen Tatsachen gegenüber -an- als die gewöhnliche, -in- als die "seltene" Form betrachten

<sup>1)</sup> Von mir gesperrt.

kann, ist nicht einzusehen. Leider ist noch keine später synkopierte Form angetroffen worden. Kommt eine solche an den Tag und zeigt sich dann, wie ich vermute, das Suffix -andann hat sich meine jetzt mehr apriorisch gegründete Ansicht auch aposteriorisch als richtig erwiesen.

Upsala. Adolf Noreen.

# Raub, Robe und Verwandtes.

Das germ. raub- weist bekanntlich zwei ganz verschiedene Bedeutungen: 'Beute' und 'Kleid' auf; beide sind ins Romanische gedrungen, vgl. it. ruba 'Raub', franz. robe 'Kleid' usw. Nach der landläufigen Erklärung (s. z. B. die etymologischen Wörterbücher von Diez, Franck, Kluge, Skeat) sollte die Bedeutung 'Kleid' aus 'Beute' entwickelt worden sein, indem franz. robe usw. eigentlich 'erbeutetes Kleid' bezeichnen sollte. Diese Erklärung, die so interessant klingt und die man so oft wiederholt hat, daß sie fast zu einem Glaubensartikel geworden ist, dürfte indessen nicht beizubehalten sein.

Bei der Aufstellung dieser Erklärung hat man ein paar wichtige Bedeutungen des germ. raub- übersehen, die viel dazu beitragen können, die Bedeutungsverhältnisse dieses Stammes zu beleuchten.

Erstens ist nämlich zu bemerken, daß germ. raub-— und zwar schon in alter Zeit — auch 'Wolle', 'Fell' bedeutet hat. Die Bedeutung 'Wolle' findet sich: im Isländischen, das ein reyfi (aus \*raubi-) 'Wolle, die den Schafen abgerissen wird' (Fritzner Ordbog) aufweist, im Norwegischen, wo ein rayre 'die Wolle von einem Schafe' (s. Aasen Ordbog) zu finden ist, und im Mittelniederländischen, s. Diefenbach Glossarium, unter vellus: "een roef wollen" (aus Gloss. Batav. in Horis Belgicis 7 angeführt), vgl. auch Du Cange, Glossarium, unter raub(a), wo eine Erklärung dieses Wortes "a Theutonico . . . roof 'spolio, seu lana detonsa de ovibus'" erwähnt wird. Die Bedeutung 'Fell' kann ich ebenfalls aus verschiedenen Sprachen belegen: aus dem Angelsächsischen, und zwar aus den Harl. Glossen, wo es (s. Wright-Wülcker, Anglo-Saxon and Old

English Vocabularies 1: 223, 44) heißt: "reaf, i(d est) uestes mortuorum, uel pelles ferarum", und ferner aus dem Isländischen, s. Fritzner Ordbog, reyfi "Haut mit der Wolle (od.) den Haaren noch darauf, vliesz". Das franz. robe weist auch diese Bedeutungen 'Wolle' und 'Fell' auf (die man bis jetzt wohl für jüngere Entwicklungen gehalten hat, weil man die eben angeführten alten germanischen Belege nicht gekannt hat), s. z. B. Sachs-Villatte Wörterbuch: "robe . . . Vließ (Wolle, die ein geschorenes Schaf geliefert hat) . . . Balg, Fell".

Eine weitere Bedeutung des hier fraglichen Stammes, die man bei der Erörterung der Bedeutungsverhältnisse desselben übersehen zu haben scheint, ist 'Ernte'. Diese findet sich nicht nur im Deutschen, wo dieselbe zwar schon aus dem Mittelhochdeutschen zu belegen ist, s. Lexer Wörterbuch, unter roup: "Ernte eines Feldes"; vgl. ferner z. B. Grimm Wörterbuch, raub (S. 217) "Ertrag aller oder einzelner Gattungen der Feldfrüchte... auch abroub". Auch das Norwegische weist eine ähnliche Bedeutung auf: røyve 'Gewächs, Saat, Getreide auf einem Felde' (s. Aasen Ordbog).

Jetzt fragt es sich: Wie verhalten sich denn diese Bedeutungen: 1. 'Beute', 2. 'Kleid', 3. 'Wolle, Fell' und 4. 'Ernte' zu einander?

Wegen der nahe verwandten ags. rēofan, isl. riúfa 'brechen, zerreißen' und des lat. rumpere 'reißen, abreißen usw.", womit bekanntlich germ. raub- 'Beute' schon früher zusammengestellt worden ist, dürfte 'reißen, abreißen' eine ursprüngliche Bedeutung dieser Sippe gewesen sein'). Aus 'abreißen' erklärt sich leicht die Bedeutung 'Ernte'; vgl. engl. harvest usw. 'Ernte' zu lat. carpere 'pflücken', engl. reap 'ernten' zu W. rīp 'schneiden', schwed. skörd usw. 'Ernte' zu skära 'schneiden' usw.; vgl. ferner Osthoff IF. 5, 317 ff. 320. Die einfachste und ursprünglichste Art des Erntens bestand offenbar darin, das Getreide usw. einfach ab- oder auszureißen; vgl. z. B. d. raufen 'ausrupfen, reißen' (nach Heyne, D. Wörterb.): "altes Wort der Feldwirt-

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Bedeutung setzt auch Skeat (Et. Dict.) an: "reave... lit. to strip"; vgl. auch Grimm Gram. 2, 19: "ags. reöfan, altn. riúfa (solvere...) hierhin ags. reaf (spolium, vestis, a solvendo)". Kluge (Et. Wtb.) scheint dagegen "brechen" für die ursprüngliche Bedeutung zu halten, indem er meint, daß Raub vielleicht eigentlich "Vertragsbruch" bedeute.

schaft, schon goth. vom Abpflücken der Ähren (Mark. 2, 23); Gras, Ähren (Adelung) ... raufen ... Kräuter raufen".

Die Bedeutung 'Wolle' aus 'abreißen, od. dgl.' ist ebenfalls sehr leicht erklärlich, wenn man sich vergegenwärtigt daß die Wolle — besonders früher, wo Scheren entweder gar nicht zu haben oder nicht so allgemein waren wie heutzutage — den Schafen oft durch einfaches Ausraufen abgenommen wurde; vgl. d. Raufwolle, 'Wolle, die den Schafen statt Scherens ausgerauft wird' (Heyne, Wörterbuch) und lat. oves vellere (z. B. in 'Oves non ubique tondentur: durat quibusdam in locis vellen di mos', Martialis), und ferner besonders lat. vellus, wenn nun dieses Wort, der bekannten alten Etymologie gemäß, zu vellere 'ausraufen' zu stellen ist.

Mit der Bedeutung 'Wolle' hängt die Bedeutung 'Fell' nahe zusammen. Die Bedeutungsentwicklung könnte etwa: 'Wolle' zu 'Schafpelz' zu 'Schaffell' zu 'Fell im allgem.' gewesen sein. Es ist aber vielleicht ebenso wahrscheinlich, daß die Bedeutung 'Fell' direkt aus 'abreißen' stamme, weil ja die Felle den Tieren durch Abreißen abgenommen werden.

Wir kommen jetzt zu der Bedeutung 'Kleid'. Wenn raub'Kleid', wie die landläufige Erklärung voraussetzt, eigentlich
von 'Kleidern, Rüstungen, die den Gefallenen abgenommen
worden sind' benutzt worden ist, könnte diese Bedeutung unmittelbar aus 'abreißen' entwickelt worden sein; dieses raubsollte dann eigentlich, zwar nicht 'erbeutetes Kleid', sondern
'abgerissenes Kleid' bezeichnet haben.

Einfacher und wahrscheinlicher scheint aber, die Bedeutung 'Kleid' aus der Bedeutung 'Fell, Wolle' herzuleiten 1). Diese Bedeutungen finden sich auch sonst nebeneinander: vgl. d. Flaus eigentl. 'Büschel, Wolle' dann 'Wollenrock', isl. feldr (in z. B. biarn-feldr 'Bärenhaut') 'Fell', auch 'Art Mantel' (norw. feld auch 'Decke, z. B. zu einem Bett' s. Aasen), ahd. lodo 'grobes Tuch', isl. lodenn 'haarig, mit Haar oder Wolle besetzt' und isl. lode 'grober Mantel', ags. loda 'Mantel' (auch 'Decke') usw.

<sup>1)</sup> Die Bedeutung 'Kleid' findet sich außer in den schon früher bekannten Fällen auch im Norwegischen, wo røyre außer 'Wolle von einem Schafe od. auf einem Schafe' auch 'Überkleid, Reiseauszug od. dgl.' bezeichnet (s. Aasen Ordbog). Ich kann nicht entscheiden, ob diese Bedeutung von røyre alt sei, oder, wie Aasen zu meinen scheint, auf eine jüngere norw. Bedeutungsentwicklung beruhe,

Ebenso wie die angeführten norw. feld und ags. loda hat das germ. raub- außer 'Kleid, Anzug' auch 'Decke' u. dgl. bedeutet: vgl. ags. bed-rēaf 'lodix' (Bettdecke), 'bedding, bed-clothes', būr-rēaf 'hangings for a chamber, tapestry, tapete', lenden-rēaf 'a covering for the loins, an apron', sīd-rēaf 'lumbare vel renale', weall-rēaf 'tapestry' und mlat. rauba 'quodvis tegmen' (Du Cange Gloss.). Diese Bedeutungen erklären sich ebenfalls sehr leicht aus 'Wolle(nes Zeug)' oder 'Fell'.

Zu einer derartigen Grundbedeutung stimmt auch gut, daß das franz. robe 'lang herabhängendes Kleid', "sorte de vêtement long, non fendu" (Littré Dict.) bezeichnet. Ursprünglich wird die Robe ganz einfach aus einem Fell oder großen Stück Zeug bestanden haben, das über den Körper gehängt wurde; vgl. z. B. isl. feldr 'Fell, Mantel', "eigtl. vierschrötige Decke oder Kleidungsstück zur Bedeckung des Körpers" (Fritzner Ordbog). Ferner ist zu bemerken, daß franz. robe "b(e)s(ou)d(ers) Kleid der Frauen u. Kinder" (Sachs-Villatte Dict.), "Long vêtement à manches, que portent particulièrement les femmes et les enfants" (Littré) und schon altfranz. robe "en partic., habillement de femme" (Godefroy Dict.) bezeichnet. Diese Umstände passen dagegen wenig mit der landläufigen Annahme zusammen, daß robe usw. eigentlich 'Kleid, Rüstung') eines gefallenen Kriegers' bedeutet hätte.

Es erübrigt jetzt, die Bedeutung 'Beute, Raub' zu erörtern. Diese ist ja unmittelbar aus der Grundbedeutung 'abreißen' leicht zu erklären, vgl. got. raupjan, ahd. roufen 'raufen, rupfen' und ags. riepan 'spoil, plunder'. Es ist aber sehr möglich, daß die Bedeutung 'Beute' eine sekundäre ist, und zwar daß dieselbe aus der Bedeutung 'abgerissenes Fell' (Jagdbeute) und '(als Kriegsbeute genommenes) Kleid' entwickelt worden ist. Dafür spricht, daß lat. exuviae, spolia (eigentl. 'abgekleidetes') in alten Denkmälern eben mit ahd. roub, giroubi, ags. rēaf glossiert sind, (s. Graff 2, 357 und Bosworth-Toller); vgl. auch die analogen

<sup>1)</sup> Die Bedeutung 'Rüstung', die man zuweilen für ags. rēaf angesetzt findet, dürfte in der Tat nur konstruiert sein. Auch wo rēaf von dem Kleid eines Kriegers benutzt ist, wird nur die allgemeine Bedeutung 'Kleid' gemeint sein. Jene Bedeutung ist auch mit Grund weder bei Bosworth-Toller, noch bei Sweet (Dict.) zu finden. Um 'Rüstung' zu bezeichnen, wurde rēaf mit einem vorgesetzten gūp- oder heapo- ('Streit-') versehen: gūp-rēaf, heapo-rēaf 'armour'.

Bedeutungsentwicklungen von ags. be-striepan¹) und isl. fletta, beide eigentl. 'abhäuten', dann auch '(aus)plündern', oder von d. schinden 'enthäuten', auch (s. Heyne Wörterbuch) "milhandelnd berauben" und ferner von d. plündern (s. Kluge Et Wtb.), eigtl. 'die Hausgeräte wegnehmen' zu mhd. plunder 'Hausgerät usw.'. Die Bedeutungsentwicklung wäre mithin eine der bis jetzt angenommenen ('Beute' zu 'erbeutetes Kleid') gerade entgegengesetzte, und Grimm ist also vielleicht zum Teil im Recht, da er (D. Rechtsaltertümer² S. 635) sagt: 'die Urbedeutung von raup, reäf scheint keine andere als vestis (franz. robe) zu sein'.

Göteborg. Elis Wadstein.

## Gewand und Gewaete.

Das neuhochdeutsche Neutrum Gewand gehört zu den Wortbildungen, bei denen die etymologische Deutung versagt. Die ältere Sprache weist eine Reihe von Formen auf, die das gleiche Lautbild zeigen, die in gleichem Maße einen Anknüpfungspunkt für die Bedeutungsentwicklung bieten, die aber auf weit abliegende Grundformen zurückführen.

Hier ist es notwendig, in dem Kreise der bedeutungsverwandten Worte nach Anhaltspunkten zu suchen; vielleicht kann in den Lebensäußerungen, denen die Verwendung entspringt, eine Erklärung gefunden werden.

Nun sind die beiden Substantiva, mit denen unsere neuere Sprache auf dem Gebiete der Kleidung hauptsächlich operiert, Kleid und Gewand, verhältnismäßig spät belegt. Für beide reichen die entsprechenden Belege nicht weit über das 12. Jahrh. zurück. Die ältere Sprache verfügt für die Begriffe vestis, vestimentum über ein anderes Substantiv, dem in der äußeren Form unser Gewand am nächsten steht, dessen Abstammung aber auf ganz

<sup>1)</sup> Ags. -strīepan, mhd. ströufen, stroufen, nhd. streifen usw. (aus \*straupj-) 'die Haut abstreifen, schinden' stelle ich zu got. raupjan \*rupfen', ahd. roufen (md. röufen) usw. 'raufen, rupfen', ags. rīepan. Man hat also hier einen Fall von dem sonst nur spärlich belegten Wechsel ieur. sr- zu str-; vgl. die bei Brugmann Grundr. 1º, 726 angeführten ai rufmi-f 'Strang, Riemen, Leitseil', air. cui-m-rech 'Fessel': ahd. strang 'Strang'.

abliegende Wurzel weist: wât, in der Kollektivform gewaete. Die beiden letzt erwähnten Formen unterscheiden sich in Bezug auf Gebrauch und Bedeutung in der althochdeutschen Periode kaum mehr, gewaete übernimmt auch die Individualisierung (vestis 'einzelnes Kleidungsstück') wie andererseits wat die kollektive Bedeutung von vestimentum 'Kleidung' überkommen hat: vgl. teiltun min giwati in inti ubar min giwati santtun loz, partiti sunt vestimenta mea sibi et super vestem miserunt sortem Tatian 203, 4 mîniu gewâte teilton sie stucchen under in . umbe mîna tunicam (hemide) diê ich ze lîche truôg, diu obenan geweben was, wurfen sie lôz Notker Psalm 21, 19; gewaête . . gewaete Windberger Psalmen; cleider . . . cleit Trebnitzer Psalmen; sie teilen meine kleider unter sich, und werffen das los umb mein gewand Luther 21, 19; ebenso Melissus; — gewant . . gewant cod. Tepl. Matth. 27, 35; sie teilten in meine gewand und auf meinen gewand legten si daz loz Eggestein, ebenso (uber meine gewand) Koburger; mîne cleidere und ubir mîn cleit Beheim; meine kleider . . mein gewand Luther, ebenso Dietenberger, Eck u. a.].

ther selbo liut, thaz ist war, thaz er then weg mit wati breitta sina wat thar, mammuntan gidati.

Otfrid 4, 4, 27 (strewitun io giwati in wege substernebant vestimenta Tatian 116, 4. streweten ir gewant an den weg cod. Teplensis Matth. 21, 8; aber viel volcks breitet die kleider auff den weg Luther).

Die mittelhochdeutsche Dichtung läßt wat und gewaete bereits vor den Konkurrenzformen zurücktreten; sie macht sich aber die Mannigfaltigkeit der Synonyma für die Bedürfnisse von Versmaß und Reim zu nutze, vgl.:

vier hundert swertdegne mit samt Sîfride. von werke was unmüezec, vil der edeln steine die sie mit porten wolden den jungen stolzen recken: die solden tragen kleit
vil manic schoeniu meit
wan sie im wâren holt:
die frouwen leiten in daz golt,
wurken ûf ir wât
des en was niht rât.
Nibelungen 31, 1 ff. Lachmann.

dô het diu schoene Kriemhilt er wolde hôch gezîte dô wart vil michel flîzen din maere wol vernomen, durch liebe friunde hân. von schoenen frouwen getân mit waete und mit gebende
Uote diu vil rîche
von den stolzen recken
dô wart ûz den valde
durch ir kinde liebe
dâ mite wart gezieret
und vil der jungen recken
sie hiez ouch vil den fremde

Hagene wart ir inne, dô si den helt ersûhen, daz si im entrunnen, dô nam er ir gewaete, dô sprach daz eine merewîp, 'her Hagene, gebt uns widere sô ir uns, edel recke, ich sag iu, wie iwer reise der rede was dô Hagene er gap in wider ir kleider, dô si dô angeleiten dô sagten si im rehte daz si då solden tragen.
diu maere hörte sagen
die då solden komen.
vil richer kleider genomen.
hiez si bereiten kleit.
vil frouwen unde meit
ûz Burgonden lant.
brüeven hêrlich gewant.
261, 2 ff.

er sleich in sanfte nach.
dô wart in von im gâch:
des wâren si vil hêr.
der helt enschadete in niht mêr.
Hadeburc was si genant,
unser gewant,
gebet wider unser wât,
hin zen Hiunen stât...
in sînem herzen hêr:
der helt sûmt sich niht mêr.
ir wunderlich gewant,
die reise in das Ezelen lant.
Nibelungen 234, 6 ff. Zarncke.

Andere Denkmäler bevorzugen eines der drei Synonyma grundsätzlich; dabei läßt sich nicht verkennen, daß gewant zunächst am raschesten und durchgreifendsten vordringt. kleit, das ja, wie die nordgermanischen Parallelen zeigen, von Norden nach Süden eingedrungen ist, breitet sich erst mit dem Zeitpunkte mehr aus, mit dem die mitteldeutschen Elemente in unserer Sprache Vorsprung gewinnen. In der heutigen Sprache hat sich das Geltungsgebiet von Gewand sehr gegen das von Kleid, Kleider, Kleidung eingeengt, wie das letztere auch allein ein lebensfähiges Verbum aus sich entwickelt hat: kleiden gegen gewanden. Das alte wat, gewaete aber starb viel früher aus, wobei das einfache wat größere Zähigkeit bewies als das vollere gewaete. Vor allem ist es fränkisches Gebiet, das dem Worte das Dasein fristet, es findet sich noch bei Hutten und Hans Sachs. Die oberdeutschen Glossare zu Luthers Bibel dagegen sehen Wat als eines der Worte an, das sie ihren Lesern verdeutschen müssen (Wad, Gewandt, Kleid vgl. Kluge Von Luther bis Lessing S. 90; Dauner Die oberdeutschen Bibelglossare 110). Denn Luther hat ein Kompositum von wat bewahrt: und der priester sol seinen leinen rock anziehen, und die leinen niderwad an seinen leib Luther 3. Mos. 6, 10 (mit eim rock und mit leinin niderwaten Eggestein, ähnlich Koburger, rock . . niderkleid Dietenberger, rock . . leine lenden tüch Eck).

Es ist kein Zufall, daß das alte wat, gewaete am raschesten in den Gegenden ausstarb, die sich der Bildung Gewand leichter und rückhaltsloser erschlossen, als dem von Norden her eindringenden Konkurrenten Kleid. Denn Gewand, das den alten Formen lautlich so nahe steht, weist zugleich auch den ganzen Bedeutungsumfang auf, der an wat, gewaete zu beobachten ist, während Kleid für einen Teil dieser Bedeutungen den Pluralgebrauch 1) und eine Kollektivbildung erst entwickelt, vgl. Kleider, Kleidung.

Daneben übertrifft Gewand freilich den Bedeutungsumfang von Gewaete um ein Wesentliches. Die Bedeutung pannus, Tuch, die am letzteren ganz zurücktritt und die bei Kleid, dem sie von Hause aus zugehört, auf deutschem Boden verkümmert, steht in denjenigen Beispielen, die den freien lebendigen Gebrauch von Gewand erschließen, durchaus im Vordergrund. Hier muß auch die Untersuchung ansetzen, die Ursprung und Bedeutungsentwickelung des Wortes ergründen will.

Die vielen Möglichkeiten, die der rein etymologischen Erklärung vorliegen, lassen sich schließlich wieder in zwei Hauptgruppen gliedern, je nachdem man das Substantiv als Ableitung von winden (vgl. want, paries; vgl. windel, vgl. das spätlateinische wantus, guant) auffaßt oder unmittelbar zu dem abgeleiteten Verbum wenden stellt, vgl. verwandt, zugewandt, vgl. mhd. missewant.

Die erste Auffassung ist die ältere, allgemeinere; von ihr gehen jedoch wiederum zwei Gruppen von Erklärungsarten aus. Die eine fußt auf der spät überlieferten Glosse Badegewand, mutatorium (Graff 1, 762), die andere dagegen knüpft an das viel früher bezeugte Substantiv gewant an, das bei Otfrid und Heliand im Sinne von terminus, finis belegt ist, vgl.

nist thês giskeid noh giwant, wio er iz allaz wirrit wio er girrit thaz lant joh thesa worolt merrit! Otfrid 4, 20, 27 u. a.

Die Pluralform gewinnt bei Gewaete nur wenig Bedeutung und wird bei Gewand erst in der neueren poetischen Sprache voller entwickelt.

"hwo lango skal standan noh" quadun sie, thius werold an wunniun, er than that giwand kume, that the lasto dag liohtes skine.

Heliand 4289.

endi ni kumid,

thes widon rikeas giwand, thes he giwaldon skal, mari theodan. 268 n. a.

Wir fassen zunächst die Ergebnisse ins Auge, die der Glosse badegiwant, mutatorium abgewonnen worden sind. Sie hauptsächlich führt zu der Erklärung, die das Substantiv in einer Reihe mit windila, wintelun, Windeln (contextum, involumentum, fasciam) und mit dem spätlateinischen Lehnwort aus dem Germanischen wantus zusammenstellt. Zum letzteren vgl. Tegumenta manum, quae Galli 'Wantos' id est chirotecas vocant Beda Vita S. Kolumb. 14, 25 u. a. bei Du Cange 8, 401.

Als gemeinsamer Zug dieser Gruppe läßt sich die Vorstellung von einer Windung festhalten, in der ein Stoff den Körper oder einen Körperteil umhüllt<sup>1</sup>). Eine Analogie biete unsere jüngste Bildung Anzug, die sich aus der veränderten Form und Technik unserer Kleidung leicht erklären läßt. Aber gerade von hier aus erhebt sich der Einwurf. War irgend ein Typus älterer Kleidung in Form und Verschluß gerade so beschaffen, daß er die Vorstellung eines um den Körper sich windenden Stoffes wachrief? Die Kleidungsstücke, die über den Kopf gezogen wurden, jedenfalls nicht, überhaupt wohl nicht die Oberkleider, eher einzelne Formen der Unterkleidung, bei denen an ein Umwickeln mit Binden (vgl. windel) zu denken ist. Führt nun auf dieses auch die Parallele vestis mutatoria, badegewant?

Die lateinische Bildung ist an zwei Stellen der Vulgata gebraucht: 2. Könige 5, 22 (vgl. Luther: jtzt sind zu mir komen.. zween Knaben aus der Propheten Kinder, Gib jnen ein Centner silbers, und zwei Feierkleider) und Esaias 3, 22 (vgl. Luther: die ringe, die Harbant, die Feierkleider, die mentel, die Schleier). Für die letzte Stelle haben nun die Glossen zur Bibel muzgiwati (Steinmeyer-Sievers 1, 596) muzzunga cawateo (1, 619) muzzunga (1, 619); wantalgiwatiu (1, 622) alles Verdeutschungen, die die

<sup>1)</sup> Vgl. inti gibar ıra sun éristboranon inti biwant inan mit tuochum (et pannis eum involvit (Lukas 2, 7) Tatian 5, 13, findet kind mit tuochum biwuntanaz 6, 2 (Lukas 2, 12).

beiden Bestandteile der lateinischen Wortverbindung wiederzugeben suchen 1). Auch in der ersten Stelle ziehen die Glossenhandschriften des 9—12. Jahrhs. die Form muzgiwati an (Steinmeyer-Sievers 1, 451), zugleich aber dringt hier in einzelnen Handschriften des 12. Jahrhs. die neue Bildung in den Formen padagwant, padegwant, padegwande, badegewant ein. Es sind diese durchweg Glossensammlungen, die die Psalmenstelle nicht glossieren; nur die Benediktbeurer Handschrift (Clm 4606) macht eine Ausnahme, sie zeigt für Esaias 3, 22: muzgiwati, für 2. Könige 5, 22: padegwande.

Von den Bibelglossen aus drang die Parallele mutatorium, padegewant auch in andere Glossen des 12. und 13. Jahrhs. ein, in die Straßburger Glossensammlung des 12. Jahrhs. (Steinmeyer-Sievers 4, 238), in die Glossen der Herrad (4, 419) und endlich in zwei dem 13. Jahrh. angehörigen Abschriften des Summariums Heinrici vgl. Steinmeyer-Sievers 3, 220. In dem Summarium der älteren Fassung war weder in dem Kapitel de vestimentis sacerdotalibus, noch in denen de diversitate vestimentorum, de proprio quarumdam gentium habitu, de palliis feminarum, de laneis vestimentis u. a. für mutatorium oder für badegewand Spielraum gewesen, wir finden von deutschen Benennungen in erster Linie lachen (Laken) mit vielen Zusammensetzungen, dann roc, hemide, mantel, hanttuoch, windinc, fustilinga (wanti) vgl. Steinmeyer-Sievers 3, 146-152. Erst der Darmstädter Codex des 13. Jahrhs. verzeichnet: sabanum, badlachen (Steinmever-Sievers 3, 175); die Trierer und Grazer Abschrift dagegen führen vestis mutatoria, badequant ein.

Sicher ist also, daß nur die literarische Überlieferung dem spät belegten Kompositum einiges Leben und Bedeutung in unserem Wortschatze gab; dagegen bleibt es fraglich, ob aus der Gleichung, mutatorium, muzgiwati, an deren Stelle die junge Bildung in einem einzelnen Falle vorgeschoben wurde, für die Erklärung viel zu gewinnen ist.

Die Bedeutung des lateinischen Wortes ist sehr mannigfaltig. Von der Grundbedeutung aus (vestes, qui aliis mutantur Cassiodor 4, 10 bei Ducange a. a. O.) zweigt sich die Entwickelung nach zwei Polen zu, deren einen wir mit dem heutigen Begriff 'Unter-

Ygl. mûzungo, metamorphosi Graff 2, 910. mûzôn, mutare, ebenda.
 Doch vgl. auch die Parallele muazigo, muazzico, munificentia in den gleichen Glossen.

zeug, Wäsche'1), deren zweiten wir mit Luthers Übersetzung 'Feierkleid'2) decken können. Für die Gleichsetzung mit badegewand kann nur die erste der beiden Bedeutungen in Betracht kommen3); es zeigt sich also, daß die jüngere deutsche Glosse an die Stelle eines allgemeineren und weiteren Wortes gerade dasjenige engere Wort gesetzt hat, das durch den Zusammenhang der beiden Bibelstellen ausgeschlossen sein mußte.

Ob dem deutschen Glossator hier nur die eine der beiden Bedeutungen des lateinischen Wortes geläufig war, ob er die Glosse überhaupt nur mechanisch aus anderem Zusammenhang

sus saz ich in dem bade alhie, min kameraere dö von mir gie in die herberge min zehant: er wolt mir bringen min gewant, U. v. Lichtenstein 729, 4. Bechstein,

in grôzem zorne er mich lie.
min kameraere dô zuo mir gie.
und brâht mir ab min badgewant. 736, 3.
solche unfuoge ist nie bekant.
nu reiche mir min badgewant:
ich wil also ungebat ûz gân. 738, 6.

Diese Auffassung erklärte auch den Umstand, den Bechstein so auffallend findet (s. Anm.), daß der Kameraere das 'Badegewand' nicht mit ins Bad gebracht hat, sondern erst nachträglich fortläuft, um es von Hause zu holen. Es handelt sich eben um die Wäsche, die nach dem Bade frisch angezogen werden soll, nicht um solche, die ins Bad selbst gehört. Auch Jacob Grimm schon faßt das vereinzelt gebrauchte badeseat (mhd. Wörterbuch 3, 777) als Scherz für die nackte bloße Haut auf, die im Bade die einzige Hülle bilde vgl. Zsch. d. A. 1, 136. Daß andererseits die Kleidung, die die Badenden abgelegt hatten, mannigfach gefährdet war, zeigen Rechtssatzungen: swer aus der padstubnn stilt gewant, das sol man richten geynn der müldieberei... hat einer der paddinrnn sein gewanddt zu behalten geben ... so sol er den ane sprechenn umb das gewandt das er verloren hat. Rechtsbuch Ruprecht von Freising 2, Cap. 39 Maurer.

Vgl. est apud nos lavatorium, ibique lavat femoralia sua, aut si habet in promptu mutatorium suum, mutat, quod est indutus. Ulrich Consuet. Clun. 13 bei Ducange a. a. O. vgl. mutandes, leinene Unterhosen der P. P. Franciskaner, Schmeller 2\*, 94 o.

Vgl. Sed praesertim Mutatorium dicuntur vestes pretiosae quae aliis minoris momenti ac pretii mutantur. Ducange a. a. O.

<sup>3)</sup> Bei Ulrich von Lichtenstein zeigt sich deutlich, daß badegewand nicht die Hülle ist, in die sich der Badende wirft, um sich abzutrocknen, sondern die frische Wäsche, die er nachher anzieht. Man scheint das Unterzeug am liebsten nach einem Bade gewechselt zu haben.

ablöste, jedenfalls ist die Bedeutung von badegewand nicht aus den zuständigen Bibelstellen, sondern aus anderweitigem Gebrauch zu gewinnen und sie führt auf Wäsche, Unterkleider, also auf Vorstellungen, die weit weniger den Begriff einer Windung nahe legen, als auf eine bestimmte Art des Stoffes, des Gewebes hindeuten: gewand, leinengewebe?

Nun fragt sich, ob die andere Erklärungsart eine festere Handhabe bietet, die Anlehnung an ahd. giwant, finis, terminus. Hier würde namentlich die mittelhochdeutsche Verwendung von winden im Sinne von 'sich abgrenzen', 'an einem Punkte ein Ende finden' eine gute Überleitung zu der neueren Bedeutung Kleidungsstück geben, vgl.

si sniten im ab sîn gewant daz ez im an den knien wider want. Kaiserchronik 6694 ff.

ein wüllin röckelîn kurz oder daz mê dann einer hant ob ir enkelînen want. Tristan 15664.

Auch der Bedeutungsübergang des Verbalsubstantivs von einem Nomen actionis (die Abgrenzung, Abwendung) zu einem konkreten Objekte als dem Ergebnis der Tätigkeit bietet natürlich keinerlei Schwierigkeiten, vgl. Anzug, Kleidung. Wohl aber steht der Umstand im Wege, daß diese Bedeutungsentwicklung durchaus auf das fertige durch Schnitt und Nähte abgegrenzte Kleidungsstück zielt, während die in den Rechtsquellen und in den Urkunden zur Weberei und Tucherei so zahlreich dargebotenen Belege, wie schon oben hervorgehoben, die Bedeutung 'Tuch', 'Kleiderzeug' als älter dartun.

So kann auch von dieser Seite aus das Problem nicht als gelöst gelten; es ist demnach notwendig, die dritte Erklärung heranzuziehen, die neuerdings von H. Paul in seinem Wörterbuch vertreten wird, die unmittelbare Anlehnung an wenden. Der Form nach stoßen wir damit auf ein isoliertes Partizip des Präteritums, bei dem freilich die Abstreifung der Adjektivflexion auffällig bleibt (vgl. S. 418 ff.). Denn die Isolierung kann ja nicht so früh angesetzt werden wie bei barn zu beran, sie hat auch nicht mit den Sonderbedingungen des Lehnwortes zu rechnen wie Gedicht aus dictum.

Für solches Partizip sind nun freilich mehrere Erklärungen möglich, namentlich je nach der Deutung des Präfixes ge. Wenn man dem Präfix intensive Bedeutung zuerkennt, könnte man wohl unter Bezugnahme auf giwant, giwendit, conversus, contortus an die Technik des Webstuhls denken. Eine andere Erklärung wird durch das mhd. missewant, verschieden, nahe gelegt (an genûger varwe missewant Pass. 1, 44; vil missewant under in einer von dem andern schein Marburg 1818, mittelhochd. Wb. 3, 693 auf 94) namentlich wenn einige Nebenumstände ins Auge gefaßt werden, unter denen die ersten zahlreichen Belege des Wortes dargeboten sind. Diese treten zu einer Zeit und in Verordnungen auf, die eine Verfeinerung der Technik zum Untergrund haben, wie sie namentlich die Ausbildung der Wollenweberei mit sich brachte. In Verboten und Verordnungen wird hier vor allem gegen die Einmischung von Haaren und andern Stoffen gekämpft 1) und auf gleichmäßige Stärke der Faden und Gleichartigkeit des Gewebes gedrungen. So könnte man wohl an gewant, conformis im Gegensatze zu missewant, varius denken, wobei als nahe liegender Träger des Begriffes das Wort Tuch, Gewebe zu ergänzen wäre2).

Mit der gleichen Ellipse kann nun aber auch eine andere Erklärung rechnen, die meines Erachtens noch mehr Stützpunkte hat. Das Wort Gewand erscheint, wie schon mehrmals hervorgehoben, zu einer Zeit, in der eine Verfeinerung der Technik, eine gewerbsmäßige Herstellung und ein gewerbsmäßiger Vertrieb namentlich der Wollengewebe zu beobachten sind. Die Vervollkommnung des Webstuhls ermöglicht namentlich, Tuche von ziemlicher Länge zu weben, die irgendwie wieder zusammengelegt werden mußten, wenn man sie aufbewahren, transportieren oder im Laden auslegen wollte. Über die Formen, die hier möglich sind, belehrt uns eine Verordnung, die die gesetzliche Prüfung der Tuche regelt, ehe diese zum Verkaufe weiter gegeben werden: und wanne sü (die Besiegeler) die huote also duont, so süllent sü die breite der tüche mit der elen messen, sü sigent gewunden, gefalten oder zusammengeleit, Straßburger Tucher-

<sup>1)</sup> panni grisei, qui non sunt in altitudine duarum ulnarum et quartali unius ulnae debent comburi. Et si intermixti sunt crinibus, similiter igne comburantur. Stadtrecht von Straßburg aus 1217 s. Schmoller Straßburger Tucher- und Weberzunft (Straßburg 1879) S. 3 (die grawen tüch, die niht enhant die breite zweier ellen etc. Ordnung von 1270) u. a.

Zu ähnlicher Ellipse in andern Kunstausdrücken des Gewerbes, vgl. geslagenez, ductile metallum Graff 6, 765; vgl. mhd. Wb. 2, 2, 368 b.

zunftartikelbuch von 1453 bei Schmoller S. 50. Bei gewunden darf man wohl an das Aufrollen denken, während für den Unterschied zwischen gefalten und zusammengelegt sichere Anhaltspunkte fehlen. Das Partizip gevalten scheint nicht über die ersten Ansätze zur Substantivierung hinausgekommen zu sein vgl. gevaltenez complicatum, Glossen zu Prudentius (sed complicatum psarteus claudat cadaver culleus) Steinmeyer-Sievers 2, 505. Dagegen die Bedeutungsentwicklung des Substantivs valte, valte ist lehrreich. Für diese ist aus der mittelhochdeutschen Dichtung die Bedeutung eines Tuches bezeugt, in das der Kleiderstoff oder das Kleidungsstück eingeschlagen ist; von hier aus dringt sie bis zu der Bedeutungsgemeinschaft mit schrin vor 1).

Also auch bei Falte ist die Bedeutung von Tuch gelegentlich neben andern mit entwickelt worden, soweit eben bei der Vorstellung von *Umhüllung* dieser Begriff Spielraum fand. Um so näher lag es aber bei einem Partizip, das wie *gewand* auf das *zusammengelegte*, *gefaltete* zielt.

Von hier aus fällt Licht auf das eigenartige Verhältnis in dem gewand in den Belegen der Rechts- und Geschäftssprache neben tuch erscheint. Ich berücksichtige hier vor allem die Urkunden, die Schmoller seiner Darstellung der "Straßburger Tucher und Weberzunft" vorangehen läßt. Tuch hat hier engeren, Gewand weiteren Bedeutungsumfang. Tuch nimmt immer mehr die Begrenzung nach Breite und Länge in sich auf, wie sie von der neueren Gesetzgebung jener Zeit angestrebt wurde, Gewand strebt dem gegenüber dem zusammenfassenden Begriff zu: ist es aber, das sie ballen in Lamperten über berg füren mit gewand, rein lynwot, arras, hosen, birrötel und desglichen Straßburger Kaufhausordnung von 1477, Schmoller, S. 86; ein Lampertsche balle, do sint 9 oder 10 düch inne ebenda. wer der ist, der gewant harbringet und das uf das kofhus stellet

si het noch in den valden ein röckelin behalden: des wart si ane leider durch des sunes kleider. si koufte im tuoch, daz was blå.

Meier Helmbrecht 165.

dô wart ûz den schrînen gesuochet guot gewant. swas man in der valde der guoten waete vant, die bouge mit den borten, daz was in vil bereit. Nibelungen 275, 2 Lachmann u. a.

<sup>1)</sup> vgl.

und feil bütet, was duch er do nit verköfet und wider inweg fieren wil, der sol von iedem duch halben zoll geben. Straßburger Kaufhausordnung von 1461. Schmoller S. 77. So wird Gewand namentlich in der Überschrift und als Titel der Verordnungen gesetzt: innerhalb derselben, zur Bezeichnung der einzelnen Stücke, überwiegt Tuch - je nachdem im Singular oder Plural: von dem guten gewande. wêr ein tuch von Mechel koft oder verköft. Straßburger Kaufhausordnung von 1401. Schmoller, S. 21a. von dem growen unde wissen hie gemahtem gewande. wer hie gemaht duch köft, sie sient wis oder growe wifelinge oder berwer oder kembelin, daz die lenge het von 60 elen one geverde, der git von iedem tüche ebenda. S. 22a. wer der ist, der gewant in dem koufhuse koufet oder wo es im sust harkumpt und das heim in sin hus füret oder bringet, der sol den zol von ieglichem duch von beiden henden geben. Straßburger Kaufhausordnung von 1477. Schmoller, S. 82. was aber nit also swer gut von gewande ist, als Rinsche dücher und derglichen. Straßburger Kaufhausordnung von 1477. Schmoller, S. 86 u. a. Demgemäß wird auch gewand hier meist ohne Artikel oder nur mit dem generalisierenden Pronomen eingeführt (alle . . kouylüte, die gewant veil habent. Kaufhausordnung von 1477. Schmoller, S. 91 u. a., und erköufer die mit dem gewande umbegont. Kaufhausordnung von 1401, Schmoller, 21b), während tuch, falls es im Singular gebraucht wird, meist den unbestimmten Artikel anzieht (wer ein düch köft. Kaufhausordnung von 1401. Schmoller, S. 21 b u. a.). Wenn sich die so gewonnenen Grenzlinien gelegentlich auch da und dort verschieben, so treten sie doch deutlich als feste Züge aus der Mannigfaltigkeit des Gebrauches hervor und ermöglichen die Feststellung der Bedeutung von Gewand in der Richtung, daß sie verallgemeinert und zusammenfaßt. Die Unterscheidung zwischen gutem Gewand (niederländischen Tüchern) und weißem inländischem Gewand zeigt, daß die Erweiterung und Verallgemeinerung des Begriffes nicht bloß von der Zahl, der Breite und Länge der Gewebe abstrahiert, sondern auch von der Art und Herkunft. Eine Abgrenzung wird hier nur gegen reine Leinwand, Arras, Hosen usw. versucht, die jedoch auch okkasioneller Art sein kann.

Weitere Züge gewinnen wir vielleicht aus einzelnen festen Verbindungen. Das Gewand wird aus der Lombardei in Ballen eingeführt; es wird an Ort und Stelle aus den Ballen herausgenommen, vgl. daz dazselbe gewant us den ballen geslagen werde und in den gademen verkôft Straßburger Kaufhausordnung von 1401 Schmoller 21<sup>b</sup>. Und an einer anderen Stelle finden wir gewantballen geradezu als Ausdrucksmittel für eine bekannte Verpackungsart, gebraucht inmitten zweier Wortverbindungen, die nicht auf den Inhalt sondern auf die äußere Hülle zielen: waz ballen wollen secke oder vardele¹) die Lamparter durch unser stat oder burgbanne fürent, es sient boumwollin vardele, gewantballen oder wollesecke, do git iedaz stucke 10 sl. Straßburger Kaufhausordnung von 1401 Schmoller 21<sup>a</sup>.

In diesem Zusammenhang gewinnt die Verbindung tuchgewand Bedeutung (von verkouften des tuchgewands Titel eines Absatzes der Straßburger Stadtordnung von 1496, Schmoller S. 98), namentlich wenn man folgende Notiz aus Schmeller dazu stellt: in den 7 comuni ist de bant (wand) tûch ein stück leinwand von einem gewiszen masze (ungefähr 12 ellen) 22, 940. In beiden Fällen führt die Verbindung der scheinbaren Synonyma zwei ganz verschiedenartige Begriffe zusammen: Stoff und äußere Form. Als ausschlaggebend erscheint mir aber das weitere Kompositum Tuchqewender = Tuchhändler, das im 15. Jahrh. viel belegt ist: was ich uff samstag nach sant Michels tag als usse geben han: dez ersten Matis Willern gesant bi Heintzlin dem düchgewender zu Wümpffen zü geben uff ein rechenung 40 gulden. C. v. Weinsberg, Einnahmen u. Ausgaben register (1437) 24. item den düchgewendern zü Wümpffen den sie vor worden 40 gulden, so gab in Conrade uff den vorgenannten süntag 45 gulden also were ich inne noch schüldieg 9 gulden an den 15 düchen, S. 29. item obe es were, das ein düchgewender oder andere, die wollen düche feil hetten, uszgescheiden uff den rechten jaremerkten, wan der feil hat, so soll er 2 & geben von einem düche, das er verkeuft oder angeschnitten hat zu verkeufen. Verordnung über das Ungeld zu Bruchsal (1472) Zsch. f. Gesch. d. Oberrheins 7, 297. darbi ist auch durch den obgenanten hofmeister in sonderheit zwüschen den tüchgewenderen in den vier stetten der marggraveschaft Baden und den wüllin webern abgeredt, so ferre sie nach lut dieser ordnung güte tücher und werschaft machen, das dann die tuchgewender den wüllin webern die abkaufen wöllen und söllen, dwil sie doch sollicher gemeinen tücher usserthalb zü Franckfurt

<sup>1)</sup> Vgl. fardeau.

kaufen müssen, damit sich einer ab und bi dem andern im lande herneren möge. Wollenweberordnung d. Markgrafschaft Baden (1486) Zsch. f. Gesch. d. Oberrheins 9, 148; weitere Belege (aus 1520) bei Michelsen der Mainzer Hof zu Erfurt 21, ebenso aus Hans Sachs bei Schmeller 22, 941.

Man pflegt dieses Kompositum mit dem Tirolischen gewandler, gewendler (die tuechler, gewandtler, so das tuech nach der elen ausschneiden, Polizeiverordnung von 1573 bei Schöpf S. 800) und dem Schwäbisch-Bairischen gewander (Augsburg Stadtbuch vgl. Schmeller 22, 941) zusammenzustellen und einfach als Nomen agentis unmittelbar von gewand abzuleiten. Nun führen aber die analogen Bildungen nach einer ganz andern Richtung. Tucher. als Nomen agentis zu tuchen hat die Bedeutung Tuchmacher; eine ähnliche Bildung zu gewanden haben wir in gewandener geschlachtgewandner, Feintuchweber. s. Schmeller, 2 2 500; dazu vgl. gewentlerin, gewandtler. Wie gerade die Bedeutung Händler aus dem Nomen agentis, als einer Ableitung von gewand, sich entwickeln sollte, scheint mir ebenso fragwürdig wie der Umlaut und die weitere Verbindung mit Tuch. Nun zeigt sich in allen den Fällen, in denen die Bildung für den Tuchhändler auftritt, als entscheidender Zug, daß das Tuch mit der Elle ausgemessen wird. Sollte sich hierbei nicht um das Hin- und Herwenden handeln, das wir noch heute beobachten, wenn ein Stück Tuch abgemessen wird1)?

Für Gewand ergäbe sich aber daraus die Bedeutung das Umgewendete, das in Falten Gelegte, in Falten Aufbewahrte.

Daß die Isolierung dieses Partizips aber mit so völliger Abstreifung der Adjektivflexion verbunden ist, dafür muß wohl das lautlich so nahe stehende wat, gewaete verantwortlich ge-

<sup>1)</sup> Auch die andern älteren Benennungen für den Tuchhändler gehen von analoger Funktion aus: Gewandreisser, Gewandschneider. Und in unserem heutigen Wort Schnittwaren haben wir eine ähnliche Auffassung, wie ich sie für Gewand voraussetze. Daß unsere Redensart ein Kleid wenden auch nicht weit von diesem Vorstellungskreise abliegt, sei nebenbei bemerkt. Doch gehört altgewender (interpolator, ein altgewender, der alte kleider wieder neu macht, Dasypodius) wohl nicht dahin, auch nicht zu gewand, sondern zu unserem ebenbesprochenen gewender, vgl. darum begert daz hantwerk, daz die altgewender hinfürter nit mit me süllent nuwe sergen feil haben, sunder nit me dan die sergen, die sit in husret koufen oder sust alt sergen, die inen fürkomen. Straßburger Stadtordnung vom Ende 15. Jahrh. Schmoller S. 105.

macht werden. Die Bedeutungen und Verwendungen dieses Substantivs sind ganz auf die neue junge Bildung übergegangen, wie die diesbezügliche Darstellung im Deutschen Wörterbuch eingehend belegt wird.

So lösen sich die beiden Formen namentlich in den Varianten der einzelnen Handschriften zu den aus der Dichtung belegten Stellen ab. Im König Rother 3076 z.B. ist das überlieferte wand erst in neuerer Ausgabe mit Recht in wat gebessert worden:

wir môzin aver einin kiel havin,
die maniger hande wondir trage,
golt unde steine —
wazzerperlîn kleine,
scarlachin unde pellen . .
die juncvrouwe, Constantîn,
bedrûgit die seltsêne wât (Handschr. want)
dat si liîhte in den kiel gât (Handschr. gant)
unde schouwet mîn krâmgewant,
so vôre wir si in daz dîn lant.

Ebenso hat auch Lachmann Iwein 3455 gegen die Heidelberger Handschrift (A) lînwât hergestellt:

vgl. Ouch sante sî bî ir dan vrischiu kleider, seit von gran und cleine lînwât, zwei, schuohe und hosen von sei¹). (A: lingewant; B: linwaete.)

Andererseits ist *lînîn gewant* im Parzival schon durch den Reim gesichert:

ûf rihte sich der wîgant
dô was sîn lînîn gewant
nâch wunden unde harnasch var.
zuo zim war geleget dar
hemde und bruoch von buckeram:
den wechsel er dô gerne nam. 588, 12.

In beiden Fällen handelt es sich nicht um Leinwand, sondern um leinene Unterkleidung. Dazu vgl. auch die Glosse niderwant statt niderwat Schmeller a. a. O.

<sup>1)</sup> Iwein 6483 hält auch die Heidelberger Handschrift an linewat fest.

Nicht unerwähnt soll bezüglich der Flexion von Geward bleiben, daß diejenigen Casus obliqui, die hierfür allein Anhaltspunkte geben konnten, neben dem Akkusativ und vor allem dem Nominativ im Gebrauch ganz zurücktreten — eine Tatsache, die den Verfall der Flexion wiederum beschleunigte.

Heidelberg.

H. Wunderlich.

# Pronomen infixum im Altirischen und im Rgveda.

Der Gebrauch des sogenannten Pronomen infixum ist ohne Frage in der Weise, wie er im Altirischen geregelt ist, eine speziell irische Erscheinung. Aber in seinen Anfängen geht er bis in die Urzeiten zurück, wie schon a priori angenommen werden könnte, da seine Voraussetzungen uralt sind. Diese sind 1. enklitische Formen des Personalpronomens, wie sie am deutlichsten im akzentuierten Sanskrit und Griechisch erkennbar sind, und 2. die lockere Form der Zusammensetzung des Verbs mit seiner Präposition, wie sie am schönsten in der vedischen Sprache beobachtet werden kann.

Der Ausdruck Pronomen infixum ist eigentlich unhistorisch, soweit er nämlich auf der Vorstellung beruht, daß das Verbum compositum ursprünglich eine Einheit bildet, die durch einen eingeschobenen fremden Körper getrennt worden ist. Die Präposition war vielmehr ursprünglich nicht mit dem Verbum verwachsen, sondern konnte sogar durch mehr als ein Wort von diesem getrennt stehen. In dieser Beziehung steht der Rgveda auf einer altertümlicheren Stufe als das Altirische, denn im Altirischen ist das Verb von der Präposition oder die Präposition vom Verb doch schon so stark angezogen, daß, abgesehen von einigen Partikeln, eben nur noch das auf einen einzigen Konsonanten reduzierte Pronomen dazwischen stehen kann, und daß die Präposition gewöhnlich ohne eigenen Akzent proklitisch vor der Verbalform steht. Im Rgveda dagegen kann zwischen der Präposition und der Verbalform nicht nur das pronominale Objekt sondern auch Attribute desselben, ein Vokativ, das Subjekt u. A. m. zwischenstehen, so daß bisweilen der ganze Satz in einem solchen Kompositum beschlossen ist. Man darf also in gewissem Sinne von Pronomen infixum reden, zunächst aber ist es doch nur die enklitische Form eines Pronomens, die sich eng an die eine Verbalform näher bestimmende Präposition anlehnt. Dies veranschaulichen die Fälle im Rgveda, in denen die Verbalform vorausgeht: ánu tvā pátnīr hṛṣitám, váyaśca viśve deváso amadann anu tvā, dir zu, dem Freudigen, haben die Frauen und die (Sturm)Vögel, Alle Götter dir zugejauchzt, 1, 103, 7; váhantv arunápsava úpa tvā somíno grhám, fahren sollen dich die Roten hin zu dem Hause des Soma-Besitzenden, 1, 49, 1; víśve deváso amadann ánu tvā, Alle Götter jauchzten dir zu, 1, 52, 15.

Die Pronomina infixa der ersten und zweiten Person bestehen im Altirischen aus den affigierten Konsonanten m, t, n und b, und entsprechen der Reihe nach den altindischen enklitischen Pronominalformen mā, tvā, nas, vas, ohne jedoch mit diesen ohne Weiteres identifiziert werden zu können. Da das m und t den folgenden Anlaut aspirieren, müssen sie ursprünglich vokalisch ausgelautet haben, wie mā und tvā. Da n und b nicht Aspiration bewirken, so müssen sie ursprünglich auf einen Konsonanten ausgelautet haben, wie nas und vas. Ferner erklärt sich das b nicht genügend aus dem einfachen v von vas, sondern es scheint (wie sicher das selbständige Pronomen cymr. chwi ihr, altir. si, verdoppelt sissi) auf ein \*sves zurückzuweisen, was an got. izwis erinnern könnte. Endlich ist zu beachten, daß das m und n nicht selten doppelt geschrieben ist und auch in einfacher Schreibweise eine Doppelkonsonanz repräsentiert, wie auch das t, das sonst hinter dem Vokal der Präposition aspiriert sein müßte. Woher diese Doppelung kommt, bleibe hier unerörtert. Vielleicht wurde der kleine pronominale Körper doppelt gesetzt. Eine Neigung zur Doppelsetzung zeigt auch das erwähnte selbständige Pronomen sissi, ebenso in der ersten Person snisni wir, neben sni, ni. 'Vgl. lat. sese. Auch woher das s von sissi, snisni kommt, ist schwer zu sagen. In dem Pronomen der dritten Person é, si, ed, Plur. íat, hat allmählich ein Ausgleich stattgefunden, ist von dem Femininum si aus auch sé, sed und síat gebildet worden, und zwar vorwiegend im Sinne des Nominativs, während die Formen ohne s - auch ein feminines i ist gebildet worden - als Akkusativ gebraucht worden sind. Die Bildung von sissi, snisni liegt vor der Zeit dieses Ausgleichs, mag aber auf einem ähnlichen Wege erfolgt sein.

Beispiele des Pronomen infixum im Irischen sind : 6 domanice, seit zu mir gekommen ist, Wb. 12°, 9; fom-chain, fommchain, er singt mir zu, Sg. 203, 204; fum-ré-se (von fo-riuth), er wird mir helfen, Lib. Ardm. 18°, 2; tot-churetar, sie laden dich ein, Echtra Condla Chaim; hôre dunn-ánic, weil zu uns gelangt ist, Wb. 25°, 21.

Einige der besten altirischen Beispiele haben insofem eine irische Besonderheit, als in den einen das pronominale Element an eine nicht zum Verbum compositum gehörige Partikel do (to) angefügt, in anderen hinter ihm noch, besonders im Praeteritum, die Partikel ro eingeschoben ist: atom-aig (d. i addom-aig, vgl. lat. adigo), es treibt mich an, Wb. 10<sup>d</sup>, 26; attot-aig, es treibt dich an, Wb. 6<sup>c</sup>, 16; cid atob-aig dó, was treibt euch dazu an, Wb. 19<sup>d</sup>, 10; for-tan-roichan-ni (von forchun doceo), du hast uns unterrichtet, Ml. 22<sup>c</sup>, 3; fo-dan-segat, qui vos tribulant, Ml. 27<sup>c</sup>, 7; atob-ci (von adciu), er sieht euch, Wb. 25<sup>a</sup> 26; at-dub-elliub, ich werde euch besuchen, Wb. 7<sup>a</sup> 4; dob-róigu Dia, Gott hat euch erwählt, Wb. 26<sup>a</sup>, 24; dob-rograd (zu dogair, er ruft), ihr seid gerufen worden, Wb. 24<sup>c</sup> 4; adobragart (vgl. atgairith 'reclamatis', Wb. 9<sup>c</sup>, 22), vos fascinavit, Wb. 19<sup>b</sup>, 5.

In den folgenden Stellen des Rgveda steht das altindische enklitische Pronomen ganz wie das Pronomen infixum des Altirischen: prå mā yuyujre, sie haben mich angeschirrt 10, 33, 1;

ún mā mamanda vṛṣabháḥ, erfreut hat mich der Stier, 2, 33, 6; víśve devā abhí mā yanti paścāt, Alle Götter folgen mir hinterdrein, 8, 89, 1;

sám mā tapanti, sie quälen mich, 1, 105, 8; ánu mā grbhāya, nimm mich zu Gnaden an, 2, 28, 6; å tvā śakyām, könnte ich dich vermögen, 10, 29, 3; úpa tvā sīdan, sie setzten sich zu dir, 1, 65, 2; ní tvā dadhe, ich setzte dich ein, 3, 27, 10;

å tvā vahantu hârayah, heranfahren sollen dich die Falben, 1, 16, 1;

å tvā višantv āšāvah sómāsah, die schnellen Somatränke sollen in dich eintreten, 1, 5, 7;

à no bhaja paraméşu à vájeşu madhyaméşu, laß uns Anteil haben an den höchsten Gütern, an den mittleren, 1, 27, 5;

sám nah srja sumatyá vájavatya, beschenke uns mit güterreichem Wohlwollen, 1, 31, 18; úpa no yāhi, komm zu uns, 1, 135, 1; å no gantam, kommt beide zu uns, 1, 135, 5; ådhi no gāta, kommt zu uns, 8, 20, 22;

prá no yacchatād avrkám prthú chardíh, du sollst uns weiten sichern Schutz gewähren, 1, 48, 15 (nas als Dativ); ví no vocah, du sollst uns kund thun, 4, 5, 12 (nas als Dativ); prá no 'visat, er soll uns begünstigen, 1, 81, 1;

å no vavítyāh suvitāya, mögest du uns zu Wohlergehen gelangen lassen, 1, 173, 13;

vy ù no rāyó akhyat, sie ersah uns Schätze, 1, 113, 4; å vo gacchāti, zu euch soll kommen, 7, 33, 14; prá vah samsāmi, ich preise euch, 8, 27, 15.

Vom Pronomen der dritten Person gilt ganz dasselbe. Dieses wird im Altirischen durch verschiedene pronominale Elemente ausgedrückt, z. B. durch d (t), durch s, sn-, durch da: dod-mainetar (zu domoiniur), die es meinen, Sg. 5 a, 6; assid-beir (zu asbiur, atbiur), der es sagt, Wb. 20 a, 10; asid-grennat (vgl. adgreinn), die ihn verfolgen, Ml. 18 d, 2; dus-gni (zu dogniu), er führt es aus (das Schema, sciam im Irischen Fem.), Ml. 29 a, 3; ata-ro-grainn (zu adgreinn), er verfolgte sie, Ml. 30 b, 2.

Im Rgveda entspricht dem: áinam (d. i. á enam) nayat, er führte ihn her, 3, 9, 5; áinam gacchanti, sie gehen zu ihm, 10, 168, 2; úpāinam ādhvam, setzet euch zu ihm, 7, 33, 14.

Bei der Zusammensetzung des Verbums mit mehreren Präpositionen, wird das Pronomen infixum im Altirischen an die erste Präposition angefügt, und ist die zweite, überhaupt jede weitere Präposition unlöslich mit der eigentlichen Verbalform verbunden. Das Letztere ist im Rgveda nicht der Fall, aber das enklitische Pronomen ist auch hier in der Regel hinter die erste Präposition gestellt, und ist die zweite Präposition mindestens sehr oft nicht von der Verbalform getrennt.

Irische Beispiele: arom-foimfea (vgl. in sciám arafoim-som, "the figure that he adopts", Ml. 29 a, 3), er wird mich aufnehmen, Wb. 31 a, 3; immet-chomairc (zu immchomarc Fragen), er fragt dich, Sg. 197 b, 10; fot-rácbus-sa (zu fo-acbaim, -ath-gab-), reliqui te, Wb. 31 b, 1; dun-áir-cechnatar (zu doaurchanaim), sie prophezeiten ihn, Tur. 1 a, 6.

Beispiele aus dem Rgveda: abhí no ní vartatām, soll sich zu uns wenden, 1, 89, 2; úpa má (d. i. mā ā) yanti, sie kommen hin zu mir, 8, 46, 30; úpa mēhi (d. i. mā ā ihi), komm her zu

mir, 10, 83, 6; á tú na¹) úpa gantana, kommt her zu mir, 8, 7, 11; ém (á im) enam pratyétana, gehet ihm entgegen, 8, 42, 2; á mã Pūşann úpa drava, eile her zu mir, o Pūshan, 6, 48, 16.

Noch in einem anderen besonderen Falle ist die Übereinstimmung der beiden Sprachen bemerkenswert. Steht eine Negation an der Spitze des Satzes, so hat diese das enklitische Pronomen angezogen, auch wenn ein Verbum compositum nachfolgt. Im Altirischen ist dies ein ganz bestimmtes Gesetz, wie von R. Thurneysen und H. Zimmer dargelegt worden ist:

nín tánicc, es ist nicht zu uns gekommen (positiv vorher dunn-ánic), Wb. 1<sup>d</sup>, 1, Ml. 14<sup>d</sup>, 4;

nachim thánic, das nicht zu mir gekommen ist, Echtra Condla Cháim;

ar nam tomnad nammin duine (positiv vorher dod-mainetar), daß er nicht von mir meine, ich wäre kein Mensch, Wb. 17<sup>d</sup> 23; nin aithgeuin er erkannte ihn nicht;

connach-n-ingeuin, so daß er ihn nicht erkannte, Ml. 52. Dieselbe Stellung unmittelbar hinter der Negation hat das enklitische Pronomen auch im Rgveda:

má no áti khya, übersieh uns nicht, 1, 4, 3;

má tvá (d. i. tvã á) tanat, er soll dich nicht aufhalten (?) 1, 91, 23.

In den meisten der von mir gesammelten Stellen sind in der freieren Weise des Rgveda noch andere Wörter dazwischen gestellt:

Må no Mitró Váruno Aryamäyűr Índra Rbhukşá Marútak pári khyan, Mitra, Varuna u. s. w. sollen uns nicht übersehen, 1, 162, 1;

ná tvā kétā à dabhnuvanti bhúrnayah, die erregten Gedanken (?) trügen dich nicht, 1, 55, 7;

må no mártā abhi druhan, die Menschen sollen uns nicht schädigen, 1, 5, 10;

<sup>1)</sup> Dieses tū nah erinnert zunächst rein äußerlich an das altirische \*-tun-, -tan-, -don-, d. i. das Pron. inf. der 1. Pl. angeheftet an das sogenannte Fulcrum, die im Übrigen hier bedeutungslose Partikel tu, do. Die Ähnlichkeit ist in diesem einzelnen Falle eine zufällige, sie bringt mich aber auf die Vermutung, daß die erwähnte irische Präposition ihren nächsten Verwandten in skr. tu \*aber\* hat. Auch sonst kommt vor, daß in der einen Sprache als Konjunktion erscheint, was in der anderen Sprache Präposition ist, vgl. gr. ἐπί und skr. ápi, skr. ati und lat. at.

náinam (d. i. ná enam) ámhah pári varad aghāyóh, die Bedrängnis des Bösen soll ihn nicht einschließen, 4, 2, 9;

måinam Agne vi dahah, verbrenne ihn nicht, o Agni, 10, 16, 1;

må mådhi (d. i. må ådhi) putré vím iva grabhīsta, ergreifet mich nicht, wie den Vogel bei seinem Jungen, 2, 29, 5;

må no dīrghā abhi naśan támisrāh, nicht sollen uns lange Finsternisse erreichen, 2, 27, 14.

Dieser Hinweis auf eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen Rgveda und Altirisch kann nicht dadurch entkräftet werden, daß die Stellung des enklitischen Pronomens im Rgveda nicht so fest und eng normiert ist, wie im Altirischen. Im Rgveda herrscht überhaupt eine viel größere Freiheit in der Wortstellung, die sich nicht nur darin äußert, daß, wie schon genügend belegt, auch noch andere Wörter zwischen der Präposition und der Verbalform, oder der Negation und dem Verbum compositum stehen können, sondern daß das enklitische Pronomen sich auch anderen an die Spitze des Satzes gestellten Wörtern anschließen kann. Besonders oft ist es ein betontes Pronomen, wie sá, tám, tád oder das Relativpronomen. Stellen, wie die folgenden zwei, bezeichnen einen öfter vorkommenden Typus: tâm mã devấ vy àdadhuḥ purutrá, so beschaffen haben mich die Götter vielfach verteilt, 10, 125, 3; yó mā sunvántam úpa góbhir áyat (d. i. á ayat) der zu mir, dem Pressenden. mit Rindern kommen soll, 2, 30, 7.

Oder es sind gewisse Partikeln (átha má gatam 8, 10, 5; áthem enam pári dattāt 10 16, 2; utá smāinam vastramáthim ná tāyúm ánu krośanti 4, 38, 5);

Oder es ist ein prädikatives Attribut, dem tám in tám mā einer Stelle zuvor vergleichbar (supéśasam māva srjanty ástam 5, 30, 13; satyám enam ánu víšve madanti 4, 17 5);

Oder es ist das Subjekt, ein Attribut des Subjekts (devåsas tvā Váruno Mitró Aryamā sám dūtám pratnám indhate 1, 36, 4; śvityáñco mā... abhí hí pramandúh 7, 33, 1; súsamiddho na ā vaha 1, 13 1);

Oder ein vorangestellter Vergleich (Agnim ná mā mathitám sám didipah 8, 48, 6).

Eine vollständige Inversion liegt vor in unáttāinam abhí mádhvā ghṛténa, für abhí enam unatta, 5, 42, 3. Andere seltenere Stellungen zeigen sich z. B. 10, 83, 5; 1, 146, 2.

Merkwürdige Vertauschungen sind bei upa-ā-yā oder -gum zu beobachten: á yātu . . úpa nah 4, 21, 1; éndra (d. i. á Indra) yāhy úpa nah 1, 130, 1; å rājānā . . gantam úpa nah 1, 137, 1,3, ist nur die schon oben erwähnte Nachstellung der ersten Praposition hinter die Verbalform, aber à na úpa vásumatā ráthene giro jusānā suvitāya yātam 1, 118, 10 ist eine auffallende Vertauschung, ähnlich å no niyúdbhih satínībhir adhvarám sahasrínībhir úpa yāhi 1, 135, 3, nur daß hier nas als von adhvarám abhängiger Genitiv zu nehmen ist (komm her zu unserem Opfer). Auch ádha prá sú na úpa yántu 1, 139, 1, ist ungewöhnlich, da in der Komposition upa-pra-, wie upa-ā-, die übliche Stellung ist.

Leipzig. E. Windisch.

## Δίζημαι δίζομαι und δίζω.

Die modernen Grammatiker und Lexikographen sind in der Mehrzahl mit größerer oder geringerer Bestimmtheit geneigt, dizw als das Aktivum zum medialen δίζημαι δίζομαι aufzufassen; ich nenne Buttmann Ausf. Sprachl. 22, 154; Lobeck Rhem. 86; Veitch Greek verbs 4 192; Curtius Vb. 12, 157; Grdz. 5 626; Kühner-Blaß 23, 401 und den Thesaurus 2, 1455; Passow Hdwtb. 1, 684; Prellwitz Et. Wtb. 75. Daß man auch im Altertum bereits so dachte, lehrt die Hesychglosse δίζειν φροντίζειν. ἐρευνάν. ζητείν. Dennoch ist diese Auffassung irrig, wie sich herausstellt, sobald man sich die Geschichte der Verba nach Bedeutung und Form genauer vergegenwärtigt. Es wird auch nach Pott EF. 21, 36; Döderlein Hom. Gloss. 1, 107. 109 und Leo Meyer Hdb. d. griech. Etym. 3, 209 f., die sich für die Trennung von δίζω und δίζημαι δίζομαι ausgesprochen haben, nicht überflüssig sein, das hier etwas umständlicher darzulegen.

δίζω kommt in der uns erhaltenen Literatur nur an zwei Stellen vor, Il. II 712 ff.

Εκτωρ εν Σκαιήςι πύλης' έχε μώνυχας ἵππους. δίζε γάρ, ἡὲ μάχοιτο κατὰ κλόνον αὖτις ἐλάςςας ή λαούς είς τείχος όμοκλής ειεν άληναι

und in dem angeblich dem Lykurg erteilten Orakel Hdt. 1 65: δίζω ή τε θεὸν μαντεύτομαι ή ἄνθρωπον. άλλ' ἔτι καὶ μάλλον θεὸν ἔλπομαι, ὧ Λυκόοργε.

Das Verbum kennzeichnet sich somit als altepisch, als sein Sinn ergibt sich mit voller Deutlichkeit 'zweifle, bin unschlüssig, schwanke'. Hingegen δίζημαι bedeutet bei Homer durchaus nur 'strebe nach, bemühe mich um, suche'; es wird stets mit dem bloßen Akkusativ des Obiekts verbunden (z. Β. λ 100 νόςτον δίζηαι μελιηδέα. Κ 84 ήέ τιν' οὐρήων διζήμενος ή τιν' έταίρων) und hat einen Fragesatz nur dann neben sich, wenn dieser in epexegetischer Weise den Inhalt des Objekts weiter ausführt (Δ 88 Ε 168 Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη [-ος] εἴ που ἐφεύροι. N 760 Δηίφοβον .... διζήμενος εἴ που ἐφεύροι). In jüngerer Zeit hat sich diese ursprüngliche Bedeutung dann in zwei Richtungen weiter entwickelt ebenso wie die von ζητεῖν im Attischen: erstens kann bilnua den Gegenstand des Strebens im Infinitiv zu sich nehmen, zweitens zeigt es den Begriff auf das intellektuelle Gebiet eingeschränkt, bedeutet also 'forschen' und kann dann mit einem indirekten Fragesatz verbunden werden, Beide Gebrauchsweisen begegnen, so viel ich sehe, zu frühest im ausgehenden 6. Jahrh.: Phokylides Fr. 14 B. 4 πολλ' ἀπατηθήναι διζήμενον εμμεναι έςθλόν und Parmenides 8, 6 D. τίνα γάρ γένναν διζήςεαι αὐτοῦ (Denn was für einen Ursprung willst du für das Seiende ausfindig machen?' Diels Parmenides' Lehrgedicht S. 37), id. 1, 33. 4, 2. 6, 3. 7, 2 oboc διζήσιος Forschungsweg'1). Beide sind reichlich belegt vor allem bei Herodot, der sich des Wortes mit Vorliebe bedient, z. B. 2, 66 oi bè διζήμενοι μίστεσθαι αὐτῆσι οὐκ ἔχουσι und 3, 41 ο Πολυκράτης . . . ἐδίζητο ἐπ' ὦ ἂν μάλιςτα τὴν ψυχὴν ἀςηθείη ἀπολομένψ τῶν κειμηλίων, διζήμενος δὲ εὔριςκε τόδε. 4, 151 ἀγγέλους διζημένους εἴ τις Κρητῶν ἢ μετοίκων ἀπιγμένος εἴη ἐς Λιβύην. Innerhalb dieser Grenzen bewegt sich der Gebrauch auch in der späteren Poesie und Prosa; ich habe sämtliche Belegstellen, die die oben genannten Hilfsmittel und O. Schneider Callimachea 1, 413 f. anführen, sowie einige weitere seit deren Erscheinen neu bekannt gewordene durchgesehen, aber keine gefunden, wo das Verbum

<sup>1)</sup> Von Heraklits berühmtem ἐδιζηςάμην ἐμεωυτόν Fr. 101 D. sehe ich ab. Diels übersetzt es: 'ich habe mich selbst erforscht', es fragt sich aber, ob es von dem Weisen nicht noch gemeint war in dem Sinne: 'ich habe mich um mich selbst bemüht, nach mir selbst gestrebt, mich selbst gesucht' (vgl. etwa Theognis 183 B. 4 κριούς μὲν καὶ ὄνους διζήμεθα, Κύρνε, καὶ ἵππους εὐγενέας).

auch nur annähernd die Geltung 'zweifeln, unschlüssig sein' aufwiese.

Auch die Übereinstimmung in der äußeren Wortgestalt zwischen δίζομαι und δίζω erweist sich bei näherem Zusehen als trügerisch. Wie nämlich O. Schneider a. a. O. schon vor mehr als dreißig Jahren festgestellt hat, ist die thematische Form biloum erst alexandrinischen und späteren Dichtern geläufig und kennt die ältere Literatur ausschließlich das unthematische δίζημαι; an den wenigen Stellen, wo auch bei älteren die Überlieferung nur δίζεςθαι gibt (Hesiod \*Eργα 603. Phokyl. Fr. 10 B. 4 Demokrit bei Stob. Flor. 1, 40 M. = 1, 210 H.), wird man kein Bedenken tragen mit Schneider δίζηςθαι zu schreiben, wenn man erwägt, daß auch bei Herodot überall für δίζηςθαι in geringeren Hss. δίζεςθαι erscheint (1, 94. 2, 147. 4, 9. 139); so haben denn die urteilsfähigeren unter den Herausgebern das η längst durchgeführt. und auch Rzach, der in seiner kleinen Hesiodausgabe von 1884 noch an dem ε festhielt, hat in der kürzlich herausgekommenen großen δίζηςθαι drucken lassen. Offenbar also beruht δίζομαι erst auf jüngerem Übertritt in die thematische Konjugationsweise, und der Grund für diesen Flexionswechsel läßt sich wohl noch aufzeigen: die 2. Sg. δίζηαι (so bei Homer λ 100. Eratosthenes Anth. gr. App. 3, 119, 9 der Didotschen Ausgabe. Diodor Anth. Pal. 7, 370, 4. Orac, bei Paus. 10, 24. Kaibel Epigr. gr. 101, 1; δίζηται in einem römischen Epigramm Kaibel 697 a 3 ist demgegenüber unzweifelhaft Kunstprodukt 1)) mußte im jüngeren Ionischen nach den Lautgesetzen dieser Mundart zu δίζεαι werden, die nach δίζησι vorauszusetzenden \*δίζηο ἐδίζηο zu δίζεο (so schon in dem bekannten Vers δίζεο δίζεο δή μέγαν ἄνδρα Etym. Magn. 153, 2, der der Ἐλεγηῖς, der Tochter des Neleus, in den Mund gelegt wird und sicher aus verhältnismäßig alter Zeit stammt\*)) \*¿δίζεο, und diese Formen fielen in den Endungen mit den entsprechenden Personen der bindevokalischen Konjugation zusammen und gaben den Anstoß zur Schöpfung von διζόμεςθα Herodas 8, 12. (ἐ)δίζετο Bion 11, 2. Moschos 2, 28 usw. Somit ist es unstatthaft, in δίζομαι die direkte Fortsetzung einer ursprachlichen Bildung zu sehen, wie das Brugmann neuerdings (Grdr. 2, 849. 931. 939. Gr. Gr. 3 281) im Gegensatz zu MU. 1, 8 f. tut.

Unrichtig wird die Sachlage beurteilt von Nauck Mél. 5, 148.
 Vgl. Usener Altgr. Versbau 113. v. Wilamowitz Eur. Her. 1 , 58
 Anm. Dümmler Phil. 53 (N. F. 7), 201 ff.

Ich habe vom Ionischen als der Mundart gesprochen, in der sich der Flexionswechsel vollzogen hat. Tatsächlich ist δίζημαι δίζομαι nämlich diesem Dialekt allein eigen. Das ist in Kürze schon bei Buttmann, Veitch, Kühner-Blaß a. a. O. gesagt, es wird aber auch hier nicht schaden, die Tatsache durch Zusammenstellung der Zeugnisse nachdrücklicher zu Gemüte zu führen: haben wir doch in ihr einen der seltenen Fälle vor uns, in denen uns unsere Mittel gestatten, den Wortschatz der alten Dialekte reinlich von einander zu scheiden. δίζημαι findet sich, wenn wir Homer und andere Erzeugnisse alter und junger Zeit, die sich epischer Sprache befleißigen, bei Seite lassen, bei Heraklit (Fr. 22. 101 D.), Herodot, Demokrit (s. o.) und Dichtern wie Semonides von Amorgos (29 B.4), Phokylides 8. 10. 14 B.4), Parmenides (a, a, O.), Anakreon (4, 2 B.4), Phoinix von Kolophon (im Ninos nach Athen. 12, 530 E.), Herodas (8, 12). Wenn auch Simonides von Keos (5, 16 B.4) und sein Neffe Bakchylides (1, 39, 18, 60) es brauchen, so zeigen sie damit, daß sie bei aller Gebundenheit an die konventionelle Sprachform der chorischen Lyrik doch in der Wortwahl - wie übrigens auch in anderem - das Recht besaßen, aus dem Borne der heimischen Mundart zu schöpfen. Von Nichtioniern verwendet es in der voralexandrinischen Epoche einzig Aischylos Suppl. 784 K. im Chorlied (φυγάδα . . . δίζηνται λαβείν); da ist es Ionismus wie so vieles in den Anfängen der Tragödie, und es ist vielleicht mehr als Zufall, daß dieser in einem der ältesten Stücke des Meisters begegnet, während der später verfaßte Prometheus, allerdings im Dialog (265. 320. 774 K.), Ζητείν bietet; auch die jüngeren Tragiker, Sophokles und Euripides, kennen nur das letztere, wie denn ja die Tragödie 'immer nationaler wird'. Die älteren Alexandriner haben in Hexameter und Distichon nicht nur die altepischen Formen mit -η-, sondern auch die mit -o- -ε- (δίζεςθαι Kallim. Ep. 12, 3 Schn. Apoll. Rhod. 1, 1303. 4, 508. [ε]δίζετο Bion und Moschos a. a. O.); darin treffen wir wiederum den Einfluß des Ionischen auf ihre Sprachform, den ich schon Unters. z. gr. Laut- u. Versl. 231. 242 f. 248 u. ö. betont habe 1). In die κοινή selbst ist die ionische Bildung nicht übergegangen, die hat das attische ζητώ aufge-

Man lese auch v. Wilamowitz' treffliche Bemerkungen über den kontinuierlichen Zusammenhang zwischen ionischer und hellenistischer Poesie Gött. Nachr. 1896, 227 ff. (\*Des Mädchens Klage\*).

nommen (vgl. z. B. Revenue laws of Ptolemy Philad. ed. Grenfell Col. 55, 19. 20. 56, 1. 7. 8; ebenso Zήτητις, nicht δίζητις ib. 55, 17. 23. 56, 4. 9. 13). Aber auch späteren Zeiten war der Charalter von δίζημαι als einem spezifischen Ionismus wohl bewußt: in den beiden pseudolukianischen Büchlein, die sich in ionisches Gewand kleiden, lesen wir π. τ. Συρίης θεού 22 ἐδίζητο, π. άστρολογίης 10, 15 διζήμενος, während in dem Corpus der echten Schriften des Feuilletonisten nach dem Index in Jacobitz' großer Ausgabe nur ζητώ vorkommt (abgesehen natürlich von δίζησθα 28. δίζεαι 50 des 'Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις in Orakelsprüchen. Aretaios sagt διζήμενον χρον. παθ. cημ. βιβλ. β 71, 34, und in dem von H. Rabe aufgefundenen Lexikon Messanense heißt es F. 281 v 22 (Rhein, Mus. 47, 408) in einem Passus, der, wie sich aus der etwas veränderten Wiederholung im Etym. Magn. 621, 32 ff. ergibt, auf Oros von Milet zurückgeht, direkt: wc dilym δίζεαι λέγουτιν οί Ίωνες.

Die Attiker brauchen, wie schon bemerkt, statt δίζημαι ζητώ, und zwar von Solon an (Fr. 27, 10 καὶ παίδων Ζητείν εἰςοπίω γενεήν 'streben nach, sich angelegen sein lassen'); daß dies, wenigstens in der Konstruktion mit dem Infinitiv, den antiken Philologen als spezieller Attizismus bekannt war, geht aus Photios Lex. Ζητείν έπὶ τοῦ βούλεςθαι τιθέαςιν οί 'Αττικοί · μηδὲ cù ζήτει τι πυθέςθαι und Hesych ζητεῖν · βούλεςθαι. 'Αττικοί hervor. Ausschließlich attisch war die Bildung freilich nicht; sie findet sich neben weitaus überwiegendem δίζημαι je einmal bei Homer (Ξ 258 ζήτει 'suchte'), in den Hymnen (Merc. 22 ζήτει 'suchte'), bei Herodot (1, 94 ἵνα δή μή ζητέοιεν cιτία 'vermissen, verlangen nach'), und der letztere verwendet als Verbalabstraktum, wie es scheint, lediglich ζήτηςις (1, 94 κατὰ βίου τε καὶ τῆς ζήτηςιν 'Aufsuchen'. 6, 118 ζήτη είν ἐποιέετο τῶν νεῶν 'Durchsuchung'), nicht δίζητις. Ferner wird ζάτειτα Theokr. 1, 85 in den Scholien des Ambros. 222 als αἰολικόν bezeichnet, wobei sich allerdings fragt, ob damit das ganze Verbum gemeint ist oder nur die besondere Bildungsweise der Form, und werden von Hesych aus a-Dialekten gebucht ζατές. ζητεί (ζήτει Guyet) und δατέν. ζητείν, dieses einer der süddorischen Mundarten entstammend. Des weiteren kennen wir als nah verwandte Formationen ζητεύω Hes. "Εργα 400. Hymn. Apoll. 215. Merc. 392. ζᾶτεύω Alkman Fr. 33, 8 B. 'suche, trage Verlangen nach' und ζατόw durch die Hesvehglossen ζατώςαι φωράςαι, [φράςαι, ζημιώςαι.] ὑπονοήςαι (überl. φορῶcαι, em. Albertus; φράcαι soll nach M. Schmidt aus Dittographie erwachsen sein und ζημιῶcαι auf das Lemma ζαμιῶcαι gehen); ἐζατώθη · ἤcθετο; ἐζατωςάμην · διενοήθην; das letztere wird durch die mit leichter Entstellung behaftete Glosse ζαγῶcαι · ὑποπτεῦcαι. Δωρικὴ ἡ λέξις als dorisch charakterisiert und zeigt den Sinn auf dem Gebiete des Intellektuellen ein klein wenig anders gewendet als das attische ζητῶ 'forsche nach, untersuche'; das Verhältnis der Bedeutungen ist ganz ähnlich wie das zwischen gr. ἄγέομαι 'meine, glaube', lat. sāgio 'wittere, spüre' und air. saigim 'suche auf', got. sōkja 'suche' bestehende¹).

Geschichtlich werden wir den vorgelegten Tatbestand dahin auszudeuten haben, daß im Urgriechischen neben einander lagen \*δίζαμαι, das sich durch seine ganze Bildungsweise als sehr alt, vermutlich aus vorgriechischer Zeit ererbt zu erkennen gibt und eine oder mehrere Formationen denominativer Art von der gleichen, nur um ein weiterbildendes t- oder to-Element vermehrten Wurzel ζατ(o)-. In den Einzelmundarten sind dann je eine oder zwei dieser letzteren zur Alleinherrschaft gelangt und haben die reduplizierte Verbalgestalt verdrängt. Nur im Ionischen hat sich diese behauptet und ihrerseits die von ζατ(o)- ausgegangenen unterdrückt; ob völlig oder nur so weit, daß wenigstens ζητείν in wenn auch sehr beschränktem Gebrauche verblieben ist, wird sich erst entscheiden lassen, wenn insbesondere die dringend notwendige Untersuchung der Frage angestellt ist, ob und in welchem Umfange Herodot einerseits epische, andererseits attische Bestandteile in seinem Wortschatz zugelassen hat2). δίζημαι und ζητώ usw. ganz von einander zu trennen, wie das der letzte Gelehrte, der sich über die hier behandelten Verba geäußert hat, Bezzenberger Beitr. 27, 160 f. tut, wird man sich bei dem völligen Zusammenfallen ihres Sinnes nicht leicht ent-

<sup>1)</sup> Diels hat in den Poetarum philos. fgm. Xenophanes 18, 2 ἀλλά χρόνωι ζητοῦντες ἐφευρίςκουςιν ἄμεινον diese durch die Stobaeusüberlieferung gegebene Form beibehalten, während Hiller dafür ζητέοντες geschrieben hatte, und bezieht sie, wie aus dem Index S. 241 hervorgeht, auf einen Infinitiv ζητοῦν. Ob mit Recht, muß bei der völligen Wertlosigkeit der Tradition in derartigen Kleinigkeiten dahingestellt bleiben.

<sup>2) 1,94</sup> braucht er ζητέσιεν und ζήτητιν in ziemlich naher Nachbarschaft von ἄκεα δίζητθαι im Beginn desselben Kapitels und von ἐπιδίζηται... ὁ λόγος τόν τε Κῦρον ὅττις ἐὢν τὴν Κροίτου ἀρχὴν κατείλε usw. im Beginn des folgenden. Doch wird die Annahme schwerlich gestattet sein, daß er, lediglich um zu wechseln, eine unionische Bildung verwendet habe.

schließen, und es ist auch keinerlei wirklicher Anlaß dazu vorhanden. Von den drei Anständen, die Bezzenberger geltend macht, ist δίζομαι schon im vorstehenden erledigt. Über διζήςομαι π 239 (und Heraklits ἐδιζηςάμην ο. S. 427 Anm. 1) wird sich nicht wundern, wer berücksichtigt, einmal daß Homer auch διδώςω (v358. w 314) neben δώςw sagt, zum andern daß in δίζημαι die erste Silbe den Charakter als Reduplikation so wenig deutlich mehr zur Schau trug, daß ihre Herübernahme in die nichtpräsentischen Tempora ebenso nahe lag wie in διδάςκω διδάξω ἐδίδαξα δεδίδαχα. Endlich der Umstand daß Dichter, die sonst für ion.-att. n das dorische ā einsetzen, bei δίζημαι doch stets η geben (Simon. 5.16 Β. 4 διζήμενος. Bacchyl. 1, 39 δίζηνται. 18, 60 δίζηςθαι. Aisch. Suppl. 784 Κ. δίζηνται. Theokr. 7, 61 διζήμενος. 16, 68 δίζημαι), begreift sich leicht daraus, daß diese Bildung eben in den dorischen Mundarten kein Äquivalent hatte. Im übrigen haben wir durch den Isyllos- und Bacchylidesfund zur Genüge gelernt, daß selbst da, wo dies der Fall war, die Dichter keineswegs sklavisch an das Gesetz der Umwertung der ihnen natürlichen Formen in die der Kunstsprache gebunden waren, und es ist bezeichnend, daß Bacchylides auch das mit δίζημαι in der Wurzel identische (s. u.) ζήλος durchweg in dieser Gestalt gibt (ἐπίζηλος 5, 52. πολύζηλος 11, 63. πολυζήλωτος 1, 46. 7, 10. 9, 45. 10, 48), obwohl Pindar Ζάλωτός Ol. 7, 6, Theokrit Ζάλοῦν 3, 50, 6, 27. Ζάλωτός 3, 49, Hesych δάλον · ζήλον aufweisen. Die Hesychglosse δίεδημαι · ζητώ aber wird niemand als sicheres Zeugnis für das Aolische in Anspruch nehmen; sie kann irgend einer späteren äolisierenden Quelle entnommen sein und wird denn auch von M. Schmidt auf Theokr. 16, 68 bezogen, wo freilich unsere Ueberlieferung, soweit sie sich aus Zieglers Ausgabe erkennen läßt, nur Z hat1).

<sup>1)</sup> Das von Hesych und dem Etym. Magn. 411, 51 aufbewahrte ζίεται · ζητεῖται kann ich nur unter der Voraussetzung verstehen, daß es durch Itazismus für \*ζήεται eingetreten ist (vgl. Lobeck Rhem. 17 f.). — J. Baunack (Stud. a. d. Geb. d. Griech. 1, 248) erklärt das delph. ἀζετόω (in εἰ δέ τί κα ἀζετωθέωντι περὶ Νεοπάτραν πεπονηρευμέναι Coll. 2034, 17, wo es, nach dem Zusammenhange und nach der Parallelstelle 1819, 9 zu schließen, nicht wohl etwas anderes bedeuten kann als 'überführt, ertappt werden') aus \*ἀνζετόω = att. ἀναζητέω und als ausgegangen von \* ζετός, das die schwache Wurzelstufe im Gegensatz zu ζητέω enthalte. Diese Deutung, der sich H. M. Searles A lexicogr. study 8 und allem Anscheine nach auch J. Valaori Delph. Dial. 66 anschließen, scheitert daran, daß das Partizip mit schwacher Wurzelstufe nur \*ζᾶτός lauten könnte. Richtiger haben

Wie steht es nun mit der Etymologie von δίζημαι und ζητέω -όω -εύω? Fick hat seinen früheren Vorschlag (Vgl. Wtb. 13, 108) δίζημαι aus \*δι-δi-ā-μαι an ai. dī- 'lenchten, scheinen' in dī-dy-ati dī-di-hi di-dī-hi a-dī-dēt anzuschließen und als ursprünglichste Bedeutung 'schaue mich um nach etwas' anzusetzen in der vierten Auflage mit Recht nicht wiederholt; diese Wurzel hat ihre Entsprechung im Griechischen vielmehr, wie man längst weiß, in δέαται δοάς κατο δήλος aus \*δείαλος, und deren Bedeutung liegt in einer recht anderen Richtung. Wenn Brugmann a. a. O., dem eben noch Uljanov folgt (Sbornik statej v česti F. F. Fortunatova Warschau 1902 S. 710), jene Zusammenstellung dennoch aufrecht erhält und sich dafür auf acha di- beruft, das Roth PW. 3, 641 mit 'sich innerlich zuwenden, den Sinn auf etwas richten' übersetzt hat, indem er in di- eine Nebenform von dhi- sah, so hat Geldner Ved. Stud. 1, 160 gezeigt, daß die Verbindung in Wahrheit an allen Stellen die von vornherein vorauszusetzende Geltung 'leuchten bis zu, beleuchten' hat. Auch Prellwitz (Et. Wtb. 75) und Bezzenberger a. a. O. gehen für δίζημαι von 'schaue mich nach etwas um' aus; jener vergleicht avest. doi9ra- 'Auge', dieser lit. didis 'groß' lett. difchs 'groß, ansehnlich, hübsch' und aisl. teitr 'laetus, hilaris'. Aber dōi3ra- (nebst daēma 'Gesicht') kann nicht von avest. di-baei-ti 'sieht, schaut' getrennt werden und gehört mit diesem in erster Linie zu ai. di-dhē-ti 'nimmt wahr, denkt', und didis und teitr werden als reduplizierte Bildungen an ai. di-, gr. δέαται δήλος anzuschließen sein, wie für teitr schon Uhlenbeck Etym. Wtb. d. Ai. 126 annimmt, Richtig erscheint mir die alte, von Bopp Gloss. Sanser. 3 304 und Schleicher Z. vgl. Sprachengesch. 46 empfohlene Verknüpfung von ζητέω mit ai. yátāmi yātāyāmi, die zwar von den meisten neueren verworfen, aber von Fick Vgl. Wtb. 13, 182 f. (nicht mehr in der 4. Auflage) und Uhlenbeck a. a. O. 235 beibehalten worden ist. Curtius Grdz. 5626 lehnt sie ab u. a. wegen des 'völlig abweichenden Gebrauches' von ζητέω und yātáyāmi. Allein die neueste lexikalische Aufarbeitung der 'Wurzel yat' durch Geldner (Ved. Stud. 3 [1901],

bereits Th. Hartmann De dial. Delph. 5 und neuerdings Kaibel Com. gr. fgm. 1, 1, 213 ἀζετόω an das bei Hesych, wenn auch nicht an der richtigen alphabetischen Stelle, überlieferte ἄζετον απιστον. Σικελοί angeknüpft; ἀζετόω eigentlich untreu machen, untreu befinden, dann ertappen, überführen überhaupt, Woher \*ζετός = πιστός kommt, entgeht mir; an \*δι-ετός wird man wohl nicht denken dürfen.

11 ff.) hat grade im Gegenteil gelehrt, daß deren Sinnesverzweigung in wesentlichen Stücken mit der der griechischen Sippe Hand in Hand geht. Als nächste Bedeutung setzt Geldner an 1. "einem oder einander gleichkommen, ebenbürtig sein, nacheifern, wetteifem, es zuvorzutun suchen' und verallgemeinert (im klass. Skr.) 'eifem, eifrig sein', für das Causativum 'zum Nacheifern oder Wetteifer anspornen, aneifern'; daraus, indem die ungünstige Seite hervorgekehrt wird, 2. 'eifersüchtig sein, beneiden, streiten', indem der Grundbegriff verblaßt, allgemein 3. 'sich vordrängen, stürmen, sich sputen, eilen, marschieren' und das Causativum in technischer Verwendung in der Gerichtssprache 'zur Verantwortung ziehen, belangen, etwas ahnden, jemanden büssen um' (z. B. vairam yātayati 'iniurias vindicare', rnam yātayati 'die Schuld einfordem, eintreiben' und rnayat 'Exekutor'). Ob diese Ansatze in allem, sowohl was die Erklärung der einzelnen Stellen als auch was die Entwicklung der verschiedenen Geltungen aus einander angeht, zutreffen, kann hier auf sich beruhen bleiben. In jedem Falle leuchtet ein, wie nahe es mit den indischen Gebrauchsweisen zusammentrifft, wenn ζητέω und δίζημαι, wie wir im Eingange dieses Aufsatzes gesehen haben, als älteste Bedeutung 'streben nach, sich bemühen um', erkennen lassen 1) und wenn die zugehörigen Zŷ-λoc dor, Zâ-λoc 'Eifer, Eifersucht, Neid' (die letzteren beiden Spezialisierungen schon im alten Epos; ζήλος Hes. Op. 195. δύςζηλος η 307, ζηλόω Hymn. Cer. 168. 223. ζηλοςύνη Hymn. Apoll. 100. ζηλήμων ε 118), ζη-μία dor. ζα-μία 'Strafe, Buße', dann 'Einbuße, Verlust', ζη-τρός 'Folterknecht, Henker' (bekannt nur durch Hesychs ζητρόν· τὸν δημόκοινον), die hiervon abgeleiteten ζήτριον ζητρεῖον (s. über das Verhältnis dieser beiden Formen Meister Mimiamb, d. Herodas 731 f. zu 5, 32; urgr. a wird für sie durch das im Etym, Magn, und bei Suid, genannte

<sup>1)</sup> ζητέω in seiner juristischen Bedeutung darf nicht unmittelbar mit ai. yātāyati gleichgestellt werden; es wird niemals vom Eintreiben der Schuld oder Vollstrecken der Strafe gebraucht, sondern nur von der Tätigkeit der untersuchenden Gerichtsbehörde, wie denn auch die ζητηταί lediglich Untersuchungsbeamte für Fälle sind, in denen entweder öffentliches Eigentum den Staats- oder heiligen Kassen vorenthalten ist oder außerordentliche Verbrechen gegen den Staat (z. B. der Hermokopidenfrevel) begangen sind (Meier-Schömann-Lipsius Att. Prozeß 126); diese Geltung hat es aus der allgemeineren 'forschen, untersuchen' entwickelt.

Ζατρεύω gewährleistet) τὸ τῶν δούλων κολαςτήριον besagen1). Die letztgenannten drei Bildungen setzen eine kürzere Wurzelgestalt jā- 'streben, eifrig, heftig nach etwas verlangen' — denn darin möchte ich den letzten Begriffskern der gesamten Wortfamilie suchen - voraus. Man hat diese in ai. yavan- 'Angreifer, Verfolger', yātr- 'Rächer', rna-yā- rna-yāvan- 'wer eine Schuld rächt', yātú- 'ein Schreckensdämon' wiederfinden wollen (Fick Vgl. Wtb. 14, 113, 523, dem Prellwitz Et. Wtb. 110 und zum Teil G. Meyer Gr. Gr. 3 292 beistimmen); ob mit Recht, muß dahingestellt bleiben, da yávan- und yātý-, soviel ich sehe, ἄπαξ λεγόμενα im Rigveda sind und ihr Sinn sich deshalb nicht mit ausreichender Sicherheit ermitteln läßt, überdies yåvan-, wenn die Roth-Grassmannsche Begriffsbestimmung zutrifft, auch zu Wurzel yā- 'gehen' oder yu-'abwehren, fortscheuchen, fernhalten' gezogen werden kann, yātúals mythologischer Name sich in seiner eigentlichen Bedeutung nicht fassen läßt, endlich rna-yå- und rna-yåvan- von Geldner (Ved. Stud. 3, 134) im Gegensatz zu Roth (PW. 1, 1045 f.), von dem die oben angegebene Übersetzung stammt, und zu Sayana, der sie als 'Schuldabwehrer' versteht, zu yā- 'gehen' gezogen und durch 'wer eine Schuld eingeht oder in Schulden gerät, Schuldner' wiedergegeben werden<sup>2</sup>). Mit Bestimmtheit dagegen sehe ich die kürzere Wurzelform in gemeinslav. jaru, als dessen eigentliche Bedeutung das Zusammenstimmen der slavischen Einzelsprachen 'heftig, hitzig' dartut und das ich deshalb wie aus lautlichen Gründen Anstand nehme mit Bezzenberger Beitr. 27, 160 dem lit. aitrùs 'bitter und brennend im Munde und im Halse' zur Seite

<sup>1)</sup> Gegen Ficks (KZ. 22, 99) noch von G. Meyer (Gr. Gr. 3 393) und Brugmann (Gr. Gr. 3 135) weitergegebene Annahme, ζητρός sei aus \*ζητητρός durch 'Haplologie' hervorgegangen (vgl. Hesych ζητόρων ζητούντων, γράφουςι δὲ ἔνιοι ζητητόρων) hat Curtius Grdz. 625 Anm. mit Recht eingewendet, daß Henker und Untersuchungsbeamter etwas sehr verschiedenes seien. — Als Synonymon von ζήτριον ζητρεῖον wird in der lexikographischen Literatur ζωτειον ζωντιον ζωςτειον (mit Akzent auf der ersten oder zweiten Silbe) verzeichnet. Ich gehe auf die Frage, ob dies auch wurzelhaft mit jenem zusammenhängt, nicht ein, da zu ihrer Beantwortung erst die echte Form des Ausdrucks festgestellt werden müßte und dazu im Augenblick meine Zeit nicht ausreicht.

<sup>2)</sup> Aber sollten rnayä- und rnayävan- wirklich von rnayåt- (nur Taitt. Saihh. 1, 5, 2, 5), mit dem sie im PW. (V 1212 der großen, I 261 der kleinen Ausgabe) identifiziert werden und das auch Geldner mit Exekutor übersetzt (vgl. o.), ganz verschieden sein?

zu stellen 1), in nslov. jal 'Neid', das Bezzenberger ebenda schön dem gr. Znãoc gleichsetzt, und mit aller Reserve in čech. jadnii 'scrutari', das in seiner Bedeutungsgestaltung dem gr. Ζητέω nahe käme. Vielleicht darf man auf sie weiter auch got. ja 'ja' jai 'fürwahr' ahd. ja ja 'ja' und cymr. ie 'imo, ita, nae' bret. ya aus urkelt. \*ja beziehen (vgl. Brugmann IF. 12, 398 f. Anm. 1, und Stokes-Fick 24, 222). Die keltischen Sprachen bergen übrigens, wie schon länger bekannt ist (vgl. Stokes-Fick 24, 222), auch Abkömmlinge von jat- in cymr, add-iad 'desiderium', wozu die gallischen Eigennamen Ad-iatu-mārus und Ad-iatunnus, und in air. ét 'Eifer'. cymr. iant 'Sehnsucht', wozu gall. Iantu-māros. Dass die zuletzt angeführten Wörter Nasalinfix haben und nicht etwa zur Bekräftigung von Brugmanns Analyse des ai. yátaté als \*ym-t- zu ai. yámati 'hält, streckt aus usw.' (Grdr. 2, 1040) dienen können, lehrt, außer dem sonstigen bisher Erörterten, der Umstand daß das Causativum des indischen Verbums nur yātáyati, wie \* yantáyati lautet. Mit slav. jarů habe ich KZ. 29, 349 gr. Zwpóc verglichen, das in der Literatur nur vom Weine = 'feurig, stark, ungemischt' gesagt 2), von Hesych aber auch durch ἐνεργής. ταχύς glossiert wird; man wird es verstehen, daß ich diese Kombination, die nach mir auch von anderen angenommen ist, jetzt, wo mir die Verzweigung und der Bedeutungsgehalt der gesamten Wurzel klar geworden sind, mit größerer Bestimmtheit vertrete als a. a. O. und KZ. 34, 53. Zu Zwpóc gehört, wie O. Hoffmann Dial. 1, 102 gesehen hat, ἐπιζαρέω 'anstürmen, bedrängen' (von der Sphinx und vom Sturme), das Eustathios zu M 346 den Arkadern zuschreibt und Euripides (Phoin. 45) und der Verfasser des Rhesos (441) im Dialog gebrauchen; da haben wir die regelrechte Schwundstufe zu ζā-, die J. Baunack (o. S. 432 Anm. 1) zu Unrecht in ἀζετόω suchte. Ich trage kein Bedenken sie mit Prellwitz (Et. Wtb. 109) auch in ζάλη 'Sturm, heftige Bewegung namentlich des Meeres' (Dichter und Platon) und ζάλος 'Strudel, heftige Bewegung des Wassers' (Nikand.) zu erkennen. Dagegen ist mir zweifelhaft, ob wir mit Bezzenberger a. a. O. auch lit. jausti 'fühlen', juntu justi

Fröhdes Vergleich mit gr. ἐπ-ἡρεια 'gewalttätige, feindselige Handlung', arkad. ἐπηρεάζεν 'gewalttätig behandeln' (BB. 20, 186) scheitert daran, daß die modernen slavischen Sprachen ja-, nicht ĕ- als urslavischen Anlaut fordern.

In nachhomerischer Zeit lebt es als Simplex im Ionischen fort, im Attischen nur im Kompositum εύζωρος.

'durchs Gefühl gewahr werden', jutus 'wach' und lett. júutút 'fragen, forschend fragen', júutrs 'munter, lebhaft, frisch' herbeiziehen dürfen; die begriffliche Möglichkeit läßt sich nicht bestreiten und wird speziell für die Sinnesfärbung 'fühlen' durch ἐζατώθη 'ἤcθετο usw. (o. S. 431) dargetan, aber keines der anderen Idiome weist, soviel ich sehe, darauf hin, daß jå-jåt- eigentlich eine āu-Wurzel gewesen ist. Was das Verhältnis der längeren Wurzelform jåt- zu der kürzeren jå- anbetrifft, so fällt es jedenfalls unter die von Brugmann Grdr. 2, 1038 ff. dargestellten Erscheinungen; es handelt sich entweder um 'Wurzeldeterminativ'-t- oder um ursprünglich präsensbildendes -t(o)-, das über seinen ursprünglichen Bereich hinausgewuchert ist.

Kehren wir zum Schluß noch einen Augenblick zu bizw 'zweifle, bin unschlüssig' zurück, von dem wir ausgingen, so stellen es die Parallelen von δοιάζω 'mache zweifelhaft, Med. bin zweifelhaft' neben δοιή 'Zweifel' und διcτάζω 'zweifle' neben \*bictoc (ai. dvištha- 'zweideutig', aisl. tvistr 'zwiespältig, traurig', s. KZ. 37, 20 f.) außer Frage, daß ihm der Stamm der Zweizahl zu Grunde liegt. Als das naturgemäße erscheint die Annahme, es sei direkt von bic aus gebildet in derselben Weise wie τετραχίζω (ἐπὶ τετάρτω μέρει ποιείν τι. ούτως Αριστοφάνης Phot. Etym. Magn. Hes. Poll. 7, 152) von τέτραχα einerseits, χωρίζω von χωρίς, νοcφίζω von νόcφι u. a. andererseits. Ich habe früher auch einen anderen Gedanken erwogen, nämlich ob nicht bizw aus \*δFi-γ-iw zu erklären, d. h. von einer gleichen Ableitung von der Zweizahl ausgegangen sei, wie wir sie für die Einzahl durch die, im Schlusse freilich wohl verderbte Hesychglosse ἴγγια · είc. Πάφιοι (Fick bei Hoffmann Dial. 1, 116 vermutet dafür ίγτιλ-) kennen. Der bei Suidas überlieferte Aorist ἐξέδιςεν· έξεζήτηςεν. ἐκ τοῦ δίζω τὸ ζητώ würde dem kein Hindernis in den Weg legen; denn es fragt sich, ob die Glosse überhaupt richtig und nicht vielmehr durch Verderbnis aus ἐξεδίφηςεν ('ἐξεζήτηςεν Hes.) entstanden ist (vgl. W. Dindorf im Thes. II, 1455), und selbst wenn sie echt ist, erweist die Form ihre relativ junge Herkunft durch die Bedeutung, die nur auf mißverständlicher Auffassung des alten δίζω beruhen kann. Indes findet sich das y von igna wieder, wie man längst bemerkt hat, in lat. sin-gulus urspr. 'einzeln, allein' und, was man auffallender Weise noch nicht bemerkt zu haben scheint, in got. aina-kls 'einzeln, einsam', aisl. ein-ka 'einzeln' (nebst ekkia aschwed. ankia 'Witwe' aschwed. ankil 'Witwer'), mndl. e(e)nkel ndrhein (köln.) enkel inkel 'einzeln', und dies Zusammentreffen weis darauf hin, daß es ein lediglich der Einzahl zukommendes Ableitungselement war, dem, wie mir gewisse sonstige Tatsachen insbesondere des Germanischen, aber auch der anderen Sprachzweige außer Zweifel rücken, von Anfang an deminutivischer Charakter eigen war.

Bonn.

Felix Solmsen.

#### Die Herstellung der syntaktischen Ruhelage im Deutschen.

Jeder Mensch ist beim Gehen an ein bestimmtes Zeitmaß, an eine bestimmte Größe des Schrittes gewöhnt: wohl mag er auf äußern Anlaß seinen Gang beschleunigen oder verlangsamen, den Schritt verlängern oder verkürzen, aber er wird doch immer wieder — bis ein neuer Ansporn erfolgt — in den alten Trott verfallen. Wem eine gebückte Haltung eigen ist, den bestimmt wohl ein Zuruf, sich gerade zu richten, aber rasch ist die Warnung vergessen und der gewöhnliche Zustand wieder hergestellt.

Etwas Ähnliches läßt sich auf sprachlichem Gebiet beobachten. Nicht nur die Zunge ist geneigt, stets wieder sich ihrer Ruhelage zu nähern; auch die Satzform zeigt das Bestreben, nach einer seltenern Wendung, zu der sie sich aufgeschwungen batte, wieder in vertrautere Bahnen einzulenken. Es gibt freilich Musterknaben, bei denen so etwas nicht vorkommt; die Peitsche, die über ihnen schwebt, ist die Regel der Grammatik, sie unterstehen der strengen Zucht der Schriftsprache. Diese verlangt, daß die Fortführung eines Gedankens in die nämliche Form sich kleide, wie sein Beginn, daß ein B, das zu A hinzugefügt wird, dieselbe Satzgestalt aufweise wie dieses. Wer aber sich in der lebendigen Mundart bewegt oder die Umgangssprache anwendet, der entzieht sich oft genug diesem Zwang: er geht aus einer seltenern Satzform in eine häufigere über, die fähig ist den gleichen Gedanken zu verkörpern, oder - anders aus-· gedrückt — aus der unbequemeren Verfassung in die bequemere; denn im Allgemeinen wird ja die häufigere Fügung zugleich die sein, die geringere Anforderungen an die Denkkraft, an das Erinnerungsvermögen stellt.

Dieses Bestreben eignet der älteren wie der neueren Sprache; aber freilich, die Beispiele dafür sind nicht überall gleich leicht zu finden, angesichts der Rücksichtslosigkeit, mit der die Schriftsprache es allzeit vermocht hat, freiere Regungen zu unterdrücken. Für die ältere Zeit ist der Heliand eine der reichsten Fundgruben; in der neuern Mundartendichtung nehmen Niebergalls Komödien durch die Treue des Sprachbildes eine hervorragende Stellung ein; ein ausgezeichneter Beobachter der lebenden Rede ist Hebel in seinen Kalendererzählungen gewesen<sup>1</sup>).

Abstufungen der Häufigkeit und Bequemheit gibt es zwischen verschiedenen Formen des Hauptsatzes wie des Nebensatzes, und diese beiden selber treten keineswegs gleich häufig auf, vielmehr behauptet der Hauptsatz ein sehr starkes Übergewicht über den Nebensatz.

## A. Hauptsatz.

Es ist im Deutschen Regel<sup>2</sup>), daß im Nachsatz das Subjekt dem Verbum nachfolgt, sei es, daß er mit einem Prädikat eingeleitet wird, sei es, daß er eines solchen entbehrt. Man nennt das die invertierte oder ungerade Wortfolge und deutet damit an, daß man diese Anordnung als eine abgeleitete betrachtet gegenüber der 'geraden', bei der das Subjekt dem Verbum vorausgeht. Diese Auffassung steht im Einklang mit dem Empfinden des Sprechenden selbst, dem auch die gerade Wortfolge als die Ruhelage erscheint: nicht nur in der Mundart, sondern gewöhnlich auch in der Schriftsprache zeigt die Fortsetzung des Nachsatzes die Herstellung der geraden Wortfolge: z. B. Gesta Roman. S. 105: ob si nicht den Knaben praechten zu dem kayser, so verluren si alle sampt ireu haubt und daz chind wurd

<sup>1)</sup> Der erste Akt der Räuber hat fast nichts ergeben, obwohl Gelegenheit genug gewesen wäre für das Auftreten unserer Erscheinungen; ebenso haben die Briefe der Frau Rath, die wegen der Natürlichkeit ihrer Sprache so gerühmt werden, auf S. 1—74 kaum eine Ausbeute geliefert.

<sup>2)</sup> Bei Starker, Die Wortstellung der Nachsätze in den althochdeutschen Übersetzungen des Matthäusevangeliums, des Isidor und des Tatian, tritt das nicht deutlich genug hervor.

verderbt; 106: wie wir euch ewern vater nicht pringen, so werd wir verderbt und ir wert getötet. — Niebergalls dramat. Werke S. 228: verliert er, do bleibt er'sch Ahm schullig, un mer krikt nix. — F. Reuter 9, 61: wenn't ordentlich unner de Schir hollen wir, wir't en ganz anstännig blondes Hor west, un hei hadd allenthalben dormit 'rümmer gahn kunnt. — Keller Züricher Novellen, 2, 33: wenn nichts daraus wird, so bezahlt ihr das Faß, und wir trinken es in unseren Sitzungen; 2, 54: wenn du mich nur mit einer Fingerspitze berührst gegen meinen Willen, so ist es aus zwischen uns, und ich werde dich nie wieder sehen.

Ziemlich selten hält die Fortsetzung die ungerade Folge fest. Ein Beispiel bei Keller Züricher Novellen, 2, 60: kaum waren sie dort, so schob man die Riegel vor, löschte die Lichter und schlüpfte jeder in sein Bett.

Die eben erörterte Regel ist aber nur ein Einzelfall des allgemeineren, daß überhaupt, in jedem selbständigen Satz, das Subjekt hinter das Verbum treten muß, wenn der Satz mit irgend einem andern Satzglied eingeleitet wird. So zeigt sich denn auch bei andern Hauptsätzen mit ungerader Wortfolge das Bestreben, in der Fortführung die gerade Wortfolge herzustellen: allerdings nicht in derselben Stärke und in demselben Umfang wie beim Nachsatz. Wenn es also z. B. einerseits heißt: Keller Züricher Novellen, 2, 6: jetzt wird man auf gerathwohl Schütz, und Kerle stecken in dem grünen Rock, welche keine Katze vom Dach schiessen, oder anderseits: Münch. N. Nachr., 1902, Nr. 463. S. 2, Sp. 1: auch im Christenthum hat der Leib sein Recht und ist das Wort nicht aufgehoben: mens sana in corpore sano, so würde die Schriftsprache wenigstens ebensogut sagen können "und stecken Kerle in dem grünen Rock", "und das Wort ist nicht aufgehoben". Es wäre möglich: "auf diese Weise wird dem Einen genützt, und dem andern nicht geschadet, aber auch: und wird dem Andern nicht geschadet". Leider bieten sich Beispiele für diese Erscheinung nicht in größerer Anzahl dar. So bin ich auf mein eigenes Sprachgefühl angewiesen, wenn ich meine, daß in Sätzen wie etwa dem folgenden auch im zweiten Satz nur die ungerade Folge möglich ist: "Aus demselben Grunde hat wohl einer aus Wiese "Miese" gemacht und hat ein anderer Linuör statt Liqueur geschrieben. — Ausschliesslich für das Fest hat man das Thor neu angestrichen und sind die Strassen in guten Zustand versetzt worden". In beiden Fällen ist die Bestimmung an

der Spitze des ersten Satzes stark betont; hauptsächlich um dieser Angaben willen werden die Sätze ausgesprochen; ohne die ungerade Folge, ohne die ganz deutliche Beziehung auf diese Spitzenbestimmung würden die zweiten Glieder der Sätze ein zu selbständiges Dasein, einen zu starken Ton gewinnen. Ebenso würde es nur heißen: "niemals (oder: kaum jemals) sind ähnliche Anstrengungen gemacht worden und hat man so merkwürdige Einfälle gesehen". Denn wenn die Beziehung des niemals oder kaum jemals zum zweiten Gliede nicht durch die Inversion außer Zweifel gesetzt wäre, würde dieses zweite Glied positiven statt negativen Sinn erhalten. Heine schreibt, Hamburger Ausgabe, 4, 54: hier hing die silberne Gedächtnissampel und erhob sich ebenfalls eine vergitterte Bühne. In dem zweiten Gliede handelt es sich um den Gegensatz zu einem vorhergehenden dort, wo sich gleichfalls eine Bühne befindet; es ist also nötig, das hier ganz unzweideutig auch zum zweiten Satze zu beziehen, es ist also die Inversion unumgänglich; wenn das Wort ebenfalls fehlte, könnte es ganz gut heißen: "und es erhob sich eine vergitterte Bühne".

#### B. Nebensatz.

Ein abhängiger Behauptungssatz kann gebildet werden mit der Konjunktion daß (oder wie); es kann aber auch die bloße Verschiebung des Modus zu seiner Kennzeichnung genügen: er sagte, daß (wie) er krank sei; er sagte, er sei krank. Die zweite Form steht dem Hauptsatz wesentlich näher als die erste. Dem entspricht es, daß die abhängige Rede, die mit daß- oder wie-Sätzen begonnen hat, sehr gern im weitern Verlauf in die zweite Form umschlägt, ein allgemein bekannter und von jedem geübter Brauch. Also z. B. Vor. Alex. 509: saget Philippus, dass sim unrehte wolten lonen; si heten zeim anderen gevangen. - Rol. 636: die boten redeten under in, thaz der keiser wole ware uber alle dise werlt mare; wider siner herscefte ne thorfte sih nieman beheften; - 622: inbot in al geliche, daz sie zo hove quemen; da bedorfter ir zo eime dinge; - 1198: der kuninc sprach, daz er diz nine tete; ir bete were al verlorn. - Simplicissimus (ed. Tittmann), 2, 7: sagte der Ceremonienmeister, dass er seine Tag nit eine so seltene Schönheit gefunden; es solte ehist vorm König im Louvre eine Comoedia gespielt werden. - W. Meister Weimarer Ausg. 17, 22, 28: fing zu erzählen an, wie Laertes ein schönes

vierzehnjähriges Mädchen gefunden; er habe sich aus dem Stegreife sterblich verliebt. - Grimm Kinder- und Hausmärchen (illustrien von H. Vogel) S. 14: wie sein Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre; er wüsste nichts und lernte nichts. — H. Böhlau Rathsmädel- und altweimarische Geschichten, S. 14: der Apotheker unterrichtete Frau Rath Kirsten, dass ein alter seltener Wein in so staubigen und schimmeligen Flaschen auf den Tisch kommen müsse; das sei für den Kenner das Feinste; - 136: sagte, dass man nur Kinder tragen könne; die Puppe wäre eine alte Frau; - 150: sagte mir, dass sich derjenige einen Spass mit mir erlaubt habe; ich hätte nicht einmal bemerkt. - Berger Das Jungfernstift (Kürschners Bücherschatz Nr. 295) S. 65: sie meldete, daß keine Spur von Minnie zu entdecken sei; auch zurückgelassen habe sie nichts. - Giessener Anzeiger vom 24. Sept. 1902: erwiderte er nur, dass er durch diese Angriffe ehrlos gemacht worden sei; die unwahren Schilderungen müssten ihn zu Grunde richten. Kattenbusch Deutsche Litteraturzeitung, 1902, Sp. 2258: zur jetzigen bemerkt er, dass die Einleitung und der erste Theil eine gründliche Umarbeitung erfahren; auch im zweiten Theil sei ihm eine Reihe von Aenderungen unerlässlich erschienen.

## C. Hauptsatz und Nebensatz.

Das Bestreben des Nebensatzes, in den Hauptsatz zurückzufallen, kann sich geltend machen, wenn der Nebensatz kaum begonnen hat, wenn kaum mehr als das einleitende Pronomen oder Bindewort ausgesprochen ist, so daß außer der Satzeinleitung keinerlei Kennzeichen des Nebensatzes in die Erscheinung tritt. Kürzlich vernahm ich folgenden Satz: Sie haben gewiss in der Zeitung gelesen, dass in Oppenheim - da ist ein Mann gestorben. Bei Luther heißt es (Grosser Zsf. d. Gymnasialwesen 38, 532) Joh. 11, 22: aber ich weiss auch noch, dass, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben; Phil. 2, 6: welcher. ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt ers nicht für einen Raub, Gott gleich sein. Häufig in den Briefen der Lise Lotte (zitiert nach der Sammlung in der Kollektion Spemann): z. B. S. 17: das admirieren die Hofleute dermassen, dass, wie ich mich bei dieser Kälte bedacht, meinen alten Zobel anzuthun, so lässt jetzt jedermann auch einen auf dies patron machen; 20: die Gredine hat mich gebeten, dass, wenn ich an Euch schreibe, soll ich Euch ihretwegen grüssen; 21: als wie ihr sagt, dass, wenn man schon

einem Herrn lange Jahre wohl und treu gedient hat, dann muss einem nur ein ungeduldiges Wort entfahren. In den gedruckten Beispielen ist es, wie man sieht, stets ein vortretender Nebensatz, der das 'Anakoluth' veranlaßt hat.

Hierher gehört es auch, daß in einem Satz mit daß der Imperativ erscheint: Hel. 3269: euua gebiudid, that thu man ni slah, vgl. Kraus Deutsche Gedichte des 12. Jahrh. S. 85, meine Heliandsyntax S. 59; Osterpiel (Zs. f. d. Alterth. 2, 645): ich bidde, dat du heilich mich; 958: ich bidde dig, ovet muge sin, dat so la mich al hie wesen.

In weitaus den meisten Fällen aber gestaltet sich die Sache so, daß zunächst ein erster Satz als Nebensatz zu Ende geführt wird und erst ein zweiter Satz, oder allenfalls ein Nachtrag zum ersten, Eigenschaften des Hauptsatzes annimmt. Dabei kann die Loslösung sich in einem oder mehreren Punkten vollziehen; sie kann eine vollständige sein oder eine unvollständige, so daß von den Besonderheiten des Nebensatzes nur ein Teil aufgegeben, andere beibehalten werden, also ein Mittelding zwischen Hauptsatz und Nebensatz entsteht. Die Kennzeichen des Nebensatzes selber sind ja ziemlich mannigfaltig. Er kann charakterisiert werden durch die Verschiebung des Modus und des Tempus, durch Anwendung von Konjunktionen oder relativen Pronomina und Adverbia, durch Personenverschiebung: oder aber er ist mit derartig gekennzeichneten Sätzen durch solche Hilfsmittel verbunden, die gewöhnlich beiordnende Sätze verknüpfen: durch Erparung von Satzteilen oder durch beiordnende Konjunktionen. Je nach dem Kennzeichen nun, das bei der Weiterführung verloren geht, ergeben sich verschiedene Formen.

I. Daß der Modus die entscheidende Rolle bei der Loslösung spielt, kommt selten vor. Hierher gehört Hel. 2564: late man siu uuahsan, und er beuuod cume endi an them felde sind fruhti ripia; ferner althochdeutsche Beispiele, die Tomanetz die Relativsätze bei den althochdeutschen Übersetzern S. 87 verzeichnet: Tat. 62, 6: wuo mag einig gigangan in hus strenges, nibi her er gibinte then strengon inti thanne sin hus imo binimit; 74, 6: iro orun bisluzun, min sie mit ougun sihuuanne gisehen inti mit orun gihorent inti mit herzen furstantent.

Eine Aufhebung der Tempusverschiebung liegt vor Hel. 2715: quad that gode unari unidermod, that it enig unero frumidi, that broder brud an bed nami, hebbie sie te hinnun, wo dann mit einem Satz der direkten Rede fortgefahren wird: ef the mi horian unili.

II. Bereits mehrfach beachtet ist eine Form der Loslösung die darin besteht, daß in der Fortsetzung eines Relativsatzes die relative Satzeinleitung durch ein demonstratives Pronomen oder Adverb aufgenommen wird, vgl. Wunderlich) 2, 409. Zumeist geschieht das, wenn der Nebensatz nachsteht Z. B. Hel. 1625: alles thes unrehtes, thes gi odrum hir gilested an thesumu liohte endi than unid lindeo barn thea saca ne gisonead. — Otfr. 5, 23, 245: nist themo thar in lante tod io that inblante odo imo tod so gienge; weitere Otfriedbeispiele Tobler Germ. 17, 294, Erdmann Otfriedsyntax 1, 124; Beispiele aus Notker bei Heinzel Wiener Sitzungsberichte 82, 538, Löhner Zs. f. deutsche Phil. 14, 176 und 303, aus Willeram bei Wunderlich a. a. 0.; mhd.: Rol. 175: mit micheleme magene kom daz here zesamene, thie thurh got uz komen waren und sie ime vernamen. —

Gesta Roman. S. 105: einen sun, den ich nie gesehen han vnd ich in doch gern saech. Weitere mittelhochdeutsche Beispiele Tobler Germ. 17, 294, Haupt zu Erec 7028, Kraus Deutsche Gedichte des 12. Jahrh. S. 84; nhd.: Simplicissimus 2, 6: warum wolte ich dessen Kot nicht versuchen, der mir etlich hundert Pistolen darvor zu Lohn gibt, ich aber hingegen ihm nichts gebe. - Keller Züricher Novellen, Bd. 2, 28: wir bestellen bei unserem Meister Silberschmied einen neuen Becher, an dem er keinen Gewinn zu nehmen verspricht, sondern ihn so wertvoll als möglich liefert. - Briefe von Goethes Mutter an ihren Sohn 64, 23: von einem Schauspieler, den ich nicht kenne, von seinen Talenten also keine Rechenschaft ablegen kann. Weitere neuhochdeutsche Beispiele bei Tomanetz Relativsätze bei den althochdeutschen Übersetzern S. 87, Wunderlich S. 410, und insbesondere bei Grosser, der parataktische Übergang aus Relativsätzen in Demonstrativ- oder Hauptsätze, Zs. f. d. Gymnasialwesen 1884, 513; vgl. außerdem die Literaturangaben bei Grosser, S. 5162).

1) Der deutsche Satzbau, Stuttgart 1901.

<sup>2)</sup> Keiner besonderen Widerlegung bedarf Grossers Ansicht, daß beim Zustandekommen dieser Fügungen, die "sich nach den Gesetzen der Logik und Sprache nicht rechtfertigen" lassen (S. 513), lateinischer und griechischer Einfluß im Spiele sei (517)!

Einige Beispiele gewähren den Fall, daß der Relativsatz dem Hauptsatz vorausgeht: Hel. 3079: so huene so thu antbinden uuili, antheftien is hendi, themu is himilriki antloken. 1) — Otfr. 2, 8, 21: thaz thu zi mir nu quati inti eina klaga es dati, mit godkundlichen rachon scal man sulih machon. — Ludwigsl. 15: ther thar thanne thiob uuas, Jnder thanana ginas, nam sina vaston, sidh uuardh her guot man; — Notk. 1, 321, 9: Tie iro uuillo darazuo neleitet nube sie tuinget not tes chumftigen, noh achuste nesint noh chuste nesint.

Hierher gehört es auch, wenn in der appositionellen Weiterführung eines Begriffs das hinweisende Pronomen zur Anwendung kommt: z. B. Hel. 2001: thar the heri dranc, thea Judeon an themu gastseli; — 2903: the he imu habde selbo gicorane, sie tuelibi thurh iro treuua goda; — 3969: thia hie selbo er minnioda, thiu uuif thuru iro uuillion guodan; vgl. Heliandsyntax S. 229, 5.2)

III. Noch wenig beachtet 3) ist die Erscheinung, daß in der Fortführung eines Nebensatzes die Wortstellung den Hauptsatz durchbricht, während doch die beiden Sätze in beiordnender Weise verknüpft bleiben.

Zur richtigen Beurteilung der hierher gehörigen Beispiele sei eine Bemerkung über die Wortstellung im Nebensatz des Heliand vorausgeschickt.

Das Pronomen personale aller drei Personen steht, wenn es nicht mit Präpositionen verbunden ist, im Heliand regelmäßig vor dem Verbum finitum; ganz vereinzelt zwischen dem Hülfszeitwort und dem Vollverbum: 4492: talode im, huan er uurði imu thiu tid kuman (vgl. Gen. 275: that he muosta sea an lukoian), 5012: that ik hebbiu mi so faruuerkot. Ein besonderer Fall ist auch 3973: quað that Lazaruses legar ni uuari giduan im te doðe, wo im te doðe sich eng zur Gruppe zusammenschließt. In der gleichen

Das könnte man freilich auch noch so auffassen: wenn du Jemand losbinden willst, seine Hände entheften.

<sup>2)</sup> Daß Relativpronomina durch Demonstrative fortgeführt werden, findet sich auch außerhalb des Deutschen. Zahlreiche griechische und lateinische Beispiele gibt Grosser in der oben angeführten Abhandlung; für das Französische vgl. Tobler vermischte Beiträge zur franz. Gram. 3, S. 14 und die dort angeführten Stellen.

<sup>3)</sup> Ein paar Bemerkungen Sanders, Hauptschwierigkeiten <sup>13</sup>, S. 64a, Matthias Sprachleben und Sprachschäden <sup>2</sup>, 396, Blatz nhd. Gramm. 2, 760, Anm. 3 und 765, Anm. 11.

Weise können dann auch beurteilt werden: 296: the im er the magað habda, thea idis anthetea, aðalcnosles uuif giboht im te brudiu; 301: ni uuelde sie im te brudiu tho, halon im te hinnon; 546: uueldun im hnigan to, gean im te jungrun. Mit Pripositionen verbunden, können die Pronomina dem Verbum auch nachstehen: 1102: ef thu uuilt hnigan te mi; 1915: alle, thea the hir hropat te mi; 3394: that sie sculin ok an thit uuiti te mi; 3885: thea thi her uurogdun te mi; 3915: so hue so her gelobid te mi = 4065; 5954: that sia cuman aftar mi an Galileo land; (5605: that thu most mid mi sehan).

Wo das Pronomen ohne solchen besonderen Grund dem Verbum nachsteht, liegt eben kein reiner Nebensatz vor.

Unter den Fällen, die eine Loslösung der Wortstellung zeigen, sind zwei Formen zu unterscheiden.

a) die beiordnende Verknüpfung des zweiten mit dem ersten Satz erfolgt ohne Konjunktion, asyndetisch, bloß durch die Ersparung des gemeinsamen Subjekts im zweiten Satz. Die Erscheinung eignet naturgemäß wesentlich der älteren Zeit.

In weitaus den meisten Fällen steht hier der Nebensatz dessen Fortführung selbständig zu werden strebt, seinem Hauptsatz nach:

1. In beiden Sätzen steht der Konjunktiv: Hel. 682: gibudi, that sie im odran uneg forin, lidodin sie te lande; 1502: oc is giscriban, that mide menedos mancunnies gehuuilic, ni forsuuerie ina selbon; 2713; that broder brud an is bed nami, hebbie sie imu te hiuun; 2882: thea gumon alle giuuard, that sie ine gihobin te herosten, gikurin ine te cuninge; 3015: that he is barnun brodes aftihe, wernie im obar unilleon; 3613: er than unaldand god is sunu sendien uueldi, that he lioht antluki liudio barnun, oponodi im eurig lif; 5617: that hie iru fulgengi uuell, minniodi sia so mildo: 5883: quedat that thar quamin is qisidos tuo, farstalin ina an them stene. - 345: hiet man that alla thea elilendium man iro odil sohtin, quami te them cnosla gihue, wo Ries mit Unrecht den Satz von quami ab als selbständigen Satz auffaßt. Genau entsprechende Beispiele aus dem Altnordischen bietet Nygaard, Arkiv f. nord. Fil. 1, 125. - Ein Beispiel mit vorstehendem Nebensatz: Otfr. 2, 6, 43: ob er sih thoh biknati, jahi, sos er dati, zaltiz allaz ufan sih: ni uurtiz alles so egislih.

2. Im ersten Satz steht der Konjunktiv, im zweiten der Indikativ: Otfr. 2, 18, 19: oba thu thes biginnes, thaz thu geba bringes, yrhugis thar thoh eines man, ther thir si irbolgan, ni biut iz fur dir thara mer.

3. In der Fortführung steht wie im ersten Satze der Indikativ: Hel. 818: thar ina thiu modar fand endi iro sunu grotta, sprac im mid ira uuordun to; 1065: mid them selbon sacun, them he Adaman darnungo bidrog, bisuuec ina mid sundiun; 1086: giboden habad is engilun, that sie thi uuardos sindun, haldad thi undar iro handun; 1141: nu is it al gefullot so, so hir alde man er huuanna spracun, gehetun eu te helpu hebenriki; 1154: thar he sittean fand Andreas endi Petrus bi them ahastrome, thar sie an bred uuatar netti thenidun, fiscodun im an them flode: 1182: uuarun im Kristes uuord so uuirdig an thesaro uneroldi, that sie iro aldan fader enna forletun, gecurun im thana neriandan Krist te herron; 1336: ge uuerdat oc so salige, thes in saca biodat liudi aftar theson lande, hebbiad in te hosca; 2016: tho ni unas lang te thiu, that it san antfunda frio sconiosta; geng uuid iro kind sprecan, sagda im mid uuordun; 2077: undar themu unerode, thar unaldand Crist Indeo lindeon lera sagde, gihet im hebenriki; 2522: so samo so that crud endi thie thorn that corn antfahat, uneriat im thena unastom; 2629: that man segina unirpit an flod endi fahit bediu, lidod sie te lande; 3332: the imu at gomun sat, habde imu diurlic unip; 3591: that menid liudio barn, huo sie mahtig god selbo giuuarhte, fargaf im upuuegos; 3736: mislike man, thea im thar copstedi gikoran habdun, mangodun im thar mid manages hui; 3989: that sia thik thinero uuordo uuitnon hogdun, uueldun thi mid stenon starcan auuerpan; 4423: gi mi ni hulpun, than ik geunadies los geng iamermod, uuas mi grotun tharf; 4576: nu seggiu ik iu te uuaran her, that uuili iuuuar tuelibio en treuuono suikan, uuili mi farcopon undar thit kunni Judeono; 5166: habdun thes mannes hugi gramon undargripanen, that he imu selbon tho simon unarhte, hneg tho an herusel; 5646: stuod enn man garo, that hie sia an ena spunsia num, druog it an enon langan scafte; 5696; sia benon bebrakon, that sia bedia samad lif farlietun, suohtun im lioht oder. — Ags. Genesis 261: ne mihte him bedyrned wyrdan, þæt his engyl ongan ofermod wesan, ahof hine wid his hearran, geleafan nom, bæt he ba bysene from gode brungen hæfde, bo he hire swa wærlice wordum sægde, iewde hire tacen and treowa gehet, his holdne hyge. - Simplic. 2, S. 24: eine Art Krotten, so im Frühling und Sommer in den Pfützen sitzen, sind goldgelb und unten am Bauch schwarz gescheckigt. Einige wenige Fälle habe ich angetroffen, wo der Nebensatz vorsteht: Hel. 2522: so samo so that crud endi thie thorn that corn antfahat, uueriat im thena uuastom, so duot thie uudo manne; 4436: than gi thea armostun farhugdun, letun sea iu an iuuuomu hugi lede, than dadun gi iuuuomu drohtine so sama; 5361: so hue so sulic uuord sprikit, ahabid ina so hoho, hie uuirrid im is uueruldriki.

Die Neigung, das Verbum im zweiten Satz nach vorn zu rücken, geht im Heliand so weit, daß dieses Verfahren geradezu zum Stilmittel wird und auch dort eintritt, wo der einzelne selbständige Satz es gar nicht kennt, nämlich beim Infinitiv: 317: het sie ina haldan uuel, minnion sie an is mode; 1055: im nahor gangan, grotean ina geginuuardan; 1804: uuil iro an is hugi athenkean, lestean sea an thesumu lande; 2559: losian that crud thanan, halon it mid iro handon; 3011: that siu iro barnes brukan mosti, hebbien sie hele; 3085: mi sculun Judeon binden, bilosien mi libu; 4709: thie scal iu eft gifruofrean, manon iu thero mahlo; 5323: nu uuilliu ik ina githroon mid thingon, buotian im is briosthugi.

Nicht immer sind die Belege so unzweideutig wie die bisher aufgeführten. Nicht überall gelten so strenge Stellungsregeln wie bei den persönlichen Pronomina; wenn es also z. B. Hel. 1570 heißt: that in thes man ni lobon, ni diurean thero dadeo, so wäre die Stellung ni diurean thero dadeo auch im einfachen Nebensatz möglich; anderseits wäre es denkbar (vgl. Ries Stellung von Subjekt und Prädikatsverbum im Hel. S. 81). daß eine Neigung für chiastische Stellung eine Rolle spielte. Aber die Fälle, wo in der Fortführung des Nebensatzes das Verbum an die erste Stelle gerückt ist, vor seine Ergänzungen. sind im Heliand doch so zahlreich, daß ihr Prozentsatz unter den Fortführungen viel stärker ist, als der Anteil der gleichen Stellung an den Belegen des einfachen Satzes, und was sich etwa von Fällen des Chiasmus beobachten läßt, reicht auch nicht aus zur Erklärung der Erscheinung. So wird man doch geneigt sein, auch hier eine Annäherung an den Hauptsatz anzunehmen; also z. B. in folgenden Heliand-Belegen: 2981: that sie simla gerno gode thionodin, uuarin gehorige hebencuninge; 3166: er than ik selbo fan dode astande, arise fan theru restu; 3308: thes uui thi te herron gicurun, folgodun thinaru ferdi; 3608: thene the sie mid is handun giscop, giunarhte an is unillion; 3557: that thar Hiesu Crist herost unari, fori mid is folcu; 3575:

that he im ira ogon opana gidadi, farliuui theses liohtes; 3721: that imu thea liudi so filu lofsang uuarhtun, diurdun iro drohtin; 3726: that he that gesidi suigon heti, letti thea liudi; 3844: that sie firiho barn ferahu binamin, ehtin iro aldres; 3857: ef he that giquadi, fridodi ira ferahe; 3942: ef sie im thero manno menigi ni andredin, ni forhtodin that folcscepi; 3864: so he than fon themu uuerode gespraki, adeldi te dome; 3951: huand thu thic so maris, gihis for theson Judeon; 3997: that hie mid is frahon samad fasto gistande, doie mid im thar an duome. Ebenso Gen. 181: the the iro dadi telleat, seggiat hiro sundeon; 227: hu ik sus filu mahlea, uueslea uuider thi mid minum uuordum; 245: quad he gerno gode theonodi, uuarahti after is uuillion.

Auch diese Erscheinung erstreckt sich bis auf den Infinitiv, z. B. Hel. 363: thana druhtskepi egan mosta, haldan hohgisetu.

— 398: uuillean seggean, cudean craft mikil. — 470: thit lioht ageban, uuendean af thesaro uueroldi. — 702: that that barn godes slidmod cuning sokean uuelda, ahtean is aldres. — 788: that sie iro thiodgode thionon scoldun, uuirkean is uuilleon. — 853: that he ina marean scolda, lerean thea liudi. — 896: scal im thana uueg rumien, lerean thesa liudi.

b) Die beiordnende Verknüpfung erfolgt durch Konjunktionen wie und, oder, sondern; damit kann die Verbindung durch Ersparung des Subjekts Hand in Hand gehen, oder der zweite Satz ist in sich vollständig abgeschlossen.

Auch hier überwiegen die Fälle, in denen der Nebensatz seinem Hauptsatz nachfolgt, und zwar findet die Loslösung besonders dann statt, wenn die Fortführung durch eine Konjunktion des Gegensatzes erfolgt. So im Heliand fast regelmäßig bei der Verbindung mit ac: Hel. 86: uuas im thoh an sorgun hugi, that sie erbiuuard egan ni mostun, ac uuarun im barno los; 512: unas sin unidouna aftar thin fior endi antahtoda unintro, so sin nia thana unih ni forlet, ac sin thar ira drohtine unel thionode: 797: an them uniha afstod mahtig barn godes, so ina thin modar thar ni uuissa, ac siu uuanda; 1428: ni quam ic an thesa uuerold te thiu, that ic feldi thero forasagono wuord, ac ic siu fullien scal: 1808: an felisa uppan, thar im unind ni mag getinnean, ac mag im thar unid ungiunidereon allun standan; 2115: thie mi so gihoriga sint, that sie thes uniht ne farlatad, thes ic sie lestean hete, ac sie farad endi frummiad; 3493: sum uuirðid than so suido gefrodot, so he ni uuili is sundea botien, ac he okid sie mid ubilu gehuilicun; 4216: uuas thar

unerodes so filu, thie ni uneldun Cristes unord gerno horien, ac uuarun im so uureda; 4226: habde ine thiu smale thiod uuerodu biuuorpen, that ine thie uuidersakon fahen ni gidorstun, ac midun is bi theru menigi; 4280: gitellien, that noh uuirdid thiu tid kumen, that is ofstandan ni scal sten obar odrumu, ac it fallid ti foldu; 4973: that mugun uni gisehan, that thu theses unerodes ni bist, ac thu bist galileisk man. - Gest. Roman. S. 104: pit ich euch, daz ir sey chainen gewalt über meinen sun nicht haben lat, sunder er werd erzogen verre hin dan von ir. - Simplicissimus 2, 14: bei dem Feuer befande sich eine Badewanne, die wohl hübsch war, aber meinem Bedenken nach schändet sie den ganzen Saal. Weiter gehören hierher zwei Beispiele, die Grosser a. a. O. S. 532 verzeichnet; ein Goethe'sches Weim. A. 29, 96: die Frau Markgräfin wollte auch mit anmutigen Reden eine gewisse Teilnahme beweisen, wogegen wir uns zwar dankbar verhielten, konnten aber doch im Hause ihre schlechte Papierfabrikation nicht ungeneckt lassen; eines bei E. T. A. Hoffmann Novellenschatz 1, 287: so war ich dem Verdammten zu vergleichen, dem ein holder Engel mild lächelnd hinauf winkt, aber mit glühenden Krallen fest gepackt hält ihn der Satan.

Unter den mit und hergestellten Fortsetzungen nimmt eine eine besondere Stelle ein, nämlich diejenige, die sich an als quasi anschließt. Hier zeigt die Fortsetzung nicht nur gelegentlich, sondern regelmäßig den Übergang zur Hauptsatzstellung, nicht nur in der Mundart und Umgangssprache, sondern auch in der gewähltesten Schriftsprache: Reuter 9, 57: sei neihten un neihten, als wir de Welt utenanner gahn, un sei süllen sei mit Neihnadel un Twirn wedder tausamflicken; ebd. so seten sei un rohrten, as wir de schöne unschüllige Welt in ehren eigenen Bussen ok utenanner gahn, un sei künnen sei nich wedder tausamflicken; 9, 104: treckte de Ogenbranen in de Höcht, as wir hei de richtige Vater, dei de Kinner tau vergewen hadd, un hei hadd sick dortau entslaten; Heine 4, 24: Sara war zu Muthe, als sei sie wieder ein kleines Mädchen und sässe wieder auf dem Schosse ihrer Muhme aus Lorch, und diese erzähle ihr die hübsche Geschichte; 28: es war auch, als murmelte der Rhein die Melodien der Agade, und die Bilder derselben stiegen daraus hervor; 33: es war ihr wirklich zu Muthe, als wäre sie wieder ein kleines Mädchen, und Mühmele Täubchen habe ihr Versprechen erfüllt; 85: es ist mir, als röche ich noch ihren süssen Duft, und er dränge mir stechend ins Auge.

Unter den übrigen Beispielen, die im Wesentlichen der eigentlich lebendigen Rede, nicht der Kunstsprache angehören, sind die daß-Sätze besonders zahlreich:

- 1. in der Fortsetzung ist der Konjunktiv festgehalten, der im ersten Satze steht; eine Erscheinung, die nur die ältere Sprache kennt: Vor. Alexander 443: und sagete Philippus daz, daz er bewaren hize baz sine burch z'Antonia und fure dar mit her gach unt name die burch in sine gewalt; 967: sie rieten, daz er mange getate richten unde lieze die turni brechen; 1124: da mit habet er mir gesaget, daz iz mir al einen wol gezeme, daz ich den zins von ime neme unde dar zuo von allen landen unde bedwinge die ze minen handen. - Roth. 1182: owi, we gerne ich noch riete, daz men die boten liete ritin hin zo lande unde vazzete sie mit gewande. - Gesta Roman. S. 103: der in ein rat gab. daz si einen leoen fiengen und hiengen den an eynen hohen paumb; 105: sant er den siben maistern eunen brief, daz si chaemen und praechten im seinen sun mit in; 108: so schaft daz man den chnaben her wider für und leg in in den Kerker. - Füeterer Lanz. 210: Vagors nam sein gewett, das er sein unschuld pereden wolt oder stalte annen für sich.
- 2. der Konjunktiv des ersten Satzes wird weitergeführt durch einen Imperativ: Rheinauer Paulus 42: in denselben namin pit ich tich, daz tu gelibhaftos mich, undi gimmir urstende. Einige weitere Beispiele derart bei Kraus, Deutsche Gedichte des 12. Jahrh. S. 85.
- 3. in der Fortführung steht ebenso wie im ersten Satze der Indikativ: Hel. 315: ni uuas lang te thiu, that im thar an droma quam drohtines engil, endi het sie ina haldan uuel; 715: gifrang Erodes, that uuarun thea uuison man uuestan gihuuorban ostar an iro odil, endi forun im odran uueg; 3964: gifrang ik, that thar te Criste cumana uurdun bodon fon Bethaniu endi sagdun them barne godes; 5799: that all thiu folda ansciann, thiu erda dunida endi thia erlos uuurdun an uuekan hugie. Ags. Gen. 413: wolde minra þegna hwilc geþafa wurdan, þæt he up heonon ute mihte cuman þurh þas clustro, and hæfde cræft mid him. Notker 1, 26, 31: taz hufot sih ouh uber daz ander leid, taz manigero uuan sih nieht necheret an die urehte dero uuercho, nube an dia geskiht dero trugesaldon, unde uuanet echert tar geuuareheite. Vor. Alex. 974: dan was Alexanders site, daz er chriechisc für chunde wurchen und liez iz niemen

merchen, von welcher liste iz im chome; 1233: so heter sin uina slach, daz er sin plut allez spe unde lebte ouch dar nach niewik me. - Rol. 1481: so mahte then kaiser ruwen, thaz er mich gezogen hat unde nimet mih thikke an sinen rat. - Rother 430: nu werti: jar unde dag, daz vil manic man lag in dem kerkere unde qualtin sich sere; 1710: nune weiz ich wie ein spileman zo hove vor den kuninc quam unde sagete ime mere, daz dar groz vechte were. -Berth, 2, 106, 15: nu sihestu wol, daz ein vater sich vreuwet von sinem kinde, und ob er des kindes keinen nuz hat, dannoch vreuwet er sich von dem kinde; 2, 109, 32: daz sint die ir kint verderbent oder sust ein tranc trinkent, daz sie niemer kint tragende werdent, und wellent ir gelust han mit mannen. - Gesta Roman. hrg. v. Keller, 106: ein pot ist chomen, daz wir pald chomen und pringen euch mit uns; 108: nu geschach daz, daz der ritter solt reiten zu einem turnay und furen uz; 117: da wart ein grosser ungelimpf an dem tisch, daz manich geladener sein gewant da unsaubert und daz ezzen lag auf der erden. - Füeterer Lanzelot, S. 208: sach ich, das ain grosser ritter und vier zehen sariand ewren prueder Gaharies wolten erschlagen haben, und was pey nach verwunnen; 212: sich füegte, das ich euch suechen rait und penachte pey des künigs Vagors sün ainem. - Simplic. 2, 18: brachte ich so viel Verehrungen zusammen, dass mir angst dabei wurde, und verwunderte ich mich nit mehr. - Gryphius Dornrose 156: ich ho ech ju das Gäld gegan, dasz er met Durnrusen selt reden unde selt mer meene Kuh su lange unterhalten. — Niebergall 116: do howwe mer gemerkt, dass des Bienche uf ahmol sei Maul gehenkt hot un is ahsilbig worn; 150: Ihne zu melde, dass er glicklich dorch de Lappe gange is, un hot uns unser Bisje Sach gelosse; 157: butzt die Schuh net ob, dass mer allemol mi'm Besem hinner'm drin geh muss un kann kehrn; 205: erfahr ich, dass ihr Vadder geschwind die Geläjenheit benutzt hatt un hot se mit dem Baron koppelirn losse. — Hebel (meine Ausgabe) 2, 285: einer von ihnen hatte schon die dritte Pasquille auf der flachen Hand liegen, also dass die beschriebene Seite des Papiers gegen die Hand hinein lag, die äussere Seite aber war mit Teig bestrichen 1). — Rossegger Martin der Mann S. 47: will dir auch schreiben, dass der Franzl

Dieses Beispiel gehört nicht hierher, sondern zu den Beispielen auf S. 450, zwischen die Belege aus D. u. W. und aus Hoffmann (Korrekturnote).

die hinteren Stockzähne schon bekommen hat, beide zu gleicher Zeit, und hat ihm nichts gemacht.

Den abhängigen Behauptungssätzen mit daß sind sachlich nahe verwandt einige Beispiele mit der Satzeinleitung wie: Otfr. 2, 12, 7: ist thaz selba mari harto seltsani, wio er selbo quami bisparton duron thara zi in joh stuant thar mitten untar in.—Rosegger Martin der Mann 68: weisst es nit mehr, wie ich oben beim Gefahrkreuz bin gesessen und du kommst daher und fragst mich.

Es fehlt aber auch nicht an selbständigen Fortführungen solcher Nebensätze, die mit temporalen und modalen Konjunktionen eingeleitet sind: Hel. 1329: he scal te euuandaga tharbon uuelon endi unillion, sidor he these unerold agibid, endi sokid im odar lioht; 1711 (der Mensch soll sich mehr um seine eigenen Übeltaten kümmern): than hi ahtogea odres mannes saca endi sundea, endi habad im selbo mer firinuuerco gefrumid. - Otfr. 3, 23, 9: er was fon kastelle, thar Martha was joh Maria, joh heizit ouh Bethania. — Gryphius Dornrose, S. 91: se is nischte anders, as wenn iner in der Tümmerze sesse und krigte nischte as schimmlich Brud; 155: wisst ihr nicht, do ich ech de zwe Thaler gab, unde ihr gobt mer das Püscheln Haare. - Niebergall 180: es hot Hitz genug gekost, bis ich nur amol dorch die Klass geritscht wor un hab des Exame mit Ach un Krach bestanne; 204: dass in ere Eh' kah Ahnigkeit ze dreffe is, wo die Frah die Hose ohhot un looft kassathe; 225; selwigsmol, wo se den Kriekmann zum Beste hawwe hawwe wolle, un er hat Ihne mit der Budell uf's Ohr gehaue; 259: es is mer grood zu Muth, wie wann ich als Bub Eppel gestrenzt hob un hob gemahnt, ich deht erwischt wern. - Reuter 9, 89: stunn dor as Sprüttenmeister Klein in Stemhagen, wenn de Sprütten probirt würden, un de Slauch was platzt, un sin eigene ganze Strahl was em äwer't lif gahn. - Hebel 2, 318: er kam eine Viertelstunde zu spät, als man schon die Hühner einthat in Calais, und der Himmel überzog sich mit Wolken; 2, 323: jetzt gehts der Frau auf, wie wenn man ein Stellbrett aufzieht und das Wasser fliesst in die Läufe und alle Mühlenräder gehen an.

Endlich Belege für Relativsätze: Gryphius Dornrose 95: war war dar, dar de Krabse aus der Reuse gestohlen hotte un hotte se in der Stodt verkauft. — war war dar, dar vor drei Wuchen hott es Gras wellen im Walde wäg sengen unde hotte den Wald angezündet; 95: war war dar, dar mir alle Morollen gestohlen hotte unde hotte ses Junkern Weibe gebrocht. — Niebergall

193: es wor Ahner vun dere korzhärige Ort, wo glei mit gestetze Ohrn uf die Welt kumme, un gehn schwernothsgern in's Wasser; 292: des geschieht em Recht for die siwwen un verzig Kreize, wo er mer ins Gesicht obgeleignet hot, un ich hob se aus mein Sack zulehje misse. — Luther Math. 27, 55: es waren viele Weiber da, die da Jesu waren nachgefolgt aus Galilea und hatten ihm gedient (Tomanetz Relativsätze b. d. ahd. Uebersetzern S. 87). — Hebel 2, 195: seid ihr nicht der nämliche, der mich vor einem Jahr drei Tage lang im Keller verborgen hat, und habt Schlöge genug von ihnen bekommen 1).

Auch hier wird die Vorstellung des Verbs selbst bei einem weiterführenden Infinitiv zur Anwendung gebracht: Hel. 4494: uuisse, that he these uuerold solde ageben endi sokien im godes riki.

Es ist kein Zufall, daß die daß-Sätze unter den eben aufgeführten Beispielen eine so große Rolle spielen; ihr Inhalt ist meistens ebenso wichtig, wie der der Hauptsätze; ja diese sind vielleicht nur dazu da, um eben diese Nebensätze einzuführen. Die Adverbialsätze und Relativsätze dagegen treten an Bedeutung hinter ihren Hauptsätzen meist stark zurück und fordern somit die Anwendung der selbständigen Fassung viel weniger stark heraus.

Aber auch die Beispiele für selbständige Weiterführung des vorstehenden Nebensatzes sind häufig genug: Hel. 1803: alloro liudeo so huilic so thesa mina lera uuili gehaldan an is herton endi uuil iro an is hugi athenkean, the gelico duot uuisumu manne; 3236: ef he than uuendien ni uuili, ac farmodat sulica menegi, than lat thu thene man faren; 4436: than gi thea armostun farhugdun, letun sea iu lede, bedeldun sie iuuuaro diurda, than dadun gi iuuuomu drohtine so sama. — Rother 672: sowilich in intwichit vor der stangen unde her in mit dem swerte gelangid, der ne dorfte umbe daz sin leben nimmer einen pfenning gegeben. — Berth. 1, 303, 22: würden zwene uf dem velde erslagen unde si ruoften mit ganzer riuwe nach unserm herren, und man braehte in unsern herren mit einem priester, der gienge zuo dem einen und berihte den, unde biz er zuo dem andern kaeme, der waere tot, der haete unsern herren enpfangen mit rehter begerunge. — Gesta

Eigentümlich ist Hel. 2345: Cristes lerun, thea he cudde obar al, endi let sie is uuerk sehan; in dem Hauptsatz, der den Relativsatz weiterführt, spielt die Größe überhaupt keine Rolle mehr, die durch das Relativ ausgedrückt wurde.

Roman, 113: ob aber yemant chöm stelen und sluff hin ein, daz er viel in die potigen. - Gryphius Dornrose S. 94: wann ihrer noch dreizehn wern gewast, un mei Kater hatte mite ei gestimmet, 's hette besser geklungen; 160: wellt er aber asu wul thun, unde wellt übermoren zümmer zur Huchzig kummen, se sellt er mer willkummen sein. - Niebergall 106: wann ich widder hahm kumm, un der Riegel is net geseiwert, do gibts en Mordschbekdokel; 107: wann dann mei Valdin vum Tornir hahm kehm, un deht mer all die Breise zu Fihse lege, die er im Kampf gewunne hett, un deht soge: . . ., do deht ich en verschehmt ohgucke; 108: wann ich meim Vadda seelig widdersproche hett, oder hett nor e verdriesslich Gesicht geschnitte, do het er mer de Buckel so dorchgewammscht; 152: wann ahm der ohgeguckt hot mit seine blaue Auge un hot nor gesagt: Bienche, mir zwah bleiwe sich drei, do wor mer'sch ganz wohl um's Herz; 166: wann die Kerl schreiwe, un es werd ahner vun ihre Drehtbrief obgefasst, dann fall ich bedeitend in die Brich; 181: wann ich mer als do gedenkt hob: sieh, jetz kennst de bei deim Vadda sei, un hob mer des so recht aussimelist, do is mer's allemohl ganz lahdmithig worn; 245; wann mer unser Dienste gedah hawwe un mer sinn iwwerflissig, do degradirt mer uns aach; 285: wann ich nor e Buffink sei kennt un kennt uf dem Bahm sitze, ich deht mich ästig lache; 289: wann er geschosse hot, un ich bin noch am Läwe, da schiess ich in die Luft. - Reuter 9, 28: wenn sei so des Abends denn mal von'n Ball taurügg kümmt un oll Daniel Sadenwater is nich glik bi de Hand, den Wagenslag upgereten; 9, 98: wenn wir nicht sünd und kaufen Ihnen was ab, denn können alle Kaufleute mit en Snurrbüdel in den Lan'n 'rumlaufen; 9, 114: wenn sei glöwt, sei hett em kennen lihrt, un hett em de Hand för't Lewen gewen. dann ward sei säker; 10, 113: wenn hei dat west wir, den'n sei do seihn hadden, un hei wir nich annerswo hengahn, denn wir hei nah Broda hentau. - Hebel, 2, 193: während das Büblein zum dritten Doktor springt, und die kranke Frau betet daheim, fährt der Kaiser zu ihrer Wohnung; 2, 193: als er aber zu der kranken Frau in ihr Stüblein kam, und sah recht leer und betrübt darin aus, meint sie, es ist der Doktor; 2, 195: im Lager, als er zu dem General geführt wurde und die Hohenzollerer Kürassiere und Erdödi-Husaren sahen ihn vorbeiführen, sagte einer von der Patrouille seinem Kameraden vom Pferde; 2, 223 : als aber der Schneider die Gerte breit über den Tisch legte und räusperte sich

wie ein Kameel und betrachtete die Leute mit einem Brennglas, steht der Adjunkt langsam auf; 225: wenn ein vornehmer Herr nicht hochmüthig ist, sondern redet auch mit geringen Leuten, so sagt man zu seinem Lob. — Grimm Kinder- und Hausmärchen (illustriert von H. Vogel), S. 2: wenn du mich lieb haben wills und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, so will ich hinunter steigen; 13: hiess ihn aber der Vater noch spät oder gar noch in der Nacht etwas holen, und der Weg ging dabei über den Kirchhof, so antwortete er wohl —; 22: aber wenn alles gut ausgeht und wir haben sie wirklich gesehen, dann —; 32: wer's weiss und sagt's ihm, der wird zu Stein von der Fusssohle bis zum Knie; 33: wenn einer das Hemd packt und wirft es ins Feuer, so ist der junge König gerettet; 46: sprichst du ein einziges Wort und es fehlt nur eine Stunde an den sieben Jahren, so ist alles umsonst.

Sonst begegnen schriftsprachliche Beispiele nicht häufig¹). Einer Rede des Abgeordneten Casselmann entstammt Münch. Neueste Nachr. 1902, Nr. 114, Morgenblatt S. 3, Sp. 1: Wenn man diesen (den Städten) so etwas zumutet, und sie rühren sich, und man spricht dann von komplettem Unsinn, dann wissen doch die Städte, wo ihre guten Freunde sitzen. Einer erfundenen Rede gehört an: Keller Züricher Novellen 2, 78: auch an Freudentagen, wie der heutige, wo viel Volk beisammen ist und es lacht ein recht blauer Himmel darüber, verfallen sie wiederum in diese theologischen Gedanken. Das bekannte Studentenlied singt: wer die Wahrheit kennet und saget sie nicht, der ist fürwahr ein erbärmlicher Wicht. Endlich schreibt Andreas Heusler gelegentlich, Anz. f. deutsches Alterth. 27, 225: wenn ein Mensch beobachtet, wie im Frühling das Eis in den Meeresbuchten schmilzt, und er fasst diese Beobachtung in die Worte . . ., so kann dieser Mensch —.

Wie man sieht, sind es — abgesehen von den Beispielen aus Hebel — fast ausschließlich Bedingungssätze, die die Erscheinung darbieten.

In einzelnen Beispielen ist überhaupt kein Hauptsatz vorhanden: Notker 1, 13, 26: wio iz sih keloubet sines trostes unde heftet sih in undröst! — Roth. 195: we gerne ich daz don wil unde helfe ime daz beherten mit mines selbes swerte; 1556: we du nach den eren strevis unde retis ie daz beste. — Götz Weim. A.

Einzelnes in den vorhin S. 445 erwähnten Stellen bei Sanders und Matthias; mehr bei Blatz.

8, 28: o, dass ich aufwachte, und das Alles wäre ein Traum. — Niebergall 174: wann die Besem nor ihren Rand schnalle dehte un dehte ihr Noose in ihr Nehzeig stecke!

IV. Es kann endlich geschehen, daß in der Weiterführung von den formalen Eigentümlichkeiten des Nebensatzes gar nichts mehr übrig bleibt, daß also ein zweiter Hauptsatz auftritt, der aber inhaltlich auf der gleichen Stufe steht wie der ihm vorausgehende Nebensatz. 1)

Die Hauptrolle spielen hier die Sätze, die die Ergänzung von Verba sentiendi und declarandi bilden; 2388: ik iu seggean mag, huo imu en erl bigan an erdu saian hrencorni. Sum it an hardan sten fel; 2622: bilideo sagda, huilic thero uuari himilrikie gelich; ok is imu that uuerk gelich; 3510: that biliði sprak, huo thar te them uningardun quamin man mislico; thoh nam is mede gehue; 3812: saga huat thi thes thunkea; is it reht the nis?; -3914: ik mag seggian iu, that imu than flioten sculun fan is lichamon libbiendi flod, kumad thanen quica brunnon; 4066: tho qifrayn ik that thero idisio quam odar gangan Maria modkarag; gengun iro managa aftar Judeo liudi; 4657: cudien, huo her uuili craftag fiund umbi iuuuan hugi niusien; he cumid iuuuaro seolono freson. - Otfried 4, 26, 19: saget man, daz zi waru sie scrigtin fon theru baru; thaz lib bigondun sie avaron joh stuantun ir then grebiron. - Rolandslied 345: vile manege heithenen sahen, thaz thie tiuvele tha waren; there sele unterwunden sie sih. - Bölau Rathsmädel- u. Altweimarische Geschichten, S. 140: das Bild erschreckte mich so, dass mir die Sinne schwanden; ich fiel bewusstlos zusammen. - Vgl. ferner meinen Gebrauch der Zeitformen S. 169.2) 3)

<sup>1)</sup> Bisweilen kann man hier zweifelhaft sein, ob der dem Nebensatz folgende Hauptsatz sachlich als Fortsetzung des Nebensatzes empfunden ist, oder ob er gleichwertig ist der Summe aus Hauptsatz und Nebensatz, die ihm vorausgehen, vgl. z. B. Hel. 155 und 5495 unten S. 458.

<sup>2)</sup> Ein eigentümliches Beispiel für das dort Erörterte bietet Rol. 462: biut theme keisere ze minnen beidiu lewen unde beren, al thaz er ire welle nemen; siben hundert olbenden, thie wilt thu ime senden.

<sup>3)</sup> Auch Infinitive, die zur Ergänzung von Verba sentiendi und declarandi dienen, können durch Hauptsätze fortgeführt werden: Hel. 1386: gihordun thesoro thiodo drohtin seggean eu godes eldibarnun; gihet im hebenriki; 2943: tho he driban gisah thene uueg mid uuindu; uundun ina udeon, ho strom umbihring.

Enthält das Verbum dicendi eine Aufforderung, so schließt sich dem daß-Satz unter Umständen ein Imperativ an: Hel. 4643: gihuggeat gi simlun, that gi thiu fulgangan; mariad it; 5599: biddian, that thu min gihuggies; uues mi than ginadig. — Rol. 212: ich bit iuh alle thurh got, thaz irz williklichen tuot; weset themmuote. — Füeterer Lanz. 215: ich wil, das ir ewer schwert nembt und knyet für si; gebt euch in überwunden.

Wie abhängige Behauptungsätze werden nun auch andere daß-Sätze und Relativsätze durch berichtende Hauptsätze fortgesetzt: Hel. 155: habad unc eldi binoman elleandadi, that uuit sind an uncro siuni gislekit endi an uncun sidun lat; flesk is uns antfallan; 5495: dedun im that te hoske, that sia im is giunadi binamun; robodun ina thia reginscadon rodes lacanes; 2506: that is so the unastom, the an them unege began liodan an themu lande; tho farnam ina eft thero liudio fard. - Weitere Heliandbeispiele vgl. meine Heliandsyntax S. 351, - Rol. 130: thaz waren thie uzerwelten zwelefe, thie theme keisere nie geswichen ze niheiner not; sie thienten ime alle unz an then tot; 225: er was there zweleve einer, thie sih niene wolten gesceithen; sine vorhten viur noh daz swert. - Rother 458: Berchter, einen alden man, zo deme er allen sinen rat nam; des sune waren ir sibene. - Räuber S. 49, 14: des Vaters, der seinen Sohn Wölfen Preis gibt! daheim labt er sich mit süssem köstlichem Wein. - H. Böhlau, Rathsmädel- und Altweimarische Geschichten, S. 7: und der schöne Franz Horny, der sich als Maler später einen Namen machte und in jungen Jahren in Amalfi starb; sein Bild hängt dort in einer Kapelle.

In all diesen Fällen stand der Nebensatz seinem Hauptsatz nach; ganz vereinzelt ist die Vorstellung belegt: Hebel 2, 228: als den andern Tag der Jahrmarkt aufging, vor allen Ständen standen schon die Leute, tobten und brüllten, lobten und tadelten, boten ab und boten zu, und die Menge ging auf und ab, und die Knaben grüssten die Mägdlein, kommt auf einmal der Soldat; 2, 238: wenn einer aus dem warmen Zimmer gegen den Wind gieng, er kam nicht tausend Schritte weit, so bekam er Beulen ins Gesicht; 2, 317: als aber die Gallier lange hinübergeschaut hatten in die menschenleere Gegend, mancher von ihnen hatte nicht viel zu beissen und zu nagen, da zogen viele von ihnen herüber mit Sack und Pack."

Der bekannte Vorgang, daß die oratio obliqua nicht selten in die oratio recta übergeht, bietet Belege für verschiedene der besprochenen Erscheinungen, für die Aufhebung der Modusund Tempusverschiebung, für das teilweise Festhalten der Nebensatzform wie für die vollständige Herstellung des Hauptsatzes; insbesondere aber spielt hier die Aufhebung der Personenverschiebung ihre Rolle. — Im Übrigen verweise ich hierfür auf meine Modi im Heliand S. 11, Heliandsyntax S. 368, Gebrauch der Zeitformen S. 165.

Gegenüber diesen ziemlich zahlreichen und teilweise recht stark vertretenen Formen der Erscheinung, daß ein Nebensatz in seinem weitern Verlauf sich dem Hauptsatz annähert oder in einen solchen übergeht, sind die Fälle ziemlich verschwindend, wo umgekehrt aus der freiern Bewegung in die unfreiere, aus dem Hauptsatz in den Nebensatz übergegangen wird. Ich verweise auf die Beispiele für den Übergang der geraden Rede in die abhängige, die ich, Gebrauch der Zeitformen S. 166, gesammelt habe. Sehr bemerkenswert ist ein Satz bei Berthold von Regensburg 1, 313, 13: qit man zwei kint ze samene und stirbet daz eine, unde noch nie bi einander gelagen, unde sprechent die friunde . . .: diu muoz man scheiden. Hier erfolgt auf einen konditionalen Nebensatz in Fragesatzform nicht etwa eine Weiterführung in Hauptsatzstellung, sondern umgekehrt mit Endstellung des Verbs, als ob der erste Satz mit der Konjunktion (ob) eingeleitet wäre.

Gießen.

O. Behaghel.

# Zwei Beispiele der Aussprache des heutigen Englisch.

Die Versuche, von gewissen Verhältnissen der indogermanischen Grundsprache ein genaues Bild zu zeichnen, haben nie ein befriedigendes Ergebnis geliefert: Lautstand und Wortformen, Satzbildung und Wortschatz ließen sich nie auf eine einheitliche Grundlage zurückführen. Daß man einer Regelmäßigkeit zustreben muß, ist freilich unbestreitbar; daß man sie aber nie erreichen kann, noch unbestreitbarer.

Zur Begründung für diese Entsagung und zum Trost für die Pfadfinder auf jenen zurückliegenden Gebieten möchte ich mir im folgenden erlauben, eine kleine Zeichnung aus der Gegenwart zu entwerfen, die zugleich ein bescheidener Beitrag sein soll zur Kenntnis der Aussprache des heutigen Englisch. Sie schildert in groben Zügen, wie sich die Sprache Shakespeares¹) heute in gewissen Beziehungen ausnimmt im Munde einer jungen, wenig gebildeten Deutschamerikanerin und im Munde eines Londoner Rechtsanwalts, die ich beide im Laufe des letzten Sommers Gelegenheit hatte, länger zu beobachten.

#### A.

Der erste Fall liefert ein deutliches Beispiel von Sprachmischung, und diese hat man ja mit Recht schon des öfteren mit in Anspruch genommen als Grund des Wandels im Sprachleben, so kürzlich auch noch Wundt in seiner Sprachpsychologie (1, 382 ff.); das folgende reiht sich also auch an den Stoff an, den andere, z. B. H. Schuchardt, als Beleg für diese Erscheinung schon gesammelt haben auf verschiedenen Gebieten.

Meine Quelle ist eine 17 jährige Gärtnerstochter, die im Staate New Jersey geboren und aufgewachsen ist; aber ihre Eltern sind eingewanderte Süddeutsche: der Vater ist gebürtig aus dem jetzt mit Heidelberg vereinigten Dorfe Neuenheim, die Mutter stammt aus dem badischen Oberlande und ist eine reine Alemannin. Die Eltern sprechen Englisch und ein mit englischen Brocken untermischtes Mundartensüddeutsch, die Tochter — und ihre Geschwister — von Hause aus nur Englisch. Diese Tochter weist in ihrer Aussprache eine Reihe von Eigentümlichkeiten auf, die teilweise auch sonst den Amerikaner auszeichnen<sup>2</sup>):

 sie nasaliert ziemlich stark, nicht nur in nasalhaltigen Wörtern wie bl\(\tilde{\rho}\)n 'blown', sondern auch in andern wie b\(\tilde{\rho}\)i 'bov' '3);

2. sie wendet besonders am Taktende in hervorragendem Maße den Schleifton an: bisāidž 'besides'.

<sup>1)</sup> So schreibe ich mit Storm, Engl. Ph. 953 Anm.

<sup>2)</sup> Lehrreich ist ein Vergleich mit Grandgent English in America, Neuere Spr. 2, 443 ff.; Grandgent German a. English Sounds u. Haldeman Pennsylvanian Dutch, die ich auch gern herangezogen hätte, sind mir hier nicht zugänglich.

<sup>3)</sup> Vgl. Rambeau Neuere Spr. 2, 529 ff.

Noch bemerkenswerter ist aber die Form und die geschichtliche Beziehung der Einzellaute, die sie erzeugt<sup>1</sup>). So zunächst auf dem Gebiet der

#### I. Vokale.

## a) in der Tonsilbe.

a) Die südenglische Verbindung ei in 'late, say' hat bei ihr im allgemeinen den i-Nachschlag viel seltener: nur bei nachdrücklicher Aussprache kommt er deutlich zum Vorschein (eik 'ache'); sonst ist er kaum oder gar nicht hörbar (gēt 'gate', lēt 'late'). Die konsonantische Umgebung ist darauf von keinem Einfluß. Ganz ähnlich steht es mit der ou-Verbindung: neben koutd 'cold', moust 'most', poust 'post', ouk 'oak', ousen 'ocean', rou 'row' hört man önli 'only', höl 'whole', flon 'flown', nō 'no' 'l. Der erste Bestandteil beider Verbindungen ist wohl durchweg eng: ei und ou. Ebenso ist in den a-Verbindungen nur das enge a vorhanden (ai und au): bai 'buy', hait 'hight', bau 'bow', baunti 'bounty', aul 'owl'. Dagegen habe ich in der o-Verbindung neben engem erstem Bestandteil vereinzelt auch weiten gehört: poizen 'poison', oil 'oil', boi 'boy', aber auch boi.

Die Verbindung ju scheint höchstens im Anlaut streng verbindlich zu sein: jūs 'use', jūnīk 'unique', jūžuāl 'usual. Im Inlaut weisen so wichtige Beispiele wie 'new, newspaper, nuisance, suit, sue, ensue, persue, assume, consume, resume, tune, student' hinter ihren Dentalen, und im Nachton 'regular, absolute, caricature' und 'latitude' nur ū auf (nū, núspēpw, nūsəns, sūt, sū, ənsū, pœwsū, āsūm, konsūm, rəzūm, tūn, stūdənt, régūlw, āpsölūt, kārīkātūr, lātītūd), daß die andern dagegen nicht recht aufkommen können, zumal da gebräuchlichere Wörter — die übrigens auch einen Labial oder Guttural vor dem Vokal enthalten — darunter nur vereinzelt sind: pjūw 'pure', bjutī 'beauty', ābjūž 'abuse', fjūwrjās 'furious', dīfjūž 'diffuse', kŏnfjūžən 'confusion', néfjū 'nephew', vjū 'view', mjūzīk 'musie', djūk 'duke', ākjūž

<sup>1)</sup> Dabei bezeichne ich im folgenden einen schwachen, kaum stimmhaften Geräuschlaut mit b ż usw.; kurze, nicht haupttonige Vokale mit å, t u. dgl., wenn für sie kein bequemes selbständiges Zeichen vorliegt wie z, v.

Doch scheinen vor einer Konsonantengruppe mehrsilbige Wörter keinen Gleitlaut zu entwickeln: kottw 'coulter'; vgl. auch balstw 'bolster' S. 462.

'accuse', åkjūt 'acute', kjūnfjū 'curfew', sænkjūt 'circuit', stātjūn 'stature', désītjūd 'desuetude', isjū 'issue', prosēkjūt 'prosecute', édžūkeit 'educate').

β) Von den einfachen Vokalen decken sich i und i mit den sonst üblichen Entsprechungen: rizən 'risen', pårādis 'paradise', strīt 'street', sīzən 'season', buzəm 'bosom', rūf 'roof', blū 'blue' (ἄšūফ 'assure').

Ebenso bedarf g keiner Erläuterung in Fällen wie hed 'head',

breb 'breath', ékō 'echo', twelv 'twelve'.

Etwas verwickelter liegen die Dinge beim o. Es scheinen zwei kurze Spielarten dieses Lautes vorhanden zu sein. eine setzt - abgesehen von Fällen wie woz 'was', kolk 'calk' u. dgl. - hauptsächlich einen alten me. - wohl offenen o-Laut fort und ist selbst offen: oft 'oft', foks 'fox', los 'loss', kros 'cross', lost 'lost', fólo 'follow', godli 'godly', lon 'long's), stron 'strong'2); auch in fostw 'foster', klob 'cloth'; dann aber in Fremdwörtern wie skoln 'scholar', solid 'solid', poliš 'polish', gros 'gross', rob 'rob', konšas 'conscious', prógras 'progress'; - kofi 'coffee' 3). Dieses o klingt nicht nur in manchen Fällen äußerst offen wie in stop, folo, honi 'honey', robin 'robin', holide 'holiday', rob, oder in solid, dizonast 'dishonest', promis 'promise' rizoli 'resolve' (ebenso in smodio 'smother'), sondern es wird in einer Reihe von Wörtern sogar ersetzt durch ein deutliches enges a: baks 'box', ad 'odd', pat 'pot', dal 'doll', gan 'gone', lats 'lots', an 'on', badī 'body' (sombādī 'somebody'), bado 'bother', sarī 'sorry', nalidžd 'knowledge (S. 473), dalp 'dollar'; — ferner alif 'olive', prafit 'profit', katən 'cotton'. Hierher gehört wohl auch balsto 'bolster' 4).

Die andere Spielart setzt einen me. engen Gutturalvokal fort (u oder o) und entspricht dem südengl. ä und dem nordengl. æ (in 'but'): op 'up', rob 'rub', bot 'but', bod 'bud', oven 'oven', åbov 'above', som 'some', lovd 'loved', bolž 'bulge', ton 'tongue', kottæ 'coulter', sóndē 'sunday', hongrī 'hungry', ondæ 'under', 'hondred' 'hundred', bondet 'bundle', sotš 'such', motš 'much'; hozbend 'husband', sóden

Über das gleiche Schwanken überhaupt in Amerika Grandgent Neuere Spr. 2, 450, in Charleston vgl. Ph. St. 1, 242, in England selbst Ellis 1210<sup>b</sup> 1213<sup>a b</sup>, in älterer Zeit in Amerika Webster bei Ellis 1070<sup>a</sup>.

<sup>2)</sup> Hier ist freilich das o geschlossen. Dennoch heißt es amon.

<sup>3)</sup> Hierher stellt sich auch rogis 'roguish'.

<sup>4)</sup> Trotz älterem boulster bei Price u. Jones (Ellis 1003b).

'southern' (S. 468), pom 'thumb', rof 'rough', kof 'cough', doù 'dove', šοù 'shove'; ferner blod 'blood', modu 'mother', oðu 'other', endlich in Fremdwörtern wie nombu 'number', kontrĭ 'country', sofu 'suffer', stomīk 'stomach', monī 'money', stodī 'study', korīdž 'courage', poniš 'punish', onjən 'onion', dobət 'double', kómfænt 'comfort', kompåst 'compass' ').

Ein unzweideutiges a habe ich hier nur gehört in spandž \*sponge\*.

Von  $\phi$  ist nur zu sagen, daß es abgeschen von den ihm überhaupt eigenen Fällen wie  $\phi t u m$  'autumn',  $dr \phi$  'draw' auch vorliegt in 'launch' u. in 'laundress', deren Lautgestalt sonst schwankt (Soames 84).

Dieses lange  $\phi$  steht auch gewöhnlich vor — verstummtem oder noch lautbarem — r wie im Südenglischen, so in  $b\bar{\rho}\bar{\nu}$  bore',  $f\bar{\rho}\bar{\nu}$  for',  $st\bar{\rho}\bar{\nu}$  store',  $a\bar{k}\bar{\rho}\bar{\nu}d$  accord',  $b\bar{\rho}\bar{\nu}s$  horse',  $f\bar{\rho}\bar{\nu}s$  force',  $s\bar{\rho}\bar{\nu}d$  sword',  $gl\bar{\rho}rj\bar{a}s$  glorious'; bei deutlicherer Aussprache tritt dafür aber eine geschlossenere Abtönung ein:  $f\bar{\rho}\bar{\nu}\bar{\nu}m$  form',  $f\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}$  fork',  $k\bar{\nu}\bar{\nu}tj\bar{a}s$  courteous'. So heißt es aber auch  $u\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}d$  word',  $a\bar{t}\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{\nu}\bar{n}\bar{i}$  attorney' (S. 473) und sogar  $k\bar{\nu}\bar{\nu}$  (oder  $k\bar{\nu}\bar{\nu}$ ) choir'.

Aber auch sonst tritt φ auf, so in rφmiη 'roaming', flφn 'flown', kφm 'comb', offenbar also vor Nasalen.

Langes ē hat vor r ein ähnliches Schicksal: ēn 'ere', fēnrī 'fairy'2).

Das æ hat die bei den Amerikanern übliche kakuminale Färbung: bænþ 'birth', sænkjūt 'eircuit', åpsænd 'absurd'; es findet sich auch in klænk 'clerk'), aber nicht in bānklī 'Berkeley'.

Von a-Lauten ist neben dem schon erwähnten kurzen engen a (in baks usw. S. 462, aber auch z. B. in patren 'pattern', und in samen 'salmon') ein weites dunkleres a kurz und lang vorhanden. Die Kürze findet sich hauptsächlich in der Nachbarschaft von l und w, so in gal 'gall', gálō 'gallow', palås 'palace', batens 'balance', gnaš 'gnash', palm 'palm', salm 'psalm', atm² 'alms', kwaš 'quash', wabet 'wabble', wasp 'wasp', waš 'wash',

Dieses o bezeugt der Pariser Anonymus vom Jahr 1625 (Phon. St. 3, 189). Vgl. auch Ellis 1227a.

<sup>2)</sup> Nachtonig hörte ich einmal de won für 'they were'.

<sup>3)</sup> Gegenüber ā bei Webster (Ellis 1066 a b).

wat 'what', und endlich in gasp 'gasp' und pank 'park'; die zugehörige Länge enthalten swām 'swam', wāft 'waft', wāmb 'womb'), wān 'wan', fādw 'father', sowie kāw 'car'.

ä ist lang und kurz vorhanden, und beide Gestaltungen haben sich in unserem Falle bei vielen Wörtern erhalten, wo andere Teile des englischen Sprachgebiets wieder haben a eintreten lassen. Es sind das vor allem die bekannten Formen mit n, s, f: a) brans, dans, lans, prans, tsans, advanst advance, ädväntidžd 'advantage' (S. 473); - känt 'can't' (neben eint 'an't' und heint 'have n't' 2)) und gränt, pänt, plänt, slänt, slände (aber komand, dizband); - b) bras, gras, und glas, glasi, klas päs; kåsk und äsk, bäsk, fläsk, mäsk, räskəl; fåst, fåstən, låst und bläst, käst, kästəl, mäst, päst; kläsp, häsp, räsp, räsbərī (neben gasp und task, dieses freilich mit sehr engem a); - c) låf und šäf 'chaff'; draft, saft und aft, afte, kraft, rafte (aber waft, wegen des w., S. 464); - d) vereinzelt steht es im letzten Fall auch vor früherem l in kåf, håf 'half, halve', häfpeni 'halfpenny' 3), manchmal freilich auch vor erhaltenem l, so in kali 'calve' und in hälbod 'halberd', aber nicht in olmono u. dgl. (S. 472)4); — e) sonst gehören hierher nur noch päh 'path' und skäns 'scarce', während radn wenigstens ein sehr enges a enthält.

Dann schlagen sich aber auch in andern Fällen, wo das Englische zwischen  $\ddot{a}$  und a schwankt, unsere Beispiele entschieden auf die Seite des  $\ddot{a}$ , so in  $tw\ddot{a}\eta$ ,  $w\ddot{a}g$ ,  $w\ddot{a}ks$  und  $r\ddot{a}b$  'wrath'.

- r) Auch die Dauer der Vokale, bei der ich der Einfachheit halber nur Länge und Kürze unterscheide, obwohl auch ein Mittelding zwischen beiden vorliegt, ist in mancher Hinsicht eigenartig. Zunächst scheinen zwei Neigungen ziemlich weit durchzugehen:
- Einmal wird ein kurzer Vokal etwas gelängt vor einem im Auslaut stehenden schwachen (\*stimmhaften\*) Verschlußlaut

<sup>1)</sup> Aber kom 'comb'; siehe oben S. 463 und später S. 475.

<sup>2)</sup> Vgl. Ellis 1225 ab. 'have' könnte doch auch für 'am' das Muster mit au gewesen sein, das Luick Anglia 16, 489 vermißt.

<sup>3)</sup> Luick, Anglia 16, 462 ff.

<sup>4)</sup> Auch in England lautet dieses Wort nicht immer älmönn, wie Vietor (und Webster) z. B. angeben; ich kenne auch die Form ömenn, die schon Jones mitteilt (Ellis 1002a).

(S. 469). Im Britisch-Englischen ist in diesem Falle meist der Konsonant etwas länger als gewöhnlich (bäg 'bag')<sup>1</sup>); das Amerikanische verschiebt aber das Verhältnis etwas zu gunsten des Vokals (båg, bōg, båd)<sup>2</sup>) und schwächt dafür den Konsonanten.

- 2. Die Vokale einsilbiger Wörter (oder genauer auslautender Tonsilben) werden häufig gelängt. Es entspricht das der schon erwähnten Neigung der Amerikaner zu zweigipfliger Betonung (S. 460; Sweet Handb. 95 Storm EPh. 914 Grandgent Neuere Spr. 2, 466 ff.). So sagt man bōi, skāi 'sky', rīplāi, sāiż 'size', sōbzāiḍ 'subside', bīsaidż, rēit 'rate', aber auch əpōn 'upon', lâm 'lamb', lâmp 'lamp' 3). So erklären sich auch Lautungen, die von dem sonst Üblichen abweichen, wie rūm 'room' (Storm 419 Sweet El. 152b gegen Lloyd, North. Engl. 21. 103)4), sūt 'soot' (Soames 25, Storm 392)5) folš 'false', holt 'halt' (Vietor Phon. 83. 85), folt 'fault' (Sweet El. 141 Soames 25 Ellis 1169a Storm 420), volt 'vault' (Soames 25 Storm 420 Vietor 53), mōs 'moss' (Sweet HES 331. 381), soft 'soft' (Soames Intr. 17 Reader 27; Storm 420)6). Allerdings finden sich auch zahlreiche Kürzen: ågen, ågenst, wul 'wool', rāp 'wrath' usw.; wegen pāp, bāp und klop siehe gleich nachher.
- 3. Dagegen haben zweisilbige Wörter auffallenderweise oft im Stamm einen kurzen Vokal, wo sonst die Länge üblich ist, so pärənts 'parents', igœ 'eager', siliŋ 'ceiling', sirjəs 'serious', izï 'easy', pänsī 'pansy', polsī 'palsy, folkən 'falcon' (Vietor 82), olmost (Vietor 82 Sweet El. 150a), olmānīk 'almanac' (Vietor 81, Western¹ 38 Storm 394. 398) olmōnə 'almoner' (vgl. S. 464), räskət 'rascal', kästət 'castle', gläsī 'glassy', gležə 'glasier', äftə 'after', räftə 'rafter', sländə 'slander' (Vietor 95 f.).

So stehen sich auch gegenüber håf und häfpeni, mjūzik und mjuziket, und da beim Verb einsilbige und zweisilbige Formen wechseln, machen Bildungen wie egzolt 'exalt' und die zahlreichen mit ä wie äsk, bäsk, mäsk gegenüber den andern wie dräft und wäft keine Schwierigkeiten; bäß 'bathe' dagegen ließe sich von

<sup>1)</sup> Doch vgl. Soames 78. Ellis 1214b, 1219b.

Vergl. auch Primer, Phon. St. 1, 237, sowie 'dog' bei Ellis 1219a;
 dagegen Haldeman bei Ellis 1192b.

<sup>3)</sup> Vgl. auch Londonerisches dźōi bei Ellis 1214b.

<sup>4)</sup> Anderseits wird rūm als amerikanisch bezeugt (Ellis 1218b) neben rūt "root" und rūf "roof" (Ellis 1222b. 1227a).

Aus älterer Zeit überliefern ebenso für 'soot' kurzen Vokal Cooper und Jones, langen Price (Ellis 1015c).

<sup>6)</sup> So auch schon Webster (Ellis 1066b f.).

dem Substantiv bāþ aus begreifen, in dem die stimmlose Spirans geradeso die Kürze verschuldet hat, wie in klop "cloth".

Bedenklicher ist anderes. Einmal kommen auch für sich stehende zweisilbige Wörter vor mit langem Vokal; außer solchen wie otüm 'autumn' (Sweet El. 150 a), opä 'author' (Western 69), noch andere wie kūšən 'cushion' (ū bei Vietor 69, Western 50. 62), sīmstrəs 'seamstress', wölnöt 'walnut', olwēż 'always' 1), īpŏk 'epoch' (Vietor 133 Anm. 4), grīnwīš 'Greenwich in Amerika' 2), fūgī 'fogy' (Vietor 83) u. a. m. Sodann zeigt aber auch die zusammenhängende Rede unter andern Bedingungen Doppelformen nebeneinander wie bīn 'been' 3), bōt 'bought', lūkiŋ 'looking' (neben lukt 'looked') 4), wōtə 'water'.

In neuerer Zeit wird diese vermutliche Neigung für einen kurzen Stammvokal jedenfalls abgelöst durch eine andere: heute werden nicht mehr die Stammsilben beeinträchtigt auf Kosten der Endsilben, sondern umgekehrt die Endsilben verflüchtigt zum Vorteil der Stammsilben (S. 468).

## b) in den unbetonten Silben.

Die Vokale der unbetonten Silben wechseln merklich in ihrem Klange, je nachdem rascher oder langsamer gesprochen wird. Es ist mir das wenigstens an meiner Quelle stärker aufgefallen, als ich es von den eigentlichen Engländern gewöhnt bin.

Von diesen Vokalen sind am häufigsten a und ī, die an sich genau von einander getrennt sind, und sich nur in gedeckten Silben oft etwas näher kommen.

a, das bei deutlicher Aussprache oft beinahe wie ein halboffenes e oder gar wie ä klingt b, liegt hauptsächlich vor in
Verbindung mit l und n, aber auch sonst, so in der Endsilbe
von kästat, bustat, fästan, stūdant, hozband, in buzam bosom, kristmas, sīmstras, holinas, brekfast und in den Adjektiven auf -ous
wie pitjas, glorjes, dann in der Mittelsilbe von olbani, häfpani, räs-

<sup>1)</sup> Mit Kürze amerikanisch bezeugt bei Ellis 1218b.

<sup>2)</sup> So sprach der Astronom Prof. Airy aber auch das englische Greenwich 1872 in der Royal Academy (Ellis 1211b), während sich die sonst übliche Lautung schon bei Jones findet (1009a).

<sup>3)</sup> Vgl. auch Grandgent, Neuere Spr. 2, 461 f., Ellis 1226b; die Kürze bezeugen auch schon Jones und Lediard (Ellis 1003b, 1044b).

<sup>4)</sup> nekt 'naked' (gegenüber wikid 'wicked') wird seinen Stamm erst nach dem Schwund des zweiten Vokals gekürzt haben.

<sup>5)</sup> Vgl. auch Grandgent Neuere Spr. 2, 448 f.

bərī. Auch die Vortonsilbe enthält es: prəzūm, əpistət, šăpərūn, něsəsäri. So sagt man auch im Satzganzen oft ənd für 'and'.

Das kurze offene i liegt am deutlichsten vor im Auslaut von Wörtern wie moni, sari 'sorry'; gedeckt in einigen Endungen wie -it (prafit 'profit', tribit), -id (solid, wikid), -ik (stomik, poətik), -iš (poniš, rogiš), -idż (koridż), -izm (bäptizm), dann in Einzelwörtern wie alif 'olive', grīnwiš, ängišt 'anguish'; ferner in Zwischensilben wie in hōlinəs, prəzentimənt, lätitūd, und endlich im Vorton: bīgin, bīnīþ, dīzonəst, dīteil, rīplāi, rīzoli, dīzbānd.

Die übrigen Vokale sind seltener.  $\tilde{a}$  weisen nur die Vorsilben auf in Fällen wie  $\tilde{a}mo\eta$ ,  $\tilde{a}gen$ . Doch wechselt  $\tilde{a}$  hier — ohne ersichtlichen Grund — ab mit  $\tilde{a}$ ; dieses findet sich so z. B. in  $\tilde{a}mid$ ,  $\tilde{a}dmair\tilde{a}l$ , aber nur vereinzelt. Im Nachton ist es üblicher; außer gewissen vereinzelten Wörtern wie  $t\tilde{u}meit\tilde{a}$  'tomato',  $s\tilde{i}ns\tilde{i}nat\tilde{a}$  'Cincinnati' und  $asm\tilde{a}$  'asthma' und wohl auch  $kau\tilde{a}d$  'coward' kommen besonders die Endungen in Betracht, die mit einem r geschrieben werden, besonders -er:  $w\tilde{o}t\tilde{a}$  'water'. Aber selbst hier ist der Vokal nur in sehr beschleunigter Aussprache zu hören. Üblicher ist in diesen Fällen das kurze  $\tilde{a}$  — mit einer Art Nachklang von r —, das verhältnismässig oft vorkommt, so in  $\tilde{a}ft\tilde{a}$ ,  $\tilde{a}ng\tilde{a}$ ,  $\tilde{o}p\tilde{a}$ ,  $bad\tilde{a}$  'bother',  $dif\tilde{a}$  'differ',  $ind\tilde{a}$  'injure'; dann in gedeckter Stellung in autwad 'outward',  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,  $komf\tilde{a}$ ,

ŏ steht in wolnöt, hikŏp 'hiccough', īpŏk, difikölt, Edinbŏrg; āpsŏlūt, oʻlmŏnœ, vortonig in pŏsisən, ŏkeizən, prŏgres, ŏbei 'obey', ŏblaidz, sŏbzāid, ŏnrĭzœwyd 'unreserved'; -ō in félō, fólō, gálō, dipō, ékō, réinbō.

-ŭ enthalten otŭm und sistŭm, tŭgedo, tŭmeità und hŭrei 'hurrah'; ū nur z. B. ápsolūt, sópstĭtūt und látĭtūd; ī weisen auf sárovī 'survey', wénsdī 'wednesday' und búlətīn 'bulletin'; -ē nur sóndē 'sunday' und hólūdē.

Von nachtonigen Diphthongen ist nur ju einigermaßen oft gebraucht, z. B. in néfjü, ísjü, kjúnfjü, désitjüd, prosakjüt, sowie stätjün.

ei steht im Nachton bei ései 'essay', boutswein 'boatswein', édžūkeit und œwpkweik 'earthquake', und in peiþjátīk; -ou z. B. in wéskout 'westcoat' und olmoust.

Zwei allgemeine Bemerkungen drängen sich in diesem Zusammenhang aber noch auf, die weitere Bedeutung haben. Einmal ist wichtig das Verhalten der Nachtonsilben, in denen r mit folgendem n zusammenstand. Hier ist es heutzutage schwer, die genaue Lautfolge festzustellen. Denn der Gleitlaut, der dabei entwickelt wird, scheint bald vor dem r zu stehen, bald hinter ihm; ərn scheint mit rən zu wechseln: 'southern' z. B. klingt halb soð ən, halb soð ən, und ähnlich steht es mit 'pattern', 'iron' und 'slippers'. 'apron' dagegen faßte ich einmal unzweideutig als eipəpən 1).

Wirklich schwankt hier auch die Überlieferung schon seit alter Zeit. Was Lediard (1725) sagt von diesen Fällen "ro (in 'saffron, eitron usw.') is pronounced as er, but rather quick and obscure" 2), ist zwar nicht ganz deutlich. Dafür wird aber klipp und klar 'apron' umschrieben von Cooper 1685, dem Engl. Scholar 1687, Miege 1688, Jones 1701, dem Engl. Orthogr. 1704 und Buchanan 1766 mit ěpərn, von Sheridan 1780 mit ēprən ³); 'citron' von Cooper, Miege, dem Orthographen mit sitərn, von Buchanan und Sheridan mit sitrən 4) und endlich 'saffron' von Cooper, Miege, dem Orthographen und Dyche mit säfərn, von Sheridan mit säfrən 5). Das erinnert doch deutlich an die idg. Doppelvertretung des r-Vokals (in θάρcoc und θράcoc).

Sodann ist aber beachtenswert, daß in den hier vorliegenden Fällen der Nachtonvokal oft ganz schwindet. Er hat ja überhaupt keine von vornherein bestimmte feste Dauer, sondern kann je nach dem Zusammenhang und der Stimmung und Veranlagung des Sprechers in seinem Bestand so beschränkt werden, daß er kaum mehr ins Gehör fällt. Gerade auf englischem Sprachgebiet habe ich öfter beobachtet, wie ein Vokal nur dadurch noch angedeutet wird, daß man ihn nicht nur murmelt, sondern geradezu flüstert: er verliert dann den Stimmton und wird nur eine Art Pause. 'notice' ist dann nicht mehr

<sup>1)</sup> Auch in der Tonsilbe ist die Verbindung rn merkwürdig, 'adjourn' wenigstens war ich im ersten Augenblick geneigt als ödzoien aufzusassen. Tatsächlich scheint hier ungefähr die gleiche Erscheinung vorzuliegen, die schon Bullokar 1580 in 'burn' hervorhebt, und die Kluge (Grundriß 1, 845) und Luick (Anglia 16, 481) als ein Anzeichen dafür deuten, daß dem n ein n-artiger Svarabhaktivokal vorherging.

<sup>2)</sup> Ellis 1043b.

<sup>3)</sup> Ellis 1002b 1072b.

<sup>4)</sup> Ellis 1005a 1074b.

<sup>5)</sup> Ellis 1014b 1080a.

notis, sondern nur not-s<sup>1</sup>). So sprach nun aber meine Quelle auch in einigen Fällen: 'giant' lautete nicht nur džaiont, sondern auch džaint, 'solemn' nur solm oder höchstens sol-m, und bei 'tourist' schwankte ich tatsächlich, ob  $t\bar{u}r^{(i)}st$  vorliege oder nur  $t\bar{u}vst$  mit überlangem  $\bar{u}$ . So fällt übrigens auch Licht auf förtsont 'fortunate', von dem noch an anderer Stelle die Rede sein wird (S. 474).

### II. Konsonanten.

1. Von den Konsonanten verdienen die stimmhaften die erste Beachtung. Ihr Stimmton ist an sich schon recht schwach, und er kommt nur höchstens inlautend zwischen Vokalen bei deutlicher Aussprache zu Gehör: rizon, sizon, prezont, wedn 'weather'. Sehr oft tritt für den stimmhaften Laut ein stimmloser, aber schwacher ein (z, v); im Auslant ist das besonders unverkennbar, und hier unterscheiden sich 'a use' und 'I use' nur durch die Stärke des s (jūs: jūž), und ebenso steht einem pīs 'peace' ein piż 'pease' gegenüber. Demnach sagt man auch ólwēż 'always', atmž 'alms', aber auch kälv 'kalve'. Bei genauerem Sprechen hört man freilich oft erst einen kurzen stimmhaften Teil des Konsonanten, dann einen längeren stimmlosen (twelvf 'twelve'). Das entspricht also wesentlich den Verhältnissen in England, nur mit dem Unterschied, daß hier auch der stimmhafte, in Amerika der stimmlose Teil zur Hauptgeltung kommt2). Das stimmhafte ddas ich interdental gehört habe, - ist übrigens im Wortinnern auch schon etwas gefährdet. Wie sich überhaupt dieser Spirant mit dem gleichartigen Verschlußlaut manchmal und mancherorts nahe berührt 3), so erschien mir inlautendes d oft wie d, z. B. deutlich in sodon 'southern' im Vergleich mit rado 'rather' und

1) Vgl. auch Grandgent Neuere Spr 2, 463.

<sup>2)</sup> Freilich bestehen auch auf der englischen Halbinsel selbst große Unterschiede in dieser Hinsicht. Nach meiner Erfahrung spricht der Süden hier überall viel stimmhafter als der Norden. Bei einer jungen Schottin aus dem Gebiet von Edinburg, die ich genauer beobachten konnte, hörte ich wie bei meiner Amerikanerin inlautend schwache und beinahe stimmlose Erzeugnisse, auslautend sozusagen nur stimmlose; sie sprach auch 'paths' und 'baths' ohne Stimmton, und unterschied die beiden Lautarten am Wortende überhaupt nur durch die Stärke. Vgl. auch Vietor Phon. S. 201 Anm. 3.

<sup>3)</sup> Kluge, Grundriß I 852 f. Storm 825. Ellis 1230 b. Vgl. auch Storms swod'ak 'Southwark' (S. 392) gegen Vietors swoak (S. 97).

in pidn 'thither'; doch könnte hier tatsächlich gar eine Dissimilation der d-Laute vorliegen.

Dieser Bevorzugung der Stimmlosigkeit entspricht es auch, daß der Stimmton gerade da fehlt, wo er weniger ins Gehör fällt, in Konsonantengruppen. So steht einem hozband 'husband' und einem sonst üblichen söbzāid 'subside' gegenüber apsolūt 'absolute', apsænd 'absurd' und sópstitūt 'substitute': und ebenso einem krimzən 'crimson' und dämzən 'damson', dämzəl 'damsel', für die sogar in England die älteren Wörterbücher teilweise stimmloses s überliefern1), gegenüber pänsi 'pansy', polsi 'palsy' und wensdi 'wednesday'. Und während bäptizm 'baptism' stimmt zur gemeinenglischen Aussprache, heißt es im Gegensatz zu ihr, aber im Einklang mit der Angabe Buchanans<sup>2</sup>) nur käsm 'chasm' und wird in ismi 'isthmus' und in asma 'asthma' nicht der auch mögliche stimmhafte Reibelaut angewandt, sondern der stimmlose: und ebenso ist in 'raspberry' nur stimmloses s vorhanden, nicht das stimmhafte, das Knowles 1835, Cooley 1863, Cull 1864 und Webster 1864 empfehlen und Worcester 1860 mit dem andern s wenigstens zuläßt.

Um so merkwürdiger ist es daher, daß der Reibelaut, vor allem der s-Laut, den Stimmton manchmal gerade da aufweist, wo er sonst nicht anzutreffen ist, z. B. in prozentiment presentiment und in dizbānd disband, oder wo er wenigstens nicht ausschließlich herrscht, wie in dizonost dishonest und dizonod discerned. Andere Beispiele sind dagegen wieder ganz in der Ordnung wie nūsons nuisance, resūp receipt, prosecute, desitjūd desuetude einerseits und prozūm, rozūm, rizoli, mjūzik, prezont, plezont, vizīt, poizon, sīzon, sīzoz scissors, feizont pheasant, pidžon pigeon, könteidžās contagious, ökeižon occasion, sōldžo soldier, wido wither, wedo weather usw. Bei einem Wort wie trežo treasure ist das um so bemerkenswerter, weil ja hier ältere Quellen, z. B. Jones, den stimmlosen Zischlaut überliefern.

 <sup>&#</sup>x27;damsel' überliefern Cooper 1685 u. Dyche 1710 mit s, Jones 1701 mit z; 'damson' Jones mit z, 'crimson' der Engl. Scholar 1687 mit s (Ellis 1006a).

<sup>2)</sup> Ellis 1074b.

Ellis 1016b; ebenso mešw "measure" und tränsent "transient" derselbe ebd. 1011b. 1016b. Doch vgl. S. 478 Anm. 1.

schwanken ja übrigens die verschiedenen Gegenden der Halbinsel auch heute noch durcheinander¹).

Zu den allgemeinen Verhältnissen stimmt es dagegen wieder, daß man nur néfjū sagt für 'nephew' und nur stīfon für 'Stephen'. pösišon 'position', das auch damit im Einklang ist, fällt doch auf und ist vielleicht von 'possess' beeinflußt.

Bezüglich des Auslauts fallen bǐniþ 'beneath' und wiþ 'with' 2) sowie bōþ 'both' angesichts der allgemeinen Lage der Dinge auch wieder nicht ins Gewicht, wohl aber grīnwīš 'Greenwich' wegen seines Gegensatzes zu öblaidž 'oblige'. Auch bāþ 'bathe' würde neben brīþ bemerkenswert sein, wenn es ganz sicher stände.

- 2. Statt w sprach meine Amerikanerin genau den Laut, der hier in der Pfalz für das w-Zeichen heimisch ist: einen labiodentalen, schwachen, beinahe stimmlosen Reibelaut, und zwar nicht nur für engl. wh, sondern auch für w: vitš, vistət 'whistle', viðw. Es ist das um so wichtiger, als in England nach Ellis 3) jetzt nicht mehr diese, sondern nur die umgekehrte Vertauschung möglich ist, und als selbst über die Verhältnisse in Amerika nur widersprechende Ansichten laut geworden sind 4).
- 3. Bei den Lautgruppen wird bald weniger vereinfacht als im europäischen Englisch, bald mehr 5). Vereinfacht wird kt zu t in pitšw picture' und [in vitšwolž victuals', das meiner Quelle aber nicht recht geläufig war. Aber anderseits sagt man im Gegensatz zu wensdī wednesday' nicht nur käptjäs captious', kristjon christian' und kwestšon question', sondern auch häfponī, grīnwiš Greenwich', kristmos Christmas', und t bleibt überhaupt in den Gruppen st-l und st-n, in denen das Englische den Laut unterdrückt: so in bristot bristle', bustot, kästot, opistot, nestot, wistot whistle', restot wrestle', und in fäston fasten', heiston, liston, ofton; nur moison moisten' scheint eine Ausnahme zu machen.

Zwischen *l*, *n* und einem folgenden Zischlaut wird nur manchmal die Explosiva als Übergangslaut eingeschoben, so in *bettš* nebst *fitš* 'filch', *botž* 'bulge', und in *pintš*, *ventšon* 'venison' sowie *spandž* 'sponge' neben *brānš*.

<sup>1)</sup> Vietor S. 198. 201. Lloyd Northern Engl. S. 31.

<sup>2)</sup> So auch in Charleston, Ph. St. 1, 242.

<sup>3)</sup> Ellis 5, S. 225 ff. Storm 826.

<sup>4)</sup> Ellis 1067ab, 1091 ff. 1220b ff. Ph. St. 1, 239.

<sup>5)</sup> Vgl. auch Ellis 1195a, 1223a.

Die Gruppen tj, dj und sj, zj sind verschieden behandelt worden, wie überall: neben kristjen 'christian', käptjäs, köntjäs 'courteous', pitjäs, plentjäs und stätjün stehen die gebrüuchlicheren Wörter kwestšen, raitšäs, pitše, förtšent 'fortunate' und vitšvetž 'victuals' u. a.; in sötdže 'soldier' und mehr noch in édžükeit 'educate' hört man den Zischlaut nur leicht und flüchtig. Und ebenso ist der Jod- und U-Nachklang nur sehr schwach in åmbišiäs 'ambitious', änkšiäs 'anxious', jūžvet 'usual', und er ist ganz geschwunden in konšäs 'conscious', senšet 'sensual'. Endlich heißt es einfach nur åšūn 'assure', oušen 'ocean', ökeižen, gležn 'glazier'.

Auffällig fest hat sich auch das durch einen Labial oder Guttural 1) gedeckte l erhalten. Im Gegensatz zu dem sonstigen Englisch steht es noch nach a- und o-Vokal in olmanik, olmona, botk, kolk 'calk', folkon, fotk, jotk 'yolk', ferner in atmz 'alms'. palm 'palm' und salm 'psalm' und endlich in kälf 'calve'. Aber es ist gefallen im bam 'balm', samon 'salmon', kaf 'calf', haf 'half, halve', häfpəni, und für 'calm' findet sich neben der Form kālm wenigstens auch kām. Alles in Allem schimmert also auch hier das Lautgesetz noch durch, nach dem das l verschwinden mußte (Luick Anglia 16, 462 ff., Koeppel Sp.-Pr. 10 ff.2). Denn von der Gruppe der widerstrebenden Beispiele bezeichnen palm und salm in der Gedankenwelt der protestantischen Gärtnersfamilie so wichtige Begriffe, daß hier die von Kind auf angewöhnten deutschen Ausdrücke lebendig geblieben sein können; die übrigen Formen dagegen sind selten gebraucht und erklären sich ohne Schwierigkeit durch den Einfluß der Schrift 3).

Wegen der Gruppe -ran siehe S. 468.

#### III. Vereinzeltes.

Ganz für sich stehen verschiedene Entstellungen, die einzelne Glieder des Wortschatzes erfahren. Von einem einheitlichen Gesichtspunkt läßt sich darunter nur eine einzige Gruppe be-

<sup>1)</sup> Luick, Anglia 16, 465.

<sup>2)</sup> Diese Lautgesetzlichkeit ist um so bemerkenswerter, als in Amerika ja auch frühe Versuche gemacht wurden, selbst in den gebräuchlichsten Wörtern ein geschriebenes l künstlich in die Aussprache einzuführen (Ellis 1066 a). Die Lautung p d l m bezeugt übrigens ausnahmsweise auch Buchanan, im Gegensatz zu Sheridan 1780 mit p d m und zum Expert Orthogr. 1704, Jones 1701 mit  $p \bar{u} m$  (Ellis 1013 a, 1079 a).

<sup>3)</sup> In Charleston liegen die Dinge noch klarer (Ph. St. 1, 235).

trachten, die am Wortende noch einen dentalen Verschlußlaut angenommen hat. Zu ihr gehören die Verba åknolidžd 'acknowledge', åkwaiæd 'acquire', ådvånst 'advance' und ängist 'anguish', dann aber auch die Substantive nalidžd 'knowledge' ädvåntidžd und kompåst 'compass'.

Bei den Verben ließe sich die Umgestaltung noch aus der Formenlehre erklären; die vorliegenden Bildungen könnten eigentlich Partizipien sein, die nach dem Muster der Fälle, wo Infinitiv, Präsens und Partizip lautlich übereinstimmen, wie put, shut, hurt, let u. dgl., in das Präsens übertragen wären. Es läge also eine Wiederholung des Vorgangs vor, durch den die französischen Infinitive imiter, initier usw. im Englischen zu imitate, initiate u. dgl. wurden.

Bei den Substantiven versagt aber ein solches Auskunftsmittel. Hier bleibt nur übrig, den Antritt des Dentals so aufzufassen, wie etwa in den deutschen Wörtern jemand, irgend, Obst, Axt, sonst usw. Dem Englischen ist diese Erscheinung ja auch nicht fremd, weder in früherer Zeit noch in späterer; denn an me. Fälle wie sound, expound (Mätzner Gram. 12, 193, Schröer Germ. 34, 519, Kaluza, Hist. Gr. d. Engl. Spr. 2, 278) reihen sich neuenglisch schriftsprachliche Beispiele wie hind bound (Kaluza ebd.), und mundartliche Veränderungen derart bezeugen verschiedene Wörterbücher: scroll[d Cooper 1685, scholar[d Jones 1701, once[t für Shropshire und Wales wieder Jones, für die mittleren Staaten von Nordamerika (Philadelphia und Baltimore) dagegen N. Webster 1789; und hier hat once[t auch gar noch twice[t neben sich 3).

Für die übrigen Beispiele, die hierher fallen, sind dagegen Einzelerklärungen nötig. ädmairäl 'admiral', feizənt 'pheasant', əgzdgəreit 'exaggerate' und pleisid 'placid' können einfach Ergebnisse falscher Lesung sein, mithin zu den Erscheinungen gehören, von denen Koeppel kürzlich gehandelt hat in seinen Spelling-Pronunciations 2); dabei mag ädmairäl bewußt oder unbewußt an 'admire' angelehnt worden sein. Bei åtönni 'attorney', bend 'beard' muß man dagegen an eine andere Möglichkeit denken. Da wönd 'word' und gönd 'gourd' dieselbe Lautgestalt aufweisen, liegt die Annahme nahe, in åtönni habe sich me.

<sup>1)</sup> Ellis 1014b, 1012b, 1067a, 1229 ff. Storm 822. 824.

<sup>2)</sup> Quellen u. Forsch. Heft 89.

ör lautgesetzlich fortgesetzt (Luick, Anglia 16, 455 ff.). Ganz ähnlich steht es mit bend, das nicht nur die ältesten Quellen (Pariser Anonymus 1625, Cooper 1685, Jones 1701, Lediard 1725, Buchanan 1766, Webster 1789 mit ē, Price 1668, Miege 1688, Jones 1701, Expert Orthogr. 1704 und wohl auch Sheridan 1780 mit ē'1), sondern auch verschiedene neuere Mundarten in etwa dieser Form bezeugen, z. B. Süd-Karolina 2). Auch kotnel colonel setzt möglicherweise die alte Form mit l fort, die z. B. Jones noch kennt 3). rēsīp receipt, bei dem auch die Bedeutung auffällt, konnte zwar sein t am Wortende auf dieselbe Weise verloren haben, wie es wieder Jones bezeugt für interrup[t und postscrip[t 1); aber es könnte auch die Nebenform recipe eingewirkt haben, die auch schon von den älteren Wörterbüchern überliefert wird, z. B. von Buchanan und Sheridan 5).

Während ferner das Nebeneinander von sikt und saikt für 'cycle' wieder der verschiedenen Lesung einer ungeläufigen Schriftform zuzuschreiben sein wird, konnte zum Verständnis von autföl 'awful' und autwad 'awkward' das Adverb 'out' herangezogen worden sein, zur Erklärung von faranda 'foreign' dagegen 'far'. Und wie sich föls 'false' mit dem deutschen 'falsch' berührt, so wird siljäs 'zealous' gemischt sein aus den beiden englischen Wörtern 'zealous' und 'serious'. In tribit 'tribute' hat man den Ausgang von 'minute' und von 'visit' wiedererkannt, in ismi 'isthmus' den von 'cherry, coffee', in föntsent 'fortunate' vielleicht den von 'patient, abundant', und in venšan 'venison' schien derselbe Ausgang vorzuliegen wie in 'passion, attention, nation'; und während sistum 'system' an Wörter wie 'christendom' oder 'autumn' anklang, sollte sinsinată 'Cincinnati' vielleicht an 'Philadelphia' und an Staatenbezeichnungen erinnern wie 'Pennsylvania, Utah, Carolina'. tumeită 'tomato' hat dagegen nur 'banana' neben sich. peibiatik 'pathetic' könnte von dem gleichbedeutenden 'emphatic' beeinflußt sein; für dəmóstreit 'demonstrate' und vielleicht auch für

Mätzner 1<sup>a</sup>, S. 28. Kluge Grundr. 1, 880. Luick Anglia 16, 462.
 Sweet HES 282. Phon. St. 3, 188. Ellis 1003<sup>a</sup>, 1044<sup>b</sup>, 1069<sup>a</sup>, 1073<sup>a</sup>.

<sup>2)</sup> Ellis 1222a, 1226b. Vgl. auch Phon. St. 1, 232.

<sup>3)</sup> Ellis 1005a.

<sup>4)</sup> Ellis 1010b, 1013b,

<sup>5)</sup> Ellis 1080a; vgl. auch 1230a.

twoot 'thwart' versagt leider eine solche Auskunft, während schwī 'survey' zur Not noch als ganz lautgesetzlich betrachtet werden kann. wāmb 'womb' endlich ist mindestens von dem deutschen Wort Wambe beeinflußt.

## IV. Betonung.

Einige Fremdwörter sind merkwürdig wegen der Art ihrer Betonung: dītéil 'detail', dipō 'depot', prōgrés, kŏndžúю 'conjure'1), šāpērún 'chaperoon', vor allem aber nēsəsāri 'necessary'. Denn dieses letzte steht auf gleicher Linie mit dem engl. volkstümlichen 'contráry'2) und erinnert an die schon früher beobachteten'3) Fälle 'testimōny' und 'territōry' auch dann, wenn hier der Ton noch auf der ersten Silbe ruhen sollte.

#### B.

Der zweite Fall betrifft einen 25 jährigen englischen Rechtsanwalt (jüdischer Abstammung), der in London geboren ist und, abgesehen von einem etwa 2 jährigen Aufenthalt in Deutschland, sein ganzes Leben in London zubrachte. Die Londoner Aussprache ist nun wohl am besten beobachtet und dank vor allem den Arbeiten Sweets im Ausland auch am genausten bekannt. Dennoch liefert unser Fall einige neue Merkwürdigkeiten.

Zwei Eigentümlichkeiten sind all gemeinerer Art. Für anlautendes pr sprach dieser Gewährsmann in den meisten Fällen pfr, und zwar oft mit ganz deutlichem f, manchmal auch nur mit einem schwach angedeuteten; so hieß es pfräns 'prance', pfrougres 'progress' und pfroulog 'prologue', aber prodžekt 'project'. Ähnlich wie das dänische annähernde ts für t in Wörtern wie tyve, betale'), ist dieses pf ein lehrreiches neuzeitliches Beispiel für die Auffassung der hochdeutschen Lautverschiebung.

Die zweite noch auffälligere Erscheinung trat zu Tage bei anlautendem geschriebenem wr. Hier las meine Quelle plötzlich write' im Wortanfang mit einer deutlichen innig verschmolzenen Lautgruppe, die — soweit mir jetzt noch die Einzelheiten erinnerlich sind — aus einem unverkennbaren, wenn auch schwachen

<sup>1)</sup> Doppelbetonung bezeugt hier schon Lediard (1048b).

<sup>2)</sup> Storm 434. 946. Grandgent Neuere Spr. 2, 462.

<sup>3)</sup> Ellis 1222b.

<sup>4)</sup> Über den genauen Lautwert dieses t vergleiche Jespersen Fonetik S. 334 f.

stimmlosen w und folgendem auch im Anfang stimmlosen ungerollten, teilweise wohl noch bilabialen r bestand, und als ich ihm denn ohne nähere Begründung noch weitere Wörter derart vorlegte, las er sie alle gleicherweise: wrop, wrips, wrest, wron. Im Zusammenhang der Rede ist mir die Lautgruppe in der Form bei ihm freilich nie so recht zum Bewußtsein gekommen. Ob diese Erscheinung sich deckt mit der sonst aus London bekannten Ersetzung der r durch w, die man gemeiniglich als geziert dem Adel zuschreibt $^1$ ), kann ich nicht beurteilen, da ich diese gezierte Aussprache selbst nie mit Aufmerksamkeit gehört habe.

Weniger allgemein gingen durch 1. die Längung des Diphthongen in Wörtern wie 'lie' und 'side' (lāi und sāid); 2. die Angleichung in der Verwendung des Stimmtons, der Art daß auslautendes z stimmlos wurde vor Stimmlosen, z. B. in 'his portmanteau, his telescope, his friend'.

Sonst zeichnete sich die Aussprache aus durch starke Mischungen. So erzeugte er in den Wörtern mit der n-Verbindung  $\bar{a}$  in 'blanch, branch, chance, dance' und 'lance', aber  $\bar{a}$  in 'prance, glance, prance, transe' und 'answer', und  $\bar{a}$  in 'advance', ebenso  $\bar{a}$  in 'grant, slant, to plant' und 'demand', aber  $\bar{a}$  in 'pant, rant, slant, advantage', sowie in 'disband', und  $\bar{a}$  in 'command'; 'slander' kam in beiderlei Gestalt vor, und 'plant' hatte als Verb  $\bar{a}$ , als Substantiv  $\bar{a}$ . Vor der s-Verbindung herrschte zwar grössere Einheit, insofern als das  $\bar{a}$  beinahe durchging (in 'brass, ask, cast' usw.); dennoch stand 'hasp' mit  $\bar{a}$  unmittelbar neben 'rasp' und 'clasp' mit  $\bar{a}$ ; ebenso hieß es  $\bar{a}$ s 'ass'. Von den hierher gehörigen Fällen, bei denen w im Spiele ist, hatten 'wand', 'waft' und 'wasp' ein  $\rho$ , 'quaff' ein  $\bar{a}$ .

Merkwürdig war auch, daß für das me. ŭ bald das Sweetsche ă eintrat, bald das æ, das Miss Soames empfiehlt: san 'sun', dżast 'just', aber ræn 'run', mæst 'must'²) Weniger ins Gewicht fällt die Behandlung des nachtonigen u: als ju in 'regular' und 'singular', als bloßes u in 'figurative' und 'scrupulous' (gegenüber Lloyds skrupjālāslī Northern Engl. 95). Hierhin gehört auch sænkjut 'circuit' für sonstiges sænkīt³).

Näheres mit Angabe der Literatur bei Storm 383 Anm., wo man noch hinzufüge Ellis 1330a.

<sup>2)</sup> Einmal hieß es sogar pänktjuəl 'punctual'.

<sup>3)</sup> Beide Formen gibt schon Jones.

l war zwar beinahe überall gefallen, z. B. in 'balm, calm, halm, psalm, psalmist, shalm', ferner in 'calf' und 'half' (alle mit ā), endlich auch in 'balk' und 'stalk' (mit ρ) und in 'chalk' (mit ρ); aber 'haulm' lautete hρlm, 'halser' hρlzn, und 'salve' schwankte zwischen a und ä hin und her¹). — Verschieden behandelt sind auch die alten Verbindungen tj und sj und ihre stimmhaften Entsprechungen. Sie sind erhalten in 'piteous, courteous, duteous, hideous, grandeur' und 'educate, ferner in 'sensual' und 'nauseate', 'glazier' und 'brasier'; aber š ist eingetreten in 'question, fortunate, plenteous, righteous, anxious, conscious, caseous' und 'censure', und bei 'captious' liegt gar šj, in 'hosier' žj vor. Das Unfeste der Lautung zeigt auch die Tatsache, daß meine Quelle beim Vorlesen 'punctual' zuerst mit kšj erzeugte, bei einer Wiederholung mit ktj.

Auch im Einzelnen legte mein Gewährsmann manche Besonderheiten an den Tag. So sprach er, um mit den Vokalen zu beginnen, nicht nur 'halberd' und 'quaff' mit ä, sondern auch 'palfry', 'palsy' und 'falcon', und ebenso 'wan' 2); 'fault' und 'chauldron' dagegen mit ou (foult und kouldron), 'holster' mit ρ, 'gauge' mit ρ (gōdž, nicht geidž 3), 'bass' mit ä (bäs, nicht beis), wie auch schon Sheridan überliefert 4); bei 'salve' schwankte er zwischen a und ä (s. o.). Kurzer Vokal, nicht langer, lag vor in 'sluice', 'fortunate', 'Salisbury' und 'fogy' (slus, footsŭnot, solzbori, fogi). 'shough' endlich lautete šäu, und 'Greenwich' und 'treachery' gar grenidž und tretšori 5).

<sup>1)</sup> Natürlich ist das *l* hier überall guttural in der bekannten Weise; daher kommt es in manchen Verbindungen kaum zu Gehör: 'soldier' klingt wie sou<sup>t</sup>džw u. 'rialm' beinahe wie rjem, also ähnlich wie es sowohl Hodges und Lediard (Ellis 1020b. 1044b) als auch Sewel 1705 u. Smith 1758 schon beschreiben (Holthausen Engl. Stud. 30, 357).

Vietor verzeichnet dies Wort wohl aus Versehen nur in den Anmerkungen (S. 87 Anm. 9), nicht auch im Haupttext; Western (42) giht won.

gōdž bezeugen Hodges 1643 (Ellis 1020a) und Buchanan, die andere Form Dyche und Sheridan.

<sup>4)</sup> bds Ellis 1073a.

<sup>5)</sup> Von sonst schwankenden Beispielen enthielten "progress" und "prologue" ou (s. o.), "launch" und "laundress" ā, "moss, soft, cauliflower" o, "Laudanum" und "swath" ō, "either" ai, "seamstress" und "epoch" ī, "leisure" dagegen e; "twang" und "wag", aber auch "scath" hatten ā, "wad", "wand" und "wallop" natürlich o, "scarce" ē, "weinscot" in der ersten, "again" in der Endsilbe ei; "gourd" enthielt ein ō.

Auf dem Gebiet der Konsonanten ist vor allem der Stimmton in einigen Fällen abweichend verteilt. Während 'crimson, damsel, damson, Stephen' usw. ganz in der Ordnung waren, hieß es im Gegensatz zu dem gemeinlich Üblichen und bisher Bekannten einerseits hölze 'halser', andrerseits käsm 'chasm', hüsän 'hussar' und wohl auch urißs 'wreaths'; und ebenso schien in 'leisure' š vorzuliegen 1), nicht ž (lešn)2).

Die übrigen Beispiele stehen vereinzelt. Mit φnš 'haunch' ist eine Form mit dem volksmäßigen h-Schwund ausnahmsweise in die 'Schriftsprache' meines Gewährsmanns eingedrungen; bāpītīzm 'baptism' stellt sich den Bildungen wie āmbərelə 'umbrella', laibərərī 'library' an die Seite, die nach Miss Soames sogar im Munde anscheinend Gebildeter vorkommen³); in p̄ρrt 'thwart' ist w zwischen p̄ und ρ vielleicht durch ein neuzeitliches Lautgesetz getilgt worden, das vergleichbar wäre dem früheren, das w tilgte zwischen s und ŭ, ŏ⁴); bōutswein endlich für 'boatswain' (statt bousn) und wéistkout für 'waistcoat' ist Schreibaussprache.

Heidelberg. Ludwig Sütterlin.

# Alte k-Stämme unter den germanischen Baumnamen.

Baumnamen mit k-Suffixen begegnen in verschiedenen europäischen Sprachen: gr. ἔλιξ 'Efeu', οἰcάξ 'Vitex agnus castus L., Keuschbaum' (ein weidenartiger Strauch); air. sail (gen. sailech, salach) 'Weide'; namentlich aber im Lateinischen:

<sup>1)</sup> Die Jonessche Form, die Ellis (1011b) mit lesse umschreibt, beweist nicht viel, weil Jones überhaupt in diesen Fällen den stimmhasten Laut nicht von dem stimmlosen unterschieden zu haben scheint. Die übrigen Quellen, Lediard, Buchanan, Sheridan, Webster, der engl. Orthograph, bezeugen nach Ellis den stimmhasten Laut. Doch vgl. Vietor 190 Anm. 4.

<sup>2)</sup> Von den schwankenden Beispielen haben 'dishonest' und 'asthma' einen stimmlosen Reibelaut (asmå), 'nephew' einen stimmhaften.

Storm 441. 817. Koeppel, Spelling-Pron. 24 ff. Kaluza 2, 81 (Anm. 6).

Auf den Ausfall des w weist auch bei Jones schon die Form pært (1016a).

salix 'Weide', vitex 'Keuschbaum', larix 'Lärche', ilex 'Steineiche', ulex 'Stechginster', vgl. ferner carex 'Segge', frutex 'Busch' u. a. Das Bildungsprinzip dieser Namen, insbesondere auch der Ursprung des stammauslautenden Vokals, ist, wie bei den übrigen k-Stämmen, oft nicht mehr deutlich zu erkennen. Vgl. dazu Brugmann Grundr. 2, S. 236 ff., 384 f. Lindsay-Nohl Die lat. Sprache S. 406 f. Neben reinen k-bezw. k-Stämmen stehen ko-kā-oder ko-kā-Ableitungen, wie in gr. ελίκη 'Weide'. Der Akzent war ein wandelbarer.

Auch im Germanischen ist eine Anzahl solcher Baumnamen mit k-Suffixen vorhanden; am besten haben sie sich im Altenglischen erhalten. Da die meisten von ihnen bisher weder ihrer Bildungsweise noch ihrer Etymologie nach richtig erkannt worden sind, mögen sie hier einer zusammenfassenden Erörterung unterzogen werden.

Es handelt sich zunächst um drei Weidennamen.

## 1. Altengl. sealh-salig 'Salweide'.

Der Name ist den westeuropäischen Sprachen: dem Germanischen, Keltischen, Italischen, gemein: lat. sălix (gen. sălicis) 'Weide'; air. sail (gen. sailech, salach), bret. haleguenn (pl. halec), corn. heligen, cymr. helygen (pl. helyg) 'Weide', mit lautgesetzlichem Übergang des s in h in den brit. Dialekten (vgl. Stokes und Bezzenberger bei Fick 2, 292). Der Name ist fast in allen germanischen Sprachen vertreten, aber meist mit der engeren Bedeutung 'Salweide': ae. sealh M. und salig M.; ahd. salha, salaha F. (n-Stamm, wahrscheinlich ursprünglich -jōn), mhd. salhe, nhd. salche usw., aber auch mit Umlaut sellen u. a.; anord. selja F. (jōn).

Die n-Stämme ahd. salha und anord. selja sind jüngere Weiterbildungen von germ. \*salh-; sie verhalten sich zu ae. sealh wie ae. birče zu berc, bēče zu bōc usw.

Sealh scheint in seiner Bildungsweise den konsonantischen ae. Stämmen sulh F. 'Furche', aus älterem \*swulh = idg. \*sulk-(wozu gr. αὐλαξ aus \*ά-Γλαξ, lat. sulcus), und furh F. 'Furche' aus idg. \*pṛk- (lat. porca) zu entsprechen. Doch gehen sealh und salig beide nach der a-Deklination; konsonantische Formen sind weder von ihnen noch von den später zu behandelnden wißig und welig belegt. Es läßt sich deshalb bei keinem dieser Wörter mit Sicherheit entscheiden, ob es ein alter konsonantischer

Stamm war, der sich im Altenglischen den a-Stämmen angeschlossen hat, oder ob es schon in vorgermanischer Zeit zu den letzteren gehörte. Die zahlreichen konsonantischen Baumnamen des Lateinischen könnten für die erstere Auffassung sprechen; anderseits zeigen die den altenglischen konsonantischen Stämmen sulh und furh gegenüber stehenden lat. sulcus und porca, wie mannigfaltig und variabel die Stammbildung dieser k-Stämme war.

Sealh ist darum entweder aus urgerm. \*salhz = vorgerm. \*salks bezw. \*solks oder aus urgerm. \*salhaz = vorgerm. \*sálkas bezw. \*sólkos entstanden. Salig anderseits führt entweder auf urgerm. \*salagz = vorgerm. \*sálaks bezw. \*sólaks oder auf urgerm. \*salagaz = vorgerm. \*sálakos bezw. \*sólakos (oder auch auf \*salakis, \*solakós) zurück.

Eine dem lat. salix genau entsprechende Form mit i im Stammauslaut läßt sich vom Germanischen aus wegen des fehlenden Umlauts in der Wurzelsilbe nicht erschließen. Auch die andern hierher gehörigen altenglischen Baumnamen weisen, soweit sie überhaupt sichere Schlüsse erlauben, alle auf ein Thema -a- hin, das auch in gr. οἰτάξ vorliegt.

Ob gr. ἐλίκη 'Weide', das gewöhnlich hierher gestellt wird, wirklich mit dieser Sippe verwandt ist, muß zweifelhaft bleiben, da sich, wie wir gleich sehen werden, auch ein anderer germanischer Weidenname zum Anschluß darbietet.

# 2. Altengl. wipig 'Weide'.

Aus der Wurzel wei-: wi- biegen, drehen, winden' sind schon in der indogermanischen Urzeit mit verschiedenen Ableitungssuffixen Weiden namen gebildet worden. Mit dem Suffix-men direkt aus der Wurzel abgeleitet ist lat. vi-men 'Weidengeflecht'. Die meisten indogermanischen Weidennamen aber zeigen -ti- oder -tu-Ableitungen, die sich zu vi-men verhalten wie got. sē-ps, ahd. sā-t 'Saat' zu lat. sē-men, ahd. sā-mo; wie ahd. bluo-t 'Blüte' zu ahd. bluo-mo; wie ae. tī-d 'Zeit' zu ae. tī-ma.

Das Suffix -ti- liegt vor in lit. výtis 'Weidengerte', akslav. vitī F. 'Gedrehtes, Weidenstrick'; av. vaeitiš F. 'Weidenzweig'; parsi wīd, npers. bīd 'Weide' usw. (Horn Npers. Et. 251). Hierher, mit Bedeutungsverschiebung, auch lat. vītis F. 'Rebe'. — Vom Stamme uei-ti-, ut-ti- sind mit -k- Erweiterungen gebildet: lat. vītex (Gen. vīticis) 'Vitex agnus castus L.', sowie die appellativen ai. vītikā 'Binde, Band', nslov. vitica 'Ring' usw.

Das reine -tu-Suffix, das wir in lat. vi-tu-s, gr. ἴ-τυ-c (\*Fíτυc) 'Radfelge' haben, kommt in Weidennamen nicht vor; es finden sich nur erweiterte Formen, die das Suffix -tu- teils mit der Ablautstufe -teu-, teils mit -tu- hervortreten lassen. Hierher gehören: gr. ἴτέα aus \*FῖτέΓα 'Weide', ἴcoc aus \*FῖτΓοc und οἶcoc oder οἶτοc aus \*FοῖτΓοc, auch οἶcύα, οἴcυον 'Vitex agnus castus L.'; sodann poln. witwa 'Korbweide', preuss. witwo 'Weidenbaum'; ahd. wīda, mnd. wide, wede usw. aus urgerm. \*wǐþwō = idg. \*weitwā oder \*witwā. Hierher endlich wohl auch das appellative lat. vitta 'Binde' aus \*vitvā. — Auch bei dieser Gruppe kommt eine sekundäre -k-Erweiterung vor in gr. οἰcάξ aus \*FoιτΓάξ 'Vitex agnus castus'.

Die Stammbildung des ae. wīþig läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Das ī der Wurzelsilbe kann auf idg. ei oder ī, das i der zweiten Silbe auf idg. a, e oder i zurück gehen. Das Wort folgt im Altenglischen der a-Declination; ob es von Anfang an derselben angehörte oder aus der konsonantischen übernommen worden ist, bleibt unsicher. Dem ae. wīþig kann entweder idg. \*weitiks, \*weitikos oder \*wītiks, \*wītikos oder auch \*weituaks, \*wituaks usw. zu Grunde liegen. Der Akzent ruhte aber wegen des germ. Þ unter allen Umständen auf der Wurzelsilbe.

# 3. Altengl. welig 'Weide'.

Der Name ist innerhalb des Germanischen dem Englischen und Niederdeutschen gemein: ae. welig, me. willy, willow, ne. willow, dial. willy; as. wilgia, mnd. wilge, nnd. wilge, wilgenboom; ndl. wilg. Der Name ist in England wie in ganz Niederdeutschland, von Holland bis Ostpreußen, verbreitet und wird unterschiedslos auf verschiedene Weidenarten angewandt, während sealh-salig speziell die Salweide bedeuten.

Die Erhaltung des stammhaften e in welig beweist, daß das i der Endung, wie in salig, aus æ bezw. a entstanden ist. Das Wort führt also auf urgerm. \*welagz = idg. \*uélaks oder aber auf urgerm. \*welagaz = idg. \*uélakos oder \*uelakós zurück. Ich stelle es zu der weit verbreiteten Wurzel uel- 'drehen, winden'. Der germanische Name findet seine nächste Entsprechung in gr. Féλiξ, ἕλiξ 'Gewundenes, Ranke; Efeu' und vielleicht in ἑλίκη 'Weide'.

Letzteres wird allerdings von A. Kuhn (Zs. 2, 129; 1853), Pictet, Fick, Curtius, Skeat, Brugmann, Kluge und allen Neueren von Félië losgerissen und zu lat. salix gezogen, und Solmsen (Untersuch. z. griech. Laut- u. Verslehre S. 15, a, 1) will neuerdings sowohl élikh wie salix mit gr. éloc 'feuchte Niederung, fruchtbare Au' verbinden, welch letzteres er K. Zs. 32, 283 ff. zu lat. sölum 'Grund, Boden', sölea 'Sohle' gestellt hatte. "Für die meisten Weidenarten", sagt er, "ist charakteristisch, daß sie als Standort niedrig gelegene, wasserreiche Plätze lieben." Diese Etymologie ist für lat. salix, air. sail, ae. sealh, salig sachlich nicht unmöglich; nur müßte der Name dann ursprünglich nicht 'Wasserstrauch' κατ' ἐξοχήν im Unterschied von andern Baumarten bedeutet haben, sondern es müßte damit zunächst eine besonders gern am Wasser oder vielleicht auch am Boden (8. repens u. a.) wachsende Weidenart im Gegensatz zu andem Weidenarten gemeint sein.

Ob aber auch gr. έλίκη zu dieser Gruppe zu stellen, ist, wie gesagt, zweifelhaft. Das Wort ist in der griechischen Literatur zunächst bei Theophrast Hist. Plant. 3, 13, 7 belegt, wo es heißt: Καλοῦτι δ' οἱ περὶ ἀρκαδίαν οὐκ ἰτέαν ἀλλὰ ἐλίκην τὸ δένδρον. Sodann bei Hesych Ε 2079: Ἑλίκη· πόλις [Βοιωτίας] καὶ ἡ ἰτέα. Außerdem ist der Name aber auch bei Plinius Nat. Hist. 16, 177 bèzeugt: In Asia tria genera [salicium] observant: ...tertiam ... helicem vocant. Man kann zweifeln, ob als Nom. hier helix oder helice anzusetzen ist; jedenfalls aber beweist die Stelle, daß der Name nicht bloß in Arkadien vorkam, sondern bis nach Asien verbreitet war. Mit ἐλίκη haben Fick (Bezz. Beitr. 21, 263) und Solmsen (Rhein. Mus. 53, 147, a. 1) ferner den Bergnamen Ἑλικών verbunden und als 'Weidenberg' (vgl. Viminalis) gedeutet.

Curtius (Griech. Etym. S. 136) bemerkt über ἐλίκη ganz richtig, vom bloß griechischen Standpunkt aus sei Verwandtschaft von ἐλίκη mit ἔλιξ, ἐλίσςω wahrscheinlich. Diese Verbindung wird durch ae. welig gestützt, womit ἐλίκη im Stammvokal immerhin genauer übereinstimmt als mit lat. salix, air. sail, ae. salig. Sicher entscheiden läßt sich die Frage, ob ἐλίκη ein c oder fim Anlaut hatte, soviel ich sehe, nicht; die Zugehörigkeit zu ae. salig oder welig muß deshalb zweifelhaft bleiben. Nur wird man in Zukunft hinter die übliche Verbindung von ἐλίκη mit salix ein Fragezeichen setzen müssen.

Die Grundbedeutung von idg, \*uelaks: \*ueliks: \*uelkos usw. dürfte 'biegsamer Zweig, Schlinge' gewesen sein. Vgl.

Hesych E 2105 ἔλιξ · νέος κλάδος . . . . καὶ δεςμός τις. ἡ τύλιγμα. Urverwandt ist ai. válças M. 'Schößling, Zweig', welches Uhlenbeck (Et. Wb. d. aind. Spr. 277) bereits richtig mit ae. welig (so, nicht wylig, wie Uhlenbeck schreibt) zusammengestellt hat. Hierher auch ai. vallis, vallī F. 'Rankengewächs, Schlingpflanze''). Vielleicht schließt sich auch lat. vallum, air. fál, bret. gwal, cymr. guaul 'Wand, Mauer, Gehege' dieser Bedeutungsgruppe der Wurzel uel- an: sie würde eine interessante Parallele zu der Ableitung von got. waddjus 'Wand' aus der Wz. uei- 'winden, flechten' und von nhd. wand aus der synonymen Wz. uendhund damit ein weiteres Zeugnis für das geflochtene Haus der Indogermanen sein. (Über letzteres vgl. Meringer Festgabe für Heinzel 173 ff.) In diesem Falle könnten ae. weall, as. wal usw. unbedenklich als urverwandt mit lat. vallum gelten, was Kluge Et. Wb. 6 413 und Meringer a. a. O. 180 noch ablehnen.

# \* \*

## 4. Altengl. holen 'Stechpalme' und ifig 'Efeu'.

Alte k-Stämme liegen ferner in ne. holly 'Stechpalme' und ivy 'Efeu' vor, die in ihren ältesten Formen allerdings eine eigentümliche Weiterbildung zeigen. Sie hatten von Haus aus gleiche Stammbildung. Durch die normalen ae. Formen holen und ifig wird der wahre Sachverhalt verschleiert; die ältesten belegten Formen der beiden jedoch, holegn (Epinal-Erfurt-Glossar 34, Corpus-Glossar 53) und ifegn (Corp.-Gl. 718), entsprechen einander genau. Durch das g kennzeichnen sich beide als alte k-Stämme, wie salig, wifig, welig, hunig usw. Der fehlende Umlaut bei allen diesen Wörtern zeigt, daß das i bezw. e auf älteres æ aus urgerm. a zurückgeht. Dem ae. holegn M. und ifegn N. würde also urgerm. \*holaz-naz, \*hulaz-naz bezw. \*ībaz-na entsprechen.

Holegn steht mit seiner Bildungsweise unter seinen Verwandten ziemlich isoliert. Die andern germ. Sprachen zeigen durchweg andere Ableitungen: vgl. einerseits anord. hulfr,

<sup>1)</sup> Auch av. varəsō, akslav. vlasū "Haar", das Uhlenbeck der Bedeutung wegen fernhalten möchte, reiht sich völlig ungezwungen an. Die gleiche Bedeutungsdifferenz haben wir bei der Wz. yei-: vgl. slav. vitica, das teils "Weidenrute", teils "Ring", teils "Haarlocke" bedeutet (s. Miklosich Et. Wb. 389 f.).

anderseits ahd. hulis, mnd. huls usw.; auch air. cuilenn, cymr. celyn, corn. kelin 'Stechpalme' gehen wohl auf eine Grundform \*kolienno- aus \*koliesno- mit s-Ableitung zurück. Dagegen zeigt das nach Stokes (bei Fick 2, 91) mit den genannten Namen verwandte ai. calākas M., calākā F. 'Spahn, Splitter, Spitze, Halm' ebenfalls den k- (bezw. ko- kā-)Stamm.

Interessanter ist ifegn. Hier hat nämlich der ae. Name in ahd. Ebah 'Efeu' einen reinen k-Stamm ohne das n- Suffix neben sich. Ahd. ëbah aus urgerm. \*ebah-z oder \*ebah-az, älter \*ibah-z, \*ibah-az, steht zu ae. ifegn = urgerm. \*ibaz-nā im grammatischen Wechsel, wie ahd. warah 'Eiter' zu ae. wearg 'Übel', wearg-bræde 'Geschwür'. Germ. \*ibahz führt auf idg. ibháks zurück. Dazu möchte ich lat. ibex (Gen. ibicis) F. Steinbock' stellen. Wie der keltische Name des Efeus: ir. eidenn aus \*pedienno-, cymr. eiddew aus \*pediewo-, zu lat. pedica 'Schlinge' gehört (Fick 4 2, 29) und also 'Schlinger, Ranker, Schlinggewächs' bedeutet, so könnte man für den germanischen Namen der Pflanze eine analoge Bedeutung, etwa 'Kletterer', vermuten, was zugleich auf den Steinbock passen würde. Vgl. auch die niederdeutschen Namen des Efeus klimmup, ilop, siebenbürg. būmlūf u. ä. (Pritzel-Jessen Die deutschen Volksnamen d. Pflanzen 177. Kluge Et. Wb. s. v. epheu).

Wie ist nun aber das n-Suffix von holegn und ifegn zu beurteilen?

Osthoff hat in seinem Aufsatz über "Ahorn" (Etym. Parerga I, 181 ff.) eine Anzahl von Fällen behandelt, wo Stoffadjektiva substantiviert wieder den Stoff selbst bezeichnen; Fälle, wie ahd. mhd. nhd. āhorn M. = lat. acernus Adj. zu acer 'Ahorn', lat. farnus 'Esche' aus \*farg-no-s; it. faggio 'Buche' von fāgeus, abezzo 'Tanne' von \*ab[i]eteus, leccio 'Steineiche' von īliceus, quercia 'Eiche' von quercea usw.

Hierher stellen sich auch holegn und îfegn. Beides sind alte Stoffadjektiva wie lat. acernus, quernus oder besser noch wie salignus, ilignus, larignus usw.

In einem Punkte kann ich Osthoff nicht ganz beipflichten. Er denkt sich die Entstehung der Baumnamen aus Stoffadjektiven, unter Anlehnung an Meyer-Lübke (Gramm. d. roman. Spr. 2, § 403, S. 448), so, "daß das Adjektivum, von dem sie ausgingen, wohl ursprünglich das Holz bezeichnete". Das dürfte doch wohl nur in seltenen Fällen, wie in den von Osthoff S. 189 zitierten,

zutreffen. Wie sollten sich Baumnamen wie gr. μηλέη, coκέη, ροδή, it. ciriegio, prugno nach diesem Prinzip erklären? — In den weitaus meisten Fällen wird nicht 'Holz', sondern 'Baum' zu ergänzen sein. Das Geschlecht des neu gebildeten Namens wird sich nach dem zu ergänzenden Wort richten. Holegn ist Maskulinum (Rätsel 56, 10 se fealwa holen), es ist also entweder bēam oder wudu zu ergänzen. Ifegn ist Neutrum (Cockayne Læceboc 3, 30 nim þæt ifig); zu ergänzen ist trēo oder vielleicht in diesem Falle lēaf 'Laub'.

Die Komposita mit -baum, engl. -tree usw. sind auch sonst vielfach von Einfluß auf die Form der Baumnamen gewesen. Wenn wir heute espe, esche sagen gegenüber mhd. aspe, asch ahd. aspa, asc, so erklärt sich das meines Erachtens durch Anlehnung an die Komposita espen-, eschen-boum, deren erste Elemente alte Adjektiva auf -in waren. Und Formen wie ne. aspen (neben gewöhnlichem asp) oder linden sind jedenfalls auch durch Einwirkung der allgemein daneben stehenden Komposita aspen-tree, linden-tree zu erklären.

Ein altes Stoffadjektiv liegt übrigens auch in dem niederdeutschen Baumnamen ellhorn, ae. ellen, älter ellaern vor. Weiteres
hierüber, sowie über die Etymologie der andern genannten
Wörter muß ich mir, weil zu dem Thema dieses Aufsatzes in
keiner näheren Beziehung stehend, für mein Buch über die
Pflanzennamen der Angelsachsen vorbehalten.

Heidelberg.

Johannes Hoops.

## Latina.

# 1. Accipetrina.

Als ich im Archiv f. Lexik. 12, 201 nachwies, daß Plautus Bacch. 274 so und nicht, wie unsere Herausgeber meinen, accipitrina geschrieben hat, unterließ ich es, auf die Bedeutung des Wortes einzugehen, weil ich mich bei der üblichen (Habichtsfraß) beruhigen zu können glaubte. Aber Vollmer, der mir im Thesaurus 1, 304 hinsichtlich der Wortform folgt, hat jene alte Interpretation in Zweifel gezogen und weiter bemerkt: vide ne iungendum sit accipetrina cum pugna et intellegendum de lembo

navim auro oneratam persequente. Zu besserer Würdigung dieser Deutung muß ich die Stelle hier in ihrem Zusammen-

hang geben.

Der Sklave Chrysalus, der von Ephesus nach Athen zurückkommt, wünscht seinem Herrn Nicobulus eine von dort mitgebrachte Summe zu unterschlagen und redet ihm darum vor, der Gastfreund, von dem er jene Summe empfangen sollte, habe bei der Zahlung Schwierigkeiten gemacht. Nicobulus frägt darauf V. 269: Hast du denn nun das Gold? Der Sklave sagt: wir haben den Falschen gerichtlich zur Herausgabe der 1200 Philippeer zwingen müssen.

Nic. Tantum debuit.

Chr. Porro etiam ausculta pugnam quam voluit dare.

Nic. Etiamnest quid porro? Chr. Em accipetrina haec
nunc erit.

Nic. Deceptus sum; Autolyco hospiti aurum credidi.

Man wird, denke ich, nicht umhin können, im Negativen Vollmer zu folgen. Die stark deiktische Verbindung em haer könnte, wenn accipetrina wirklich "Habichtsfraß" hieße, nur auf die Geldsumme gehen, die der Sklave selber bei sich tragen müßte ("dies - mit dem Finger auf das Geld hinweisend wird jetzt mein Habichtsfraß werden"). Aber da der Sklave das Geld natürlich nicht vor dem Herrn, dem er ja einreden will, daß er es gar nicht nach Athen mitgebracht habe, offen tragen kann, so müßte er es in seinem Kleide versteckt bei sich haben. Da er aber davon vorher nichts gesagt hat, würde em haec und der damit verbundene Gestus dem Zuschauer nicht eben verständlich sein. Indes die Art, wie der Sklave sonst von dem Gelde spricht (V. 230, 367; man achte besonders auf das Fehlen eines deiktischen Pronomens bei Philippeos und aurum), macht sogar im höchsten Grade wahrscheinlich, daß er es nicht bei sich hat, und damit ist Vollmers Negation als berechtigt erwiesen.

Vollmers eigene Erklärung scheint mir aber nicht haltbarer als die alte. Wenn accipetrina wirklich heißen sollte 'Kampf mit einem Habicht', so wäre das Futurum erit schlimmer noch als bloß auffällig. Wir erwarten in der Schilderung des Sklaven ein Präteritum (resp. ein historisches Präsens) — hier umso mehr als unmittelbar vorausgeht: ausculta pugnam quam voluit dare. Außerdem zeigt ja aber das voluit, daß es zur pugna

Latina. 487

nicht wirklich gekommen ist; der Sklave kann sie also unmöglich als bevorstehend ankündigen. Weitere Bedenken, deren ich noch manche hege, auch noch auszuführen, scheint mir nach diesen beiden nicht erst mehr nötig.

Um die richtige Interpretation zu finden, hat man dreierlei Anhaltspunkte: 1. der Sklave kündigt etwas an, was erst werden soll (erit), 2. em haec, stark deiktisch, weist gewöhnlich auf ein zur Hand befindliches Konkretum hin, 3. accipetrina ist substantivische Ableitung von accipiter (Vollmers adjektivische hat sich ja als unmöglich erwiesen). -ina als Abstrakt- oder Ortssuffix gefaßt, wie es in den Ableitungen aus Berufsnamen und Stoff- oder Pflanzennamen erscheint<sup>1</sup>), ist hier, namentlich mit Rücksicht auf das eben unter 2. und das vorher gegen die alte Deutung Gesagte nicht zu brauchen. Scheiden aber diese Möglichkeiten aus, so bleibt nur übrig in -ina die bisweilen im Lateinischen vorkommende Weiterbildung des Femininsuffixes i mit Suffix -no- zu sehen und accipetrina einfach als Femininum von accipiter zu fassen. So steht reg-i-na neben rex; so ist aber auch der Name der Heilgottheit Meditr-i-na einfach das Femininum zu verlorenem männlichem meditor 'der Heiler' von mederi (Verf. De nomin. lat. suff. -no- ope form. S. 20 Anm.). Die schlagendste Parallele aber zu dem Verhältnis accipetrina: accipiter gibt gallina: gallus.

Damit ist die Stelle erklärt. Die Worte des Sklaven richten sich, wie man längst gesehen hat (s. z. B. Richter Studem. Stud. 1, 483), ad spectatores; em haec aber weist auf seine Hand hin, die gleich das Geld schnappen wird — die Linke jedenfalls, denn die ist für den Diebstahl solenn (Plaut. Pers. 226; Catull. 12, 1. 47, 1; Ovid Met. 13, 111). Hier entspricht alles plautinischer Redeweise: die Ellipse von manus beim Pronomen haec (Epid. 10, 689, Capt. 668; Bach Studem. Stud. 2, 149 ff.), der Gebrauch von em haec (Trin. 541 oves tam glabrae em quam haec est manus), endlich der Gebrauch von accipetrina selbst. Denn wie hier das Femininum manus eine accipetrina genannt wird, so Persa 409 der Kuppler pecuniae accipiter avide atque invide, wobei ja bekanntlich die volksetymologische Anlehnung des Wortes an accipio (Keller Volksetymologie S. 50) deutlich hervortritt2).

1) Typus medicina sutrina; cepina salinae.

<sup>2)</sup> Ähnlich im Schlesischen: a is uf olls wie a Habicht.

Nimmt man Anstoß daran, daß nach der Frage 274 der Herr noch weiter spricht, ohne das Aparte des Sklaven zu beachten, so mag man annehmen, daß, indem der Sklave sein ad spectatores sprach, er gleichzeitig mit der rechten Hand—die Linke war durch das em haec beschäftigt— auf die Frage etiamnest quid porro? mit einem jener Gesten antwortete, durch die wir etwa ein 'Frage erst gar nicht!' ausdrücken.

## 2. Die Zahladjektive auf -fari us.

Auch bei recht guten Latinisten kann man heute bisweilen Wendungen lesen wie multifariis conaminibus, bifaria consideratione. Die folgenden Bemerkungen wollen nicht sowohl diesen Stilfehler bessern — einer mehr, einer weniger, was verschlägt das noch? — als seine Geschichte erzählen, die für die Grammatik nicht uninteressant ist.

Die Haupttatsache dieser Geschichte ist, daß die Zahladverbien auf -fariam innerhalb des historischen Lateins bereits über drei Jahrhunderte in Gebrauch sind, bevor sich (zuerst bei Gellius und Apuleius) entsprechende Adjektiva auf -farius und Adverbien auf -farie finden. Hier eine vergleichende Tabelle, an der die Benutzer des vollständigen Thesaurus wahrscheinlich werden bessern und ergänzen können, die aber im Wesentlichen zutreffen dürfte. Den ältesten mir bekannten Beleg gebe ich jedesmal mit voller Stellenangabe; im übrigen genügen die Schriftstellernamen.

### I. Adverbia auf -iam.

bifariam Plaut. Aul. 282, Cato agr. 20, 2, Varro Cic. Suet. aliquotfariam Cato orig. 2, 10 I.

multifariam ebda. 4, 7, Sisenna frg. 18 P., Cic. Liv. Fest. 142, 32 u. A.

quadrifariam Varro rhetor. lib. 20 (Nonius 92). septemfariam Santra (Non. 170).

trifariam Liv. 3, 22; 5, 26 (also wohl schon bei älteren Historikern wie aliquotfariam und multifariam) Suet. Solin.

plurifariam Suet. Aug. 46 u. ö. Gell. Apul. Ulpian.

omnifariam ἐκ παντὸς μέρους 'Philoxenus' C. Gl. Lat. 2, 138, 39 (vgl. 7, 21), belegt erst Gell. 12, 13, 20 Apul. de deo Socr. S. 107 Oud., hist. Aug., cod. Theod. u. A.

II. Adjektiva auf -ius und Adverbien auf -ie.

multifarius Gell. 5, 6 Solin, Sidon. Boeth. -farie Solin. 11, 19 Hieron. u. A. Latina. 489

trifarius Apul. apol. 49, Mam. Claud. Fulgent. Cassiod. (-farie schlechte L. A. Diomed. 303, 24 K.).

bifarius Commod. instr. 1, 24, 11 Ammian. Zeno u. A., -farie Cassiod. u. A.

ambifarius Arnob. 5, 35 f., -farie Mam. Claud. stat. an. 1, 3.

quadrifarius Augustin. serm. 264, 5; Arnob. minor u. A., -farie Augustin serm. 252, 10.

omnifarius Chalcid. Tim. 76.

plurifarius Sidon. epist. 2, 14 u. A.

Außerdem steht ein Adverbium quadrifariter zweimal bei dem Paulus der Digesten (38, 10, 10, 14, S. 354, 24 und 355, 6 M.): quadrifariter intellegitur. Paulus hat sonst in diesem Abschnitte ziemlich häufig bifariam und quadrifariam (355, 30; 357, 29; 358, 34 f.; 361, 35; 362, 3), aber der Verdacht einer tribonianischen Interpolation scheint ausgeschlossen, und wiederholtes dupliciter intellegitur (354, 22; 27; 355, 11; 17 usw.) zeigt, was die außergewöhnliche Form auf -fariter unmittelbar veranlaßt hat.

Hiernach ist der obige Satz wohl erwiesen: die Formen auf -fariam existieren in der Sprache bereits 200 v. Chr., die auf -farius, -farie, -fariter, der klassischen Sprache absolut fremd, erst seit dem 2. Jahrhundert nach Chr. Damit ist zugleich erwiesen, daß die uns bekannten Formen auf -farius nichts sind als Hypostasen 1) aus den Adverbien auf -fariam. Die Möglichkeit ist nicht auszuschließen, daß diese Adverbien ihrerseits auf verschollene Adjektive auf -farius zurückgehen, von denen die historischen dann sog. "Enkelformen" (vgl. Verf. Forschgn. 1, 84) wären. Aber wer andere Adverbien auf -am überlegt, die ebenfalls kein Adjektiv neben sich haben, wie clam palam perperam und das ebenfalls komponierte coram (nequam), und deren Muster voritalisch zu sein scheinen (Osthoff KZ. 23, 90 f., J. Schmidt Pluralbildungen S. 34, Brugmann Grundriß 2, 547 u. 631), wird vielleicht darauf verzichten, in quadrifarius u. dgl. eine rückläufige Bewegung der Sprache, eine Art Atavismus zu sehen.

Für die Etymologie von -fariam trägt es nichts aus, welchen dieser beiden Wege man einschlägt. Denn wenn man auch nicht mehr, wie es früher geschah, -fārius und griech. -φάτιος (in τριφάτιος usw.) direkt identifizieren kann, so wird man doch Wurzelverwandtschaft der beiden wohl in jedem Fall annehmen. Wir haben es wohl im Lateinischen einfach mit einem Bahu-

Für Namen und Erscheinung kann man nicht oft genug auf Useners ausgezeichneten Aufsatz Fleckeis. Jahrb. 117, 71 ff. verweisen.

vrihikompositum zu tun, das nach häufigem Gebrauch aller indogermanischen Sprachen sich am Schluß mit dem Suffix -io- behängt hat (vgl. lat. grandi-scap-ius u. dgl.); das zweite Glied dieses Kompositums aber ist wohl nichts anderes als das bekannte fas in seinem alten Sinne 'Äußerung' (Brugmann a. a. O. 398). Nefarius ist in seiner Bildung nicht gleich, enthält aber doch hinter der Negation dieselben Elemente wie unsere Zahladverbien.

Breslau.

F. Skutsch.

### Germanisches.

### 1. Morimarusa.

Plinius Hist. nat. 4, § 95 berichtet vom nördlichen Ozean: Philemon Morimarusam a Cimbris vocari, hoc est mortuum mare, inde usque ad promunturium Rubeas, ultra deinde Cronium. Wenn Müllenhoff DAK. 1, 413 hierzu bemerkt: "daß hier a Cimbris mit inde zu verbinden und bloß örtlich zu verstehen ist, bedürfte keiner Bemerkung, wenn man nicht in morimarusa einen Überrest aus der Sprache der Kimbern hätte finden wollen", so tut er dem Wortlaut der Pliniusstelle unzweifelhaft Gewalt an. Mit Recht betont Much PBrB. 17, 219, daß a Cimbris vocari ein Gegenstück zu dem unmittelbar vorausgehenden eins gentis lingua bilde, vgl. Amalcium eum [Septentrionalem Oceanum] Hecataeus appellat a Parapaniso amne, qua Scythiam adluit; quod nomen eius gentis lingua significat congelatum. Dann ist aber die örtliche Auffassung der Angabe a Cimbris ausgeschlossen. Schwerlich wäre Müllenhoff zu seiner gekünstelten Auslegung der Pliniusstelle gekommen, wenn nicht Solin 19, 2 die Fassung brächte: Philemon a Cimbris ad promunturium Rubeas Morimarusam dicit vocari, hoc est mortuum mare. "Besser als Plinius", meint er, "wiederholte Solin die Stelle". Das mag sein; doch scheint mir aus dieser Ansicht nicht das Recht herleitbar, den klaren Wortlaut der Pliniusstelle zu pressen. Kann man sich nicht entschließen, beide Stellen ganz unabhängig von einander zu interpretieren und je nach der aus andern Quellen geschöpften Überzeugung diese oder jene als die korrekte Wiedergabe des Originals anzusehen, so bliebe immerhin noch die Möglichkeit bestehn, Solins a Cimbris sowohl zu ad Rubeas wie auch zu vocari zu ziehen, also eine Abbreviatur anzunehmen. Die Harmonie zwischen beiden Stellen würde auf diese Weise sicherlich nicht gewaltsamer hergestellt als bei Müllenhoffs Verfahren. Wie die Dinge liegen, darf man jedenfalls soviel sagen, daß aus der Überlieferung nicht mit Sicherheit geschlossen werden kann, ob wir es in Morimarusa mit einem kimbrischen Worte zu tun haben oder nicht, daß der Deutung also völlig freier Spielraum bleibt; denn auch geographische Erwägungen sind nicht imstande eine Entscheidung Für oder Wider zu geben. Das hat Much, wie mir scheint, richtig hervorgehoben.

Much selber neigte a. a. O. dazu, eine alte germanische Benennung in Morimarusa zu erblicken; später ist er zweifelhaft geworden. IF. 8, 290 kommt es ihm "viel wahrscheinlicher" vor, daß es sich um ein keltisches Wort handle. Er schließt sich also nachträglich Müllenhoffs Erklärung (DAK. 1, 414) an. Wenn er freilich so weit geht, an eine urkeltische Grundform \*marusos für ir. marb, cym. marw, corn. marow, bret. marv, marf zu denken, so wird man ihm schwerlich beistimmen dürfen, falls nämlich gall. Latu-marvos mit Recht zu marb usw. gestellt wird. Es wird nach wie vor bei dem Ansatz eines urkelt. \*maruos bleiben müssen, einer Bildung, die dem Oppositum idg. geiuos formell angeglichen worden ist. Unter diesen Umständen muß darauf verzichtet werden, die lautliche Identität von marusa und marb zu behaupten.

Auch Bremer Pauls Grundriß 2 3, 774 sieht in Morimarusa ein "zweifellos keltisches Wort", das ihm "ein sicheres Zeugnis von Kelten an der Nordsee" liefert. Zu meiner Freude darf ich konstatieren, daß auch er den mir seit Jahren geläufigen, allerdings recht naheliegenden Gedanken vertritt, daß marusa ein Part. Perf. Akt. sei. Leider ist das, was Bremer an diese unzweifelhaft richtige Erkenntnis anknüpft, völlig unhaltbar. Er verbindet das Wort mit ir. maraim 'bleibe, lebe', das zu lat. morari gehört. Er kann also die Fügung Morimarusa nicht anders übersetzen als: das Meer, das 'geblieben ist, gelebt hat', wenn er in mare mortuum die korrekte Übersetzung erblicken will. Damit gerät er aber in unlösbaren Widerspruch mit der Aktionsart des idg. Perfekts. Dieses bezeichnet, wie Brugmann Griech. Gramm. 3

S. 472 es formuliert, "einen Zustand des Subjekts, der aus einer vorhergehenden Handlung desselben resultiert, z. B. βέβηκα 'ich bin gekommen und bin nun da', oder wie Delbrück Syntax 2, 177 es ausdrückt: "das Perfektum bezeichnet den erreichten Zustand". Das Part. Perf. von maraim könnte also nie und nimmer etwas bezeichnen, das 'gelebt hat, jetzt aber nicht mehr lebt', sondern nur etwas, das 'gelebt hat und auch in der Gegenwart existiert'. Damit aber fällt Bremers Etymologie in sich zusammen.

Die richtige Deutung des vielbehandelten Wortes liegt so nahe, daß sie mit Händen zu greifen ist, und daß man sich wundern muß, wie Bremer, der den richtigen Ausgangspunkt gewählt hatte, so in die Irre gehen konnte. Das Part. Perf. Akt. marusa gehört nicht zu lat. morari, sondern zu mori. Abgesehn von der Reduplikationssilbe deckt es sich genau mit dem aind., dreimal im Rigveda belegten Part. mampvás- mamrús- und stellt sich zu abg. more lit. mires. Als Femininum zeigt es normalerweise die Schwundstufenform des stammbildenden Suffixes, vgl. den belegten Nom. Pl. F. mamrúsis. Daß marusa aus der iin die ā-Deklination übergetreten ist, hat nichts Auffälliges. Auch der Vokalismus der Wurzelsilbe ist in Ordnung: ar vertritt im Keltischen das idg. er vor Vokalen; daß wir aber in den europäischen Sprachen er und nicht r haben, wie im Indischen, hängt mit dem Mangel der Reduplikationssilbe zusammen. "Der Sonant der ersten Silbe eines Wortes im Satz- oder Sprechtakt-Anlaut ist niemals geschwunden, wenn der Akzent auf der nächsten Silbe lag", dagegen schwand der Vokal auch unmittelbar vor dem Hauptton völlig, "wenn noch eine Silbe mit irgend einer Art von stärkerm Ton vorausging", vgl. Hirt IF. 7, 141 ff. Morimarusa ist also formell wie inhaltlich nichts anderes als 'mare mortuum'.

Man wird Müllenhoff zustimmen müssen, wenn er den Namen des 'toten Meeres' für "entschieden keltisch" erklärt. Selbst wenn wir mit Much PBrB. 17, 220 annehmen wollten, daß in mori das o aus der Zeit vor der Wandlung des idg. o in a stamme, so ist doch  $ar = {}_{e}r$  nur keltisch, nicht germanisch. Daran wird sich also nicht rütteln lassen, daß die überlieferte Form Morimarusa keltisches Gepräge trägt. Aber damit ist die Frage noch nicht entschieden, ob die Benennung keltischer oder germanischer Herkunft ist. Es wäre nämlich sehr wohl möglich, daß ein germanisches Substrat der keltischen Form zu Grunde läge, daß wir es mit der Keltisierung einer ursprünglich ger-

manischen Bezeichnung zu tun hätten. Für diese Annahme kann freilich der Bericht des Plinius solange nicht verwertet werden, als wir nicht wissen, ob sein Wortlaut den Sinn der Philemonstelle korrekt wiedergibt. Dennoch, glaube ich, spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß das Substrat - nicht die überlieferte Form — der germanischen Sprache angehöre. Zwei Momente scheinen mir hierfür von Bedeutung. Erstens ist meines Wissens das Part. Perf. Akt. im Keltischen vollständig ausgestorben. Im Germanischen dagegen ist es zwar trümmerhaft, aber doch gar nicht so selten vertreten. Vgl. namentlich Noreens lehrreiche Auseinandersetzungen im vierten Bande der Indogermanischen Forschungen (S. 324 ff.). Zweitens aber fällt das Geschlecht von mori in Morimarusa zu gunsten germanischen Ursprungs in die Wagschale. Nur auf germanischem, nicht auf keltischem Boden erscheint das Neutrum 'Meer' als Femininum1): im Gotischen ist mit dem Genuswechsel zugleich ein Wechsel der Stammbildung verbunden, im Altsächsischen ist trotz des weiblichen Geschlechtes die alte i-Flexion gewahrt. Welches die Ursache dieses Genuswechsels sei, läßt sich nicht sagen; die von Michels Zum Wechsel des Nominalgeschlechts S. 23 geäußerte Vermutung, es liege Beeinflussung von saiui- vor, ist leider unsicher, solange wir über das ursprüngliche Genus von saiui- nichts Bestimmtes wissen. Wie dem aber auch sei, nur vom Germanischen aus scheint sich mir die Femininform des Partizipiums marusa zu erklären.

# 2. Zu Thurneysens Gesetz.

In seiner Erörterung des gotischen Spirantenwechsels (PBrB. 23, 323 ff.) kommt Hirt zu dem Schlusse, es werde zwar durch waldufni, wundufni bewiesen, daß unter der von Thurneysen gefundenen Bedingung stimmhafte Spirans zu stimmloser geworden sei; daß aber "auch lautgesetzlich berechtigte tonlose Spiranten tönend geworden sind, wird sich — so fährt er fort — schwerlich nachweisen lassen. Leider sind die Fälle, in denen wir im Indogermanischen Betonung der zweiten Silbe eines dreisilbigen Wortes anzunehmen haben, dünn gesät. Am sichersten sind noch Fälle wie frijahwa, fiahwa, für die ich Idg. Akzent S. 251 eine Betonung frijahwa erschlossen habe . . . ."

Das feminine Geschlecht des lit. Plurals marés steht auf einem andern Blatt und kommt hier nicht in Betracht.

Da frijahwa, fijahwa auch nach Thurneysens Gesetz stimmlose Spirans aufweisen müssen, so sind sie ungeeignet, die Frage zu entscheiden, ob eine nach Verners Gesetz entstandene stimmlose Spirans im Gotischen erweicht werden könne oder nicht. Wir müssen uns daher zur Beantwortung dieser Frage nach anderm Material umsehn. So verzweifelt, wie Hirt meint, liegt die Sache nicht. Vielmehr gibt es einwandfreie Beispiele, die zu gunsten einer Erweichung sprechen.

Das erste ist das Part. Perf. Akt. weitwods. Es deckt sich Laut für Laut mit griech. Fειδώς είδώς und unterscheidet sich von ai. vidván nur in der Ablautsstufe des Wurzelvokals. Wie die Übereinstimmung des griechischen und des altindischen Akzentes lehrt, hat sich schon in indogermanischer Urzeit der Wortton auf dem stammbildenden Element fixiert. Es heißt also nicht nur vidván, sondern auch vidúṣā, vidúṣē, F. vidúṣī usw., nicht nur είδώς, sondern auch είδότος, είδυῖα, iδυῖα usw. Wenn wir in got. weitwods trotz der Verallgemeinerung der Dehnstufe und der ererbten Suffixbetonung stimmhafte Spirans finden, so ist es klar, daß diese Erweichung nicht der Wirkung von Verners, sondern nur der von Thurneysens Gesetz zuzuschreiben ist.

Zum gleichen Ergebnis führt die Analyse vor jukuzi. Das Wort erscheint nur zweimal in unseren Texten: 1. Tim. 6, 1, Swa managai swe sijaina uf jukuzjai piwos · öcoι εἰκὶν ὑπὸ ζυγὸν ὁοῦλοι und Gal. 5, 1, Ni aftra skalkinassaus jukuzja uspulaip · μὴ πάλιν δουλείας ζυγῷ ἐνέχεςθε. Beidemal bedeutet es (in bildlichem Sinne) 'Joch'. Dagegen bezeichnen juk und gajuk das 'Gespann, Paar' und geben demgemäß das griech. ζεῦγος wieder. Man vergleiche die beiden einzigen Belege Luk. 14, 19, juka auhsne usbauhta fimf · ζεύγη βοῶν ἡγόραςα πέντε und Luk. 2, 24 gajuk hraiwadubono · ζεῦγος τρυγόνων.

Gewöhnlich pflegt man jukuzi zu den s-Stämmen ζεῦγος und jūger-um zu stellen. Zweifellos mit Unrecht. Denn erstens stimmt die Bedeutung nicht, die wie bei der ai. Vollstufenbildung yōga- ursprünglich 'Anschirrung' gewesen ist. Zweitens aber widerspricht der Vokalismus der Wurzelsilbe: die Schwundstufe hat in der Wurzel eines es-Stammes keine Stätte. Wir müssen daher unter allen Umständen die Verbindung mit ζεῦγος aufgeben und uns nach einer andern Anknüpfung umsehn. Das Richtige hat, wie ich glaube, Noreen IF. 4, 325 schon

gefunden, wenn er jukuzi für die Femininform eines Part. Perf. Akt. erklärt und es zu \*berusi 'Mutter' stellt. jukuzi bezeichnet das, 'was zusammengefügt hat und zusammenhält', also das 'Joch'. Wie das d von weitwods muß auch sein z einer Erweichung sein Dasein verdanken.

Wahrscheinlich darf man endlich auch das z von got. aqizi als Beleg für Erweichung eines ursprünglich stimmlosen Spiranten in Anspruch nehmen. Noreen IF. 4, 325 und Zupitza Gutturale S. 89 haben gezeigt, daß wir in dem Worte das Suffix -ues-: -us- zu suchen haben. Ich füge hinzu, daß griech, άξίνη es überhaupt verbietet, in dem q des got. Wortes den Reflex eines idg. Labiovelars zu sehn; ein solcher könnte vor c nicht als k erscheinen. Freilich läßt sich bei agizi die Stellung des idg. Akzentes nicht so sicher bestimmen wie bei jukuzi, weil wir es bei ihm nicht mit einem Part. Perf. Akt. zu tun haben. Wenn aber gerade die Schwundstufenbildungen wie as. acus accus ahd. acchus ahhus stimmlose Spirans zeigen, den Ton also auf u gehabt haben, so dürfen wir für die Vollstufenform aqizi gewiß dieselbe Akzentlage voraussetzen. Dann ist sein z wie das von jukuzi als Erweichung von ursprünglichem s zu betrachten.

# 3. Der Lautwert des got. q und h.

Got. q und h entsprechen etymologisch nicht bloß Lauten der idg. Labiovelarreihe, sondern sie gehn beide auch auf Verbindungen von Gutturalen mit u zurück. Für h = idg. ku, ku vergleiche man hveits: ai. svetas; aihva-: ai. asva-; arhvazna: arqui-, arcus, umbr. arclataf; af-hvapjan: lit. kvapas. Beachtenswert ist, daß Sievers' Gesetz für die Entwicklungsprodukte von vorgermanisch ku gerade so gut gilt wie für die von idg.  $k^x$ ; man erinnere sich an got. naus: vékuc, ai. nasyati 'kommt um'1). Desgleichen geht in mehrern Fällen got. q auf vorgermanisches gu zurück. Got. aqizi: as. accus ahd. acchus ahhus hat abstufendes Suffix -ues-: ues-. Desgl. ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues- ues-

Wenn Sibree Academy vom 7. Nov. 1891 (S. 411) recht haben sollte, ein ind. aśvā als Reflex des lat. aqua anzusetzen, so wäre germ. -auia wie got. naus zu beurteilen.

Umgekehrt erscheinen in allen übrigen german. Dialekten die Verbindungen kw und hw nicht nur als Vertreter eines älteren gu und ky, sondern auch normalerweise als Fortsetzungen von  $g^*$  und  $k^*$ .

Es liegt natürlich sehr nahe, den gotischen Zeichen 'einheitlichen' Lautcharakter zuzuschreiben. Man hat dies auch immer und immer wieder getan. Die Gründe, die man für diese Auffassung ins Feld zu führen pflegt, halten freilich genauerer Prüfung nicht stich. So ist es ohne weiteres klar, daß die Einheitlichkeit des durch h dargestellten Lautes nicht daraus gefolgert werden kann, daß bei der Reduplikation h als einfacher Konsonant' gilt. Denn dann müßte man auch st sk (sp) als 'einfache Konsonanten' fassen, eine Konsequenz, zu der man sich schwerlich entschließen dürfte. Auch der Umstand, daß in Zusammensetzungen hw nicht h geschrieben wird - vgl. z. B. bairhwakandans u. ä. — ist kein durchschlagender Grund gegen die lautliche Identität von h und hw, solange die Möglichkeit besteht, daß die Erinnerung an die gesonderte Existenz der Kompositionsglieder die Schreibung beeinflußt habe, daß also etymologische, nicht phonetische Orthographie vorliege. Die Behauptung endlich, daß h in saihan deshalb einen einfachen Konsonanten' darstellen müsse, weil bei den Verben der 5. Ablautsreihe der Stamm auf einfache Konsonanten (außer Nasal und Liquida) ausgehe, entbehrt klärlich jeder Beweiskraft, seitdem wir die Ursachen des Ablauts genauer kennen gelernt haben.

Was die Beurteilung des q und des h noch erschwert, ist die Tatsache, daß dem einfachen Zeichen q das Doppelzeichen gw gegenübersteht. Wie das kw der außergotischen Dialekte vorgermanisches k und ku fortsetzt, so geht auch got. gw nicht nur auf Guttural + μ zurück wie in aggwus aus idg. \*onghuos, sondern auch auf einfachen Labiovelar wie in siggwan gegenüber griech. ὁμφή. Wie ich schon UG. S. 123 Anm. 1 gezeigt habe, trifft Sievers' Gesetz ohne Unterschied die aus beiden Quellen stammenden gw, vgl. mawi aus vorgerm. \*maghuī neben snaiws aus \*snoigehos. Also auch hier wie bei der Tenuis vollständiger Zusammenfall beider Gruppen.

Unter diesen Umständen darf man die Frage aufwerfen: woher kommt dieser Unterschied zwischen q (h) und gw? Wenn q ein mit Lippenrundung gesprochenes k darstellen soll, weshalb ist nicht auch bei g die Lippenrundung des u vorweg

genommen worden? Spricht nicht vielmehr die Schreibung gw dafür, daß die landläufige Definition des q nicht den Kern des Problems trifft?

Eine befriedigende Antwort auf die Frage, warum Wulfila q (h) aber que schreibe, gibt uns, wie ich glaube, Thurneysens Gesetz. Es ist klar, daß hier q und h als stimmlose Laute wirken. Man vergleiche z. B. arhazna mit hlaiwasnos, rigiza mit bewisa. Nun hat aber Thurneysen eine weitere bemerkenswerte Tatsache festgestellt: "Stehn zwei Konsonanten im Silbenanlaut, so wirkt stimmloser Konsonant + Halbvokal wie stimmloser, stimmloser Konsonant + Liquida wie stimmhafter Anlaut" (IF. 8, 209). Seine Beweisstücke sind einerseits auhjodus und weitwods, anderseits brobrahans und niuklahs. Die Beweiskraft der beiden letzten Worte hat Hirt PBrB. 23, 325 f. bestritten. Man kann ihm zustimmen, wenn er die Möglichkeit betont, niuklahs könne ein Kompositum sein. Man wird ihm auch Recht geben, wenn er bei brobrahans und bairgahei die ahd. Kollektivbildungen auf -ahi zitiert. Das hindert aber natürlich keineswegs, daß sich in dem isolierten brobrahans das ursprüngliche h unversehrt erhalten habe, weil es in Übereinstimmung mit Thurnevsens Gesetz stand; daß also die Gruppe br wie ein stimmhafter Laut wirkt.

Auch bei auhjodus läßt sich mit Hirt das Bedenken geltend machen, daß sein d nichts für Thurneysen beweise, weil auch im Ahd, stimmlose und stimmhafte Spirans bei diesem Suffix nebeneinander bestanden haben. Trotzdem aber kann es kein Zufall sein, daß alle got. Bildungen auf -ōbus -ōdus der Forderung des Spirantengesetzes entsprechen: diese Regelung muß lautgesetzlich sein, mag auch das Urgermanische zwei Spiranten nebeneinander besessen haben, nicht bloß einen. Vollends aber wird die Beweiskraft von auhjodus durch das ganz isoliert stehende Partizipium Perf. Akt. weitwods gesichert. In seinem d müssen wir unter allen Umständen eine Folge des Spirantengesetzes erblicken; denn wie schon vorhin betont worden ist, hat das aktive Perfektpartizipium schon in voreinzelsprachlicher Zeit den Akzent durchweg auf dem stammbildenden Suffix getragen. Wenn nun urgerm. b durch Thurneysens Gesetz erweicht worden ist, so ist dies nur dann möglich gewesen, wenn w in der Gruppe tw als stimmloser Laut figurierte, im Gegensatz zu dem r in brobrahans. Mit andern Worten: w (und

ebenso j) ist unter dem Einfluß des vorausgehenden, mit ihm zur selben Silbe gehörenden stimmlosen Konsonanten selber stimmlos geworden.

Nun verstehn wir auch, warum Wulfila für urgerm. hw hw die einfachen Zeichen hv q gewählt hat, während bei zw auch im Gotischen das Doppelzeichen erscheint: das w der Verbindungen  $hw^1$ ) hw war stimmlos geworden, unterschied sich also von dem normalen w erheblich. Die Häufigkeit und Konstanz der beiden Verbindungen rechtfertigte die Wahl eigener Zeichen.

Auf die weitere Frage, ob das stimmlose w in der got. Verbindung kw späterhin noch weitere Wandlungen durchgemacht habe, läßt sich, soviel ich sehe, keine halbwegs befriedigende Antwort geben. Dagegen ist es wahrscheinlich, daß die Verbindung von h mit stimmlosen w zu bloßem stimmlosen w geworden ist, wie Sievers Pauls Grundriß 1, 411 vermutet hat

# 4. Ein Fall von Spirantenwechsel im Gotischen.

Eine große Zahl stimmhafter Spiranten des Gotischen, in denen man früher die Wirkung des Vernerschen Gesetzes zu erblicken glaubte, sind durch Thurneysen als gotische Sonderentwicklungen nachgewiesen worden.

Ich glaube, es gibt noch einen Fall, wo die stimmhafte Spirans des Gotischen keinen Anspruch machen kann, als urgermanisches Erbgut zu gelten, sondern das Ergebnis rein gotischer Lautentwicklung ist. Got. fairzna steht, wie schon Kluge Konjugation S. 22, Fußnote, hervorgehoben hat, mit seinem z allein da: alle andern germanischen Dialekte zeigen stimmlose Spirans, vgl. as. fersna, ahd. fersana, ae. fyrsn. Die außergermanischen Verwandten, deren Akzent überliefert ist, ai. pårsnis und gr. πτέρνα, zeigen Wurzelbetonung, stimmen also zu den westgermanischen Formen, nicht zur gotischen. Got. z muß deshalb mit Kluge als Neuerung angesehen werden. Und zwar ist es nicht auf analogischem Wege, wie Kluge a. O. zu vermuten scheint, sondern auf lautgesetzlichem zustande gekommen. Das stimmlose s ist zwischen den stimmhaften Lauten r und n stimmhaft geworden.

Münster W.

Wilhelm Streitberg.

Für w hat auch Hirt BB. 23, 226 diesen Lautwert postuliert, ohne freilich eine Begründung zu geben.

# Sachregister.

Ablativ dient im Indischen zur Umschreibung von Kausalsätzen 240.

Ablaut  $\bar{e}$ : e im Griech. 334.  $o-\bar{o}$  im Germ. 62. Suffixablaut im Altnord. 396, il: ul, al: ul 396, in: an 399.

Abstrakta werden zu Konkreten 52.

Adelung 42. 44.

Adjektiva, Zahl-, lat. auf-farius 488 f.

Adverbia, lat. auf -fariam 488, -farie 488.

Affix 11.

Agglutinationstheorie 43.

Akzent der ti-Stämme im Idg. 230, von gr. εῖc 371, von φήc 20. Germ. Ak. 11¹. Entdeckung des germ. Akzentgesetzes 47 f. Einwirkung der A.-minderung auf die dynamische Gestalt von Diphthongen 34 ff.

Altindisch, Dialektformen im Veda 304.

Analogiebildung 3. 18. im Indischen 303 ff.

Aoristformen des Ind. 299. 301. Auslautsgesetze, germ. 46. Basis 1<sup>1</sup>.

Baumnamen mit k-Suffix 478ff. Bedeutungswandel von Himmel zu Dach 27f., von rascher Bewegung zu Glanz 344, von Fell, Wolle zu Kleid 404.

Deklination. Übertragung von Flexionsendungen 374f.; gr. N. Pl. kyr. ἰαρές 373, gr. Akk. Pl. auf -εις 367 ff., -ες 367 ff., der Nomina auf -uc 369, der eu-Stämme 372, der Komparative 372. Dat. Pl. gr. auf -ecci 373 ff. 1. mē als Dat. Sg. 233, 1. mī 234. Got. Nom. harjis, asneis 75 f. Dat. Sg. der i- und u-Stämme im Got. 77. Wechsel von -u(-) und -au(-) in der u-Deklination 78. Neubildungen des Akk. Plur. im Got. 79. Dat. Sg. Fem. auf -ai der Adjektiva im Got. 81. N. Pl. Mask. auf -ai der Adjektiva 81. Got. ina, ita, pana, pata 82. Got. Dat. -amma, -ammē- 82. Got. Pronominalformen mit -h, -ūh 83.

Dissimilation im Satzzusammenhang 26. zweier t 235.

Doppelformen in idg. Zeit entstanden.

Dual, elliptischer 29 f.

Eigennamen von Affen im Aind. 139; - Bäumen 139, im Altnord. 179; - Bohrern im Anord. 180; - Drachen, Schlangen im Anord. 145 ff.; - Edelsteinen 141; - Fahnen im Anord. 211; - Fesseln im Anord. 180; - Glocken 141, im Anord. 182; - Geschützen 141, 194; Hasen im Afrz. 220;
 Helmen im Anord. 222; - Hörnern im Anord. 182, 211 f.; - Hunden im Aind. 139, im Griech. 152f., 161, 177, 219 im Mhd. 219, im Anord. 150, 219 ff., im Schwed. 219, 220; - Kühen und Rindern im Aind. 139, im Deutschen 165, 167 ff., 175, in der Schweiz 194, 200, im Anord. 172 ff., im Schwed. 154, 162, 166, 168, 170, 193 f., im

Finn. 154, 167; — Kesseln im Anord. 182 f.; - Leblosen Gegenständen 140; - Lokomotiven 142; - Mühlen im Anord. 183; - Pferden im Aind. 139, im Griech. 139, im Afranz. 155, 222, im Ahd. 219, im Mhd. 220 ff., im Ags. 156, im Anord. 154 ff., 220 ff., im Norw. 156, im Schwed. 158, im Dan. 160; — Ringen im Anord. 183f.; — Säugetieren im Anord. 148 ff.: — Schafen im Anord. 175 f.; - Schiffen im Griech. 141, 187, 194, 201, Römern 141, 194, 201, im Mhd. 211, im Ndd. 201, im Anord. 185 ff., im Nord. 140, im Faröisch. 201; - Schiffsgeräten im Anord. 202; - Schüsseln im Anord. 184; - Schutzwaffen 210ff.; - Schweinen im Anord. 176 f.; -Schwertern im Afrz. 208, 223, im Mhd. 208, 210, 221, im Anord. 221 f.; - Speeren im Anord. 210; - Stäben im Anord. 184; - Trompeten 212; - Türen im Anord. 184; - Vögeln im Aind. 139, im Anord. 142f.; -Waffen im Aind. 140, im Anord. 141, 202; - Wölfen im Anord. 177; -Ziegen im Anord, 178. Bildung der Eigennamen 212ff.

Englisch, Aussprache des heutigen E. 459 ff., des ej 461, ou 461, Schleifton 460, Nasalierung 466, ju 461, 467, f, a 462. g 462, o 462, o 463, ē vor r 463, @ 463, @ 463, @ 463, # 464, Dauer der Vokale 464, Längung der Vok. vor auslautendem schwachen Verschlußlaut 464, in einsilbigen Wörtern 465, Kürze statt Länge 465, Vokale in unbetonten Silben 466, wechseln in ihrem Klang 466, \$ 466, £ 467, \$ 467, \$ 467, \$ 467, ii 467, vi 467, vn 468, stimmhafte Kons. 469. w 471, kt zu t 471, stl, stn bleibt 471, tj, dj, sj, zj 472, 1 472. Antritt eines Dentals im Auslaut 473, pr im Anlaut 475, ser im Anlaut 475, Längung der Diphthonge 476, -z vor Stimmlosen tonlos 476, ä vor a-Verbindungen ä, ä, å gesprochen 476, für me. **ü** teils **ü**, teils **w** gesprochen 476, nachtoniges **u** 476, engl. **e** fortgefallen 477, **tj. sj** 477.

Enkelformen 489.

Epenthese von i im Griech. 375 ff., nach F 384.

Etruskisch, Stellung des 272. Finalsätze im Ind. durch den Dativ eines Abstraktums, bezw. durch Zusammensetzung mit artham umschrieben 244.

Formans 11.

Formatio 11.

Frisch 42.

Genuswechsel 493.

Germanische Lautverschiebung s. Konsonantismus,

Haplologie 3, im Griech. 24f. 4351.

Heliand, Wortstellung im Nebensatze des H. 445.

Homer, Attizismen bei H. 370, hom. Messung bň-tov 392\*.

Infinitiv, intensiver im Arab. 119, Äthiop. 118 f., Deutsch. 115, Hebräisch 116 f., Kleinruss. 114, Lett. 114 f., Lit. 114 f., Magyar. 115 ff., Mandäisch 117, Mordwinisch 116, Poln. 114, Russ. 114 ff., Syrjan. 116, Syrisch 118; Erklärung des intensiven I. 119 ff. Das Reflexivum gehört nicht zum I. 126. Historischer I. im Lat. und im Roman. 122. Mittelundneupers. Inf. auf-astan, istan 286.

Infix 11.

Instrumentalis praedicativus im Sanskrit 239, zur Bezeichnung von Nebensätzen 242.

Jenisch, nicht Entdecker des germ. Akzentgesetzes 44.

Kilikisch, seine Stellung 272. Kleinasiatische Sprachen, ihre Stellung 271.

Klopstock 434.

Komparation 47. Zusammenhang mit den Verbalwurzeln 47. Ursprüngliche Bedeutung 47 f. Komparative Verbalnomina 48. Komparative im Aind. mit Präpositionen verbunden 48. Komparative haben im Aind. transitive u. intransitive, keine passive Bedeutung 49. Komparative werden zu Adjektiven auf -u und -ra in Beziehung gesetzt 50 f. Neutra auf -as neben Komp. 51 f.

Komposita, Bāhuvrīhikomposita durch io erweitert 490. Bāhuvrihi im Anord. 212.

Konsonantismus. Idg. Charakter der Media aspirata 303. pt vor gewissen Konsonanten zu t geworden 225; Affektion des tt 273; -ttr-, -ttlzu-tr-, -tl-300; dvorst geschwunden; Aspiration vor s schon grundsprachlich verloren gegangen 2981; idg. ps und ks im Anlaut 326; idg. pst 325; Formen mit und ohne anlaut. s + Kons. 341. Arisch. Idg. Dentalgeminaten 265 ff.; 3t noch im Ar. gesprochen 274; idg. dht, ddh, dhdh im Ar. 303. Indisch. Lingualisierung des Ind. 274; idg. tt im Ind. 292; Rückverwandlung des & in s vor r im Ind. 275; Alter des Aspiratendissimilationsgesetzes im Ind. 297. Ar. ch erscheint im Ind. nicht als cch 297 f.; idg. -dht-, -tdh-, -ddh-, -dhdh- im Ind. 307; Zusammenfall von gh und dh im Ind. 307; ai. -ddhi mundartlich 309; s im Ind. zwischen zwei Explosiven geschwunden 299. Behandlung von ai. -rst-317. Iranisch. Ir. s bleibt vor r und tr 275; Rückverwandlung des š in s vor r im Iran. 275; urspr. Auslaut. -st wird av. -s 288, anders behandelt als idg. -tst- 289. Die Verbindung st in den Pamirdial. erhalten 280. Armenisch. 4 = urarm. šš, idg. kk 54; Lautwert von armen.  $§271; z = idg. z \hat{g} h 56; x = idg. kh$ 57; n = idg, n 58; and st = idg. st 59;  $-\dot{r} = idg. -sr$ - 59; idg. tt zuc 271; idg. Dentalgeminate im Armen. zu st 271: ebenso im Thrakisch-Phrygischen 269f. Griechisch. Aspiratengesetz 346; s frühzeitig zu h geworden 380, 382; unorganische Aspiration im Anlaut 387. Ij 378, nj, rj 379, sj 381, Fj 383 ff. Lautwert des F 383; F 390 f., Dissimilation zweier F 387; Geminaten in postkonsonantischer Stellung vereinfacht 381; by dial. zu vv 320; y im Neugriech, zwischen Vokalen geschwunden 351 f.; vc dialektisch für c im Neugr. 358; rom. s im Neugr. durch τc vertreten 358; slav. b im Neugr. durch μπ vertreten 348. Albanesisch. idg. st zu št 267; rom. s wird zu s und ts 358. Illyrisch. Idg. Dentalgeminaten im Illyr. 267, im Messap. 268. Lateinisch. Idg. sth im Lat. 322; idg. tth zu st 322; ai. sth = 1. ss 322; idg. -nst- zu 1. -ns(s) 324. Germanische Lautverschiebung 224 ff. Verschiebung der Tenues hinter Tenues oder s 224; s + p im Germ. zu st 225; urgerm. tt 225; Wechsel von d und t im Germ. 206; Behandlung von th hinter Konsonanten im Germ. 229; -np zu -nsp, -nst nicht lautlich 326; germ. -md- zu -nd- 339; Entwicklung der Lautgruppe -bn, -dn-, 3n- 226. Gotisch. Spirantenwechsel im Got. 498: Thurnevsens Gesetz 493 ff., 497: Tonlose Konsonanten im Got. tönend geworden 493 ff.: - got. zd 226; Lautwert des got. q und h 495, des w 69f., des g und h 74; Wechsel von got. -d(-), -b(-) mit -p(-), -f(-) 71. Hochdeutsch. f im Wechsel mit b 258 ff.; deutsch f aus b vor r, l entstanden 264f. Angelsächsisch. Schwund des aus z entstandenen j im Ags. nicht wahrscheinlich 37. Altnordisch dd aus zd 226 ff., fb zu ft 226.

Konjugation der 2. und 3. schwachen Klasse im Got. 85. Mediopassive Flexion des Got. 88 f.

Konjunktionen, litauische 89. Kurzformen 312. Lehnworte des Sanskrit aus

1.

1. . 44: market to to ten 25 6 37 4 5 5 6 89 W

Process of and Francisch edurch ne sade e Proto cinau godoucki 311 Profes 12

Peripositionen werden zu Konjuid teach and ampetelat 124 t

Pronoueren Verhältnis der Pr a den Per onstendungen 46 (P. m. bemain Alto, and in Reveda 1904. Displace one des P. 121. Stellung des l'automo wenn wei Praposa Homer vocas echen 19.

Hamber 12

Helefick early in der Fortset ung direction demonstrative. Pronomen oder Adverb washer incomeren ....

December 1 and 1 cent

22 5 11 d. - :: 2-1 5 31 *:*.. 公司运动的 姜皮絲 易動 "Hurs uni Vereme" S. 89 f B & 143 5 357 Mojenice wineninschrift = 401 Brevans große Postnie 89 ff.

riofiadjektiva werden zur Bezeichnung des Stoffes 484.

nubjekt durch den Genitiv bezeichnet im Ind. 250, im Japanischen 250.

Suffixe, idg. -dho- 347. -ero- 5, isgo- 111, -isto- 9, -k- bei Baumnamen 478 ff., -mmo-, -mo- 4, -qo- 11. tie mo- 328, -thi- 323; ai. -uka- 51, tamas 3; arm. - / 58; griech. -атос 3, 7, -(το-385, -ισκο 11, -τατος 1 ff., 7: ital.-kelt. -symo- 12; ital. -isymo- 10. issymos 8, -simos 5; lat. -emos 14, farius 488. -īna 487. -issimus 9 ff., 322. -k- in Baumnamen. -tero- 114. timas i; kelt. -\*ismmos 8, 10; germ. 🕬 11 %-%- in Baumnamen : deutsch " B. ar in Komparativen 43, 3. -1. 3. -ing 43. -isch 43. ो - - - - हो. -: sm 43 : anord. 2.2 - 212 - 5:212, -ingr 212, 012 - - 212 - j.: 212. -65a 212; 9 8: - 127 in -8: 1-127 i.; S - No 12 — \$2:52 -io an

or som ambetreten 48%.

Superlativ im Griech. 1ff. ten Kate 45. Titz, Joh. Peter 46.

Venetisch, Stellung des V. 267. Verbum. 3. Sg. der ai. 7. Klasse 307, 2. 3. Sg. Präs. Akt. von φημί 15 ff., 2. Sg. von ἵημι bei Homer 18, φέρεις urgriech. 19. Gr. θ-Präsentien 347. Part. Perf. Akt. im Keltischen ausgestorben 493, im Germ. in Trümmern erhalten 493. Japanisches Verbum 251.

Verwandschaftsverhältnisse der Indogermanischen Sprachen 272.

Vokalismus. Entwicklung eines Diphthong bildenden Jota vor s oder z+Kons. im Griech. 379; urgr. ui 380. Wechsel von ō und ū im Lat. 235. Urgerm. a in unbetonter Silbe 363 ff. Verkürzung der Langdiphthonge im Germ. 77; Kontraktion von Diphthongen in Endsilben im Germ. 67; Chronologie des Verklingens von gestoßenem Vokal im germ. Auslaut 68; Apokope von Vokal in dritter Silbe im Germ. 69; Synkope von in schwachtoniger Silbe zwischen zwei n stehendem kurzen Vokal im Germ. u. Got. 79. Klangfarbe des got. I war offen 60. Griech. bet. 1 in offener Silbe durch got. ei wiedergegeben 61; auch nicht akzentuiertes 1 durch ei 61; vor Doppelkonsonanz stehendes griech. i wird got. durch i wiedergegeben 62. Lautwert von got. ai, au in saiands, staua 62 ff. Urgerm. -ē-jon zu got. -aio 64. Wechsel von aj und ai im Got. 65. Schwund von auslautendem -u im Got. 65 f. i- und u-Diphthonge im got. Auslaut 66 ff. Urgerm. gestoßenes ai über -ēa zu got. -a 66. Got. -au in der u-Deklination 78. Got. -au im Auslaut Monophthong 67. Lautwert von auslautendem got. -ai, au 67 f. Scheidung zwischen -i- und -i- nach kurzer und langer Silbe im Vorgot. noch vorhanden 76. Übergang fallender Diphthonge in steigende im Ags. 32 ff. und Übergang in Monophthonge 32 ff., im Ahd. 32 f.; Ahd. iu, ia, ie, io zu u, a, e, o 32; — ags. ea zu a, eo zu o 34 ff. ie, ie zu e, é 38; — ags. i und y in mindertoniger Stellung zu e 39; ags. ea Schwächungsprodukt für volltoniges eo 36; o/a-Umlaut im Westsächs. 36 t.

Volksetymologie 313.

Wachter 43.

Wechsel, grammatischer des Deutschen 259 f.

Wortschatz des griech. Epos 427, des Ionischen 429 f., des Attischen 430.

Wortstellung im Idg. 124. Das Pronomen steht im Ind. und Irischen nach der Präposition 420 ff., nach der Negation 424; Freiheit der Wortstellung im Rgveda; W. in Nachsätzen 439 f., im Nebensatz 441 ff. Wortstellung in Hauptsatz und Nebensatz 442 ff. Die W. durchbricht in der Fortführung des Nebensatzes den Hauptsatz 445 f.; Stellung des Nebensatzes im Heliand 445 ff.; Neigung des Heliand, das Verbum im zweiten Satz nach vorn zu rücken 448. Fortsetzung des Nebensatzes mit und im Anschluß an als 450.

Wortzusammensetzung, ihr Wesen 251 ff.; Distanzkomposita 255, 257; der Anfang der Kompositionsbildungnichtimmereine Modifikation der Bedeutung 255; bloß lautliche Ursachen führen zur Verschmelzung 257; unfeste Verbalzusammensetzungen 257.

Wurzel 1<sup>1</sup>, 44. Der Begriff 'Sprachwurzel'stammt aus der hebräischen Grammatik 44 f. Einsilbigkeit der W. 44.

Wurzeldeterminativ-s 227.
-w und -gw 392.

Zahlwörter, Erstarrung ihrer Flexion 368 ff.

# Wortregister.

# I. Indogermanische Sprachen.

attrin- 301.

# Altindisch.

ákārīt 316. akšutta 299. Agas-ti- 321 1. agdha- 292. 301. angīkāra 242. achadī 433. achāntta 299. achāntsur 299. achrtta 299. ajanidhvam 308. aništhas 51. anīyas-ka 332. anīyas-kas 111. ánīyān 51. ánus 51. ati 4241. atithi 279. 282. 294. ati-dagh 297. atutta 299. atrnttam 299. attár- 300. attavē 300. attavya 300. attā 300. atti 299. atti- 300. áttum 300, attō\$ 300. áttra- 300. attrá- 300. attra- 275.

áttri 301.

attváya 300. atri- 301. ádīdēt 433. ádga- 323. addhā 305 f. 310. addhātama- 305. addhātáyas 305. addhāti- 305. addhi 307, 310, ádhaddhvam 295. adhamás 6. ádharas 6. adhvan- 306. a(n) 341. anaddha 301. anabhyupagama 242. anutta 299. anuddhvam 299. anupapatti 243. anuşthu- 3301. anūdara- 324. ántamas 6. ántaras 6. antra- 6. apataram 14. apamás 6. 14. áparas 6. áparāvapistha 49. apa-\$thu- 330 1. api 244. 4241. api-gdha 301. apratī-tta- 300.

abuddha 301 f.

ábhakta 292. abhāva 242. ábhikas 11 1. abhi-\$ti- 321 1. abhutsi 301. abhyāša 241 1. abhyupagama 242. amatta 299 f. amatsata 299. amātsur 299. ambhas 260. ambhrna 260. dyāt 342. ayuddha 301. ayōga 243. aratn/- 331. árabdha 301. arādhvam 3101 arutsi 301. aruddha 301. arētas-ka- 322. araut 301. arāutsi 301. arāutsīt 301. artidhvam 308. artham 244. ávati 48. avamás 6. ávaras 6. avākšam 3011. avāttam 3001. avātsam 3001. avāstam 3001. aviddhi 305, 308.

ávisthas 48. aśman- 323. ašva 495. asvatarás 111. aśvatthá- 337. áśva-pastya- 329. aśvā 495 1. aśnōti 50. astamas 4. ašthi- 3232. asthīlā 3232. asthīvá- 3232. ašthīvánt 3232. asta- 282. astodhvam 3081. asthi- 321 ff. ásthēyān 51. ahám 82. agamisthas 48. ā-tta- 300. āttha 298. 306. ādaghna- 3101.  $\bar{a}$ - $d\bar{a}$ - 285. ādhvam 3101. ādhvē 3101. āntrá- 6. āpatti 243. āmátamas 7. āmátaras 6 f. ā-yat- 280. āyatta- 280. dyu- 386. āyú- 386. ārtnī 331. ášišthas 50. 54. asīyān 50. 54. ūśu- 281. āśús 50 f. 54. ås 288. åha 286. 298. 306. āhatur 306. āhathur 306. āhúr 306. inksva 3011. ingati 344. ittham 338. itthá 338.

itthåd 338.

idam 82. iddha- 302, 305 f. 1 -iddhi- 302. idhma- 344. int-tām 2962, 301, 306. 308. inddhé 301. 308. inddhvam 301. indhatē 344. imam 82. irajyáti 50. ugrás 51. uccas 111. Uccaihśrava 139. uccāistaram 111. uddhi 308. útkas 111. utta- 300. uttamás 6 f. úttaras 6 f. ud- 276. uda-(ka-) 338. udára- 324. udará- 324. udita- 282. unatti 299. unabdhi 308. unddhi 307. upa-ā-gam- 426. ира-а-уа 426. upapatti 242. upamás 5. 7. upayōga 242. uparas 5. 7. upasti- 3211. ušádbhiš 309. ūdha- 309. ūrņavābhi 260. ūrnā 129. rjús 50. Rjrášva 139. rnatti 299. rna-yá 435. rna-yát 435. rna-yavan 435. rtá- 57. rddha- 302.

rddhi- 302.

rddhvā 302. ejati 345. ējathu- 345. -ējaya 345. -ēddhar- 303. ēdhas 344. éva- 386. āindhidhvam 308. ōgha 2411. địas- 5, 51. ójišthas 51. bjīyān 51. kathina- 3152. katamás 6. katarás 6. katthatē 338. kadušna- 313. kanikrantti 299. kapi- 337. ka-pingala 313. ka-piñjala- 313. kapittha- 337. кариуа- 313. kaprth 312, 314. kaprthá- 312. kabuli- 312. ka-mandalu- 313. karttar- 300. -karttar- 300. karttavya- 300. kalpanā 242. kavōšna- 313. kašati 3152. kasta- 315 . kasati 278. ka-stambhī 313. kastīra- 336 1. kasturikā 336 1. kastūrikā 3361. kastūrī 3361. kātha- 315. kānda- 314. kâmadhuk 139. kārá- 316. kārii- 316. káštha- 314 f. kāšthá- 314 f. kāšthá- 314.

kiyēdhā 305. 307. kīr/n- 316. kīrtí- 316 f. kīstá- 316 f. kumbā 58. kumbas, -m 58. kumbhás 58. kulattha- 338. kuštha- 281. krnatti 299. krtta- 277. 300. krtti- 300. kŕttikā 300°. krntati 277. kō\$a- 281. kōšna- 313. Kâustubha 141. kruddhá- 302. kruddhvā 302. kroda- 308. kröddhā 303. kröddhum 302. klittvā 300. klēttā 300. kšattár- 300. kšipati- 321. kšipasti- 321. kšiprás 51. kšunatti 299. kšudra- 277. kšudrás 51. kšudhyati 290. kšunttē 299. kšubh 260, kšulla- 2771. kšēpišthas 51. kšepīyān 51. kšōttā 300. kšodati 277. kšōdas- 277. kšódišthas 51. kặôdīyān 51. kšūddhā 303. kṣōbhatē 260. khanda- 314. khatvångam 140. khadáti 284. kha-stanī 3242.

khādati 284. Khinkhira 140. khidati 284. khinttē 299. khēttā 300. gadati 290. gadita- 278. gandh 278. gabhasti- 321. garj 2781. gīstarā 3171. gīstva- 3171. gudhyati 291. grnatti 299. grddha- 291. 302. grddhvā 302. grdhyati 291. grha- 291. grathnāti 284. ghatika- 268. ghanā-ghaná 122. ghātas 347. ghuta- 268. ghuți- 268. ghutika- 268. ghutikā 268. ghrāti 60. cakāddhi 309. 310 1. cakrán 316. catustrimsat 3171. cattá 300. catta 300. cattra 301. -cana 83. cánas 51. cáništhas 51. caramá- 5. carā-cara 122 f. carkarmi 316. castē 315. cāttra 301. cikiddhi 307. 310. citta- 2793, 294, 300. cittá- 294. 300. citti- 279. 300. cinatti 279. crttá- 300. cētati 279.

cēttar- 300. codati 276. cyávatě 49. cyāutna- 328. chattra 300. chadayati 2861. chantti 299. chaviš 57. chā 57. chātas 58. chitás 58. chitta 299. -chitti- 300. chittvara 301. chittvá 300. chitthās 299. chinatti 277, 299. chinttám 299. chinddhi 307. chrnatti 299. chrttva 300. chrntte 299. chēttar- 300. chéttavāi 300. chēttā 300. chēttum 300. chēda- 277. chyāti 57. jagdha- 301. jagmis 48. jághnis 48. jathára- 324. janitár- 294. jahāti 298. jāla 241 1. jiyāsathas 50. ñ-múta- 321. jivati 15. 286 1. jīvātuš 15. jyā 50. jydyān 50. jyésthas 50. jyōtiška- 332. Dittha- 338, tatra 84. tathātvē 244. tathāsati 244. tápas 51 f.

tápisthas 51. táras 51. tárīyān 51. tasmād 82. tād 82. Tâmrâ 139. tāra- 343. tišthēva 327. tu 4241. tudáti 320. tuttvā 300. tuttha- 338. tutthayati 338. tutthā 338. tušāmbu- 338. tušottha- 338. tušodaka- 338. tusta- 319 f. tú nah 4241. tūša- 320. tūšādhāna- 320. tūsta- 319 f. trnátti 299. trnēdhi 307 f. trnedhu 307. trtti- 300. trnttē 299. trnddhi 307. trndhi 305. téjas 51. téjišthas 51. tejīyan 51. töttä 300. töttra- 300. trapisthas 51. trapīyān 51. trādhvam 3101. tripastyá- 329. tri-varttu- 3002. trišattamás 6 ff. truțati 320. truti- 320. truțī 320. truțyati 320. trotaka- 320. trōtayati 320. tvákšas 50 f. tvákšīyān 50 f.

tvā 421. thutthu-kārakam 338, dasana- 286 1. dásas 51. dásišthas 51. dagdha- 306. dattá- 306. datti- 306. datté 299, 301. dattvá 300. dattváya 300. daddhi295.304ff.308.310 dadmi 294. dadh- 297. dadhāmi 290. 294. Dadhimukha 139. dabdha- 296. 306. dávisthas 51. dávīyān 51. dasamás 4. 7 f. dasma- 2861. dasra 2861. dididdhi 308 f. didīhí 433. dī- 433. dīdihi 433. dīdyati 433. dīdhēti 433. dīrghas 50. dugdha- 296. duhitár- 294. dūrás 51. dēvá-tta- 300. dēhi 304 ff. 307. dyutta- 300. drághīyān 55. dvāra 2411. dviddhi 308. dvištha- 437. dhaktam 297, 306. dhat 297. dhatta 306. dhattūra- 336 1. dhattūraka- 3361. dhatté 294. 306. 308. dhatth- 297 f. dhat-thás usw. 296. dhatsé 297.

dhaddhi 295. dhaddvam 295. dhaddhvē 295. 297 f. dhustura- 3361. dhustūra- 3361. dhūstarā 3171. dhūstūra- 3361. dhēhi 295. 304 ff. 307. dhrāghisthas 50. dhruva- 283. nadī- 269. 335. naddhá- 302. 305. naddhavya- 302. naddhā 303. -naddhi- 302. ved. nadbhyas 225. nanaddha 301. narttum 300. navamás 4. 8. návišthāya navamám 71. nášyati 495. nas 421. Nagapasa 140. nicaya 2411. nitarám 6. niyama 242. niścaya 242. niśedha 242. ništi- 321. nuttá- 300. nutti- 200. nutthās 299. nyttá- 306. -nrtti- 300. nēd- 335. nėdišthas 50. nédiyan 50. -nöttavya- 300. nöttä 300. pañcamás 4. pátati 330. patavya- 300. pattana- 328. 330. -pattar- 300. pattavē 300. pattā 300. patti- 300. páttum 294. 300.

pattōš 300. páttra- 301. patthās 299. padá- 330. pádyatē 330. paramás 5. parastarám 111. pari-\$ti- 3211. párī-tti- 300. paršú- 313. paršišthas 48. palasti- 321. pastha- 312. 313. pastha-vah- 312 f. paşthauhi 312. pastyà- 329 f. pastya-sád 329. Pastyà 329. pastyà 329 f. pastyavant 329. pāršva 2411. paršniš 498. pāstya- 329. pitā 294. 325. pitta 338 1. pittala- 3381. Pittha- 338 1. Pittha-, -ka 338. pibdaná- 330. puta- 319. punartta- 300. punastati 3171. purü 66. pulastí 321. 336 1. pusta- 336 1. pustaka- 3361. pūrvas 8. prthivī 311. prēti- 313. protha- 313, prakara 2411. pratarám 6. prati-as 286. práticyavīyasī 49. prati-sthl- 330. pratyātti 285. pratvakšānás 50. prathati 311.

pra-thamás 6. práthas 311. prathita- 311. prašti- 313. 321 1. prastha-vāh 313. prasavga 243. prastha- 285. 311 f. pra-sthā 313. prasthāvant- 314. prasthika- 312 1. prasthikā 3121. psáti 59. báhisthas 54. bádati 318. bádara- 318. 329. badará- 329. badara- 318. badarā 329. badarī 329. baddha 289. 294. 296. 301 f. 304 ff. 308. 310. baddhat 298. baddhavya 302. baddhum 302. baddhvā 302. baddhváya 302. badhnāti 289. banda- 315. bandati 318. bandi-graha- 318. bandi-grāha- 318. bandi-cāura- 318. bandin- 318. bandi-sthita- 318. bandī 318. bandī-kāra- 318. -banddhar- 303. banddhā 303. banddhum 302. banddhra- 303. babdhām 301. bardhakas 59. barbyhi 309. bárhisthas 50. bálam 3. bašta- 315. bastá- 318. bastya- 3181.

bahis 10. bahús 54. bāsta- 318. Bāstāyana- 318. bindú- 329. bibhēti 861 bibhēmi 85. buddhá- 296. 302. buddhi- 289 f. 302. buddhvā 302. buli- 312. 319. busta- 318. brhant- 50. boddhar- 303. boddhavya- 302. boddhum 302. boddhā 303. bodhi 307. bráhmistha-s 11 1. brahmīyas- 111. bhága-tti- 300. bhárati 53. bháribhrati 122. bhárībharti 122. bhávitum 2. bhavisīdhvam 308. bhitta- 300. bhitti- 300. bhittvá 300. bhitthās 299. bhinatti 299. bhintte 299. bhinddhi 307. bhin(d)dhi 310. bhindhi 305. Bhuri-bala 269 !. bhūri-269 1. Bhūriśravas 269 1. bhēttár 300. bhettavāl 300. bhēttavya- 300. bhēttā 300. bhēttum 300. bhēdati 268. majjan- 332 1. matta 278. matta- 300. 334.

mathnāti 333.

ririhi 309.

máda- 334. mádati 133. 278. 334 f. madhū 66. madhya 241 1. madhyá-dina- 52. madhyamás 5. 7. mándati 335. mandhātar- 307. mamattu 299. mamrvas- 492. mamruš- 492. marmarttu 299. maryakás 111. masa- 311. masana- 311. masta- 331 ff. mástaka- 279. 331 ff. mastakalunga- 332. masti- 310. mastika- 331. mastíška 279, 331 f. mastri- 271. 333. mastu-lunga 332. masyati 311. máhas- 5. mahás- 5. mahākāvya 250. mā 411. mātuluwga 332. mātra- 3111. mādbhi§ 309. mitra 29. mindā 335. mimiddhi 308. mimīhí 309. mukha- 333. mudgaras 56. muští- 321. musta- 320. mustaka- 320. mustā 320. mustu- 321. mŕttikā 300. mŕddhā- 302. mēda- 335. mēdatē 334. médas 334. médyati 334.

mēdha- 334 f. mēdhas- 307. 3102. mēdhá 304 f. 307. 310°. yatah 242. yatati 280. yátatē 436. yátāmi 433. yatta- 300. -yattavya- 300. yátti- 300. yámati 436. yātáyati 436. yātáyāmi 433. yātú- 435. yātf- 435. yavan- 435. Yittha- 338 1. yutsmahi 301. yuddha- 290, 302. yuddhvī 302. widh 48. yúdhyati 48, 290. yōga 242. yōtsīğ 301. yōddhar- 303. yōddhavya- 302. yöddhum 302. yödhīyān 48. rájišthas 50. radati 283. raddhá- 302. raddhā 303. ran(d)dhi 295. randdhi 301 f. rábhas 51. rábhisthas 50 f. rábhyān 51. rašmiš 4061. rāji 241 1. rāddha- 289, 302, -rāddhar- 303. rāddhā 303. ráddhi- 302. rāddhvá 302. rādhati 289. rāyáh 131. rāranddhi 301. ririddhi 308.

rīdha- 309. runaddhi 290. 301. 305. 308. ruddha- 288, 302, 306, 310. -ruddhi 302. ruddhvā 302. runddhām 301. runddhi 301. runddhê 301. rurodha 288. roddhā 303. röddhar- 303. roddhavya- 302. röddhum 302. röddhöğ 302. rōdh- 290. rodha- 285.  $r\bar{o}(d)hati$  290. romantha- 283. rötsiş 301. latā 331. Lalittha- 338. lavah 128. lastaka- 330. lastakin- 336. līdha- 296, 3081. lunga- 332. lunāti 129. Löstänī 3361. vadati 282. vaddhvam 309 f. vánas 59. vanisthú- 324. 3301. vabh 260. varīrar(t)ti 299. varitram 59. vartta 299. -varttavya- 300. vartti- 299. várttu- 300. varddhra- 303. vardhati 291. varvart(t)i 299. vallī 483. valliš 483. válšas 483.

vavartti 299. vavrttana 299. vavr(d)dhvam 299. vasa 2411. vas 50. vásisthas 50. vásu-tti- 300. vásus 50 f. vastí- 324. vásyān 50. váhati 48. váhīyas 49. vāti 64. vāya-pastya- 329. Valin 139. vdhas 48. 51. vahisthas 48. 51. 53. vjšati-tamás 6. viddhi 308. vitta- 280, 300, 3361. vitti- 280, 300. vittē 299. vittō§ 300. vittvå 300. vidita 280. viddhá- 302, 305, 310. viddhi 305. viddhvā 302. vidván 494. Vinata 139. vindati 287. vi-viddhi 305. 308. višáti 55. vista- 336 1. vītikā 480. vīrá-pastya- 329. vrj-ina- 2823. vrtta- 282. 300. vrtti- 300. vrddha- 291. 302, 305. 310. výddhi 302. vrddhvā 302. vēttar- 300. vēttavē 300. vēttavya- 300.

vēttā 300.

vētti 299.

vēttum 300. vēttha 280. 299. védas 51 f. védišthas 51. vedīyān 51. vēddhar- 303. vēddhavya- 302. vēddhum 302. vēpidhvam 308. vēvij-yatē 387 . vés-ma 55. vyaddhā 303. vyadhati 291. \$atana- 3361. šadati 278. šabala 139. šámyā 56. šárman 54. šalākas 484. šalákā 484. šávas 51. šavišthas 51, 54. šašādhi 3101. \$as- 336 1. šasta- 3361. šastrá- 336 1. śákhā 297. \$atana- 336 1. \$atayati 3361. šadhi 3101. śaśadana- 270. \$iras- 332. \$ivás- 55. šišuš 54. šuddhá- 302. śúddhi- 302. Sudh- 2764. 277. šunddhi 301. šúras 54. šétě 55. šēvas 55. śōddha 303. śraddha 305, 307. śrávas 52. śravasti- 3211. śraddhá- 307. Śruštiš 227. śrī 50.

śrtyan 50. śresthas 50. śváyati 54. śvētás 495. šaddhå 309. \$ōdha 309. sachādayati 283. sagdhi- 301. saddhå 309. sati 244. sattà 279, 293, 300, sáttar- 300. satta 300. satti 300. sattum 300. sáttra 279. sattrá- 301. satyapi 244. sad- 279. sadyas-ka- 332. sankata 2411. santati 2411. saptamás 4. sam-idh- 285. samīpa 2411. samūha 2411. Sarama 139. sasattha 299. sáhas 52. Sahasraharjašva 140. sáhisthas 50, 52. sáhīyān 50. 52. sáhyan 50. siddha- 302. -siddhi 303. siddhva 302. Sita 139. suasti- 3211. Sugriva 139. Sudarŝana 141. sušthu- 330 1. -sēddhavya- 302. sēddhar- 303, sēddha 303. sēddhum 302. skantta 300. skanttva 300. skundti 57.

skhádatē 57. stána- 324 f. sthávišthas 51. sthala 2411. sthávira- 318. sthávīyan 51. stha- 322. sthāpayati 15. sthita- 347. sthirá- 318. sthirás 51. sthūrá- 318. sthūrás 51. sthūlá- 318. stheyan 51. spardhatē 308. sphurati 343. sprhayati 308. sphēyan 51. sphēšthas 51. syattva 300. syantum 300. syánttar- 300. syanttā 300. syanttvá 300. sridh 346. srutá- 347. srēdhati 346. svádatě 51. svavadbhis 309. svätta 300. svādati 276. svådisthas 9. 51. 54. svádīyan 51. 54. svadús 51. svīkāra 242. svētta 300. han 48. hanisthas 48 f. Hanuman 139. hánti 48 f.

#### Prakrit.

kapittha- 337. mind. \*ghetta- 296. ghetta- 296. ghettavva 296. ghettum 296. ghettūņa 296. jāņāvei 15. jīvāvei 15. thāvei 15. bamdi 318. metta- 311. muṭṭhī 321. vamdi 318. hasāvei 15.

#### Pali.

alattham 306. ida bhikkhave 26. kapittha- 337. kaviftha- 337. mutthi- 321.

# Zigeunerisch.

karšt 314. kašt 314. čerga 354. šturno 318.

#### Avestisch.

aipi-zga9aite 2842. aibibairištō 53. aibimõist 288. aibībairištō 49. a(i)byastā 280. aiwi-šastar 278. aojah 51. aojišto 51. aojyā 51. akō 51. ačišta 287. ačišto 51. a-jasta- 290. adas 306. apaiti-busti- 289. afratatkušīs 281. amavastara- 286. ayo-xšusta 277. ava-čičidušim 287. ava-pasti- 269. 276. ava-sčasta- 283. avaurusti- 290. ašavastəma- 286. ašta 281 f.

ašnaoiti 50. asištō 50. 54. a-sista- 277. ast- 322. asta- 281 f. asti- 282. 294. asthi- 279. ahām-usta- 282. a-itē 2801. aidi 286. 306. ар 82. ā-moyastrā 284. ayasata 2802. āyastā 2802. as 288. asištō 50. 54. āsu- 281. asus 51. 54. āsyāo 50. asya 54. erezuš 50. ərədva-fšnyd 325. irista- 281. irīrigara 281. iri3eiti 281. irīridušam 281. uxšyastāt 286. upa-raēdwayeiti 281. чтида- 285. urusta- 290. urūraost 288. us-, uz- 276. usta- 282. ustana 276. ustəma- 6, 276. uzgasti- 284. uz-gərəpta- 296. uzdišta- 296. Kapasti- 336. gainti- 2782. garaz- 2781. Geršasp 2761. gər 3 da - 291. gərozda- 291. gərəpta- 296. 306. xratus 54. xra9wisto 54. xrafstra- 274 ff.

xvaronavuhastoma 286. | drafisto 50. xsaod 277. xšaodah- 2771. xšivisti 2764. xšuisti 2764. xšusta- 277. xšudra 277 1. čōi 9aitē 279. 287. čōi9at 287. či-ki 9wa 287. či-koitaraš 287. ciciowa 287. činasti 279. 287. čina 9 amai Sē 287. činas 288. činahmi 287. čista- 2793. čista 2793. 287. čisti 279. čistivastara 286. jai Syeiti 290. jayništō 48 f. jyataus 15. -tahmāb 82. ta 82. 325. daēma 433. dapta- 296. dasuwi-buzda 289. dareyo 50. jav. dasta 295. dasta 290. dastē 290. 295. jav. dasti 295. dasdē 290. dazdar- 294. dazdā 290. dazdē 294. dazdi 290, 294. dāram 2823. dāšt 2823. dāštan 282 1. dahah 51. dahisto 51. dōi9ra 433. didaeiti 433. duydar- 294. drajišto 52. drajah 52.

druxta- 296. 9vaxas 51. 9vaxah 50. 3-vaxentē 50. 9vaxo 50. 9vaxisto 50 f. paiti-asta 306. paitiasto-vaca 285. paiti-asti 285. paiti-astiča 286. paitivacišto 49. paityasta- 286. paityāsa- 286. 306. paityastar- 285. paityāstəm 285. paityāsti- 285. paty-esti 285. pasto-fragah- 280. pta 294. bairista 53. bairištō 48. 53 f. baoi 8i 290. baraiti 48. barezištō 50. basta- 269. 289. 294. 298. 301. 306. bauzdri 289. berezant- 50. Bušyasta 276. Būšasp 276. fraēsto 54. fratema- 6. fra-xšaostra 277. frazgadaite 284. frazgasata 284. fraurusta- 290. frauruzda-payah- 290. frauruzdi-paka- 290. fra-kərəsta 277. frayå 54. fsoratu- 275. fštana- 275. 325 f. naēnaēstar 284. naoma- 8. nadəntö 288. nazdišto 50. nazdyō 50.

nāist 284. 288. nāismī 288. nāst 288. niuruzdōtəma 290. nijayništo 48. ni-təma- 6. nivaŝtako-srvahe 2821. ni-šavhastu 279. ni-šasta 278. nista 284. 288. nižbairištō 48. 53. mairisto 48. maodanō-kairyāi 290. masa- 278. madema- 5. masah 52. mastarayan- 271. 332. masti- 269. 290. 306. masyd 52. 54. mazah 52. mazisto 52. 54. mazdå 269. mazdar- 307. mõidastva 286 1. mõi 9at 288. mõistra- 284. mid- 285. mith- 285. midyat 288. myastra- 284. yanavastəma 286. yāskərestara- 286. yūidišto 48. yūidyēiti 48. 290. vaeitiš 480. vairyastara- 111. vaphus 50 f. varəsō 483. varšta 280. vazaiti 48. vahištō 50. vahya 50. vāčī 286. 306. vadayeiti 291. vāzištō 48. vərə 9rajqstara- 286. vərə 9 ravastara- 286. vərəzda- 291.

vəsta 2803. võista 280. vijaymišto 48. vinasti 280 8. višta- 2792. 280. Vištāspa 279. vista 280. visti- 280. vīxada 283 f. vī-xadat 283. vīyzrādayeiti 275. vīnastī 287. vīmarezištō 48. vīsastəma- 6. 286. vīsta 287. vīstā 2803. Vīštāspa- 280. raēdwaiti 281. raodahe 290. raosta 290. rasastāt- 286. razistō 50. rasəmō 285. rādaiti 289. rāsta- 289. rāstī 285. 289. rāzayeiti 289. rāstī 289. šuða- 290. šyao-9na 328. sadayeiti 2861. savah 51. savišto 51. sima 56. sīždamnō 132. sčindayeiti 277. staora- 318. sti- 321 1. sparodaiti 308. sparozaiti 308. syazd- 132. syazdat 132. sraēštō 50. srayd 50. zafare 260. zafra 260. za9ar- 294. had- 279.

hamaēstārəm 285. hamöistri 285. hamistö 285. hamistö 285. hasta- 269. 278. hastra- 279. həmiðyāt 285. hīšasat 279. kīšast 279. 288. hvāyaožda- 290. hvāyaozda- 290.

# Altpersisch.

apataram 14. ayastā 280¹. āyastā 280. ustašana 276. gada- 278. gand- 278. gasta- 278. jad¹yāmiy 290. fīva- 287¹. 9adaya 286¹. basta- 289. navama- 8. mathišta 52. Viŝtāspa- 280. rāsta- 289.

# Pehlevi.

anokšust 277. ašt 282. aspast 275. a-jast 290. a-rastan 289. õpastan 276. ōwastan 276. kapast 336. kāstak 277. kust 281. kustak 281. gu-Jastak 290. gristak 291. grīstan 278. xvāstan 276. xrafstar 276. tuvānastan 2861. durust 283.

drust 283. pat-vastan 289. past 276. pīstān 325. pöst 280. bastan 289. namčištīk 279. n(i)šastan 278. mast 278. mastarg 279. 332. mastok 278. masturg 279. 332. mp. vartītan 282. vašt 2823. v(i)-fustan 290. parsi. wīd 480. v(i)sastakīh 2772. v(i)sastan 2772. vīstum 286. rast 289. rist(-ak) 281. rist-axēz 281. rustan 290. šusta- 277. šustan 276 f. Skastan 277. sahastan 286 1. sahistan 286 1. zāstan 290. zīvastan 2861.

# Pazend.

azg 323 1. kusta 281.

#### Neupersisch.

an-bārað 286¹. an-bāštan 286¹. anfast 289. astandar 282. aspist 275. a-rāstan 289. ahasta 279. el-istandar 282. ēzak 343. kajāghand 357. kaž 356. kažāgnd 357. kažīn 357. kāstan 277. kepest 336. kušt 281. gand 2782. ganda 2782. gardīdan 282. gaštan 282. 2861. gast 278. gāštan 282. 2861. giristan 278. gu-sistan 277. xarastar 276. xastan 283. xāuad 2841. xāyistan 2841. xāyīdan 2841. xu-jasta- 290. xvastan 276. čust 276. Justan 290. tuvanistan 2861. dauštā 325. daras 2861. daštan 2861. dost 325. durust 283. paivastan 289. pairastan 289. past 276. põst 280. pistan 325. bastan 289. bōi 290. bosam 290. böstän 290. bīd 480. bīstun 286. bust 289. bustān 290. navaštan 282. nišastan 278. nišāstan 278. mast 278. māsīdan 334. māst 278. 334. mōya 290. mõyad 290.

must 290.
must-mand 290.
yār-astan 2861.
vaštan 2861.
vī-rastan 289.
rastan 291.
rast-āxēz 281.
rahad- 291.
rast 289.
rustan 290.
šikastan 277.
šustan 276.
zīstan 2861.

# Afghanisch.

ā-yundam 291. a-yust 291. axist 284. axistai 284. axistalai 284. axistal 284. avušt 282. avuštalai 282. avuštal 282. kšēnast 279. kšenāstal 279. randal 2781. Yaral 284. yarī 284. rašt 284. yaštalai 284. yaštal 284. pistān 325. pōst 280. nāst 279. nastal 279. nyašt 284. nyart 284. māsta 334. vīšt 291. vulam 291. rā-valam 291. rā-vast 291. rā-vulam 291. rā-vust 291. lvari 285. 291. lvalī 285. lvašt 285. 291. lvast 285. špēšta 275. s-kaštal 277. skulī 285. skust 285. zgalėdal 284\*. zyalī 284. zyast 284. zyastalai 284. zyastal 284.

# Beluči.

aspust 275. gandag 2782. gud 291. granč 284. grādag 291. grāsta 291. grēag 2781. patay 276. post 280. post 280. basta 289. bast'a 289. nista 279. maday 2781. maday 334. mastay 2781. 334. mast'a 278°. 334. vāstā 276. raday- 283. randay 283. rast'a 283. romast 283. šodag 276. šodita 2764. šud 290. šudag 276. 290. šusta 276. nbel. sust'a 2764. 290. sista 277 2. nbel. sist'a 2771.

# Kurdisch.

pīst 280. pōst 280. bastin 289. šikastīn 2772. šūstīn 276. māzd 334.

#### Ossetisch.

arazi 289. arazin 289. aräst 289. asasta 277. axšist 277. ana 341. åxšist 277. básast ái 277. bast 289. bast\* 289. fadun 276. fast 276. k'ársťa 277. k'ardin 277. mast 278. mäst 278. rast 289. rast\* 289. sardin 2822. sarstà 2822. sadt'in 2772. sát't'jn 277.

#### Pämirdialekte.

du-vustam 291.
gàrð 282.
gašt 282.
nalüst 279.
paratham 291.
paristao 291.
parüstām 291.
recūstām 276.
śārd 282².
śušt 282².
wastam 289.
wüstam 289.

# Skythisch.

œor 42.

#### Galtscha.

sar. past 2804. wāx. past 285. wāx. pist 2804. wāx. pošt 285. wāx. ramöt 2832. wāx. xastaga 276. wāx. yaič 2804.

a 54.

# Armenisch.

akan 54. ak-n 341. an- 341. asun 54. asv-et 59. asvi 59. asth 271. as-r 59. ard-ar 57. arev-mut-k 55. araur 8. bana-m 58. banj-ar 58. bor 59. burd 59. garun 60. getmn 59. gišer 55. govest 271. dal-ar 58. erašt 271. erast 271. zgest 271. ander-k' 6. imast 271. xava-r 57 f. xar 57. xarazan 56. xarazanem 561. xev 58. xor 57. xot 57. xot-an 57. xot-em 57. xot-im 57. xumb 58. xu-ç 58. kaic 271. kušt 281. hamboir 290.

hast 271. 330.

hatanem 276. jatk 561. jatk-e-m 561. maz 56 f. maz-k' 56. macanim 334. macun 271. 334. mz-em 56. mi 58. min 58. min-avor 58. min-ut'iun 58. mit 311. mnam 58. mozi 56 f. muz 56. šamb 56. šamb-ak 56. Sir-im 55. širm-avor 55. šot 55. šot-am 55. šot-šot-eni 55. šol-šot-im 55. šun 54. ox 58. oxam 58. oxa-na-m 58. osin, osneal 59. ost 323. ostin 271. ostnum 271. ostčim 271. un-e-l 58. un-i-m 58. uš 55. uš-im 55. utest 271. urast 271. jin 58. jinj 58. Inem 58. inj-em 58. sast 271. sēr 55. sin 59. sovo-r 541.

sovor-e-in 541.

sovor-i-m 54<sup>1</sup>. stev 59. stin 324. stor 59. var-e-m 59. var-im 59. kust 281. aur 55.

# Phrygisch.

"Αγγδιστις 270.
Agdestis 270.
ἄκριστιν 270.
aphryg. 'Αρεζαστις 270.
ἀστι αδ 270.
ότεσταμν 270.

#### Thrakisch.

dak. amal-usta 2694. dak. Вістокос 269. dak. Βοιρεβίςτας 269. dak. Βυρεβίστας 269. Buri-bysta 269 1. Burobostes 2691. dak. Burvista 269. dak. gesti-styrum 2694. dak. Castabocae 2694. dak. кістовшкої 269<sup>4</sup>. dak. Coisto-bocae 2694. dak. Колстовшког 2694. dak. Costoboci 2694. ктістаі 269. Μεςτεῖς 269. Νεςτός 269. ταραβοςτεῖς 2694.

#### Griechisch.

άτέομαι 431. ἄτκοινα 323. ἀτκών 323. hom. ἀτξηράνη 370 1. ἄτυια, ἀτυια 390. ἄτχι 54. ἄτχι 54. ἄτχω 54. "Aιδης 387. ἀεί 388. hes. ἄζετον 433. delph. ἀζετόω 432 1. 436. ἄηςθαι 389°. ἄηςι 64. άητεῖςθαι 389°. άητος 388, 3892. Αἰακός 388. hom. Αἴαντε 29. Aī(F)ac 388. αίγανέη 345. αίγειρος 345. αίγες 345. αίγίλωψ 345. alric 345. αίγλη 343 ff. 'Alonc 387. αίδομαι 47. αίδώς 47. αίέλ-ουρος 386. αίετός 388 f. αίΓετός 384. αίετῶν 3892. αίητος 388. 389 . Aethiops 139. αίθυγμα 344. αίθύςςω 343. Αἴθων 139. Aethon 139. 158. αίθω 343 f. gr. αική 386. el. αἰλότρια 378. αίλουρος 386. kypr. αίλων 378. αίε 345. αίόλος 344. 386. Αίςκλαπιός 378 2. aiccw 386 f. ἄιςτεα 378°. alcxiwv 47. Αίχμή 153. alFwv 386. 395. hom. ἀκλεές 373. hom. ἀκρόπολις 371. Ακτίς 161. άλγιςτος 46 f. άλήθεια 381. άληθέςτατος 3. el. ἄλλα 378. kypr. ἀ(λ)λά 378.

άλλος 378. άμαθος 339. άμαρτάνω 347. άμεύςαςθαι 384. άμητος 34 f. άμοι Γάν 384. 390. αμοιβά 390 ff. ацогос 391. å(v)- 341. άναζητέω 4321. άνευ 341. hom. avierc 18. hom. ἀνιεῖς 18. hom. avinc 18. άνωτέρω 11 1. άξίνη 495. ἀπάλαμος 9. йпастос 269. ἀπεχθάνομαι 347. delph. ἀποκαθιςτάοντες ἀποφθαράξαςθαι 325. **апистос** 269. άργής 388. άρης 42. άριδείκετος 385. άριςτερός 111. 'Αρίων 395. thess. άρματεςςι 375. **ἄροτρον 8.** Harpalos 51. 177. άρπετός 385. 389. Αρχε-, 'Αρχι-, 'Αρχ- 394. Αρχων 394. άςβολος 343. Asbolus 167. accov 53 f. άςτακός 322. άςτραγαλος 322. att. фттш 386. αὐγή 344. αύλαξ 479. αὐξάνω 5. άχθομαι 347. άχνυμαι 347. βάλλ' δνυχας 27. βαςιλεῖς 372. βαςιλεύτατος 111.

βατιλεύτερος 111. βδέω 328. βέλτατος 3. βέλτερος 3. 9. 53. βέμβιξ 388. βέμβις 388. βιοπλανές 373. hom. βίος 371 1. βλαςτάνω 347. βλαςτός 347. βλύζω 347. βλυςτάνω 347. βομβύκιον 357. Boreas 172. arg. Βορθα(γ)όρας 391. Bucephalus 222. βρέμειν 204. Βρέμων 204. 219. Bronte 139. βύςςος 356. βύςταξ 333. βώμαξ 111. γάλα 20 f. 23 1. **ү**ахакт- 23. γάλακτος 21. γαμφαί 260. γαςτήρ 3241. γελάω 343. γενέτειρα 2. γλάγος 21. γλακτο-φάγος 20. 23. hom. γλυκέας 369. γλυκύρριζα 22. γλυκύτατος 3. γούνα 357. δαέρων 388. δάΓιος 393. Δαΐφαντος 394. δαίω 384. 393. δακετόν 385. δάλον 432. δαπάνη 262. δαρθάνω 347. δατέν 430. δέαται 433. δείκνυμι 373. δείπνον 262. δεκαπέντε 368.

δέκατος 7 ff. Δηΐμαχος 394. hom. δήιον 392°. Δηιονεύς 3922. δήιος 393. Δηΐφοβος 394. Δήίων 3923. Δηΐων 384. 393 f. δήλος 433. διάμοιος 391. Διδαίων 3922. kor. Διδαί Fwv 384. 392 ff. дібаски 393. 432. διδαχή 393. delph. διδέουςι 18. att. διδοί 18. att. διδοῖc 18. Δίδοτο 3951. att. δίδου 18. δίδωμι 18. hom. διδώςω 432. δίζειν 426 ff. δίζεο 428. δίζεςθαι 428. δίζηαι 428. δίζημαι 426 ff. 433 f. διζήμενος 432. διζήςιος 427. δίζητις 430. διζήςομαι 432. δίζομαι 426 ff. δίζω 426 ff. 437. δίνος 172. Dinus 172. hes. δίεδημαι 432. διςτάζω 437. δοιάζω 437. δοιή 437. δοάςςατο 433. δρέπανον 345. δροόν 283. δύςζηλος 434. δυςπάλαμος 9. ξαρ 60. έβδόματος 3. 6. 8. έβδομος 8. έγρήγορα 122 f. έγών 82.

εδίδουν 18. €Ζατώθη 431. 437. έζατως άμην 431. έθέλης 19. hom. έθέληςθα 19. el 15. €Ĭβ₩ 345. είδως 494. είκοςτός 6. είκω 387 1. είλυμα 59. είλύω 59. είνατος 8. είρος 387. eic 15f. είς 371. eic 17. ёктос 6. έλάς τονες 368. έλάτη 331. έλέγχεςθαι 53. έλέγχιςτος 53. έλεγχος 52 f. έλέγχω 53. έλετός 385. έλίκη 479 ff. Ελικών 482. έλιε 478. 481 f. έλίςςω 482. έλος 482. έλυτρον 59. έμεῖο 381. äol. Εμεννα 380. **ἔνατος** 8. ένερθε(ν) 7. ένέρτερος 7. ἔνθα 371. ένθάδε 3701. att. ἐνθαῦθα 3701. att. ένθαυθοί 370 1. hom. ἐνθαυτοῖ 371 1. hom. ένθαθτα 371 1. ion. ἐνθαῦτα 3701. hom. ἐνθεῦτεν 371 1. ion. ἐνθεθτεν 3701. έννέα 368. hom. ἐνταῦθα 370 1.

έδάην 51.

EVTEDO 6. eviction 3701. 010p. Evi69a 3701. Celicer 437. ezetimner 437. Eon 139. hom. επώξεις 372. arkad. EnnoedZeiv 436. €π-ήρεια 4361. επί 4241. επιδίζηται 431. επιζαρέω 436. 6πίζηλος 432. hom. επιτηδές 373. έρκάνη 28. έρπετόν 345. Έρωτες 28. ECXUTOC 71. aol. €τ €€ cc: 374. έτίθειν 18. att. <τίθει 18. att. Etibeic 18. att. ετίθουν 18. Εύβοια 384. €0Zwpoc 436. εύνή 59. hom. εύρέα 369. hom. εύρέας 369. εύρεῖα 384. εφιλατο 3. εφίλατο 54. έχθεςθαι 53. έχθιςτος 53. έχθος 53. έχθρός 53. 347. έχθω 347. Zarwcai 431. ζάλη 436. ζάλος 436. dor. Záloc 434. Ζάλούν 432. ζάλωτός 432. dor. Zaula 434. Ζάτειοα 430. ζατές 430. ζάτοω 430. ζατρεύω 435. ζεύγλη 314.

ZEÚTOC 494. Zephyrus 172. ζηλήμων 434. ζήλος 432, 434, 436, Ζηλοςύνη 434. **Σηλόω 434.** Znuia 434. ζητείν 431. herod. Znréolev 431. Ζητεύω 430. ζητέω 433 f. 436. herod. ζήτηςιν 431. Σήτητις 430. ζητητόρων 435 Ζητόρων 4351. Ζητρείον 434 f. ζήτριον 434 ζητρός 434 f. ζητώ 430 f. ζίεται 432. Zŵua 13. **Ζωντιον 435**1. Zwpóc 436. Ζŵςμα 13. **Ζ**ωςτειον 4351. ZWTEIOV 435 1. ήδει 18. ήδεῖα 383. hbeir 18. ήδει**ς 18.** ήδιςτος 9. 54. ήδίων 46 f. 54. ήδύς 276. ήει 18. gr. heiv 18. heic 18. ήκω 387 4. ἡμ-έρ-α δδ. ήc 288. ήχώ 372. θαλάμη 9. θάλαμος 9. θέρμω 379\*. θές 297. θέςςαςθαι 290). θηγάνη 28. θήγανον 345. Θούδιππος 3951.

kyr. lapéc 373. ima 437. iduia 3-1. îei 18. att. lei 18. ĩEIV 18. leîv 18. att. Teic 18. att. leic 18. ίεμαι 389. lépaž 389. ίερός 389. ΐημι 18 f. 64. ίθαρός 344. **Ικέτευ**ςα 373. 'ίκω 387 <sup>1</sup>. **ξεαλος 345.** ίππέης 374. Fipa£ 389. ·F<sub>:</sub>ίρηξ 389. icoc 481. att. îcta 18. her. icta 18. **ί**ςτη 17 f. ϊςτημι 18. ίςτης 17. 'Ιςτιαιέςι 372. ίςτωρ 2691. ίτεα 481. ituc 481. ίχθῦς 372. κάμαξ 56. каµатос 347. καρπός 54. κάρπαςος 356. Καςτιάνειρα 270. καταιγίς 345. κατείβω 345. κεῖμαι ភ็อิ. κείρω 57. κεκαδών 278. κέκαςται 270. κέραμος 9. κέραφος 57. κεύθος 281 <sup>1</sup>. κήδιςτος 53. κήδομαι 53. κήδος 53.

κήρυκ- 316. κίκυς 54. κλάδος 314. dor. κλάκα 388. κλάω 314. κλείς 388. κλής 388. κλύω 52. κλών 314. κόλος 346. κόπανον 345. κοπετός 385. Corax 152. κορυθάιξ 386. hom. κράτεςφι 374. κράτιςτος 54. κρατύς 54. κραυγή 152. äol. κρίννω 376. крічш 56. 376. κριός 141. κρώζω 152. κτείς 59. 328. äol. κτέννω 379. κτιςτής 269. κύαμος 9. Κύκνος 187. κθμα 54. κύρος 54. κύςθος 346. κύτος 281. κύτταρος 281. κύφος 58. κῦφός 58. 260. kor. Aabáµac 3952. kor. ΛαδάμαFoc 3952. Laelaps 172. Lacon 162. Λάμπος 139. λιάζομαι 331. λιλαίομαι 393. λίναμαι 331. Λογχή 153. λοιςθος 8. λοιςθότατος 8. λυμνός 128. λύω 129. μαδάλλω 335.

μαδάν 132. μαδάω 334. μαδός 334. μαζός 335. μάθυιαι 133. μάθυιοι 333. μάμμη 3351. μαςάομαι 333. μαςᾶςθαι 132. μάςθλη 3331. μαςθός 335. µdccwv 54. μαςταλίδες 333 1. μάςταξ 333. μάςτι 388. μάςτιγ- 388. µdстіЕ 3331. μάςτις 333 1. μαςτός 335. μάταιος 132. μέγιςτος 54. μέδιμνος 310. μέδομαι 310. 334. μέδος 310. μέζεα 334. hom. μεθίεις 18. hom. μεθίης 18: μειζότερος 8. μείζων 8. μείραξ 11 1. Μελάνθιος 27. Μελιςτίων 2711. Μελι**сτ**ώ 271 1. μεμάποιεν 25. μενετός 385. μένω 58. μές ατος 3 f. 7 f. uéccoc 3. μεςτός 269. 334. μέτρον 311. μήδεα 334 f. μήδομαι 334. μήδος 311. μηλέη 485. äol. μηννος 381 1. μία 58. μόθος 333 1. μόθουρα 333 1.

μοι 234. μοίρα 390. Μολίων 394. цорос 390. uocxiov 56. μόςχος 56. μυζάω 56. μύθος 291. μύςταξ 333. μύχατος 71. vaiw 381. νέατος 71. ark. Néba 269. ark. Nébwy 2693. νείαιρα 71. νείατος 71. 14. νειόθι 71. νειός 71. νεκρός 194. vékuc 194. 371. 495. véFoc 71. νέρθεν 7. νέρτατα 7. νέρτερος 7. Néccoc 2693. Néccwy 2693. **Néctic** 269. Νεςτοκράτης 269. Νεςτόπυρις 269. νήςτις 269. νήφειν 260. νιφετός 385. νόςτος 347. νοςφίζω 437. Ξάνθος 139. ŏa 384. hom. ὀγδόατος 6. 8. δγδοος 6. 8. őZoc 323. ŏZw 269⁴. οία 384. lak. Ofbaloc 384. 395 f. Οίβώτας 396. οίκαδε 55. oica£ 478, 480 f. olcoc 481. οίς μα 481. οίςυον 481.

οίτος 481. oluvóc 385. δλιςθάνω 346. όλιςθεῖν 347. όλιςθος 346 f. όμφή 496. δναγρος 141. όνόςς εται 288. όπα 390. lesb. ὅππατα 341. δππάτεςςι 375. όπτάνω 347. οπυίω 381. όπωπα 341. δργανον 345. δργυια, δργυιά 390. ер. 'Оресвиос 374. OpiFwv 3958. δρκάνη 28. όρνῖθ- 388. dor. öpvīx- 388. δρόγυια 390. äol. ὄρπετον 3852. όρφανός 172. δρχαμος 7. брхатос 7<sup>1</sup>. δρχηθμός 13. όρχηςμός 13. όςςα 390. осс∈ 341. остакос 322. όςτέον 267. 322. όςτρακον 322. όςτρεον 322. όςφρής εςθαι 60. δεχη 3231. осхос 323 1. οὐλαμός 9. οὐρανός 28. böot. οῦτα 370 1. δχάνη 28. δχετός 385. όψομαι 341. παγετός 385. παιδίςκος 111. 332. παλαίτερος 111. παλάμη 9. hom. παλιμπετές 373.

πάντες 368. παράδειγμα 13. πάρ-δειχμα 13. gel. ΠαcιάδαFo 395 °. Παςπάριος 3441. πάχετος 385. πάχιςτος 54. παχύς 54. πεδόν 330. πέκος 59. πέκω 59. hom. πελέκεας 369. 371. hom. πελέκεςςι 371. πέλλα 341. πέμπτος 6. äol. πέμπων 368. πεμφίδ- 388. πέμφιγ- 388. πέρθω 59. περιμήκετος 385. πετείν 15. πέςκος 280. att. πεςωμα 15. πετάννυμι 330. πέτομαι 330. πίπτω 330. πιςτός 347. Πλάταια 390. Πλαταιαί 311. 390. πλατεῖα 311. πλάτος 311. πλατύς 311. hom. πλέες 102. att. πλείν 102. πλείους 372. πλει̂сτος 10. 53 f. πλείων 53 f. πλήθω 347. kret. πλία 10°. kret. πλίες 10°. πλοΐον 188. Πόδαργος 139. ποδορρώρη 386. πόθος 290. πόκος 59. hom. πολέας 369. hom. πολέες 370. hom. πολείς 369 f. 371.

hom. πολές[c] 371. kret. πόλινς 372. πολυάιξ 386 πολύζηλος 432. πολυζήλωτος 432. hom. πολθε 371. πορευτός 347. hom. πόςτος 371 1. ποταμός 9. 330. Ποτειδά Εων 395. πράμος 5. 7. dor. πράτος 8. πρόκα 11 1. πρόμος 5. 7. πρότερος 6. πρωκτός 313. Πρωτηςίλας 395 .. πρώτιςτος 8. πρώτος 8. πταίρω 328. πτάρνυμαι 325. 328. πτέρνα 498. πτύω 327. πτώμα 15. πύθω 347. hom. πυνθάνομαι 371 1. πύργος 361. πυρετός 385. Pyroeis 139. 158. πύςτις 269. 289. πυςτός 2691. πώ 82. hom. πώεςςι 371. ρήγνυται 373. ρίγιον 47. ροδή 485. ρυθμός 13. ρυςμός 13. φυτός 347. ρώμη 386. ρώννυμι 386. ρώομαι 386. ὸωρός 386. delph. caudτεcci 375. **cηρικός** 355. Sicyonius 162. civbwv 356 f.

(c)κάπετος 385.

**c**κεδάννυμι 57. **cκέραφος** 57. **εκορπιός** 141. **cκύλον** 57. ск<del>отос</del> 57. софштатос 3. **cπαίρω** 3441. **cπέρχομαι** 308. **cπέρχω** 308. **cπoλdc** 341. **cτατηγό**ς 26. **cτέλλω** 378. Sterope 139. **cτεφάνη** 28. стефш 59. **c**τηθος 324. cτηνίον 324 f. Στίβων 154. cτόρ-νū-μι 59. **ετρατηγός 26. ετρέβλη 344.** Στύραξ 153. **cuκέη 485.** Συμπληγάδες 350. *cυμπληγάς* 350. ςύμπληγος 350. **cυμπλήccw** 351. **c**υρφετός 385. cxaw 58. cχέδη 57. **c**χέραφος 57. **c**χιςτός 269. hom. ταχέας 369. τέκμαρ 315. τέκμωρ 315. τελείω 381. τεςςαρεςκαίδεκα 368. delph. τέτορες 368. τέτρατος 6. τετραχίζω 437. τημούτος 3701. τηνικαθτα 3701. att. τίθει 18. att. τιθεί 18. τιθείν 18. att. τιθεῖς 18. τίθημι 18. τιταίνω 393.

korkyr. TlaciaFo 395. τλητός 347. τόλμα 3792. Τοξεύς 393. Τόξος 393. delph. τοῦτα 3711. delph. τούτας 3711. kym. τούτει 3701. τρειςκαίδεκα 368. τριακοςτός 6. 8. kret. τρίινς 374. kerakl. Toic 368. hom. τρίτατος 8 f. τρίτος 6. 8. τριφάτιος 489. Τροιζήν 3782. τυννός 320. τυφλός 260. ύετός 385. kret. viúvc 370. υίωνός 385. Hylaktor 152. Ύλεύς 146. ύμεναίουν 373. ύπαίξει 388. бпатос 3. 7 ff. ύπέρα 5. 8. υπερος 5. 7 f. ύπέρτατος 7. ύπέρτερος 7. остатос 3. 7 f. υςτερος 6 ff. ύφαίνειν 260. lesh. φάεννος 380. lesb. paîul 376. φαίνω 58. фарос 357. -pácioc 489. φερέςβιος 374. φέριττος 46. 48. 53 f. φέρτατος 3. 9. 53. φέρτερος 3. 9. 53. φή 20. φής 15 ff. 19. φης 17. φής 15 ff. 18. φηςθα 16. φήςθα 16. 19.

φηςί 20. φιλίων 54. φίλτατος 3. 9. φίλτερος 3 f. 9. Φίλτη 3. Φιλτογένης 3. φίλτρον 3. Φίλτων 3. φιλύρα 331. Phlegon 139, 158. φλέγω 156. φόρτος 347. el. φυγαδείω 383. Χαρά 161. kor. xapi[F]e(c)cav 391. χαριέςτατος 3. χέραδος 183. thess. χρέματιν 375. äol. χρίμμα 3811. Χρυςόμαλλος 176. χωρίζω 437. **waкdc** 326. ψαλίς 326. ψάρ 326. ψευδάς 372. ψην 59. ψυθρός 2771. hom. ἀκέας 369. **шкістос** 54. ώκύς 54. ψμότατος 3. 7. ψμότερος 3. 6 f. hom. ἀνόμαςας 3711. ŵράνα 27 f. äol. böot.lak. ὤρανος 27f. wcxn 3231. Фсхос 3231.

#### Neugriechisch.

ἄγγιχτος 351.
ἀλλάγω 351.
ἀλλάζω 351.
ἀνέγγιγος 351.
ἀνόγριψω 351.
ἀνήμπορος 351.
ἀνοίει 351.
ἀνοίζω 351.
ἀνοίουν 351.

avolouve 351. avoiw 351. άξούριγος 351. ἀπήανος 352. άρμε(γ)ός 351. άρμέω 352. άςτόλιγος 351. άτεήμι 359. cal. gr. bistr€ 268. (γ)κριμπός 349. γληορότερο 351. γλόμπα 349. γλώτεα 359. γρέμπανος 348. γρέμπενα 348. διαλε(γ) ώνας 351. dzectaivw 359. Errizw 351. έκεῖν 352. έλιες 351. ξμούρτευς ες 360. έναι 352. €πηα 351 f. ἔπηε 351. €cάρπα 361. €φύαςι 351. ἔφυε 351. Ζάμπα 348. ήλεε 351. ήμπορώ 351. ήπήανε 351. ἡπήαινε 351. ήφυα 351. καμπανάριον 353. καντήλα 353. τὰ κάρβαςα 357. κατιδιάριο 358. τό κελλίν 352 f. κολόνα 353. κοςκινάς 360. κόςκινο 360. κοςςύμβη 358. κούβελος 3481. κουβούκλιν 353. κουμάντο 361. κουμπάρος 361. κουρέλι 357. κυνηώ 351.

zak. kutsumba 358. τό λαζούρι 353. λioc 352. byz. µатZów 362. ματςούκα 362. μεάλος 351. иѐ та 27. μέταξα 356. μότρου 360. μουντάρω 361. μουρνταρεύω 360. μουρντάρις 360. μουρτάρι 361. μουρτάτης 360. μουρτεμένος 360. μουρτεύγω 360. μουρτεύςαι 360. μοθρτον 360. μούρτου 360. μπάτςα 362. μπάτεος 362. μπόρζι 362. ντόμπρος 348. ντομπροςύνη 348. ντουμπίτει 349. ξενοφυάρις 351. ξεςεμπρεύω 348. Εέφυεν 352. Eoupizw 351. όγλήορον 351. παννί 357. πατείζω 362. πάτεος 362. πηάδι 351. πήαινα 352. πηαίνει 351. πηαίνουν 351. πηαίνω 352. πήζω 351. πληές 352. πλουμίζω 353. πλουμιςτός 353. τό πορτί 353. προύτζινος 353. ρόμπα 361. ρουμπί 357. 361. caudo1 358. cάρντα 355.

ceβαίνω 353. mgr. celliov 358. τέμπρα 348. **σεμπρεύω** 348. céμπρος 347 f. **CEVTÓVI** 357. byz. cέρβουλα 358. cέργα 355. 358°. cεργούτει 355. 358°. **cηρικός 356.** ciavá 351. byz. εικούριον 358. είμπλεος 350. maked. ngr. cιμπρός 349. **c**καλιά 353. **c**καλόνι 353. coû 'λεα 351. couπιά 358. τά ςτάολα 353. стеос 352. cτιάδι 352. **C**ΤΟλίζω 351. стобипос 349. cu(γ)κτεντίζω 351. cύ(γ)κλυειε 351. cύκρυον 351. **συμπέθερος 349.** cυμπελάζω 350. cύμπλιος 349 ff. cuμπλάζω 350. ςύμπληος 351. τύμπλιον 350. **cυμπρός** 349. *cuvvuφάδα 349.* ςύνορα 358. *<u>cύντεκνος 349.</u>* ςύντροφος 349. ςύπλιον 351. τάζω 351. τέντα 353. τέτεερα 359. byz. τζερβουλιανός 358. τρέβα 360. τροθλλα 353. τρούλλη 353. τεεκούρι 358. ττέρβουλε 358. τεέργα 354 f. 358.

aratrum 8.

τειέζα 358. τείκουρας 358. τεικούρι 358. byz. τεικούριον 358. τείρος 358. τυλίγω 351. τυλίει 351. ή τύρα 28. δ τυρός 28. ύδαός 351. φατεςτάρω 362. φίρτα 362. φιρχάγκα 362. φύει 351. φυλάγω 351. φύουα 351. xapdZw 351.

### Makedonisch.

Βελιστίχη 271<sup>1</sup>. Βλιστίχη 271<sup>1</sup>. Βλίστιχιο 271<sup>1</sup>. <sup>1</sup> Ορέσταο 271<sup>1</sup>. Πευκέσταο 271<sup>1</sup>.

#### Venetisch.

Ateste 268<sup>3</sup>. atra est 267<sup>2</sup>. Galgestes 268<sup>3</sup>. zonasto 267<sup>2</sup>.

### Illyrisch.

dalm. Bigeste 268<sup>3</sup>. karn. Τεργέςτε 268<sup>3</sup>. -έςται 268<sup>3</sup>. -ista 268<sup>3</sup>. messap. Menzana 335. messap. vasti 268 f. messap. vastei 268<sup>1</sup>.

#### Albanesisch.

ašt 267. bats∈ 362. batške 362. beze 356. bišt 268. bištm∈ 268. buštr∈ 268. čera 354. bat€ 212. gun 357. gun∈ 357. ģi 327. ģi-ri 327. ģišt 268. gľišt 268. kasibjár 358. kašt€ 267. katsidiare 358. mendeše 335. ment 335. merdafše 356. mes 335. pľešt 267. salate 358. samár 358. self 358. sinúar 358. siper 3581. soldát 358. supjé 358. šelk 358. tsek∈ 358. tserg∈ 354. 359. tsúpij∈ 358. tšerg∈ 354. 359. ušt 267. vatšk∈ 362.

# Lateinisch.

accipetrina 485. accipiter 487. accipitrina 485. acer 484. acernus 484. acrius 11. aegrē 340. aequiangulus 15. Agrius 146. aliquotfariam 488. ambifarius 488. Apollo 194. appendix 386. apricus 263. agua 4951. Aquila 187.

arcesso 132. arcus 495. aries 141, 201. asellus 141. at 4241. auxilium 5. bifariam 488 f. bifarius 488. bīmus 15. bombyx 357. bulla 319. burgus 361. cado 278. caedere 129. calēre 55. callis 314. Canis 201. Capricornus 201. capsa 265. capulus 13. caput- 337. carex 479. carmen 316. carpere 403. Castores 30. catena 3361. cauda 220. cedere 131. cedo 132. cēdo 278. cerebrum 332. Ceres 194. cernere 56. certare 56. certus 56. alat. Cestio 31. citerior 6. citimus 6. clam 489. alat. clārimus 13. clārissimus 13. Cloacina 29. alat. coera 342. mittellat. comiatus 132. commeatus 132. mittellat. commeatus 132. Conciliatrix 29.

coram 489. corium 357. corusco 343. coruscus 343. cossim cacare 26. crastinus 11. crinis 56. cubitus 347. vulglat. cupa 263. Cupidines 28. cūra 342. cūria 281. curro 314. Dacicus 191. dēbilis 3. decimus 4. 7. dē 5. 14. dēmum 5. 14. dēmus 14. deterior 14. dēterrimus 14. dexter 6. 9 1. dextimus 6. 91. discrimen 56. discriminale 56. diūtinus 11. ēminēre 332. extremum 14. extrēmus 14. exuviae 405. facillimus 10. fageus 484. -fariam 488. -farie 488. -farius 488. farnus 484. fas 490. ferme 5. findo 268. finitimus 6. 91. flörere 227. fonus 235. forfex 59. fragrare 122 f. fratres 30. frutex 479. fūnus 235. gallina 487.

Gallus 187. gallus 487. Genetrix 29. glacies 22. gloria 21. glycyrrhiza 22. grandiscapius 490. gunna 357. hocc 21. homuncio 11 1. Hylaeus 146. ibex 484. īleceus 484. ilex 479. ilignus 484. īmus 71. in- 341. incedo 132. incesso 132. incumbo 58. inferus 6. infimus 6. interior 6. intimus 6. intrā 6. Iris 194. istō 82. iunīc- 386. jacio 191. jügerum 494. Jupiter 194. juxtā 9. lac 20 f. 23. Lachne 150. lana 129. larignus 484. larix 479. laud- 285. lectus 347. lentus 331. linteum 357. līnum 356. liquiritia 22. lis 131. lūbricus 167. luscus 219. madeo 334. madere 132 f.

madidus 335. madulsa 335. magister 11 1. magis 10. 111. 13. maius 13. mamma 335. mancus 340. mandere 132. mando 333. maneo 58. māno 335. maritimus 6. 9. 1. matertera 111. mattus 335. maximus 5. 12. 322. mē 233. mederi 487. mediānus 52 medioximus 12. 322. meditāri 310. meditor 487. Meditrīna 487. mei 234. meliusculus 111. mendum 335. mentula 333 1. mentum 332. meta 315. mico 343. mihei 234. mihi 234. minae 332. minimus 5. minister 111. mīs 234. modius 310. mons 332. morari 491. mlat, mordrum 360. mlat. mordum 360. mulgēre 22. multiangulus 15. multifariam 488. multifarius 488. mlat, murdrum 360. mlat. murtrum 360. Mūtīnus 321.

mūto 321.

mūtonium 321. Mūtūnus 321. nefarius 490. nequam 489. neuter 257. nolo 256. non 257. nonus 8. novius nullus 257. nunquam 257. obscūrus 47. oc-ulus 341. omen 235. omnifariam 488. omnifarius 489. oppidum 330. orbus 172. ossis 321 ff. ostium 322. oxime 12. 322. palam 489. pālus 13. pateo 330. patres 30. pavidus 130. pecten 59, 328. pecu 172. pecunia 172. pecus 59. pedica 484. pēdo 328. pellis 341. perperam 489. pessimus 12. spätlat. pilūccāre 128. pleores 101. alat. plīsima 10. 13. pluma 127 f. plurifariam 488. plurifarius 489. plūrimus 10. plūs 10. Polluces 30. alat. Pomplio 31. ропо 330. porca 479 f. postis 329.

postrēmum 14. postrēmus 14. praecedo 132. prandeo 5. prandium 5. prīmus 11. prior 11. prīscus 111. prīstinus 11. prominēre 332. proximus 12. pulcherrimus 10. quadriangulus 15. quadrifariam 488 f. quadrifariter 489. quadrifarius 489. quadrīmus 15. quartus 235. quernus 484. quicumque 83. quīrītāre 340. quotumus 61. radix 386. rado 283. rallum 283. rastrum 283. mlat. rato 180. mlat. raturus 180. mlat. ratus 180. mlat. rauba 405. recēns 13. recentissimus 13. recentius 13. reciprocus 11 1. recuperare 261. repāgulum 13. repere 153. res 131. reus 131. rivalis 131. rodo 283. rumen 2832. rumpere 403. rūrsus 13. sabulum 327. sacerdos Cererum 30. sāgio 431. Salaminia 191.

salignus 484. salix 479 f. 482. satus 101. scāla 13. scrippa 361. secare 58. securis 358. sēmen 101. 480. senius 11. septemfariam 488. septimus 4. serica 356. vulglat. sērica 355. mlat. serica 355. mlat. sericale 355. sericus 355. sērotinus 17. sese 421. silēre 55. sine 341. singulus 437. sinister 6, 111. sinistimus 6. 11 1. sīnum 327. sinus 327. sīnus 327. sobrius 263. solea 482. solum 482. soluo 129. sõlus 235. solvo 235. spolia 405. sterno 59. sternuo 328. struix 386. sulcus 479 f. sulphur 261. summus 5. 7. 11: super. 3581. superus 6 f. suprēmum 14. suprēmus 14 f. Syrias Britanniasque 31. taberna 341. tabla 263. tabula 263. 341. tucitus 347

Taurus 201. tēgula 13. testudo 141. torvus 131. triangulus 15. trīcēsimus 6. 8. trīcē(n)simus 12. trifariam 488. trifarius 488. trīgintā 12. trīmus 15. trucidare 129. truculentus 130. trūdo 320. truncare 129. trux 129 f. ulex 479. ulterior 6. ultimus 6. vādo 342. vadum 342. vallum 483. velle 15. vellere 129 vellus 59, 129, 404, Veneres 29. Veneres Cupidinesque 28. vensīca 324. venter 324. venus 59. vēr 60. versus 13. vespa 326. vēs(s)īca 324. vibro 343. vicēsimus 6. victus 280 vimen 480. vir 42: vitex 479 f. vītis 480. vitta 481 vitus 481. vorsus 14.

# Italisch.

spätl. wantus 409 f.

Auximum 5.

# Umbrisch.

arclataf 495. mers 310. merz 310. mestru 111. nertru 7. nessimo- 5. nuvime 4. 71. podruh-pei 6. promom 5. prumum 5. subocau suboco 122. Simo 5. çimu 5.

# Oskisch.

maimas 11, 15, mais 11 nesimo 322. nessimo- 5. ualaemom 15. ültiumam 6. Valaimas 15.

# Pälignisch.

coisatens 342. prismu 11.

# Romanisch.

poblo 263

# Italienisch.

abezzo 454. balzamo 222. battere 362. brillare 343. cipolla 263. ciriegio 485. comando 361. compare 361. corazzo 357. faggio 484. gonna 357. gridare 340. leccio 484. montare 361. mortaro 361.

piluccare 128. prugno 485. quercia 484. roba 361. robaccia 361. robetta 361. robiccia 361. ruba 402. sargano 354 f. sargia 355. sargina 355. secco 358. seggia 358. siero 358.

Französisch. arc-en-ciel 254. afr. Ataignant 222. afr. Baiart 222 f. afr. Baiet 222. afr. Baillet 222. afr. Barbue 159. afr. Baucan 222. blanc 155. afr. Blancet 156. afr. Blanchardin 156. afr. Blanchart 156. afr. Bucifal 222. casaque 357. casaquin 357. afr. Cortain 208. mfr. Couart 220. mfr. coue 220. crier 340. cuirasse 357. douve 263. afr. Durendal 223. afr. Durendart 223. écharpe 361. éclater 343. éplucher 128. afr. Escalidars 223. escherpe 361. gaze 356. guant 409 initier 473. imiter 473. Lison 142.

afr. longer 223. afr. Maigredos 223. afr. Maigremor 223. afr. Marchegai 165. afr. Marchepalu 165. afr. Marchepui 165. afr. Marchevalu 165. afr. Marmoiret 223. afr. Marmorie 223. afr. Marmorins 223. afr. Mirant 223. afr. mirer 223. afr. Murgleis 223. afr. Pieron 223. afr. Pierre 223. afr. piron 223. afr. porphyre 223. prendre congé 132. primesaut 223. Primsaut 223. afr. pute 319. rat 180. Regent 141, robe 402 f. 405. serge 355. 357. siège 358. afr. Veillantif 155. vibrer 343.

## Provenzalisch.

penre comjat 132. cridar 340. pelucar 128.

## Pikardisch.

loske 219. luske 219.

## Portugiesisch.

puta 319. rato 180.

#### Spanisch.

cuba 263. span.-port. gritar 340. jerga 355. jergo 355. puta 319. rato 180. xergo 355.

## Rumänisch.

cergă 354. sarică 355.

## Keltisch.

cassi- 270. dru- 129.

## Gallisch.

Adiatumaros 436. Adiatunnus 436. Casses 270. Con-draussius 283. Drausus 283. Drūsos 283. Iantumaros 436. Latumarvos 491. morimarusa 490 ff. Οὐξιζάμη 10. Stacassis 270. kelt. ur 43. kelt. Uxama 5. Veliocasses 270. Vesgassis 270. Viducasses 270.

## Altirisch.

an- 341. arathar 8. b 421. bainne 329. bó tri-phne 327. bus 319. caill 314. nir. cead 131. cet 131. cĕt 132. cét- 131. cétal 131. cuilenn 484. cui-m-rech 4061. dechmad 4. 7f. dét 131.

doindnacht 2672. dóini 235. -don- 4241. duine 235. é, si, ed 421. eidenn 484. erell 398. ét 131, 436. fál 483. gob 144. £ 421. in-madae 132. in-made 132. lacht 22. less 311. lia 10. 16 128. lomm 128, 130, los 312. 314. mir. luascach 129. m 421 madach 132. madae 132. madaigidir 132. maidid 133. mir. mairb 130. maisse 133 1. maraim 491. marb 491. mass 133. méit 131. menn 335. mess 310. midiur 310. moth 321. n 421. nes 269. nessamm 5. 322. ni 421. nom-ad 4. 8. ochtmad 4. odb 323. ross 311. saigim 431. sail 478 f. 482. sé, sed, síat 421. sechtmad 4. si 421.

sine 327. sissi 421. smūainim 291. sni 421. snisni 421. t 421. -tan- 424\dagger. tét 131. mir. troch 130. mir. tróg, truag 129. mir. trú 129 f. Ulaid 336\dagger.

## Kymrisch.

add-iad 436. ant 131. both 319. bothell 319. can- 131 f. caniad 131. cant 131. canyat 131. cathl 131. celyn 484. cennad 131. cennat 131. cennyat 131. cenyat 131. chwi 421. dant 131. drud 283. drut 283. eiddew 484. gadu 132. guaul 483. helygen 479. hen 10. akymr. hinham 10. iant 436. ie 436. llaeth 22. Hithro 346. llost 312. U . 311. llion 128. maint 131. mario 491.

mynn 335.

nes-af 5. oddf 323. pot 319. pothell 319. tant 131. uch-af 5.

#### Kornisch.

teligen 479. kelin 484. kibmiaz a kymeraz 132. lait 22. marow 491. min 335.

## Bretonisch.

gwal 483.
haleguenn 479.
altbret. inmadau 132.
kimiad 132.
les 311.
lost 312.
menn 335.
marf 491.
marv 491.
mbret. quefnyat 132.
mbret. quenyat 132.
mbret. quenyat 132.
mbret. quenyat 132.
mbret. quenyat 132.

#### Germanisch.

Abiaman 368. Adrana 365. Alagabiae 366. Alamanni 363. Alataiviae 366. Alatancus 366. Alaterviae 365. Annaneptae 366. Arbalo 365. Ariovistus 363. 366. Arvagastiae 366. Αςκαλίνητον 365. Α καυκαλία 365. Aufaniae 365. -auia 495. Βαινοχαΐμαι 366.

Βαιτόριτος 366. Βαλλομάριος 366. Batavi 365. Baunonia 366. Boicalus 366. Boiohaemum 366. Boi@piE 366. Βουίαιμον 366. Burcana 365. Burgundiones 366. Βυρχανίς 365. Catualda 366. Caucalandensis 366. Codanus 365 f. Cruptoria 367. ΔευδόριΕ 367. Erulōz 398. Φαβίρανον 365. Φεύγαρον 365. Flanallus 365. Γαβρήτα 365. Γαλαιγία 365. Gannascus 365. Gavadiae 365. Gennalo 365. Gundomadus 363. Guthalus 365. Gutones 366. Halamardus 366. Χάμαβοι 365. Chamavi 365. Hanhavaldus 366. Hariobaudus 363 f. Χαριογαιςος 363. Χαριομηρος 365 f. Chariovalda 366 f. Chatti 273. Helvaeones 366. Herminones 366. Hilleviones 366. Hithinus 399 f. Hludana 365. Chonodomarius 363. Idisiaviso 365. Inguaeuones 366. Inquiomērus 363. 367. Istraeuones 366. Langobardi 363 f. 367. Λευφάνα 365. Liubani 365. Λουπίας 366. Magusanus 365. mahal 365. Mallobaudes 363. Mallovendus 367. Malorix 367. Marcoman(n)i 367. Μαρναμανίς 365. Maroboduus 366 f. Marsaci 365. Mácuoc 366. Mattiaci 365. morimarusa 493. Nahanarvali 365 f. Nasua 366. Nehalennia 365. Nuitones 366. Ouavoi 365. Οὐανδάλικα 365. Οὐκρόμιρος 367. Requalivahanus 365 f. Ricagambeda 366. Σαβαλίγγιοι 365. Σάξονες 366. Sax(s)anus 365. Segimerus 366. Σημανούς 365. Semnones 366. Sitones 366. Suiones 366. Sunuxsali 365. Tamfana 365. Tenchtheri 225. Τευριοχαίμαι 367. Teutoburgiensis 367. Teutomēres 363. Unfachlas 366. Vacallinehae 365. Vacalus 365. Vadomarius 363. Vagdavercusti 366. Vahalis 365. Vangiones 366. Matribus Vapthiabus 225. Vercanu 365.

#### Gotisch.

Abeileni 61 1. Abijins 61. abrs 260. Addeins 601. af 365. afdauidai 64. aflvapjan 495. aflinnan 331. afmauidai 65. afswaggwjan 169. aftarō 6. aftaurnan 340. aftuma 6. aggious 496. ahtau 67. Aieira 63. aigin 401. ailva- 495. Aileiaizaris 61. Aileiakeimis 61. ainakls 437. ainhabarüh 84. ainnohun 68. 79. 82. ainshun 68. ainohun 68. ainummēhun 68. 82. Aipafraudeitu 611. aipiskaupus 62. aipistaulē 62. airu 42. aiw 63. 70. Aironeikai 611. aiws 65. aiwxaristian 62. aiz 73. Aizaikeiins 60. Aizleimis 601. ajukdūbs 65. Alaricus 363. Alatheus 363. allis 340. als 75. alps 231. Ameinadabis 611. anabaud 72.

Anaeiin 60.

anaminds 231. Ananiin 601. anagiujan 63. anda-numts 227. ansts 227. Antiaukiai 601 anhar 227. agizi 495. ara 384. Arabia 60 1. Areimabaias 61 1. Areistarkus 62. Areobinda 367. Αρεόβινδος 367. arlvazna 495, 497. Ariaricus 363. Arkippau 62. armaio 64. armais 85. Asiais, -iai 60 1. asts 323. auhjodus 497. aúhmists 5. auhuma 5. auhum-ists 5. Auneiseifaurus 61. Aunisimau 601. Austrogoti 367. awiliud 71. bad 72. bai 65. Baineiameinis 60 1 f. bairgahei 497. bajobs 65. Barakeiins 60. Barteimaius 611. basi 59. bauan 65. baurg 66. baurgs 80. Bēbsaeida 61. bisitands 80. bibeh 84. bnauan 65. bringip 52. broprahans 497. -brunsts 227.

brusts 80.

Daikapaulein 61. Dalmatiai 601 Daweid 60 1, 61 1. Dawidis 60 1. dēds 71. 73. diabaulus 61. diakaunjus 61. Didimus 60 1. dis-skreitan 270. disskritnan 270. distairan 341. diwans 235. drausnos 75. drigkid 71. dulbs 231. Eiaireikons 61. Eikonion 601. 61. fahēd 72. fahēds 72. fairzna 498. Fareisaius 61. faurband 72. fiais 64. fiands 64. fiapwa 493. fiaproos 64. fijaib 63 f. fljands 63 f. fijapwa 64. filaus 340. Filētus 61. Filippisus 61. Filippus 60 1. 62. finhan 227. frain 70. fralusts 228. fram 5. framgāhts 52. fraslindan 206. 340. frawalw 70. friahwa 64. frijapwa 64. 493. frijonds 80. frijop 64. friop 64. fruma 5, 6, 8. frumists 6. 8. fulgins 401.

gabairid 71. gabaurps 231. Gabriel 61. gafaúrds 231. gahrainids 72. gaidw 70. gairu 65. gajukons 80. gakunds 231. gakunps 231. gakusts 228. Galeilaia 61. galga 561. gamaudjan 291. gamunds 231. gagumbs 231 f. garuns 227. gaswēraids 72. ga-tarnjan 340. gataurnan 340. gataurbs 231. gawaurhtai 75. gibla 264. god 71 ff. gods 71 ff. grētan 278. grob 71 f. gudisks 11 1. habaid 71. Haileiins 63. Haileisaiu 61 1. Hairodiadins 63. halis 340. hatan 87. hatjan 87. haubid 72. heitō 271. hēlei 601. Hēleias 60, 601. Hēleis 601. Helias 60 1, 63. Hērodiadins 61. 63. hinban 207, 227. hlaib 72. hlaibs 72. hlaiwasnos 497. hugjan 87. hūs 281.

huzd 226. wad 84. wah 84. wamma 82. wammē 75. 82. wammeh 83. wanoh 82, 84, wanzuh 83. warjammeh 83. warjanoh 82, 84. warjatoh 84. warjizūh 84. warjō 75. warjoh 84. wabar 6. wazūh 83. weh 84. weila 86. weilan 86 f. weits 495. wizūh 84. woh 83. Iaeirus 61. Iaireikon 61. iddja 342. ija 64. 75. ijōs 64. 75. ina 82. inu(h) 341. Iskariōtēs 62. Israel 62. ita 82. Ituraias 61. izwis 421. ja 436. jai 436. Jairikon 61. jiuka 86. jiukan 86. jukuzi 494 f. Kaeinanis 61. Kaidmeiēlis 61. kaisarias 60 1. kannt 229. Kareiapiareim 61. Kaurinbon 62. kileikias 61. kunnais 86.

kunpa 228. 232. кипря 232. Laiwweis 601. Laiwweiteis 60. lasins 70 f. Laudeikaion 61. Laudeikia 61. Laudēkaion 61. Lauidja 62. lēw 63. 70. lēwjan 63. libaid 71. lists 228. liuga 86. liugan 86. liuteip 75. Maeinanis 61. mais 11. manasēds 71. mann- 80. mans 80. Maria 601 marisaiw 70. mats 133. 335. mapa 333. maurgins 400. maurnaip 863. maurpr 360. mawi 76 1. 496. mēnobs 80. midjungards 5. miduma 5. mikileid 71. miluks 21. 23 1. mimz 73. mins 10. minz 73. mitads 72. mitan 310. mitap 66. miton 310. mitons 310. ogot. -mud 72. munhs 227. ogot. -muth 72. nagaps 495.

naudi-paurfts 230. Nauel 62. naus 495. naups 230. Neikaudaimau 611. 63. Nēkaudēmus 61 1. 63. Nikaudēmus 61 1, 63. niþjis 225. niuhlahs 497. niunda 8. nutans 80. ōg 233. Osaiin 63. Ostrogotha 367. Ostrogotho 367. Priska 62. -qumps 226 f. rathtis 340. raisida 226. raupjan 405. 4061. ogot. -rid 72. rigiz 73. rigiza 497. ogot. -rit 72. ogot. -rith 72. sah 68. 84. sāh 83. sallvan 341. saiada 64. saianans 64. saiands 64 f. saiib 64. saijands 62. 64. 65. saijib 62, 64, saiwala 3864. Saixaineiins 60. Salaþiēlis 61. sauil 64. saurga 86. saurgan 86. Seidonais 61. Seimon(is) 60. Seina 61. sēþs 486. siggwan 496. sijau 64. sijum 64.

siujib 63. Silōam 61. sinhs 227. sium 64. skalt 229. skēwjandans 63. sliupan 167. smairpr 336. snaiws 70, 496. soh 83 f. sōkja 431. spēdists 5. spēdiza 5. spēdumists 5. speiwan 327. stad 72. stana 64. stauidēdeima 64. stiur 318. stojan 63. stojih 65. sūtists 9. swibls 261. swinps 386 3. tagr 65. taihunda 7. taui 64. taujan 63. Teibairiaus 61. Teimaiaus 611. Teimaupaius 611. Teitus 60. Tibairiadau 61. Tōbeias 60. toja 63. -tōjis 65. Trakauneitidaus 60. Trauadai 62. trauan 65, 283, triggws 283. triu 63. Tykeikus 61. twalib 72. paih 83. pairhwakandans 496. pamma 81 f. bammüh 84. pana 82.

sijup 64.

natjan 335.

naudibandja 230.

panūh 68. 83 f. bata 82. batüh 83 f. pau 75. paul 75. ₽ē 82. beihand 84. Theodoridus 367. Theodoricus 367. pewisa 497. pishaduh 84. bisharuh 84. Piubs 71. biudangardi 52. biudisks 332. biumagus 63. piwadw 70. biwi 76 1. pizai 81. poh 83. breihand 84. brija 64. 75. prije 64. þrūtsfill 320. ufarskadweid 71. -uh 75. un- 341. usrists 228. uspriutan 320. uswaurts 75. waddjus 483. wai 65. waiandin 64. wair 42. wajamērjan 65. waldufni 493. waurhtai 75. weitwods 494. 497. wiljahalpei 341. winds 84. winja 172. wissa 233. wraton 180. wuНа 129. wundufni 493. Xristus 62.

Zakarias 601.

Althochdeutsch.

ab 365. abunst 227. abur 259. acchus 495. ahhus 495. āhorn 484. altisc 111. āna 341. anst 227, 229. antarisc 111. asc 485. aspa 323 1, 485. avalôn 260. avur 259. badegewand 409. badegewant 411 f. bāga 86. bāgēn 86 f. barn 413. baro 219. bart 231. bibem 85 f. bievar 264. fränk. blintiu 33. fränk. blintu 33. bluomo 480. bluot 480. borga 86. borgen 86 f. breman 204. Brinnig 206. brumft 226. brunst 227 f. būēn 65. darba 86. darbēn 86. daz 84. deih 257. deist 257. deiz 257. den 84. diuva 265. drasjan 157. drason 157. drauwen 131. drawa 131.

drewen 131. drōa 131. drowa 131. druoen 86. drūon 86. fränk. duam 43. düfar 260. dult 231. ëbah 484. edili 399. egî 221. eibar 261 f. 264. einlif 265. eivar 264. eiver 261 f. ērēn 86 f. ēron 86. ertophsen 265. ezzih 263. gabala 264. gaturst 228. gedult 231. gër 151. 177. geicant 409. ginen 86. giroubi 405. gispanst 227. gitorsta 228. giveant 413. giswumft 226. grima 222. grint 183. habaro 264. habin 265. fränk. Chaiderana 178. hald 341. halda 341. hanttuoch 411. hafan 265. heiz 271. hemide 411. herti 341. hild 222. (ga)himilizi 28. hinafarth 231. hlinen 86. hogen 87. amfrk. hoista 82.

holz 314. hovar 260. hriuva 265. hruod- 230. hruoh 152. hūbā 58. hulis 484. iba 262. ibu 262. irdisc 111. ja 436. kafsa 265. kamindil 332. kanst 229. kelih 263. cheva 262. kiol 192. klaga 86. klagen 86. konsta 228. kunnēn 86. cumft 226 ff. kūmīg 340. kumih 263. kūmo 340. kuninginno 79. kunst 227. lachen 411. langer 340. lāo 55. léngizin 340. lenz 340. lindi 331. linta 331. lirnen 86. list 231. lodo 404. loskēn 219. louft 128. lungar 165. luschen 219. mado 333. manon 86. mantel 411. manzon 335. mast 334. māza 311. mīna 82.

mindil 332. meldon 86. min 10. metamo 5. metemo 5. mittamo 5. 7. morgan 400. mornēn 862. 8. mõsta 228. muazigo 4111. muazzico 4111. mula 333. muos 133, 335, muosta 228. muzgiwati 410 f. mūzon 4111. mūzungo 4111. muzzunga 410. muzzunga cawateo 410. nahhot 495. nales 36. nalles 36. nals 36. naz 335. neiz 256. neizwer 256. nezzan 335. nidaro 6. nolas 36. nols 36. nist 256. noles 36. nöt 230. numft 226. ob- 364. padagwant 411. pfenninc 206. pforzih 263. plintiu 32. ponit 219. punit 219. ramft 226. rand 226. rato 180. ratto 180. raup 406. amfrk. rechta 82. retih 263.

roc 411. roub 405. roufen 405 f. rūnēn 87. runs 227. runst 227. ruoba 265. ruova 265. sa 33. salaha 479. salha 479. sāmo 486. sāt 231. 480. se 33. sehan 341. sëlecho 357. sia 33. sie 33. silecho 357. sio 33. scamon 86. scharpe 361. scëran 57. skėrti 341. scīra 342. scīrbi 57. sciuban 259 f. scubla 260. skuld 231. scur 57. scufla 260. scûvala 259 f. slīfan 167. sliofan 167. 80 33. solst 229. sorgēn 87. spanst 227. sparo 326. sparon 86. spiwan 327 sprehe 326. spunni 327. stornen 86. strang 406 1. súbar 263. swart 231. swedan 169.

sweizen 169. sueual 261. swingan 169. tholen 86. tholon 86. tob 260. tobon 86. toub 260, 265. truen 65. tuberheit 260. tumb 259 f. 265. tûfar 259 f. 265. tuferheit 260. tufirlich 260. undaro 6. üzfard 231. folawisca 160. amfrk. faruurpana 82. fasta 86. fastēn 86. fasti 330. fell 341. ferrisc 11 1

fersana 498. festi 330. fiant 64. fien 64. first 313. firzeran 341. flezzi 311. fliogan 127. folgen 87. frabali 260. 264. frabarî 260. fravali 260. 264. furh 479 f. fustilinga 411. wafsa 265. 326. wallon 147. wanast 324. wanst 324. wantalgiwatiu 410.

warah 481.

warton 86. wat 407 f.

watan 342.

weih 257.

weban 259 f.

weist 257. wenist 324. weralt 231. wernen 86. wernon 86. weval 259 f. wīda 481. windila 410. winding 411. winistar 111. wintelun 410. wirken 62. wista 228. wolta 62. worhta 62. Wotan 406. zeltari 170. zepar 262. zispjan 326. zoubar 261. zouver 261. zumft 226. zwelif 265.

## Mittelhochdentsch.

asch 485. aspe 485. badewat 412. badlachen 411. begunst 227. bezel 268. biever 263. birsen 219. blanc 155. Blanke 220. blinde 33. blindiu 32. bluost 227. bluot 227. bovel 263. brakke 219. buobe 265. buove 265. draben 259. 264. draven 259. dûge 263.

ecke 221.

eifer 261. erkobern 261. erkovern 261. Falke 171. 220. valte 415. verzouffren 261. fiefer 263. vlius 128. vorebil 260. vrebel 260. Vrideland 211. vrien 64. Fürst 219. gevalten 415. geifer 261 f. gespunst 227. gewant 408. 419 f. gewantballen 417. gewärte 407 f. gunst 227. habere 259. havere 259. hebe 259. hebel 259. heben 259. hebic 259. heve 259. hevel 259. heven 259. hevic 259. himelze 28. hobel 260. hovel 264. hover 260. ifer 261. kasagān 357. kibeln 261. kifen 262. kiben 261. kivel 260. kiveln 261. kiver 260. kivern 261. kippeln 261. knospe 326. kobe 265. kober 261. kobern 261.

kove 265. kovern 261. krang(el) 340. krengel 340. krėnzen 340. kringe 340. kringel 340. krine 340. krīzen 340. libern 263. lüschen 219. mîminc 210, 221. missewant 409. 414. munst 227. 231. Nagelrine 222. nein 257. niderwant 419. nie 257. nieman 257. niender 257. niergen 257. niht 257. nuofer 260. Ouwer 146. plunder 406. povel 263. rām 167. 336. Ræml 167. Rasp 221. respen 220. rosch 219. Rôse 208. roup 403. Rusche 219. rüschen 219. salhe 479. sarge 357. scheme 221. Schemine 221. Schemmine 221. schrin 115. schüvel 260. schwanz 340. seifer 261 f. serge 357. sifen 262, slīten 346. smant 336.

spen 327. 329. spenvarch 327. spün(n)e 327. stroufen 4061. ströufen 4061. stumpfen 220. stupfen 220. sûber 259. sûver 259. Sunne 165. swadem 169. swangezen 340. swevel 261. tuchgewand 417. tuchgewender 417. ungezibele 262. ungezibere 262. unzifer 262. urloup 131. wabeln 264. wabern 260. wanst, wenst 324. wat 407 f. weben 259. webern 260. wevel 259 f. wefse 326. Welsunc 210. 221. wespe 326. Wise 141. zelter 170. zwibolle 263. zwivolle 263.

## Neuhochdeutsch.

aar 384.
obd. aber 263.
obd. äber 263.
abfallen 257.
abnehmen 257.
abroub 402.
abwerfen 257.
bair. afer 263.
äfern 261.
altgewender 4181.
ättlich 111.
am 257.
am Ende 254.

anzug 410. 413. obd. äper 263. Apfelbaum 257. Appich 431. asen 43. Astrich 43. Attich 431. auffallen 257. Axt 473. -bar 43. bæren 43. Barthold 159. Bartmann 159. becker 43. Bescherung 52. betzel 268. bibel 263. biber 264. blank 155. borgen 362. bovel 264. sbbg. būmlūf 484. schweiz. chäben 262. schweiz. chäfen 262. abm. chofer 261. dabei 256. dar 256. Daube 263. bair. daufel 263. bair. daufen 263. davon 256. Dornstrauch 257. dran 256. drinne 256. drohen 131. eber 264. eiche 345. eichhorn 346. eifern 261. eigen 43. einstellen 257. eiver 261. ndrrhein. enkel, inkel 438. er 42. -er 43. alem. erchoferen 261. Erdrüben 252.

esche 485.

espe 485. elss, etkum 2611. jüdd. fartix 362. feige 129. fetzen 357. fibel 263. ahd. fiebar 264. fieber 263. jüdd. firhang 362. flasche 361. flaus 128. 404. flausch 128. Flußschiff 257. Fruchtsaft 257. Fußbekleidung 257. gabel 264. Gau 146. gedicht 413. geiben 262. geschlachtgewanderer 418. geschwind 3862. gewand 406. 409. 415 f. gewandener 418. schwäb.-bair. gewander 418. gewandreißer 418. gewandschneider 4181. tirol. gewandler 418. gewandtler 418. tirol. gewendler 418. gewentlerin 418. gezelt 356. geifel 262. westfäl. gibschen 262. Giebel 264. grand 183. Haber 260. 264. hafen 264. Hafer 259. 261. 264. Halsbinde 257. Haube 58. -heit 43. Herbst 54. Hessen 273. Himmel 27 f. hobel 264. höfel 264.

Hornung 182. Hose 143. hübel 260. hund-ert 339. ich 431. -ig 43. im 257. im Grunde 254. imstande 254. -ing 43. irgend 473. -isch 43. jemand 473. käber 262. kafeln 262. Käfer 262. kaum 340. Kiefer 259 f. 262. Kleid 408 f. Kleidung 408, 413. Kobel 263 f. obd. Kofel 263 f. Kohlrüben 252. Kopfschmerzen 257. Kranz 340. kreischen 340. kreiszen 340. Krieger 43. Kriegsmann 43. Kübel 263. Lager 58. Langbart 159. lappen 357. Lattich 431. leber 264. Lein 357. -lein 43. liefern 263. liegen 58. lind 331. livern 264. bair. manz 335. bair. menz 335. mī 234. rheinl. minzekalb 335. Morrüben 252. Murner 152. musi 175.

nabel 264. niderwat 409. bair. nuober 260. alem. nuofer 260 f. ober 264. Obst 473. Packan 151. jüd. patsch 362. patschen 362. petzel 268. pflücken 128. plukken 128. plündern 406. Pöbel 263. obd. pofel 263. obd. pöfel 263. Räm 167. Rämi 167. rammel 167. raub 402 f. raufen 403. raufwolle 404. robe 405. bair. Roetl 175. md. röufen 4061. sabbeln 262. sabbern 262. säbbern 262. salche 479. sand 339. jüdd. sargenes 354. schaffen 43. -schaft 43. Scham 339. Schande 339. schebe 262, 264. obd. schefen 262. scherbe 57. scheren 57. scherpe 361. Schiefer 262. schinden 406. schirpe 361. schlendern 340. Schlitten 346. thür. schmant 336. frühnhd, schnauben 264. obd. schnaufen 264.

schrauben 264. obd. schraufen 264. oberd. schweiz. schreissen 270. oberd. schweiz. schrissen 270. bair, schritzen 270. schulter 341. schwabeln 262. schweiz. schwafte 262. Schwanz 340. schwefel 260. schwimmen 339. hess. sebber 262. hess. seiber 262. Silbergeld 257. sieb 262. bair. fränk. sifeln 262. bair. fränk. sifern 262. niederrhein, slenden 340. westfäl. slünnern 340. westfäl. slünderen 340. sonst 473. spanferkel 327. stab 341. stampf 220. Stapf 220. stapfen 220. schweiz, stär 168. Sternel 168. streifen 4061. Stüber 259. 262. Stumpen 220. Stumpf 220. Sturmwind 257. alem. sûfer 263. sund 339. tafel 263. tuch 415 f. tucher 418. -tum 43. übel 264. um-willen 251. Ungeziefer 262. verwandt 409. vliess 128.

vom 257.

schnittwaren 4181.

vorwerfen 257. wabern 264. Wacker 155. wafel 260. wafeln 264. wafern 260. 264. alem. wäfern 260 f. Wagenwechsel 257. Waldrand 257. wand 483. want 409. was für ein 255. Wasgenwald 367. Watsche 362. waxen 43. webel 260. wefel 260. wiebeln 260. wiefeln 260. windel 409. windeln 410. winden 409. zelt 357. zugewandt 409. zu Grunde 254. zum 257. zur; 257. zwiebel 263. bair. ostfr. zwiefel 263.

## Altsächsisch.

abaro 6. abunst 227. accus 495. acus 495. af 365. āno 341. anst 227. burd 231. fard 231. farmanst 229. formonsta 228. farmunsta 228. farmuonstun 228. fersna 498. formo 5. geboian 861. gekunnon 86.

gidorsta 228. gionsta 228. giwand 410. habas 87. habda 87. 233. habe, -a 87. habok 143. haloian 861. hēr 84. hlinon 86. hurnidscip 190. hwar 84. kanst 229. konsta 228. kunst 227. ladoian 861 libda 87. 233. linon 86. līthi 331. morgan 400. morth 360. mōs 335. nod 230. of- 364. saga 87. sagad 87. sagda 87. 233. sehan 341. sorgon 86. sprā 326. annd, tëlderi 170. aonfrk. timparinno 79. than 84. thar 84. tharbon 86. that 84. then 84. aonfrk. thierno 79. walda 62. warhta 62. wilgia 481. wirkean 62. wolda 62.

#### Mittelniederdeutsch.

himelte 28. huls 484. krīten 340. lúschen 219.

ōst 323.

pūle 319.

roef 402.

snōk 341.

vīant 64.

vlūs 128.

vlūsch 128.

vrī(g)en 64.

waden 342.

wede 481.

wide 481.

wilge 481.

## Neuniederdeutsch.

aust 323. ellhom 485. gaffel 264. gibeln 262. gipern 262. grapsen 326. haven 264. īlop 484. klimmup 484. kumst 226. kýme 340. ōst 323. schruven 264. snök 341. snuven 264. tiepsken 326. varnunst 226. wilge 481. wilgenboom 481.

## Niederländisch.

draven 264.
holl. dutten 156.
mndl. e(e)nkel 438.
hű-ven 70.
klau-wen 70.
kreet 340.
krijschen 340.
krijten 340.
leeuwen 70.
mndl. luuschen 219.
oest 323.
peul 319.

mnl. peule 319.
puilen 319.
altndl. puyl 319.
altndl. puyle 319.
belg. schipman 43.
belg. schipper 43.
slenter 340.
slinderen 340.
snoek 341.
stuiver 259.
ü-we 70.
vlies 129.
mnl. vrien 64.
vrouwen 70.
wilg 481.

## Altfriesisch.

berthe 231.
borgia 86.
enst 227.
festia 86.
konst 227.
lernia 86.
levath 87.
lirnia 86.
néd 230.
of 364.
sponst 227.

## Altenglisch.

áfor 261. āhst 229. and-wlata 35. andwleata 35. north. anlape 34. north. anlapum 34. ān-lepe 38 f. ws. anliepe 34. atelucost 36. awerzda 381. æf 365. æftra 14. æf-werdla 39. ws. ærend-raca 361. deresð 225. æsc 3231. æsp 3231.

æst 227.

-beald 37. bēče 479. bedreaf 405. berc 479. beschwede 34. bascāwiende 34. bescāwunge 34. bestriepan 406. bieldo 38. birče 479. blanca 155. blæc 155. blóstm 227. blonca 155. boc 479. bold 37. borzian 86. bræð 230. north. bryd-hlopum 35. north. bryd-lopa 35. būrrēaf 405. céol 192. kent. Cialbarht 37. const 229. cúda 193. cúde 228. cunnian 86. merc. north. deadazed 86 1. dóm 43. eador 371. eazlas 371 eallan 371 earfod 35. earfode 37 1. earon 371. ellaern 485. ellen 485. spws. end-lufon 36. -ēode 37 1. 342. éoden 342. éodun 342. eorl 398. eornlice 371. north. ērendraca 361. north. erendwracu 36 1. north. erendureca 36 1. fæsð 225.

-feald 37. feoh 172. ferd 231. fléos 129. flet 311. flys(s) 129. -fold 37. fórescawung 34. forhwerfad 381. forhwerfde 381. ws. forliest 225. forwerne 381. fultēam 35. fultéman 39. fultēman 35. 38. fultum 35. 38. fultumian 38. fyrd 231. fyrsn 498. zeallan 371. zearfode 371. zeuru 371. zearwian 371. gebyrd 231. gedyrst 228. zehwerfað 381. gemæst 334. zemynd 231. -zēode 371. zeonzab 37 1. zeonlice 371. gescendan 381. zeweldan 381. giemeliestu 225. gifre 151. 262. zrinda 183. gūp-rēaf 4051. hafast 87. hafastu 225. hafoc 143. hasu 178. heald 341. heapo-reaf 4051. hlehhað 381. hlinian 86. holegn 483, 485. holen 483. holt 314.

hoppa 151. hornskip 190. hréd 230. 316. hrīm 339. hrindan 206. hringnaca 190. hróc 152. hrödor 316. Hrunting 206. spws. hundeahtozoda 36. hunig 483. hunta 206. jkent. iaces sure 371. jkent. iāzulswyled 371. iara 371. iāra 371. iarwian 371. ifegn 485. īfegn 483 f. ifig 483. ifiztara 35. ifiztearo 35. inlice 36. inlocast 36. inneward 37. inorf 172. ionzap 371. north. ladtow 35. ws. lārēow 35. north. laruw 35. north, larwa 35. ws. latteow 35. north. lātua 35. north, lature 35. lèncten 340. lendenrēaf 405. leornian 86. -lēst 39. -lēstu 39. We 331. -līest- 39. -līst- 39. loda 404 f. merc. north. losaiad 86 1. lungar 165. mada 333. mæð 230.

mæst 334. meduma 5. mete-lestu 39. middanzeard 5. midl 332. spws. middan-eard 37. midm-est 5. midl 332. molcen 21. monizfaldian 37. monst 229. murnan 863. nát 256. nægled-cnear 194. Nägling 222. nalles 36 f. neád 230. nealles 36 f. nēod-lucor 36. niddas 225. nidem-est 6. niodem-est 6. norderra 7. nordmest 7. nijd 230. nýdclafan 361. nýdcleofa 361. of 364. onwald 37. orf 172. óst 323. ond-wleota 35. ond-wliota 35. pluccian 128. racentazæ 34. rati 180. rēaf 403. 405 f. rēofan 403. rīepan 405. 4061. sazas 87. salig 479 ff. 483. salu 224. scāwung 34. sceppendes 381. sciptara 35. sciptearo 35. scīr 342. sculdor 341.

scyndan 381. sealh 479 ff. seoloc 357. séon 341. sīdrēaf 405. slidan 346. slúpan 167. solf 32. sorzian 86. -striepan 406 1. -sulh 479 f. swadul 169. teoru 35. teran 341. tīd 480. tīma 480. tóslípan 167. toward 37. túsc 148. bearfian 86. préan 131. spws. prittozoda 36. punor 400. ufemest 5. uferra 6. unbældo 38. unbieldo 38. yfemest 5. yferra 6. imest 5. yrfe 172. yrfeward 37. ýþ 187. ýðliða 187. ýplip 187. wadan 342. merc. north. walde 62. wæfs 326. wæfse 265. wæsdm 225. weald 37. weallreaf 405. wearg 484. wearg-bræde 484. welig 479. 481 ff. welle 381. ws. weofod 35. ver 43.

wieg 171.
ws. widerbraca 361.
wīþig 479 ff. 483.
spws. wīneard 37.
vineyard 37.
aws. wīobud 35.
-wold 37.

## Mittelenglisch.

expound 473. graspen 326. husting 225. -luker 36. nök 341. sound 473. wednesday 400. willy 481. willow 481.

## Neuenglisch.

äbjūž 461. åboå 462. ad 462. ădmairăl 467, 473, advance 476. ådvånst 464. 473. advantage 476. ădväntidžd 464. 473. ådžoiwn 468. äft 464. äftæ 464. 467. aftre 465. again 477. ågen 465. 467. agenst 465. åkjūt 462. äkjūž 461. åknolidžd 473. åkond 463. åkwaiced 473. alif 462. 467. älmönn 464. atm2 469. 472. ambišjas 472. ămbərelə 478. ămid 467. åmon 4622. 467. an 462.

ängišt 467. 473. ängæ 467. änkšjās 472. anxious 477. apron 468. åpsænd 470. ansölüt 461. 467. apsolūt 470. apsolūt 467. äs 476. äsk 465. asmă 467. 470. aspen 485. asthma 4782. åsūm 461. åsun 472. åtowni 463. åtowni 473. aul 461. autföl 474. autwoed 474. autwæd 467. badĭ 462. badæ 467. badn 462. bäg 465. bai 461. baks 462. batons 463. balk 477. balm 477. balstro 4612. 462. bam 472. bapitizm 478. bäptizm 467. 470. bankli 463. bds 477. bass 477. bäsk: 464 f. bap 465 f. 471. baths 4692. bau 461. baunti 461. betts 471. bend 473 f. bigin 467. bin 466.

answer 476.

binīp 467. 471. bisaidž 465. bisāidž 460. bitch 268. bjuti 461. black 155. blanch 476. blank 155. bläst 464. blod 463. bod 462. bōi 465. boi 461. boi 461. boi 460. botk 472. bol 462. bot2 471. bondət 462. bon 463. bot 462. bột 466. bōБ 471. boulster 462. bound 473. boutswein 467. 478. branch 476. brans 464. brans 471. brås 464. brasier 477. brekfast 466. brīd 471. bristat 471. bülətin 467. bustat 466. 471. buzəm 466. calf 477. calm 477. captious 477. caseous 477. cauliflower 477. cetm2 463. chalk 477. chance 476. chauldron 477. censure 477. clasp 476.

command 476. conscious 477. contrary 475. courteous 477. crimson 470 1. 478. dal 462. dalw 462. damsel 4701. 478. damson 470 1. 478. dämzəl 470. dämzən 470. dance 476. dåns 464. désitjūd 462. 467. 470. dəmóstreit 474. difikölt 467. difjūž 461. difæ 467. dípō 467. 475. disband 476. discern 470. dishonest 4782. diteil 467. 475. dizband 464. 467. 470. dizonast 462. 467. 470. dizwond 470. djūk 461. dobst 463. dog 4652. dov 463. draft 464. draft 465. duteous 477. džaient 469. džaint 469. džast 476. džōi 465 3. Edinborg 467. educate 477. édžükeit 462. 467. 472. agzolt 465. egzägəreit 473. eik 461. eint 464. eippen 468. either 477. ékō 467. and 467.

ənsü 461. entæd 467. ēn 463. ěpern 468. apistat 467. 471. epoch 477. əpon 465. ēpran 468. ései 467. fadro 464. fāgi 466. falcon 477. farandž 474. fäst 464. fåsten 464. fästen 466. fault 477. feizənt 470. 473. félő 467. fenri 463. figurative 476. fits 471. fjüwrjås 461. fläsk 464. fleece 129. flon 461. 463. fogy 477. foks 462. fotk 472. folken 465. 472. fólō 462. 467. folo 462. fols 465. 474. folt 465. fon 463. fonk 463. form 463. fows 463. förtsont 469. 472. fortunate 477. fostre 462. gal 463. gálō 463. 467. gan 462. gasp 464. gauge 477. gēt 461. gläs 464.

gläsi 464 f. glance 476. glazier 477. gležn 465. 472. glorjas 463. glorjas 466. gnaš 463. godli 462. godž 477. gond 473. gourd 477. grandeur 477. grant 476. gränt 464. grås 464. grasp 326. Greenwich 477. grīnicis 466 f. 471. gros 462. hấf 464. haf 465. 472. häfpəni 464 ff. 471 f. hait 461. halberd 477. hälbæd 467. hälbnd 464. half 477. halm 477. halser 477. harvest 403. hasp 476. häsp 464. haulm 477. heint 464. hideous 477. hiköp 467. hind 473. hōl 461. hólidē 462. 467. hölinəs 466 f. holly 483. holster 477. holt 465. holzn 478. hondrad 462. hongri 462. honi 462. hones 463.

hosier 477. hozband 462. 466. 470. hürei 467. hūsān 478. igæ 465. imitate 473. indžæ 467. initiate 473. interrup t 474. īpŏk 466 f. isjū 462. 467. ismi 470. 474. ivy 483. izi 465. jotk 472. jūš 469. jūž 469. jūžvot 472. kåf 464. 472. kälf 472. kalm 472. kälv 464. 469. kam 472. känt 464. käptjäs 471 f. kān 464. kárikátūr 461. kåsk 464. käsm 470. 478. käst 464. kästəl 464 ff. 471. katən 462. kauad 467. kjúnfjū 462, 467. kläs 464. kläsp 464. klænk 463. klop 462. 465 f. kof 463. kofi 462. Kohinur 144. kolk 472. kottn 4612, 462. kom 463 f. kömānd 464. kómfænt 463. komfæt 467. kompåst 463. 473.

köndžův 475. könfjūžan 461. konšås 462. 472, konsūm 461. kontri 463. könteidžās 470. kon 463. kon 463. kontjås 463. 472. koridž 463. 467. kotnal 474. koutd 461. kräft 464. kristmas 466. 471 krimzən 470. kristjen 471 f. kros 462. kūšan 466. kwas 463. kwestšan 471 f. låf 464. laibərəri 478. lam 465. lämp 465. lance 476. läns 464. låst 464. låtitūd 461. 467. lats 462. Laudanum 477. launch 463. 477. laundress 463. 477. leisure 477 f. lesno 4781. let 461. linden 485. lon 462. los 462. lost 462. lovd 462. lükin 466. lukt 466. mäsk 464 f. mäst 464. mešno 470. mjūzik 470. mjūzik 461. 465. mjuzikat 465.

modw 463. moisən 471. mont 463, 467. mos 465. moss 477. motš 462. moust 461. nalidžd 462. 473. nauseate 477. néfjū 461. 463. 471. něsəsäri 467. 475. nestat 471. no 461. nombre 463. nook 341. nostril 225. not-s 469. nū 461. núsans 461. 470. núspēpre 461. ŏbei 467. ŏblaidž 467, 471. odre 463. oft 462. often 471. oil 461. okeižan 467. 470. 472. olbani 466. olmänik 465. 467. ólmönæ 467. 472. ólmonn 464 f. ólmöst 465. ólmoust 467. olwēž 466. 469. once t 473. ondr 462. onjan 463. onli 461. önrizæwed 467. ons 478. op 462. œwpkweik 467. otum 466 f. opæ 466 f. ouk 461. oušan 461. 472. ovan 462.

palås 463.

palfry 477. palm 463, 472. pålm 4722. palsy 477. pam 4722. pänktjual 4762. pänsi 465. 4701. pänt 464. pank 464. pärents 465. päs 464. päst 464. pat 462. paths 4692. päþ 464 f. peiþjátik 467. 474. pfrans 475. pfrougras 475. pfroulog 475. pidžan 470. pints 471. pīs 469. piteous 477. pitjäs 472. pitjəs 466. pitsw 471 f. pīž 469. pjūn 461. plant 476. plänt 464. pleisid 473. plenteous 477. plentjäs 472. plezant 470. plower 43. plowman 43. to pluck 128. postik 467. pæforem 467. poizon 461. 470. poliš 462. polší 465. 470 1. poniš 463. 467. pænsū 461. posess 471. păsisən 467. 471. postscrip[t 474. pæsu 467.

poust 461. prafit 462. 467. prance 476. prans 464. prezentiment 467. 470. prezent 470. prəzūm 467. 470. prodžakt 475. progres 475. prógras 462. 467. progress 477. prologue 477. promis 462. prósěkjūt 462, 470. prósakjūt 467. psalm 477. psalmist 477. punctual 477. quaff 476 f. question 477. rādn 464. rādn 469. raftæ 464. räftn 465. raitšås 472. rant 476. räsbəri 464, 466. räskəl 464 f. rasp 476. räsp 464. räb 464 f. reap 403. regular 476. régula 461. réinbō 467. rēit 465. resip 470. 474. rəzūm 461. 470. rialm 477. righteous 477. dial. rind 339. riplāi 465. 467. rizolů 462, 467, 470. rob 462. rob 462. robin 462. rof 463. ræf 465 4.

rogis 467. rogiš 462. romin 463. ræn 476. rou 461. rüm 4654. rūm 465. rüt 4654. šåf 464. säfərn 468. saffron 468. säfren 468. såft 464. saikt 474. sāiž 465. Salisbury 477. sallow 224. salm 463, 472, salve 477. samen 472. san 476. sœwvī 467. 475. sari 467. šăperûn 475. šăpərūn 467. sænkit 476. scenkjut 476. sari 462. scarce 477. scath 477. scholar d 473. scroll[d 473. scrupulous 476. seamstress 477. sensət 472. sensual 477. shalm 477. sikt 474. silin 465. silk 357. sīmstrəs 466. singular 476. sinsinată 467. 474. sirjəs 465. sistum 467. 474. sitarn 468. sitran 468. sīzən 470.

sizn2 470. skāi 465. skans 464. skoln 462. skrupjālāslī 476. slander 476. sländn 464 f. slant 476. slänt 464. slide 346. slough 477. sluice 477. smodn 462. sŏbzāid 465. 467. 470. sódron 462. 469. sofre 463. soft 477. soft 465. soldier 4771. sõldžie 470. 472. solid 462. solid 462. 467. sol-m 469. som 462. sondē 462. 467. soot 465 5. sópstitūt 467. 470. sond 463. sœnkjūt 462. sots 462. šov 463. spandž 463, 471. stalk 477. statjun 462. 467. 472. stephen 478. stifan 471. stodĭ 463. stomik 463. 467. stop 462. ston 463. stron 462. stüdənt 461. 466. sū 461. sūt 461. 465. swām 464. swath 477. task 464. territory 475.

testimony 475. ton 462. transe 476. tränsant 470. treachery 477. trežo 470. tribit 474. tšans 464. tügedw 467. tümeitä 467. 474. tun 461. tūr(i)st 469. tūnst 469. twän 464. twang 477. twelvf 469. twice[t 473. twopt 475. bidn 470. bom 463. port 478. pært 4784. vensan 474. ventšan 471. vidw 471. vistat 471. vit8#əl2 471 f. vitš 471. vizit 470. vjū 461. volt 465. wabst 463. wad 477. waft 476. wāft 464 f. wag 477. wäg 464. wäks 464. wallop 477. wāmb 464. 475. wan 477. wand 476 f. wān 464. waš 463. wasp 326. 463. 476. wat 464. wedn 470. weinscot 477.

weistkout 478. wensdi 470 1. wénsdī 467. 471. wéskout 467. widn 470. wikid 4664. 467. willow 481. willy 481. wip 471. wolnot 466 f. de won 463: word 463. 473. wôtă 467. woto 466. wresst 476. wrips 478. wrips 476. wron 476. wrop 476. wul 465.

## Urnordisch.

Erilan 398. gavar 146. haitē-za 67. haitinan 401. slazinan 401.

## Altwestnordisch und Altisländisch.

adal 398. af 365. afli 172. afvelta 156. -ála 213. alen 401. al-eypa 211. Alfi 172. Alfsbuza 185. Alft 187. algifr 150. áll 164. Alptarleggr 154. 212. 214 f. álptr 154. alskir 182. Alsuinnr 154. 215. án 341.

Andhrímnir 165: 177. Andvaka 141. 212. 218. andvaki 212. Andvaranaut 136. angr 204. Angreabill 204. Apli 172. aptann 400. Araz 222. arenn 401. Arfli 172. arfr 172. Arfr 172. 214. Arfuni 172. 214. Arfvinir 172. arþr 158. Arundéla 222. árvakr 155. Arvakr 155. 215. askr 186. 323 1. ást 227. Atli 172. Attartangi 218. Aup(h)umbla 173. aubr 173. Aviment 222. Avinent 222. æska 111. dest 227. Ettartangi 140. 210. áttstafr 161. æþikollr 170. bakr 146. 213. Balarh 222. Bandvottr 155, 216. -bani 213. barb 191. barbi 191. 213. báss 205. bassi 185. Bastarbr 204 f. -bát 213. Baudam 222. Baurdan 222. baut 185. bauta 185.

Bautahluti 185.

bautasteinn 185.

bautt 185. Baubón 222. bægja(sk) 87. Bæsingr 204 f. Beigapr 176, 215. Beigupr 176. Benediktsbát 185. 217. Berapr 179. Bessalangi 185. bessi 185. Bessilangi 191, 217. Bévarpr 223. beygia 176. Biarnarlangr 185. bióþa 182. biork 186. birki 186. Biskupsbuza 185. bitill 157. -bitr 213. bitull 157. blakket 155. blakkr 155. Blakkr 155, 215, 220. Blanke 156, 220. blab 198. 204. -blapnir 213. Blapnir 204. 218. blær 172. 213. bleikála 178. Bleikála 163 f. bleikallótr 163, 178. bleikr 164. Blóbgang 204. blóprefill 153. Blópughófi 156. 215. blóþugr 156. bók 186. Bókaskreppa 185 191. 216. bóki- 186. bolli 193. 199. 213. Bonikt 219. bonnupr 184. Borgundarbát 185. 216. borbraukn 175. boba 182. Bohn 182, 218.

Bodram 222. Báiarbót 224. bákiskógr 186. Békisúþ 186. 216. Bracci 219. Brandagenia 186. 189. brandr 186. 206. 213. -breifr 213. -brimir 213. Brimir 166, 204, 218. brim 166. 204. bringa 189. -bringa 213. brióta 173. 186. -briótr 173. 213. brók 142 f. 213. brostenn 401. brot 186. brotasilfr 186. Brotaskip 186. 191. 216. brotenn 401. broti 186. Brynia 173. 215. Bryniubitr 204, 218. Bryniolfr 158. bryntroll 205. Brynpuari 204. 217. búa 65. -bursti 213. Busca 150. 219. Búski 150. 215. 219. búskr 150. busta 226. buza 185. -buza 213. byrgjask 87. bysja 226. Cristiforussúp 217. Dáinn 148 f. 216. dóma 144. Dómarr 144. dott 156. Dottr 156. 215. drag 186. draga 205. Drag(h)laun 216. dragkyrtill 205. Draglaun 186.

Dragmok 187, 216. Dragmörk 187. Dragsmork, 187. Dragsmork 187. Dragvandill 205. 218. Dragvendill 218. drasill 180. 213. 396 f. 401. Drasill 157. Draupnir 146, 183, 218. dreki 195. Dreki 187. 217. dreypa 146. 183. dreypn 183. drómi 181. Drómi 181. Droplang 202, 218, Dróttsetabuza 187. drosla 157. drosul- 396. Drosull 157. 180. Drótzsetabuza 217. drøma 181. dualinn 148. Dualinn 149. 216. dualnir 148. Dualnir 149. Dúlcefal 222. Duneyrr 148. 216. duol 149. Duraprór 149. 216. durinn 148. Durinn 149. durnir 149. Durnir 148 f. dynfori 158. dynr 149. dýraprór 149. Dyraprór 149. Dyrumdali 223. efa 262. eigenn 401. eik 150. 186. eiki 186. Eindripasúp 187. 217. einhleypr 34. einka 437. eira 87.

eib 157. Eibfari 157. 215. Eipfaxi 157. eiþr 157. eibrofi 160. Eikbyrnir 150. 215. Ekkasax 221. ekkia 437. Ekkisax 221. él 187. Eldfari 157. Eldhrímnir 177. 183. 217. Eldr 158. 160. 214 f. Elftr 187, 201, 217. Ellipa 187. Ellipi 140, 187, 216. Emma 211. 218. Erkisüb 217. Erkisúpr 188. eske 186. estu 226. Eykiarpr 158. 214. eykr 158. eyra 149. eyrr 149. eyþa 211. -eyba 213. fáfnir 153. Fáfnir 145. 215. Fákr 159. Falhófnir 156. 158. 165. 215. Falka 220. Falki 188. 217. falr 159. -far 213. -fari 213. fapma 146. fapmr 146. Favlkni(r) 160. fax 159. -faxi 160, 213. Faxi 159, 162 f. 215. fela 143 f. 159. fé 172. feldr 405. fen 177.

Gautr 160.

fengrani 162. Fenrir 177. 215. -feria 213. ferill 157. fet 163. Fetbreihr 205. -feti 213. febma 146. Fialarr 143. 160. 212. 215. Fiarparkolla 188. 200. 217. fiarblinni 153. fiarprefill 153. fifa 188. Flfa 188, 204, 217 f. Finnsleif 210. 218. fiol 144. Figlnir 144. fior 159. Figrsuáfnir 205. 218. Fiorsuartnir 189. Fiskhryggr205.212.218. fit 188. Fitiabrandr 188, 217. flaga 204. flaug 204. flet 311. fley 188. -fley 213. fleygia 175. Fleygir 175. 215. fleyskip 188. fliúga 144. 160. flog 204. Flóki 150. 215. Flog 204. 218. Flokkvir(r) 160. -fluga 213. Fluga 159. 163. 171. 202. 215. 218. Flugarr 144. 160, 212. 215. flugskiótr 159. flugsnarr 159. Folald 171.

folgenn 401. -foli 213. Forni 195. Fótbitr 205. 218. -fótr 163. Fótr 160. Folkvir 160. folna 143. -folnir 213. folr 143, 158. folski 160. Folski 160. 214. forull 157. foxóttr 158. Frani 210. 218. Freki 177. 215. freler 177. Frey(s)faxi 160. 215. Frísbókraukn 175. Frijbriótr 188. 216. fripkolla 170. fribrofi 160. full 143. Fulltrůi 210. Fülnir 143. Funi 158, 160, 214 f. fylgja 87. gaddr 226. Gala 144. Galarr 144. galge 181. Gammr 188. gan 186. gana 186. gandr 147. -gandr 178. 213. gang 204. -gang 213. gap 145. gapa 144. -garmr 213. Garmr 151. 178. 215. garpr 173. 191. 202. Garpr 173, 215. garpr 160. -garpr 213. Garprofa 160. 215. -gás 213.

Gautstafr 160 f. Gautzstafr 160. geisli 161. geispa 326. Gelgia 181. gengil 157. genia 186. 213. Gens 188. Geri 151. 177. 215. Gestufley 188 f. 217. Gestaskálp 189. Gestaskalpr 188. 198. 217. Gestaskúta 188 ff. 217. Gestumblifr 141. 183. geyma 144. Giallarbrú 211. Giallarhorn 211. 218. -gifr 150. Gifr 150. 215. gifrliga 151. gill 161. gils 161. gioll 185. 211. -gioll 213. gisinn 179. Gisl 161. 214. glapr 161. 188. Glapr 161. 215. glaumr 161. Glaumr 161. 215. glæsa 173. 184. Glæsir 173. 184. 215, 217. gleipa 181. Gleipnir 181. 218. Glenr 161. gler 161. Gler 161. 173. 181. 215. gleupa, 181. Glóp 188. glóp-fialgr 144. Glob 182. 188. 216 f. gnaup 189. gnauþa 189, gnauþan 189. -gnióstr 179. 213. gnísta 179.

fold 184.

Foldi 184. 210.

Gnop 189. 216. gnúa 65. gnyfeti 163. gnyjia 189. gnýr 189. gnypia 189. anubr 189. -gofnir 213. Góinn 146 f. 212. 215. gopi 144. Gopi 144. goti 169. Goti 162. 215. -goltr 213. gongull 157. Gorn 189. 217. Gor(n)súp 217. gorr 190. gor-ræþi 190. Gorsúp 190. -gorp 213. Gáþingaskip 189. 217. gsbingr 189. Grábakr 146. 212. 214f. Grábuza 189. 216. grafa 146. graflax 147. grafnár 147. grafsilfr 147. Grafvitnir 147. 215. Gráfolluðr 146. grafvollduþr 146 f. Grafvollupr 146. 215. Grágás 189. 216 f. Gramr 151. 205, 215. 218. Grandabuza 186, 189. 216. grandi 189. Grani 162. 215. Grapvolludr 146. grár 146, 162. Grásípa 197. 206. 210. 212. 217 f. grásíþublakkr 206. greppr 202. grima 147. 169. -grimnir 178. 213. -grimr 213.

Grimr 147. 178. 182. Hásaugabuza 190. 216. 215 f. -gris 213. grisia 179. grisinn 179. -grisnir 177. Grotti 183, 207, 218, gron 162. gull 162. 184. Gullbringa 189. 216. Gullfaxi 159. 162. 215. gullin 144. Gullinbursti 176. 215. Gullinhialti 206. 212. 217 f. Gullinkambi 144. Gullskór 189, 216 f. Gullsúp 189 f. 216. Gulltoppr 161 f. 166. 212. 215. Gummr 217. gunga 210. Gungnir 210. 218. Gunnarsbát 189. 217. gunnfari 158. Gunnlogi 206, 208. gijgr 203. 213. Gyllingr 184, 212, 218, Gyllir 161 f. 215. Gylta 202. 218. Gyba 189. Gypusúp 189. 192. 217. Hábrók 142. 155. 212. 215. hadna 399. Háfæti 163, Háfeti 163. 215. Háféti 163. hafraukn 175. Hákonarnaut 136. hallr 341. hamr 162. Hamskerpir 162. 215. Hamskerpnir 162. hannriótr 174. hár 163. 190. Hárknifr 190. 217. harri 173.

hata 177. Hati 177. 215. hatr 177. hattstrykr 162. Haupr 163. Hænsnabassi 185. 191. 217. hærukollr 170. Hævateinn 208. Hedenn 399. Hedni 400. Hedningar 399. -hefnir 213. Heinreksskip 190. 217. heitr 271. Heibrún 178 f. Hel 202, 218. hérôr 341. Hergrimnir 177. hergrimnis 177. Heriulfr 158. herma 316. herra 173. hestskór 166. hetta 193. 213. Hiadningar 399. hialmstafr 161. Hialp 190, 212, 216, hialt 206. hialti 206. 213. hiartkolla 170. Hiedinn 399. Hiedningar 399. Hildigoltr 211. 218. 222. Hildigrimr 218, 222. Hildisuín 211. 218. Hildisuini 176, 215, 222. Himinbriótr 173. 215. himinhriotr 173. Himinhriófr 173 f. Himinshriotr 173. Himinsriótr 173. Himinriobr 173. Hight 190. 217. hlaun 187. -(h)laun 213. hlaupa 167.

hrópr 178.

hlé 179. hler 152. hlera 152. hlust 227. -hluti 213. hneita 206. Hneitir 206. 218. hneppa 340. hneppiliga 340. hneppr 340. hnepptr 340. hnita 184. Hnitubr 184. 218. hóa 152. hodd 179. 226. Hoddminir 179. Hófhvarfnir 163. -hófi 213. hófr 156. 159. 165. hófnir 159, 213. -hofpi 213. Hófvarpnir 163, 215, Hó 152. 216. Hólaferia 190. 216. Holltabiarnarbuza 190. 217. Holmbuza 190, 216. Holmdøla 190. 216. Holmdølir 190. holt 314. hopp 151. Hopp 216. Hoppr 151. horn 182. 213. Hornhialti 206, 212, 218. -horni(r) 213. Hofpabuza 191. 216. hofbaskip 191. hofud 337. -hoggr 213. hoggua 147. 184. hoggupr 184. Hognupr 184. 218. Holkvi(r) 163. horr 191. Horvargarpr 191, 202, Horvargarprinn 191. 217.

hoskollr 178. Hoskuldr 178. hosmagi 178. Hosmagi 178. 215. hosmogóttr 178. Hosnabuza 191. 217. hoss 178. héfa 175. Héfir 175. 215. Hrafn 163. 171. 214 f. hrammr 204. hraukr 152. . . hræ 142. hrægifr 150. Hræsuelgr 142. hrævapr 204. hrefni 197. Hreinn 190. 217. hremma 204. Hremsa 204. 218. hrim 163. 165. 176. Hrimfaxi 159. 163. 215. Hrlmgrimnir 177. hrímgrimnis 177. hrímnir 213. Hrlmnir 176. hrinda 206. Hringaskúta 190. 216. hringedstefn 190. Hringhorni(r) 182. 190. 216. 218. hringr 190. 213. Hringr 163, 165, 222. hrióta 174, 206. Hriótr 174. hrióba 174. hrióbr 174. hris 177. Hrisgrimnir 177 f. 215. Hrisgrisnir 177. Hrisnir 177. Hrisnis 177. hróðr 316. Hrókr 152. 215. Hrongnis 177. hrós 316. hrosshársgrani 162.

Hrotti 206. 218.

Hropvitnir 147. 177. hréra 183. Hrungnir 177. -hryggr 213. huárir 145. huæssa 226. huæsta 226. hufr 193. Huginn 145, 165, 212, 215. hugr 145. 165. Hugró 190. 216. huila 87. huitingr 163. Hultingr 163. 166. 182. 207. 212. 214. 217. hulfr 483. -humbla 213. hunn 202. Húntelgia 202. 218. húbkeibr 192. Hyrningr 182. 212. iarl 398. Jarlabani 203. Iarlbani 218. Iárnbarþi 191 f. 216. Járnbítr 150. 207. 218. 224. Idrnmeiss 192. 201. 217. ifi 262. ikill 398. Illingr 163, 212, 215. illr 163. Innikrákr 152. Innikrákr 163. iokoll 398. Iór 163, 214. iormun- 147. Jornungandr 147, 178, Islendingr 191. 216. kallgrani 162. -kambi 213. kambr 144. Karlshoffi 192. 198. 216. Katrinarsúþ 192. 217. Keingála 163 f. 215. keipa 192. 216.

keipr 192, 197. keipull 192, 197. kerra 164. kertr 164. 215. Ketlingr 207. 218. kiaptr 202. Kinnskær 164. 215. Kinnskióni 164. 215. kinnskióttr 164. kióll 192. 216. kirkiukolla 170. Klápi 192. -knifr 213. kolla 170, 188, 199, 214, kollr 167, 170, 214. kona 170. Kortr 164. krafsa 193. Krafsi 192 f. krákr 163. kring 340. kringia 340. kringlóttr 340. Kristiforussúþ 193. Kristzsúþ 193. 217. Krossbuza 193. 216. Krossúp 193. 216 f. Kuernbitr 207. 218. Küfinhetta 193. kufl-hottr 193. kuflshattr 193. kuflshottr 193. kunna 228. Kúbi 193. kyll 200. kyllir 200. Kýrr 175. 214. Lafranzbolli 193. lag 207. lág 207. lagdýr 207. lágr 207. Lagulfr 207. Lägülfr 207. lágvapa 207. Landeypa 211. 218. Landkonnupr 184. 218. Langabuza 193.

Langbeinn 202. langbrók 143. Langhufr 193, 212, 216. Langifriádagr 193. Langr 208. 218. latr 154. láp 182. lauf 208. Laufi 208. 218. laun 186. Laxabolli 194, 216, Laxabuza 217. lá 179. 208. lær 152. lædþingr 181. Lærir 152. 215. Læráþr 179. Læbingr 181. 212. Lávateinn 208. 218. ledbingr 181. Leggbiti 208. Leggbitr 208. 218. leggr 154, 214, leif 210. 214. Leraps 179. lesa 199. Léttfeti 163, 215. Levbingr 181. lieradz 179. Ukamr 187. linnr 331. -liómi 214. liósfari 158. Lirta 194. lodbrók 143. lofa 182. Lofn 182. -logi 214. L'ongant 223. Losci 219. logr 207. Lungr 163. 165. Lusca 219. Lysubuza 194. 216. Magremon 223. Magrimon 223. mala 203. målfeti 163.

mánagarmr 178. 215. Máni 165, 215 f. Marglei 223. Margrétarsúp 192. 194. 217. marlubolli 194. 217. mariusup 194. 217. Marmori 223. Marr 165, 214. márr 208. matr 335. mæringr 208. Méringr 208. 212. 218. Médard 223. meiss 192. mél 165. 332. Mélnir 165. 216. mengloß 161. Mimir 179. Mimmungr 221. Mimungr 221. minnask 332. mióni 164. miór 164. miol 203. mioll 203. Miollnir 203. 217. Mirál 223. Mirent 223. miskunn 231. mistilteinn 208 f. 218. móalóttr 164. Móinn 146 f. 212, 215. mok 187. 214. moka 187. mókolla 165. 178. mold 184. moldi 184. 210. mór 147, 164 f. Mór 165. 215. mórauþa 165. morgenn 400. mor(g)ne 400. morgonn 400. morna 863. morpkannapr 184. Móbinn 165. 215. Mópnir 165.

mognupr 184. mønir 332. müli 333. müll 165 f. Muninn 145, 165, 212, 215. munr 165. mús 175. 215. Mylnir 165. 215. myrgenn 400. myrkfara 158. Myrklei 223. myrkr 223. Naglfar 194, 217, 222 naglfari 222. Naglfari 194. Naglhringr 222. nagli 194. Naglskip 217. napr 153. Napr 153. 208. 218. naþrsidvar 153. nib 147 f. Niphoggr 147. 215. nipingr 147. Nipingr 208. 212. 218. nidr 225. nœfr 260. Odenn 400. ofinn 148. ofnir 145, 148, 214, 215, ofpagle 398. ógn 194. Ognarbrandr 194. 216. Ólafsbolli 195, 217. Óláfssúþ 195. 217. óliós 182. Olivant 224. olla 232. Olpt 187. ón 341. openn 401. Ormr 195. Ormrhinnlangi 195.217. Ormr hinn skammi 196.

217.

Oskmey 196. 217.

Obhrærir 183.

óþr 183. Oprærir 183. Opreir 183. Oprerir 183, 218. Obreyrir 183. odla 399. odlask 399. Qgnvaldsnesbuza 216. gvaldsnesbuza 202. orfuni 172. 98p 3231, ødle 399. Paron 219. Pétr 196, 198, 217, Pétrsbolli 196. 217. Piron 223. plokka 128. Polli 219. Por 219. Porfarus 223, Porsa 219. Possa 219. Postulasúp 196. Primsant 223. puta 319. rá 191. Raknarr 196, Raknarsslóþi 196. Raknarssup 217. Raknaslóþi 196. Rakni 196. Rán 182. Raptabuza 191. 197. 217. rata 180 f. Ratatoskr 148. 181 f. 212. 215. rati 148. Rati 180 f. 218. rápa 182. -rápr 214. raukn 175. Raubasiba 197. Raupr 175. 215. Raupsipa 197, 216. Raupsúp 216. Refa 197. Refill 153, 166, 208, 216, 218.

Refna 197. 216. refr 153. Reginn 175. Reimarssúp 197. 217. reisa 157. 225. reista 225. reka 175. Rekinn 175, 214. renniraukn 175. -rerir 214. Rerir 183. respen 220. reyfi 402 f. rimma 203. Rimmugygr 203. 218. rióþa 174. rísa 157. rispa 220 f. 326. Rispa 220. ripa 209. riúfa 160. 403. ripa 208. Ripill 208 f. 218. ró 191. -rofa 160. 214. -rofi 160. Rosinberg 197 f. 216 f. rósta 153, Rósta 153. 215, Rostungr 208, 218. rokn 175. rúm 165. -run 214. Rusca 150, 219. rup 198. Rup 198. Rýgiabrandr 198. 216. rijna 87. Rytningr 208. гур 198. Ryp 198. 217. rybia 208. Salgofnir 144. Salgomnir 144. samkund 231 f. sámr 153. Sámr 153. 214. Sarabit 150, 207, 224.

saurr 153. Saurr 153. 215. Saubarvomb 198. 217. -sax 214. swefahr 166. Sægr 183. Schrimnir 176. 183. Sættaspillir 200. 210. 216. 218. sef 178. Sefgrimnir 178. 215. selja 479. Selshefnir 210. 218. Sessrumnir 165. siá 341. Sibilia 175. 216. sifuni 173. Sigrdrif 182. Sigrfluga 141. 202, 211. Sigrliómi 206. 208. Siffrtoppr 161, 166, 212. 215. Simul 185. simull 185. sin 166. Sinir 166, 215. sitia 399. -sipa 214. sipgrani 162. Skálkr 176. skálm 166. Skálm 166, 216. skálpgrani 162. skalpr 188. 214. Skalpr 198. Skáney 145. Skanki 198. Skanskan 216. skarpr 162. skarp 208. skarpi 208. Skarpi 208. 218. Skæfaþr 166. 215. skær 167, 214. skáva 166. skefapr 166. skefaxi 166.

Skeggi 216. Skeggi 198. 216. skeip 166. Skeibbrimir 166. 215. skemmingr 221. Skemmingr 221. skera 171. skerapnir 166. skerfahr 166. -skerpir 214. Skialdmey 198. 217. skilfingr 210. skina 166. Skinfaxi 166, 215. skióme 164. skióni 164. 214. Skipldr 198. 217. -skip 214. skipagnaubin 189. skip 198. Skipblapnir 198. 216. Skófaxi 166. 215. Skoll 178, 215. skolli 178. skollr 178. skollvaldr 178. skollvíss 178. skór 166. skornir 171, 214. Skofnungr 208 f. 218. skraut 198. Skrauti 198. 216. skreppa 185. 214. skrum 209. skrumari 209. Skrymir 143 f. 209, 218. Skufinhetta 193. skufr 168. skuld 231. skúta 188. 214. ský 164. skyld 231. skyrkyllir 200. slaugnir 167. slaungvir 167. slegenn 401. Sleipnir 167. 215.

sleipr 167.

Sléttfeti 167. 215. sléttr 167. sllpr 176. Sliprugtanni 176. 215. -slóbi 214. Slópi 196 f. 217. Slanguir 167. 215. slangua 167. slugnir 167. slunginn 167. Slungnir 167. slyngia 167. slyngr 167. slyngua 167. snaga 203. Snaga 203. 218. snaghyrnd 203. snaghyrndr 203. snara 209. snarlyndr 209. snarr 209, snarspiót 209. Snarvendill 208 f. 218. snarvolr 209. snata 154. snati 154. Snati 154. 215. snatt 154. snatta 154. snatur 154. snipa 209. Snibill 209. 218. Snækollr 167. 170. 198. 215 ff. snær 167. sóa 183. sókngifr 150. sólkannaþr 185. Són 183. 218. Sórr 153. sót 167. Sóti 167, 215. sopna 183. sopning 183, Solvi 224. sobulkolla 178. Sopulkolla 170. 188. 198. 215 f.

## Wortregister.

Spámaþr 175. -spera 214. sperra 203. -spillir 214. spine 327. 329. Spolent 223. Spóliant 223. spori 168. Sporvitnir 168. 215 f. sporpr 195. spróga 168. Sprogr 168. 215. spýja 327. Staffi 219 f. -stafr 160. 214. stag 199. staga 199. staka 199. Stakanhoffi 199. Stangarbolli 199. Stangarfoli 198 f. 217. stangarfylia 199. stappa 220. Stappi 219. Stappr 219 f. steþi 199. stepia 199. Stepiakolla 199. 217. Steypir 209. 217 f. Stiarna 168. 203. 215. 218. Stiarni 168. 203. 215. stiga 199. Stigandi 140. 199. 216. Stokkabuza 199. 216. stokkr 199. Stokkr 200. 216. Stoppa 219. Stoppi 219. Strandabolli 216. Strandakolla 200. Strindakolla 200. 216 f. stufi 168. Stufr 168. 215. stuttr 220. Stuttr 220. suáfnir 214. Sudfnir 148. 215.

suala 211. Sualar 200. Sualaskip 200. Suálaskip 200. Sualinn 211 f. 218. sualr 211. Suanhuit 182. Suartfaxi 168, 215. -suartnir 214. suartr 159. suap 169. 203. suapa 203. виарі 203. Suabilfari 158. 168 f. 215. suapilferp 169. Suapilfori 168. suapill 168. Suapilféri 168. suefia 148. sueggia 169. Suggiupr 169. 215. sueipa 169. Sueipupr 169. 215. sueiti 169. Sueitfeti 169. suelga 142. -suelgr 214. suepia 203. Suepia 203. 218. Sulagris 184. suigi 208. -suln 214. -suini 214. -suinnr 214. suipa 169. Suipupr 166. 169. suipa 169. Suipgrimr 169. suibra 169. Sumul 185. sundraukn 175. Sunnifa 200. Sunnifusúp 200. 217. Suttungr 143. súþ 186. 214. Súp 200. 216. Sygnabrandr 200, 216. prór 149, 214.

syrgja 87. tágbanda 197. talga 202. tangi 210. 214. Tanngniostr 178. 215. Tanngrísnir 177. 179. 215. -tanni 214. tannrefill 153. teitr 395 1. 433. teinn 208. 214. telgia 202 f. 214. tiald 203. Tialdari 170. 214. Tialdsperra 203. 218. tiorr 209. toppr 162. 214. torf 210. toskr 148. 214. Trana 200. Trani 200. 217. Trékyllir 200. 217. trételgia 203. Trokunares 223. Tronchevares 223. trúa 65. -trúi 214. tvistr 437. tylft 226. tylfb 226. tyrfi 209. Tyrfingr 209. 212. pagall 398. pagalt 398. Pegn 210. 218. Piótta 202. Pióttagreppir 202. Pióttarkeptr 202. Pióttarkioptr 202. Porlákr 196. 198. 202. 217. Porlákssúp 202. 217. born 150. pornir 150. bórr 144. 400. bogull 398. brasa 157.

Prymgioll 185. 218. prymr 185. puari 205. 214. -byrnir 214. uafola 191. uggia 180. ugglaust 180. uggligr 180. ulfr 207. 214. ülfr 207. Unglandsbolli 200. 216. Urarhorn 182. 218. Uxi 187. 191. 201. 217. vá 171. váfoli 171. váfola 191. váfolald 171. -vakr 214. Vakr 170. 215. valda 146. valedr 401. valla 146. Vallabuza 201. 216. vallari 146. Valr 171. 215. valdan 401. Ván 178. Vánargandr 147. 178. 215. vándr 171. vandill 205, 214. vanfóla 171. vánfola 171. vanfola 171. Vánfoli 171. 215. vangr. 171. vár 60. varkunn 231. -varpnir 214. vadell 397 f. vapill 204. 214. 401. vapa 204. 342. Váta 201. vátta 201. vættr 155. vefa 148.

vega 171.

vegr 171. vendill 209. 214. vengi 171. ver 42. verpa 163. véttr 155. vedell 397 f. vedil 398. vepr 143. Veprfolnir 214. Veprfolnir 143. 214. viðr 145. vig 172. Vigblær 172. 215. Vigg 171. 214. Vigi 154. 215. Vigr 210. 217. vigr 154. vigskornir 171. Viljálmsgorþ 211. 218. vin 172. Vinagautr 201. 216. vinda 206. ving .171. Vingnir 171. vingnob 189. vingr 171. Vingr 171. Vingskornir 171. Vingborr 171. -vinir 172. vinr 201. Visundr 191. 201. 217. vitnir 177. 214. Vitnir 168. Vipofnir 145. Vipsiá 201. 216. vofolalld 191. Voglundsbolli 200. vodull 397 f. vollr 146 f. vollupr 214. vondr 205. 209. vottr 206. 214. Yandrasill 179. yggia 180. ygglaust 180.

yggligr 180.

Yggr 180. Ylfingr 210. 218, 221. Yrsa 154, 216.

## Neuisländisch.

aplakálfr 172. aplalamb 172. aplalegr 172. apli 172. beigr 176. beygr 176. biarnfeldr 404. bikkia 268. datta 156. detta 156. dettr 156. dott 156. dotta 156. feldr 404. flétta 406. fudr 319. gifr 150. gifur 151. gifurmæli 150. glana 162. gleiping 181. gopi 144. Grandholm 189. Holmsgrande 189. hrefna 197. karta 164. Kirkiuvágr 201. lode 404. lodenn 404. mialli 203. mil 332. mondult 333 1. puss 319. pylsa 315. sproga. 168. sprógr 168. sprógsetia 168. sprova 168. solr 224. Vágr 200. Vellir 201. vingla 171. vingsa 172:

## Altnorwegisch.

Borgund 185. eptann 400. iuklum 398. lægstu 226. snattaþ(a)r maþr 154. snattari 154.

## Neunorwegisch.

aalvelt 156. beig 176. beigutt 176. Blakken 156. Bleiarblakk 156. dett 156. feld 404 f. fjela 143. glana 161 f. glanar 161. gleip 181. gop 145. grisa 179. hatra 278. hnakkakerra 164. hnakkakertr 164. kertr 164. kjerrast 164. lera 152. nakke 341. Øykjebeite 158. Øykjefar 158. Øykjefet 158. pölse 315. puss 319. puta 319. pylsa 315. rayve 402 ff. sadelsvorta 170. skakkr 198. skank 198. skonk 198. skovlung 209. soda 183. Vágr 200. vingla 172. vinglar 172.

## Altschwedisch.

afton 400. apul 399. ænkia 438. ænkil 438. ærin 401. falaska 160. fiala 144. gato 78. Hipin 399 f. minna(s) 332. morghon 400. nokuper 495. opin 400 f. Øpins 400. puta 319. snatta 154. snattan 154. snattarabot 154. talabo 78. upin 400 f. yklom 398. ypin 400 f. wair 42. vanter 206.

#### Neuschwedisch.

baron 219. Björnstjärne 168. Brunlock 162. Brunskull 167. Dragsmark 187. Elden 158. Finska 162. Fyska 162. gäld 231. Grasida 206. Guldhals 162. Guldhufvud 162. Gulla 162. Gullkind 164. Gullstjärna 168. Gullta 162. gunga 210. Halló 152. Hoppegilla 151.

Hvidkull 167. Hvitkind 164. Hvitlock 162. kolla 170. ko-pattar 329. kulla 170. Léttfet 164. Léttfeti 164. näppelingen 340. mjäll 203. morgenn 401. Mula 166. mungipa 326. palt 315. patt(e) 329. pige-pattar 329. pölsa 315. pulsa 315. puss 319. put 319. puta 319. pylsa 315. repa 326. Rödkull 167. Sal 170. Sala 170. Sale 170. Silverdocka 166. Silvra 166. Sitta 151. Sittopp 151. skakk 198. skank 198. skära 403. skörd 403. slotten 206. Snjósuka 155. Snökull 167. Stjärna 168. Stavla 155. Stubb 220. Svana 154. Svanblomma 154. Svane 154. Svanöra 154. Svartlock 162. Svartkind 164.

svedja 168.

## Dänisch.

Adelring 222.

Bedeblak 156.

blakk 155.

dvale 149.
fag 159.
grotte 183.
gynge 210.

adän. minnæs 332.
reppe 340.
patt(e) 329.
pölse 315.
pude 319.
puta 319.
Vejle 397.

## Faeröisch.

fløy 188. gívur 150. Hálvahali 154. Snati 154. Stóri Reyði 197. Tarvurin 201.

## Litauisch.

acz 90. aczi 90. aczià 90. aczte 90. -ai 90. aitrùs 435. akis 341. alba 90. 94. 98. ale 90. anasai 90. ansai 90. antai 90 f. antai 91. antái 91. apmaudà 291. āpmaudas 291. ar 91 f. árklas 8. arti 91. ártimas 91. ártymas 91. āszmas 4.

ba 93. bau 91 f. 98. be 92. bei 92 f. 95. ben 93. bes 93. bet 90. 93. 111. betaig 93. bo 93. buk 94. būklà 8. bulls 313. 319. búris 269 1. butent 94. czè 90. czonai 90. da 94. dabar 92. 95. daboti-s 100. dektè dega 122. dereti 100. deszimtas 7. deviñtas 8. deviszkas 111. didis 433. dimstis 321. drausti 100. driutas 283. dumoti 104. eīk-cz 90. er 91 ff. gelbëti 100. -gi 96. ginti 100. girdeti 104. 317. gyvastis 271. graudenti 100. -gu 98. gundinti 100. gune 357. idant 98 f. 103. iki 101. in 101. ing 98. ingi 98. ir 93. 101.

istatyti 100.

iszpažinti 104.

izgi 98. jau 92. 101. jaukinti 100. jausti 436. -jeg 101. jei 101. jeib 102. jeigi 98. jeigu 98. jeng 104. jisai 90. jog 100. 104 ff. juk 106. juntù 436. jutus 437. jů-jů 106. kaczei 106. 113. kaczeigi 106 f. Kada 91. 107. Kadangi 108. kaip 91. 108 ff. kaipo 108 ff. kaistù 271. kaltasyra 100. kándu 278. kasù 278. kańszai 281. kerpû 57. kirwis 57. koksai 90. koktai 90. kopūstas 336 f. kruszti 270. kumstis 321. kur 110. kursai 90. kuszys 281. kutýs 281. kvāpas 495. lentà 331. lëpti 100. lintà 331. lýste 321. lisz 110. liudyti 104. lùpti 128. marés 4931. mázgas 56.

melsti 100. melsti-s 100. mélžu 21. minti 104. mires 492. mirkstereti 100. mókestis 271. mokinti 100, 104. mokti 104. muleti 87. mylin 87. mílszti 21. ne-be 92. necz 90. neczte 90. neg 110. nei 111. neng 111. nes 111. nesa 111. nesang 111. nesanga 111. net 93. 111. norėti 100. nu 95. numanyti 104. nusudyti 100. nüg 98. nů-gi 98. o 113. padėti 100. pakirdinti 317. pakirdžu 317. pakirsti 317. pamineti 100. pastatyti 100. patsai 90. pěszti 59. pirmas 5. plaukai 128. plankti 128. pluksna 127 f. plùkti 128. plùnksna 127 f. plùskos 129. praneszti 104. praszyti 100: prëg 98.

prilaikyti 100. prisakyti 100. prispausti 100. pryvalu yra 100. priversti 100. procevoti 100. raginti 100. ràmstis 321. raszyti 104. regeti 104. reik 100. rodyti 100. 104. rupintis 100. sakýti 104. saugotis 100. sebras 348. séju 64. sēkiu 3871. sēkmas 4. siusti 100. skijstas 269. skudrus 285. skutù 285. slydimas 346. slidùs 346. slýsti 346. smaigstis 321. spakas 326. spàliai 326. spéndžiu 227. spēnys 327. spiáuju 327. stebule 59. szilkai 357. szilaű 55. szílti 55. szimtas 339. szisai 90. sziskat 113. szitai 90. szitasai 90. szitatai 90. szitinai 90. szitoksai 90. taczau 113. tai 90. ta-pirmiaus 113. tarti 104.

tasai 90. tas-jau 101. taskat 113. tatai 90. tè 84. te- 113. tē 81. teipogi 98. teipojeg 98. 101. tenai 90. tikėti 104. tykoti 100. tinai 90. tõ 82. to-dél 99. toksai 90. toktai 90. toll 91. tólimas 91. triúsai 320. truniù 320. trúsas 320. trūsineti 320. trūsiù 320. trūsūti 320. tů-jeg 101. užsiginti 104. udega 323. vapsà 326. védaras 324. veizdėti 100. vilnos 129. výtis 480. vobyti 100. žalga 56 1. ženklinti 104. žinoti 104.

#### Preussisch.

asma-n 4. kīrdeiti 317. kirdīt 317. kīrdimai 317. newīnts 8. septmas 4. spenis 327. witwo 481.

### Lettisch.

būra 2691. difchs 433. jáutát 437. jáutrs 437. plūkat 128. mute 333. õdega 323 1. plaukas 128: plūcu 128. plūkt 128. pluskas 129. schkeras 57. schkirba 57. skaudrs 285. trauschs 320. trausls 320. trūdēt 320. trūdi 320. trunēt 320. trusts 320. trusu, trust 320. vizét 343. vizús 343.

## Altbulgarisch.

čisto 269. dalečo 10. daleko 10. deseto 7. dětosko 11<sup>1</sup>. deveto 8. dobrů 348. gorěti 87. gorja 87. grebeni 348. jaro 435 f. jetro 6.

# . . . .

koteryjs 6. kotoruja 6. klada 314. klass 314. ljutostv 271. lupiti 128. mado 334 f. more 492. mlěko 22. možditi 56. myslv 291. niva 71. oko 341. oralo 8. osmyjo 4. plěša 321 1. pljuja 327. proks 11 1. ralo 8. rabă 361. sedmyjs 4. sēja 64. stapa 349. synaka 111. šelkü 357. truditi 320. trude 320. vějeto 64. viti 480. vitica 483. vlasŭ 483. vlona 129. žaba 348.

## Neubulgarisch.

čerga 354. globa 349. grŭba 349. kŭbŭlŭ 3481.

## Serbisch.

čerga 354. dyb 349. globa 349. greben 348. murtat 360. mūža 21. sebar 348. sebrū 347.

## Neuslovenisch.

jal 436. pezděti 328. sčrba 57. škrba 57. vitica 480.

## Russisch.

wruss. albo 90. možžiti 56. seberŭ 348. slychómo 120.

#### Polnisch.

acz 90. aczy 90. albo 90. witva 481.

## Kaschubisch.

veyüst 290.

#### Czechisch.

bidlo 268. bydlo 8. facka 362. jadati 436. možditi 57. rádlo 8.

# II. Nichtindogermanische Sprachen.

## Finnisch.

Ioukhainen 154. Luminki 167. Satula 170. Tähti 168. uro 42.

## Magyarisch.

sir 55.

## Arabisch.

gazz 356.

Syrisch. mezzē 56.

## Türkisch.

bordž 362. murtad 360. tšerge 354. 359.

Leipzig-Gohlis.

H. Hirt.

# ANZEIGER

FÜR

# INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE.

## BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN

HERAUSGEGEBEN

VON

WILHELM STREITBERG

VIERZEHNTER BAND

STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER 1903.

M. DuMont-Schauberg, Straßburg.

# Inhalt.

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Knudtzon I. A. Die zwei Arzawa-Briefe (Paul Horn)                   | 1     |
| Showerman The great Mother of the Gods (Elard Hugo Meyer) .         | 2     |
| Haag C. Versuch einer graphischen Sprache auf logischer Grundlage   |       |
| (Richard M. Meyer)                                                  | 2     |
| Gray L. H. Indo-Iranian Phonology, with special reference to the    |       |
| Middle and New Indo-Iranian Languages (Wilh. Geiger)                | 2     |
| Finck Fr. N. Lehrbuch der Neuostarmenischen Literatursprache        | -     |
| (Josef J. Karst)                                                    | 4     |
|                                                                     | T     |
| Harvard Studies in Classical Philology vol. XII: Goodwin            |       |
| Volume (A. Thumb)                                                   | 5     |
| Solmsen F. Untersuchungen zur griechischen Laut- und Verslehre      |       |
| (A. Thumb)                                                          | 7     |
| Bechtel F. Die attischen Frauennamen nach ihrem Systeme dar-        |       |
| gestellt (A. Thumb)                                                 | 10    |
| Ricochon La tablette de Poitiers et une formule byzantine, tirée    |       |
| des Anecdotes graeco-byzantines de Vassiliev. (A. Thumb)            | 12    |
| Hamilton A. H. The Negative Compounds in Greek (A. Thumb) .         | 13    |
| Conway R. S. The Italic dialects edited with a grammar and          | 10    |
| glossary (R. Thurneysen)                                            | 14    |
| Neville K. P. R. The case-construction after the comparative in     | 11    |
|                                                                     | 14    |
| Latin (Hans Meltzer)                                                | 14    |
| Stokes Wh. u. Strachan J. Thesaurus palaeohibernicus (Ferdinand     |       |
| Sommer)                                                             | 17    |
| Much R. Deutsche Stammeskunde. — von Erckert R. Wanderungen         |       |
| und Siedelungen der germanischen Stämme in Mittel-Europa            |       |
| von der ältesten Zeit bis auf Karl den Großen (Richard Loewe).      | 17    |
| Pipping H. Om runinskrifterna på de nyfunna Ardre-stenarna. —       |       |
| Gotländska Studier (Marius Kristensen)                              | 24    |
| Bülbring K. D. Altenglisches Elementarbuch (W. Heuser)              | 25    |
| Napier A. S. Old English Glosses (Elis Wadstein)                    | 30    |
| van Swaay H. A. J. Het prefix ga-gi-ge, zijn geschiedenis en zijn   |       |
| invloed op de "Aktionsart", meer bijzonder in het Oudnederfran-     |       |
| kisch en het Oudsaksisch (J. Franck)                                | 32    |
|                                                                     | 34    |
| Wunderlich H. Der deutsche Satzbau (J. Ernst Wülfing)               | 39    |
| Weise O. Syntax der Altenburger Mundart (Reinhart Michel)           |       |
| Berneker E. Die Wortfolge in den slavischen Sprachen (Josef Zubaty) | 42    |
| Meringer R. Die Stellung des bosnischen Hauses und Etymologien      | -     |
| zum Hausrat (K. Brugmann)                                           | 45    |

|                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Mille Linger                                                 |       |
| Harmon and Armement P. Jensen and a contract of the          | . 47  |
| Die mittele und beigne nierne Spratt foren inz in den Jahrer | 1     |
| 1890—1992 A Trumi                                            |       |
| Morimarum W. St.                                             | . 81  |
| Ine 47 Versammung gertecher Ehr, i gen und Schulmänner       | . 81  |
| Personalien                                                  | . 82  |
| vara                                                         | . 82  |

## ANZEIGER

## FÜR INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE.

BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN HERAUSGEGEBEN

VON

## WILHELM STREITBERG.

VIERZEHNTER BAND.

1., 2. und 3. HEFT.

Knudtzon I. A. Die zwei Arzawa-Briefe. Die ältesten Urkunden in indogermanischer Sprache. Mit Bemerkungen von Sophus Bugge und Alf Torp. Leipzig J. C. Hinrichssche Buchhandlung 1902. 140 S. 8°. 5 M.

Unter den El-Amarna-Tontafeln befinden sich außer den beiden Schriftstücken in Mitanni noch zwei weitere nicht babylonisch-assyrische, keilinschriftliche Briefe, die nach Knudtzon "die ältesten Urkunden in indogermanischer Sprache" sein sollen. Und zwar arzawisch oder hatisch (hittitisch), was ja zufolge Jensen eine ältere Vorstufe des Armenischen ist. Knudtzon fand, daß ein Wort e-e&-tu "es soll sein" bedeuten müsse und trug kein Bedenken, es griech. &ctw gleichzusetzen. Statt gleich hier energisch Apage Satanas! zu sagen, suchte er nach weiteren Indogermanismen — und fand sie. Die Possessivpronomina -mi und -ti bestärkten ihn außerordentlich — im Türkischen findet sich auch ein possessives, affigiertes -im — und so schreckte er schließlich sogar vor aniat = sanskr. anydd nicht mehr zurück. Daß das Lykische indogermanisch sei, leidet nun keinen Zweifel mehr, da es sich gut mit dem Arzawa vergleichen läßt; beide stützen jetzt ihren Indogermanismus gegenseitig, so daß er gar nicht mehr wackeln darf. Wenn sich neben indogermanischen Pluralen eine ganz fremdartige Bildung vermittelst Reduplikation (gaß-gaß) findet, so macht das auch keine argen Skrupel. Die ganze Theorie ist eben samt der Einzelbeweisführung unkritisch. Wunderbarerweise glauben gleich drei an sie, außer Knudtzon auch die Indogermanisten Bugge und Torp.

Jensen selbst wird an dieser Stütze seiner hittitischen Hypothese schwerlich Freude haben. Daß Mitanni und Arzawa gewisse Anklänge an Indogermanisches zu zeigen schienen, hatte er übrigens schon selbst Zeitschr. für Assyr. 1899, S. 180 bemerkt. In dukka hatte er Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Gesellsch. 48, S. 443 bereits "dein", in in is-mes-tu ebenda S. 444 "möge(n) sein", also die Wunschform, gesucht. Hoffentlich wird der mißglückte Versuch Knudtzon-Bugge-Torps nicht auf Jensens Hittitertheorie zurückwirken. Durch sein schroffes Auftreten gegen die Indogermanisten (Vorbemerkungen zu "Hittiter und Armenier") erleichtert dieser die Sache nicht. Der Berufenen, ihn zu prüfen, sind nur wenige; wer aber von ihnen sich bisher noch nicht zu einer Zustimmung hat entschließen können, für den sind persönliche Gründe doch sicher die letzten gewesen. Ich wüßte nicht, wer von den Indogermanisten irgend ein persönliches Übelwollen an dem Entzifferer der hittitischen Inschriften nehmen sollte.

Straßburg, Januar 1903.

Paul Horn.

Showerman The great Mother of the Gods. Madison, Wisconsin. 1901.
S. 221-333.

Diese Doktordissertation eröffnet nicht neue Quellen, auch kaum neue Gesichtspunkte. Sie ruht wesentlich auf den zwei Artikeln: Kybele und Meter, die Rapp, Höfer und Drexler für das Roschersche Lexikon geliefert haben, und verwertet außerdem die betreffenden Abschnitte der römischen Mythologie von Preller und der römischen Geschichte von Mommsen und Ramsays Studies of Phrygian Art. Sie ist uns willkommen als eine klare Überschau über die weitläufige Geschichte des so tief eingreifenden Kultus der Großen Göttin oder Göttermutter und übt hie und da verständige Kritik. Der Schwerpunkt liegt in der Darstellung der

sechshundertjährigen Geschichte ihres römischen Kultus.

Showerman schließt sich Ramsay und Kretschmer an, die den Kult der Göttermutter als den Phrygern ursprünglich fremd und als Eigentum der weder indogermanischen, noch semitischen Urbevölkerung Kleinasiens auffassen. Aber Attis, der Geliebte der Göttin, ist ihm ein semitisch Adonisartiges Wesen, das die Lyder in das von ihnen 585 v. Chr. unterworfene Phrygien brachten. Dann wird die Galaterstadt Pessinus an der Grenze Phrygiens die Hauptverehrungsstätte. Die der Rhea und Demeter verwandte Göttermutter findet Aufnahme bei den Griechen, doch stößt Attis eher auf Widerwillen. Aber erst in Rom entfaltete der Dienst dieser Göttin, die auf Antrieb der Sibyllinischen Brüder von Pessinus in Form eines Steines herübergeführt wurde, seine ganze religiöse Gewalt, und Kaiser Claudius gab dem Jahresfeste nach phrygischem Muster eine vollere, feierlichere Form, die dann nur noch seit dem Beginn des zweiten Jahrhunderts durch die Einfügung des mystischen Tauroboliums gesteigert wurde. So wurde der seltsame Kultus durch die Provinzen verbreitet. bis ihm erst Kaiser Theodosius am Schlusse des 4. Jahrhunderts ein Ende machte. Die Ursachen seiner erstaunlichen Bedeutung für die römische Welt hat der Verf. gut dargelegt. Er verfolgt dann noch die Darstellungen der Göttin in der Bild- und der Dichtkunst und schildert die Konkurrenz ihres Kultus mit dem Christentum.

Freiburg.

Elard Hugo Meyer.

Haag C. Versuch einer graphischen Sprache auf logischer Grundlage. Stuttgart W. Kohlhammer 1902. 67 u. 4 u. 13 S. 1,50 M.

Verf. verhehlt sich (S. 48 f.) nicht die Unvollkommenheit seines Versuches, hält ihn aber doch für teilweise "dauerhaft logisch vernietet". Dem Rez. macht der Übergang von den Grundbegriffen zu den Einzelfällen (z. B. S. 18, 19, 22 f.) überall den Eindruck der Willkür, die Systematisierung der Satzarten (S. 27 f.) den der Künstlichkeit. So ist denn auch die beigegebene Zeichentafel in ihren ersten Gliedern sehr hübsch anschaulich, nachher verzwickt und dem Gedächtnis widerstrebend. Immerhin ist die Bemühung, eine Zeichensprache logisch zu fundieren, als ein Rückgriff auf die tiefere Auffassung der "Weltsprache" anzuerkennen.

Berlin. Richard M. Meyer.

Gray L. H. Indo-Iranian Phonology, with special reference to the Middle and New Indo-Iranian Languages. New York The Columbia University Press 1902. (Columbia University Indo-Iranian Series, ed. by A. V.W. Jackson, vol. II.) XVIII u. 264 S.

Der Fleiß, mit dem der Verf. das Material zu seiner Arbeit zusammengetragen hat, verdient alle Anerkennung. Die Zahl der Fachgenossen, welche auf indischem und iranischem Gebiete tätig sind, ist ohnehin keine sehr große. Aber trotzdem kann ich mit den ernsten Bedenken, die ich gegen die ganze Anlage der Arbeit habe, nicht zurückhalten. Obwohl das Buch die Billigung meines verehrten Freundes Jackson gefunden zu haben scheint, halte ich es doch im Prinzip für versehlt. Wie aus der Vorrede hervorgeht, wollte der Vers. zeigen, daß in den indisch-iranischen Dialekten eine gewisse Übereinstimmung der lautlichen Entwicklung vorhanden ist. Zu diesem Zweck nimmt er nun, beim a-Vokal beginnend und mit der Lautgruppe w endigend, sämtliche Laute durch und führt die in beiden Sprachgruppen vorkommenden Lautveränderungen an. Daran reihen sich einige Abschnitte über Anusvära und Anunasika, Metathese, Assimilation usw. Innerhalb dieser Paragraphen werden nun aus den verschiedensten Dialekten Indiens und Irans analoge Lautübergänge zusammengestellt. Aber dies geschieht ohne alle Rücksicht auf die Chronologie. Auch darnach, wie die Übergänge zu stande kommen, wird nicht gefragt, sodaß ganz heterogene Erscheinungen oft unmittelbar nebeneinander stehen. Ebenso werden Übergänge, die auf allgemeinen Gesetzen beruhen, Seite an Seite mit solchen gestellt, welche isoliert in einzelnen Wörtern einzelner Mundarten vorkommen, und die daher ganz anders zu beurteilen sind. Eine Methode, die vielleicht für die statistische Aufnahme einer Mundart geeignet ist und auch da immerhin noch der Vertiefung bedürfte, ist hier auf einen Gegenstand angewendet, der dringend vergleichende Darstellung erheischt. In den im Buche Grays angeführten Tatsachen — und diese sind freilich in Hülle und Fülle geboten - liegt immerhin ein Wert. Allein, diese Tatsachen sind ohne Kritik zusammengestellt. Gerade bei seinem Gegenstande mußte der Verf. notwendig scheiden zwischen dem Wesentlichen und dem Unwesentlichen, das keine Beweiskraft für seine These besitzt. Er mußte darauf ausgehen, Gesetze zu finden, nach denen sich die parallele Entwickelung vollzog. Ganz besondere Rücksicht mußte namentlich darauf gelegt werden, welche Übergänge sich allüberall bei den verschiedensten Sprachen der Welt finden, weil sie eben auf allgemeinen Gesetzen der Phonetik beruhen, und welche als charakteristisch für das Arische gelten können. Aber ich befürchte freilich, daß bei solcher Behandlung der Sache dem Verf. überhaupt nicht viel Stoff übrig geblieben wäre. Ich habe mich selbst mit dem Problem beschäftigt, habe aber die Sache fallen lassen. Man kommt eben nur zu allgemeinen Analogien, aber zu greifbaren Resultaten kaum. Ich bedaure, daß ich anscheinend — vgl. Vorrede S. IX — selbst den Verf. mit zu der Bearbeitung des Themas angeregt habe. Meine Bemerkung im Grdr. I 2, S. 208: "beachtenswert - im Afghan. - ist der Wechsel von n und l, welcher an die indischen Volkssprachen erinnert", war aber doch recht vorsichtig formuliert und sollte keine allzu weitgehende Konsequenz haben. Ich halte schon die von Horn - ebd. S. 35 - gezogenen Parallelen für sehr kühn.

Mein Urteil über Grays Buch geht also dahin: es ist eine Materialsammlung etwas äußerlicher Art, gewissermaßen eine Statistik über alle in den indo-iranischen Dialekten vorkommenden Lautumgestaltungen, aber die These von der parallelen Entwickelung jener Sprachen ist mit ihm nicht bewiesen. Sie ist vielleicht überhaupt nicht beweisbar im strikten Sinne. Wer von den Materialien des Grayschen Buches Gebrauch machen könnte, und in welcher Weise dies zu geschehen hätte, vermag ich freilich schwer zu sagen.

Auch im einzelnen gibt das Buch zu manchen Bemerkungen Veranlassung. Der Herr Verf. nimmt es mit den Lauten nicht immer genau genug. Ich vermag nur eine Auswahl von diesen Bemerkungen zu geben.

— S. 13: Was soll das Beispiel aw. yāna "Pfad", np. yān, afgh. yūn beim Übergang von ā zu a? — S. 25: Die Beispiele für u zu ī sind z. T. irreführend. In Sīv. sīr ist das ī nicht direkt aus u des aw. suxra

hervorgegangen, sondern eine Zwischenstufe \*sür aus \*suhr anzunehmen mit dem bekannten Itazismus der ir. Dialekte. Bal. dim setzt natürlich nicht duma, sondern duma voraus. - S. 25-26: Das Beispiel samudra past doch nicht für den Übergang von u zu ü. Sgh. mudu ist ja nur Kontraktion aus muhudu. - S. 27: Phl. hos kann nicht auf aw. uh, bzw. ušah zurückgehen, sondern setzt gunierte Grundformen voraus. -Was soll ebenda das Beispiel yuga? Etwa wegen saryq. yüy? Aber i ist doch nicht  $\delta$ ! — S. 33: Np. palang und afgh. prang sind keine richtigen Beispiele für den Übergang  $\tau$  zu a, hier vertreten l, bzw.  $\tau$  die Gruppe rd. - S. 36: Phl. vēšak darf nicht für den Übergang r zu i angeführt werden, sondern höchstens für eine Verwandlung von ar in i. Auch P. geha geht auf \*garha zurück. - Die §§ 88, 90, 91, 95 fallen wie viele andere eigentlich ganz aus dem Rahmen des Themas hinaus. Es durften doch nur solche Erscheinungen besprochen werden, die in beiden Sprachgruppen vorkommen. § 107 z. B. behandelt einen internafgh. Vorgang. Es gibt aber doch kein yvaiy. — S. 44: Was soll das Beispiel aw. sraona? Wo findet sich da der Übergang ō zu a? — S. 46: Das Beispiel cora ist offenbar nur wegen sgh. hera angeführt. Man mußte aber doch sagen, daß dieses nicht "Dieb", sondern "Diebin" heißt und das e durch Umlaut wegen des ursprünglich vorhandenen i in der Endsilbe - vgl. skr. \*caurī - entstanden ist. - S. 51: Phl. sūcan usw. gehen nicht auf aw. suka, sondern auf eine Form mit Palatal zurück. S. 52: Aw. span usw. paßt nicht. Wo findet sich da der Übergang von k zu v? – Ebenda ist der § 124 ganz unrichtig formuliert. k geht nicht in & über, sondern dieses ist durch intern-nordbal. Vorgang aus e entstanden. - Mit dem Namen Bahistan, S. 60, ist nichts zu beweisen. - S. 63: kāš. patan, kurd. pātin sind falsch erklärt. Das t gehört doch zur Infinitivendung, vor der das x - vgl. np. puxtan - geschwunden ist.

Ich breche hier ab, weil das Gesagte genügend zeigen wird, daß auch im einzelnen das Buch Grays einer etwas sorgfältigeren Durcharbeit bedurft hätte. Jedenfalls muß es mit Vorsicht gebraucht werden. Ich bedaure, dem Werk keine freundlicheren Geleitworte auf den Weg mitgeben zu können; ich hoffe aber dem Verf. noch oft als Mitarbeiter in unserem Fache zu begegnen und noch manche Arbeit von ihm zu sehen,

die ihm zur Ehre und der Wissenschaft zum Nutzen gereicht.

Erlangen. Wilh. Geiger.

Finck Fr. N. Lehrbuch der Neuostarmenischen Literatursprache. Unter Mitwirkung von Stephan Kanajeanz bearbeitet. Vagarschapat 1902.

(N. G. Elwerts Verlag, Marburg). X, 141 S. gr. 80. 4,50 M.

An Lehrbüchern des Neuostarmenischen gab es bisher außer einigen wenigen armenisch geschriebenen und für Armenier berechneten nur noch die in russischer Sprache verfaßten Anleitungen von Jaghubean und Lavrov. Ein für Nichtorientalen geeignetes, auf streng wissenschaftlicher Grundlage fußendes Lehrbuch des Ostarmenischen fehlte bisher gänzlich. Diesem fühlbaren Mangel abzuhelfen, war wohl kein zweiter berufener als Fr. N. Finck, welcher, infolge längeren Studienaufenthaltes in den armenisch-kaukasischen Gebieten, das Armenische vollkommen wie ein Einheimischer beherrscht, und überdies bei Abfassung des vorliegenden Werkes sich der Mitwirkung eines wissenschaftlich geschulten geborenen Armeniers zu erfreuen hatte. Vorliegendes "Lehrbuch der neuostarmenischen Literatursprache" entspricht denn auch in vollem Maße jeglichen an ein derartiges Buch zu stellenden Forderungen. Die Grammatik gibt in ihrem I. Teil, der Laut- und Schriftlehre, eine mustergültige, strengwissenschaftliche und doch zugleich praktische Darstellung der Phonetik. Die daran sich schließende Wortlehre zeichnet

sich aus durch scharfgedachte Systematisierung des Stoffes, verbunden mit nahezu erschöpfender Gründlichkeit der Darstellung. Namentlich ist es als ein großer Vorzug vor den früheren Lehrbüchern hervorzuheben, daß bei nebeneinander vorkommenden Formen und Redewendungen der häufiger vorkommende bezw. gebräuchlichere Ausdruck als solcher bezeichnet ist, zum Teil sogar durch besondere Kurrentschrift, wie z. B. in der Darstellung des Pronomens § 72. Der dritte Teil der eigentlichen Grammatik, die Satzlehre, enthält in gedrängter Zusammenfassung die wesentlichsten und wichtigsten Sätze betreffend Satzbau und Satzgefüge.

Mit der Grammatik ist verbunden eine Chrestomathie, die, allmählich von leichteren zu schwereren Texten stufenweise aufsteigend, und zugleich mit reichlichen Hinweisen auf die entsprechenden Regeln der Grammatik versehen, ein geeignetes Mittel zur leichten und schnellen Einführung in die ostarmenische Literatursprache darstellen dürfte. Unter diesem Gesichtspunkte ist besonders dankenswert das der Chrestomathie beigegebene reichhaltige Glossar, zumal da bis heute es an einem auch nur annähernd vollständigen Wörterbuch des Ostarmenischen noch fehlt.

Alles in allem scheint somit vorliegendes Lehrbuch berufen, das Studium des Armenischen und spez. des durch seinen Formenreichtum ausgezeichneten Ostarmenischen in ein neues fruchtbares Stadium zu lenken. Das Werk bietet, obschon in erster Linie ein praktisches Lehrbuch, doch so viel des Neuen und Anregenden, daß es nicht bloß Anfängern auf diesem Gebiete, sondern überhaupt allen Armenisten bestens empfohlen werden kann.

Straßburg.

Josef J. Karst.

Harvard Studies in Classical Philology. Edited by a Committee of the Classical Instructors of Harvard University. Vol. XII: Goodwin Volume. Cambridge, Mass. 1901. VIII, 352 S.

In dem vorliegenden Bande, der dem amerikanischen Philologen W. W. Goodwin zum 70. Geburtstag gewidmet ist, sind 25 Aufsätze aus dem Gebiete der klassischen Philologie und Archäologie vereinigt; über diese alle zu berichten ist weder die Aufgabe des Referenten noch der Zeitschrift: wir beschränken uns auf neun Arbeiten, von denen sich sechs mit der griechischen und drei mit der lateinischen Sprache beschäftigen. In den "Miscellanea" von M. H. Morgan (231 ff.) finden sich zwei tat-sächliche Feststellungen: Belege für petitor 'candidate for office' aus klassischer Zeit und für quin mit dem Konj. (in direkter Frage) aus ver-schiedenen Epochen der lateinischen Sprache (Plautus, Cicero, Tacitus). Die Abhandlung von J. C. Rolfe "The preposition ab in Horace" (249-260) stellt fest, daß a vor Konsonanten zwar Regel ist, daß aber auch ab in dieser Stellung vorkommt und zwar in mehr formelhaften Verbindungen; der zweite Teil des Aufsatzes bespricht die syntaktische Gebrauchssphäre der Präposition. Mit einigen elliptischen Konstruktionen (wie Acc. c. Inf. und ut c. Conj. in Ausrufen, Auslassung eines als 'a vague idea' bestehenden Bedingungssatzes) beschäftigt sich J. B. Greenough "On Ellipsis in some Latin Constructions" (1—5); man hat freilich den Eindruck, daß mit der Erörterung von ein paar Fällen wenig für das psychologische Verständnis der Erscheinung gewonnen wird: seine Schlußsätze (5) sind doch auf zu dürftigem Material aufgebaut. In dieser Hinsicht gewinnt J. H. Wright "Studies in Sophocles. I. On certain euphonic ellipses, mainly word-elisions" (137 ff.) zuverlässigere und greifbarere Resultate: er fragt sich, ob Ellipsen wie engl. the queen's garden eigentlich the the-queen's garden, d. h. die Vermeidung einer Folge von zwei gleichen Wörtern (oder Silben), sich bei Sophokles nachweisen lassen: wie mir scheint, ist dieser Nachweis (z. B. für die Auslassung des Artikels, der

Partikel αν) dem Verfasser gelungen; denn wenn auch nicht alle seine Beispiele als Ellipsen dieser Art gedeutet werden dürfen, so ist doch die Tatsache selbst anzuerkennen; sie erklärt manche syntaktische Unebenbeit aus einem wohl mechanisch wirkenden Gesetze der Euphonie (das übrigens schon die antike Rhetorik kannte, s. S. 138). Derselbe Verf. bespricht in einem zweiten Aufsatze "Επισυναλοιφή in Sophocles" (151 ff.) die im Versanfang vorkommenden unaugmentierten Verbalformen: er möchte alle aus der Verschleifung mit vorhergehendem vokalischem Versauslaut erklären. Ganz so einfach scheint mir die Sache nicht; die eingehende, dem Verf. wie es scheint nicht bekannte Behandlung der Sache bei Lautensach Grammatische Studien zu den griech. Tragikern und Komikern (Hannover 1899) 166 ff. zeigt vielmehr, daß man mit solch einfachem

Mittel doch nicht ausreicht.

Das engere Gebiet der griechischen Syntax kommt in vier Aufsätzen zur Geltung: W. G. Hale liefert einen Beitrag zu der von ihm öfter bearbeiteten Syntax der Modi, indem er "The Origin of Subjunctive and Optative Conditions in Greek and Latin" (109 ff.) untersucht. Brugmann Griech. Gramm.3 507 vertrat die Ansicht, daß der Optativ im Vordersatz einer Bedingung teils potentialen, teils rein optativen Ursprungs sei; diese Hypothese wird weitergeführt, indem auch der Konjunktiv in solchen Sätzen auf die beiden Gebrauchsweisen des 'volitiven' und 'futurischen' ('anticipatory') Konjunktiv zurückgeführt wird; der lateinische Konjunktiv ist also das Verschmelzungsprodukt von vier Typen, die sich freilich kaum mehr auseinander halten lassen (vgl. übrigens auch Schmalz Lat. Syntax 3 410 ff.). Bemerkenswert ist die Verschiedenheit, die zwischen beiden Sprachen im Gebrauch der Negation besteht: je nach dem Ursprung des konditionalen Satzes erwartet man bald μή bald οὐ, bezw. lat. ne und non: jede der beiden Sprachen hat in einer andern Richtung verallgemeinert. - Mit andersartigen Verschiebungen der Grenzen von ob und μή hat sich G. E. Howes beschäftigt in seinem Aufsatz "The use of un with the Participle, where the Negative is influenced by Construction upon which the Participle depends" (277 ff.). Wie der Titel zeigt, erörtert der Verf. die attrahierende Wirkung des regierenden Satzes auf die Negation des Partizips, also Fälle von der Art wie Xen. An. 4, 3, 28 κελεύει αὐτοῦ μεῖναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ μὴ διαβάντας, wo das Partizip an sich ein ob verlangt. Solche Fälle werden aus der Graezität vor 400 gesammelt: die Verwendung von où ist eigentlich so selten oder doch auf so bestimmte Bedingungen beschränkt (ούχ ἐκών = ἄκων u. dgl.), daß man die Attraktion als das regelmäßige betrachten muß. Während dieser Verf. keine überraschend neuen Ergebnisse gewinnt, stellt F. C. Babitt "The use of μή in Questions" (307 ff.) die neue These auf, daß μή in direkter Frage (abgesehen von rein rhetorischen Fragen) nicht die Antwort 'nein' voraussetze, sondern vielmehr sowohl die negative wie die positive Antwort als Möglichkeit offen lasse ('questions of possibility'), während où in 'questions of fact' angewendet werde. Ich glaube, daß der Verf. wenigstens soweit Recht hat, daß auf Fragen mit μή eine negative Antwort nicht notwendig erfolgen muß: aber das Thema müßte doch mit reicherem Material und in geschichtlicher Entwicklung behandelt werden, um eine exaktere Lösung zu finden. Daß agr. µή im Sinne des Verf. möglich ist, darauf scheint mir z. B. auch der Gebrauch von neugr. μήπως zu weisen: μήπως είνε άρρωςτος; heißt 'sollte er (nicht) etwa krank sein?', und darauf kann mit 'ja' oder 'nein' geantwortet werden; die Frage ist also ganz so beschaffen, wie sie der Verf. für agr. μή annimmt. Es scheint mir ein glücklicher Gedanke, der von dem Verf. nur noch zum Schluß (317) kurz angedeutet ist, daß auch uń nach den Verben des Fürchtens z. T. aus solchen Fragen hervorgegangen ist, daß also in diesem Sinn die übliche Lehre über die Konstruktion der Verba des Fürchtens (s. Brugmann Gramm. 529) zu erweitern ist. Die Konstruktion dieser Verba des Fürchtens hat Ch. B. Gulick zu einer Untersuchung angeregt; er handelt (327 ft.) On the Greek Infinitive after Verbs of Fearing', d. h. er untersucht vor allem, ob in der Stelle von Aeschylos Sept. 707 ff. πέφρικα τάν... πατρός εὐκταίαν 'Ερινὺν τελέςαι die Infinitivkonstruktion statt μὴ τελέςαι den Inhalt des Fürchtens bezeiche. Gulick lehnt nun überhaupt ab, daß τελέςαι zu πέφρικα gehöre, und läßt den Infinitiv von εὐκταίαν abhängen 'die Erinys, welche angerufen ist, zu erfüllen'. Der Verf. gibt selbst zu, daß er keine Belege für diese doch gewiß nicht ungezwungene Konstruktion beibringen könne: wenn er andererseits zwei klare Fälle einer Infinitivkonstruktion der Verba timendi (Eurip. Ion. 1564 und Hec. 768) selbst zugesteht, so sehe ich nicht ein, warum man die Aeschylosstelle anders deuten soll; zwar sucht Verf. in den Euripidesstellen besondere Gründe für das Eintreten des Infinitivs aufzuspüren — doch wohl nur, um die Aeschylosstelle zu isolieren: aber auf jeden Fall zeigen die beiden Euripidesbelege, daß die Infinitivkonstruktion als Objekt von Verben des Fürchtens möglich, wenn auch ungewöhnlich ist.

Der letzte Aufsatz, den wir zu registrieren haben, J. H. Ropes "An observation on the Style of S. Luke" (299 ff.) gehört nicht mehr ins Gebiet der Grammatik: der Verf. belegt durch reichliche Beispiele aus dem Evangelium des Lukas und der Apostelgeschichte, daß Lukas eine ausgesprochene Neigung hatte, den sprachlichen Ausdruck für gleiche Begriffe und Vorgänge zu variieren. Diese Tatsache ist z. B., wie ich hinzufüge, Th. Vogel Zur Charakteristik des Lukas nach Sprache und

Stil (2. Aufl. Leipzig 1899) völlig entgangen.

Der vorliegende Band der 'Harvard Studies' ist ein erfreulicher Beweis dafür, in wie hohem Grade sich die klassischen Philologen Amerikas für sprachliche und vor allem syntaktische Dinge interessieren.

Marburg. A. Thumb.

Solmsen F. Untersuchungen zur griechischen Laut- und Verslehre. Straßburg Trübner 1901. IX, 322 S. 8 M.

Die Vorzüge, welche alle Arbeiten Solmsens auszeichnen, zeigen sich auch in seinem neuesten Buch: Beherrschung des sprachlichen Materials, Klarheit der Beweisführung, vorsichtiges Abwägen der Beweismittel, das vor einseitigen und vorschnellen Kombinationen bewahrt; der Verf. trägt nicht seine Theorien in das Material hinein, sondern sucht sie durch exakte Beobachtung aus den Tatsachen zu gewinnen. In dem vorliegenden Buche gibt S. Beiträge "Zur Lehre von der metrischen Dehnung im älteren griechischen Epos" (1 ff.) und 'Zur Lehre vom Digamma' (127 ff.). Das Buch zerfällt also in zwei selbständige Abhandlungen, die nur durch die Methode und das Forschungsobjekt, das jeweils im Mittelpunkt des Interesses steht, die Sprache Homers, zusammengehalten sind.

 in der Stellung vor der bukolischen Zäsur sich metrisch verhalten. Daß die bukolische Zäsur tatsächlich das Eintreten bestimmter metrischen Dehnungen bedingt, scheint mir Solmsen erwiesen zu haben; doch hat er die Anwendungsfälle meines Erachtens zu reichlich angenommen, wenn er z. B. bei Formen wie τιθήμεναι, καλήμεναι usw. (17 ff.) nicht Schulzes Weg einer sprachgeschichtlichen Erklärung vorzieht. Der Verf. gibt übrigens selbst die Mehrdeutigkeit solcher und anderer Beispiele (vgl. S. 47) zu; doch gibt ihm z. B. die eingehende Erörterung der Personennamen auf -ĭwv (47 ff.) eine feste Stütze für seine metrischen Beobachtungen.

Unsicherer sind die Belege für Dehnungen der Silbenfolgen und ---, welche S. 70 ff. besprochen werden. Um z. B. in Alboc metrische Dehnung annehmen zu können, muß der Verf. für att. Alboc zu einer Erklärung Zuslucht nehmen, die er selbst für eine unsichere Mutmaßung hält. Auch οὔλαμος statt \*ὅλαμος soll metrisches ou haben: wenn aber das Wort in der Diadochenzeit, also in den Anfängen der Kolvý, als militärischer Ausdruck erscheint, so ist es doch natürlicher, im Worte ούλαμος einen Ionismus der Κοινή (mithin eine lebende Sprachform) su sehen als zu vermuten, daß "derjenige, der die Formation in die Taktik einführte, ihre Benennung dem Epos entlehnt oder der im Epos üblichen Wortgestalt angepaßt haben kann" (79). Auch die andern Fälle, die S. beibringt, sind sehr diskutierbar; doch sind die Auseinandersetzungen über einzelne Wörter wie z. B. θέειον 'Schwefel' und δείελος in etymologischer Beziehung sehr beachtenswert. Wie schwankend und schwierig das Urteil in Sachen der metrischen Dehnung ist, zeigt auch die dritte darauf bezügliche Abhandlung über ot und w als Dehnungen von o. Wenn Verf. für Πρωτεcίλαος statt \*Προτεcίλαος Anlehnung an πρώτος herbeizieht (95) (vgl. auch die Besprechung von ouec S. 98 ff.), so ist damit die Sphäre rein metrischer Regeln schon überschritten. Nehmen wir noch hinzu, daß eine metrische Dehnung gelegentlich auch an einen Ort übertragen werden konnte, "an dem sie nach den strengen Regeln der Kunst nicht statthaft war" (114) — ein Gesichtspunkt, auf welchen ich ebenfalls a. a. O. hingewiesen habe - so muß dadurch die Sicherheit. feste und sichere Regeln zu abstrahieren, gemindert werden. Trotzdem aber vermochte der Verf. wahrscheinlich zu machen (so vor allem in

dem Worte οἰέτεας B 765), daß οι als Dehnung von o vorkommt.

Auch die Untersuchungen 'Zur Lehre vom Digamma' bestehen aus drei Abhandlungen. Die erste derselben (129 ff.) deckt ein interessantes und wie mir scheint richtiges Gesetz auf, daß nämlich ein F mit auslautendem Konsonanten nur unmittelbar nach der Hebung Position bildet (Fειπας Fέπος, aber κρήγυον Fειπας); die weitere Beobachtung, daß das Gesetz auch für die Anlautgruppen bF, Fp, Muta + Liquida gilt, bestätigt die Richtigkeit desselben. Auch weiß der Verf. dafür eine befriedigende lautphysiologische Erklärung zu geben (164 ff.); ich freue mich, daß in betreff der lautphysiologischen Natur des F S. meinen eigenen Ausführungen zustimmt. Meine Hypothese über den zwiefachen Charakter des Lautes, d. h. meine (auch von Brugmann akzeptierte) Scheidung eines stimmhaften und stimmlosen Lautes (IF. 9, 294 ff.) findet dagegen nicht die Zustimmung des Verfassers; der Erörterung und Prüfung meiner Hypothese gilt der zweite Aufsatz "Über scheinbare Störungen im Auftreten des Digamma" (186 ff.). Ich bemerke zunächst, daß die "kleine Modifikation" Brugmanns sich völlig mit meiner eigenen Auffassung deckt: auch meine Ansicht war es, daß das F, welches im Attischen durch den Asper vertreten ist, im allgemeinen auf sy zurückgehe. Ich wollte jedoch die Möglichkeit offen lassen, daß ein tonloses F gelegentlich einmal auf andere Weise zu stande gekommen ist, d. h. daß es etwa auf dem Wege der Analogie oder unter gewissen Sandhiverhältnissen an Stelle eines stimmhaften F trat oder umgekehrt: denn z. B. für ein ἴcτωρ läßt sich

ein ursprüngliches cF nicht nachweisen. Wenn wir nicht ιστωρ erst aus \*ἴcτωρ entstehen lassen wollen - der Spiritus asper ist jedenfalls sehr alt - so müssen wir an Fictup (so in Boeotien) anknüpfen und ein tonloses F annehmen (s. Solmsen S. 192). Bei diesem Wort ist es aber auch ausgeschlossen, ein anlautendes s- statt u vorauszusetzen, und somit versagt hier auf jeden Fall die Erklärung, die Solmsen für ἔκαcτος u. dgl. gegeben hat: er meint nämlich, daß Fälle wie ἕκαcτος und ἕξ, die frühzeitig gegenüber sonstiger Bewahrung des F ohne F erscheinen, auf anlautendes s- statt su zurückführen. Ich selbst habe seinerzeit, bevor ich meine Hypothese niederschrieb, diese Möglichkeit der Erklärung erwogen: denn der Wechsel su-/s- ist fraglos vorhanden, ebenso wie der Wechsel tv/t- ky-/k (s. meine Bemerkungen im Anz. 11, 24). Das Material für su/s- ist noch reicher als es sich bei Solmsen findet; aus dem, was ich selbst seit Jahren gesammelt habe, möge zu ahd. swelli und Verw. (209) noch lit. så'las 'Bank' und lat. solium (KZ. 36, 102) hinzugefügt werden. Bemerkenswert ist ferner alb. hel'k' (hek') aus \*selko, lat. sulcus, gr. ёхкш neben lit. welkù und asl. vlēka, die doch wohl unter einer ursprünglichen Anlauts-Trias su-s-u vereinigt werden müssen; der Wechsel sw-w ist ebenfalls weit verbreitet und ordnet sich der allgemeineren Erscheinung des beweglichen s- unter. Da nun im Griechischen su und s ein gleiches Resultat ergeben, so ist es allerdings schwer zu entscheiden, welcher von beiden Fällen vorliegt. Wenn ich mich für Annahme eines zwiefachen Digamma, also eines Wechsels su/u, nicht su/s, entschieden habe, so geschah das wegen der inschriftlichen Verhältnisse, unter denen Fέξ, Fέκαιτοι auftreten: sie werden überall als die älteren erwiesen und die in älterer Zeit viel häufigeren, während die Belege für hέξ, hέκαcτος erst in jüngerer Zeit sich häufen, d. h. nicht lange vor der Zeit, wo der allgemeine Digammaschwund einsetzt: wenn aber Fέξ, Fέκαcτος sich als die älteren, hέξ, hέκαστος als die jüngeren Formen darbieten, so ist es doch ungezwungener, die zweite von der ersten abzuleiten als beide wie gleichberechtigte Doppelformen zu behandeln. Dazu kommt noch gerade aus Boeotien das sehr alte Fhεκάδαμος, das uns eben das bietet, was man zur Erklärung der verschiedenen Digammabehandlung braucht, nämlich das tonlose, durch Fh glücklich wiedergegebene Digamma; diese unbequeme Tatsache hat der Verf. stillschweigend übergangen. Es ist außerdem gar nicht wahrscheinlich, daß sich eine urgriech. Doppelheit FéE/EE, Fέκαςτος-ἔκαςτος- so lange nebeneinander im gleichen Dialekte behauptet haben soll, wie dies z. B. in der Labyadeninschrift am deutlichsten zu tage tritt. Das merkwürdige ἐςτία, das auch mir unbequem war, will S. überhaupt aus der Digammafrage ausscheiden, indem er es gänzlich von lat. Vesta trennt und zu griech. ἐς-χάρα stellt. Man kann sich schwer dazu entschließen und muß abwarten, ob die Steine dereinst noch deutlicher über den Anlaut des Wortes reden werden.

Der dritte Abschnitt "Über Vokalvorschlag vor Digamma" (220 ff.) behandelt die Frage, wie weit die homerische Erscheinung sich auch in nachhomerischer Zeit findet: Fälle wie είργω aus \*ἐ-Fέργω, είλλω aus \*ἐ-Fέλλω, αὐλαξ aus \*ἀ-Fλαξ, ἀελλής aus \*ἀ-Fελλής, οὐρανός aus \*ὀ-Fορανός usw. geben dem Verf. wieder Anlaß zu eindringender und fördernder Untersuchung von einer Reihe recht schwieriger Fragen der griechischen Etymologie und Lautlehre: denn S. geht gerade solchen Dingen nicht aus dem Wege, die trotz allen aufgewandten Scharfsinns und exakten Beobachtens nur unsichere Resultate ergeben. So scheint mir der α-und o-Vorschlag in vielen Fällen sehr anfechtbar. Die Frage der zweisilbigen Wurzeln wird nur bei \*ἄFε-θλον (ἄθλον) gestreift, liegt aber doch auch sonst sehr nahe. Um darüber Klarheit zu erhalten, müßte man die Bedingungen kennen, unter denen Prothese eintrat oder unterblieb: hierbei dürfte doch wohl auch der Unterschied zwischen stimmhaftem

und stimmlosem Digamma eine gewisse Rolle gespielt haben. Der Verf. hat dieses Problem, das noch für die Gesamtheit der prothetischen Vokale behandelt werden muß, nicht weiter verfolgt: seine Darlegungen sind jedoch eine wertvolle Vorarbeit

jedoch eine wertvolle Vorarbeit.

In dem Exkurs "Die Schicksale der Lautgruppen Nasal oder Liquida +F im Ionischen" (302 ff.) wird vom Verf. gezeigt, "daß sich die bezeugten Tatsachen befriedigend begreifen lassen aus ursprünglichen örtlichen Verschiedenheiten und aus dem Eindringen von attischen Formen

seit dem 4. Jahrhundert".

Ich habe im Vorstehenden die leitenden Gedanken von Solmsens Untersuchungen skizziert: das Buch behandelt in diesem Rahmen so viel Einzelheiten und bringt darin so viel Förderung und Anregung, daß dies nicht weiter erörtert werden kann. Auch Widerspruch wird sich im einzelnen regen. Ich greife zwei solcher Einzelheiten heraus. (S. 32) ύπερήφανος in der attischen Prosa wird als Lehngut aus der Poesie betrachtet. Da das Wort auch der Κοινή angehörte (vgl. neugr. περήφανος), so glaube ich daran nicht; was es für eine Bewandtnis mit den "poetischen" Elementen der Kowń hat, darüber vergleiche man Ref. Die griech. Spr. im Zeitalter d. Hellenismus S. 216 ff. - (259) Ich zweifle, ob man eine Umstellung von \*ἄολξ in ἄλοξ durch die jüngerer Zeit angehörenden Metathesen κάτοπτρον - κάτροπτον u. dgl. rechtfertigen kann. - Und zum Schluß noch ein kleiner Beitrag, der eine Annahme des Verf. noch weiter bestätigt: daß der Begriff 'worfeln' gern mit den Wörtern für 'Wind' und 'wehen' ausgedrückt wird, zeigt sehr deutlich neugr. ἀνεμοδούρα 'Maschine, um die Baumwolle von den Körnern zu trennen'; ein \*ἀνημώνω ist mir freilich nicht bekannt; vielleicht stammt jedoch analoger Weise neugr. βορρίζω 'das Getreide vom Stroh trennen' (Aravanion in Kleinasien) von βορράς. Man könnte freilich das letztere auch aus \*βωδίζω (zu βώδι 'Rind') erklären.

Marburg. A. Thumb.

Bechtel F. Die attischen Frauennamen nach ihrem Systeme dargestellt. Göttingen Vandenhoeck u. Ruprecht 1902. VIII, 144 S. 5 M.

Mit seinem Buche über die attischen Frauennamen bietet B. eine sehr willkommene Ergänzung zu den verschiedenen Arbeiten, die wir dem Verf. bereits im Gebiete der griechischen Namenkunde verdanken. Die enge Verbindung des persönlichen Namens mit den Anschauungen und dem Leben des Volkes verlangt, daß die Namenforschung mehr als andere Zweige der sprachwissenschaftlichen Tätigkeit in unmittelbarer Fühlung mit der kulturgeschichtlichen Forschung stehe, und dieses Moment wird daher vom Verf. mit Recht stark betont. So richtet B. sein Hauptaugenmerk darauf, ob und wie weit in der Namengebung der griechischen Frau soziale Unterschiede zum Ausdruck kommen. Tatsächlich ist ein Unterschied bürgerlicher und nichtbürgerlicher Frauen zu beobachten, wenn man die Vollnamen (samt ihren Kurzformen) mit den übrigen Namen vergleicht. Der Verf. hat sich auf die in Attika vorkommenden Namen beschränkt, weil hier das Material die sicherste Grundlage bietet; ohne auf absolute Vollständigkeit des Materials auszugehen, hat er aus allen wichtigen Quellen eine stattliche Sammlung von Namen zusammengebracht, in der gewissenhaft die soziale Stellung der Trägerinnen und die Zeit des Auftretens bestimmter Namensformen verzeichnet sind. Die Betrachtung der Vollnamen (S. 1-40) ergab zunächst die Tatsache, daß der Name der attischen Frau aus demselben Material wie der des Mannes aufgebaut ist, daß er nur ein "moviertes" Maskulinum darstellt; hierin offenbart sich ein scharfer Gegensatz zu dem, was E. Schroeder (in seinem Vortrag auf der Straßburger Philologenversammlung, s. Verhandl.

S. 34 ff.) für die germanischen Frauennamen festgestellt hat. Wichtig ist ferner die Beobachtung, daß noch im 4. Jahrh. v. Chr. der Vollname größere Verbreitung hat als die Koseform. Was endlich die soziale Stellung der Frau betrifft, so ist zwar der Vollname kein Reservatrecht der bürgerlichen Frau, wohl aber sind alle übrigen Namen bei Nichtbürgerlichen häufiger vertreten als bei attischen Bürgerinnen; aus dem zweiten Teil (S. 41-140) ergibt sich nämlich, daß die Benennung nach der Heimat, nach Heroinen, nach Tiernamen und Abstrakta bei den untern Schichten der Bevölkerung (besonders den Hetären) bevorzugt werden, daß erst in der Kaiserzeit diese soziale Verschiedenheit mehr verwischt wird. Natürlich kann hier von einer 'Gesetzmäßigkeit' nicht die Rede sein; wohl aber zeigt sich darin ein sehr bezeichnender Zug iener Entwicklung, die vom abgeschlossenen Bürgertum der klassischen

Zeit zur Nivellierung im kosmopolitischen Hellenismus führte.

Eine besondere Mühe hat der Verf. darauf verwandt, den Beziehungen nachzugehen, welche die metonymische Namengebung veranlassen; hierbei zeigt der Verf. seine ausgebreitete Kenntnis der griechischen Literatur; er verwendet oft literarische Anspielungen, die zur Erklärung eines Spitznamens dienen können. Daß es sich in vielen Fällen um sehr unsichere Vermutungen oder um verschiedene Möglichkeiten handelt, darüber ist sich der Verf. selbst völlig klar (S. 68 f.); man wird deshalb mit ihm über die eine oder andere Namendeutung nicht rechten wollen. Aber zwei prinzipielle Punkte mögen zur Sprache gebracht werden: es betrifft das Verhältnis der einstämmigen Namen zu den Vollnamen und die 'Theater-' (oder sog. 'Künstler-')namen. Der Verf. hat bisweilen darauf hingewiesen, daß mancher einstämmige Name auch als Koseform eines Vollnamens aufgefaßt werden könne oder wenigstens den Habitus eines solchen zeige (vgl. S. 12. 41. 49. 72. 87. 103). Ich glaube, daß diese Annahme in weiterem Umfang gerechtfertigt ist als Verf. selbst davon Gebrauch macht. Namen wie 'Αθήνιον (69), Ερώτιον (72), Στράτιον (78), Acortic (88), Xpuciov (111, doch S. 37 als Koseform angeführt), Δpocic (114) möchte ich ohne weiteres hier einreihen. Es ist nicht immer nötig, daß die Vollnamen wirklich bestanden haben. Nach dem Muster echter Kurznamen konnten selbst zu Appellativen unmittelbar Namen gebildet werden, die das Aussehen von Koseformen haben: vgl. Εἰρηνίς (70), Χοιρίλη (90), Μυρτίς u. ä. (102), ἀνθράκιον (110), Μυρώ (119), Κυμβάλιον (123), Βιότη (132); hierzu gehört auch der anmerkungs-weise genannte männliche Name Γρύτων (123), der eine wirkliche Kurzform von Γρυτοπώλης od. ä. zu sein scheint. Verf. verwendet dieses Erklärungsprinzip beim Namen Νώκις aus νωκαρώδης (S. 32). Bei der Schaffung vieler metonymischer Beinamen ist die Empfindung für die Form des Kurznamens um so eher vorauszusetzen, da auch umgekehrt das echte Appellativum gelegentlich unter dem Einfluß der Namenbildung steht, wie die vor nicht langer Zeit von Brugmann behandelte Geschichte des Suffixes -coc oder das Suffix -âc (ὑελᾶc = ὑελοποιόc u. dgl.) zeigen. Daher darf z. B. Κυμβάλιον als Kurzform von Κυμβαλίττρια betrachtet werden; unter 'Ανθράκιον hat man sich eher eine 'Kohlenäugige' zu denken als kurzweg die Benennung nach der schwarzen Hautfarbe (denn die Trägerin ist — Thrakierin!); die Mυρτίc ist die 'Myrtenbekränzte' usw. Wenn man bedenkt, daß das Prinzip des Kosenamens beliebig ausgedehnt werden kann, so erklärt sich ungezwungen auch die Form Bριcic statt Βριτητ (78); der Verf. denkt an Umbildung nach Χρυτίς, ich vermute darin einfach eine Art Kurzform zu Bpic-nic.

Natürlich hat der Dichter, der 'Künstler-'namen braucht, den weitesten Spielraum, wenn er Namen nach berühmten Mustern fingiert; durch den Namen erzielt er bereits eine bestimmte Wirkung. Der Verf. hat dieses Moment unberücksichtigt gelassen und behandelt jene Gruppe

von gelegentlichen Pseudo-Namen auf gleicher Linie wie die nachweisbar echten Namen. Gerade unter den metonymischen Bildungen findet sich eine große Zahl von Hetärennamen, die nur bei Schriftstellern und vor allem bei den Komikern vorkommen (am stärksten in Gruppe XI und XII, wo die von Toilette und Tracht, Gerätschaften und Waffen hergeleiteten Namen zusammengestellt werden). Wenn eine Αμπελίς, Κοχλίς, Λύκαινα nur in Lukians Hetärengesprächen, eine Θάλαττα, Ίτχας, Κρωβύλη, Παλαίτρα nur in der Komödie bezeugt sind, so wird man sehr zweiseln dürfen, ob hier wirkliche, d. h. im Leben tatsächlich vorkommende Namen vorliegen; Reif-Reiflingen und andere Namen unserer Bühnenstücke und Romane oder der Oberniedertupfersepp in den "Fliegenden Blättern" u. dgl. haben keine reale Existenz. Deshalb darf derarlig literarisch bezeugtes Material nicht ohne weiteres als echtes Namenmaterial verwendet werden. Die Theaternamen verlangen eine getrennte Untersuchung; die Grenze zwischen Wahrheit und Dichtung ist oft schwer zu ziehen, wenn nicht andere Zeugnisse die Existenz eines Namens sicherstellen. Aber auch im letzten Falle ist zu erwägen, daß mancher Name ins Leben eindringen konnte: manche Hetäre hat wohl ihren Künstler-'namen (sit venia verbo) einfach der Bühne entnommen. Daß Bühnenwerke die Namengebung beeinflussen, ja Mode machen, erlebt man ja fast alle Tage; es möge nur an die vielen Trägerinnen des Namens Elsa erinnert werden. So steckt also in der kulturhistorischen Ausbeutung und Deutung der Frauennamen noch manches Problem: der Verf. gibt dafür einen trefflichen Ausgangspunkt; an seiner sichern Hand wird es möglich sein, sich in die Probleme der Namenforschung zu vertiefen. Zu ein paar sprachlichen Kleinigkeiten seien mir noch einige Bemerkungen gestattet. Wenn Verf. S. 4 Naxw aus 'Avaxw in der Weise erklärt, daß das Sprachgefühl das Wort in à privativum + vaxub zerlegt habe, so ist doch vielleicht die Annahme einer Aphärese im Sinn von Kretschmer KZ. 36, 270 ff. einfacher. - Τρέλλος (S. 47) wird für ungriechisch erklärt; ich erinnere an das etymologisch dunkle neugr. τρελλός verrückt', das vielleicht hierher gehört. — Den Namen Τάτιον, Τατάριον (66) möchte ich doch lieber (mit Kretschmer) für fremd halten: die große Masse ähnlicher Namensformen in Kleinasien spricht deutlich dafür, daß dieses Gebiet die Heimat des Namens ist. - Den Belegen für άπφα, "Απφιον (66) kann auch zakon. αθί u. Verw. (KZ. 34, 106 f.) hinzugefügt werden. — Bei Navydpiov (116) ist an neugr. vavi vavi im Wiegenlied zu erinnern. - Endlich bietet sich für Benennungen eines Mädchens nach der biegsamen Gerte (101) als nächste Parallele neugr. λυγερή, eigtl. "die Biegsame" dar: es ist ein sehr häufiger Ausdruck für 'junges Mädchen'.

Marburg.

Albert Thumb.

Ricochon La tablette de Poitiers et une formule byzantine, tirée des Anecdotes graeco-byzantines de Vassiliev. Vienne et Paris Picard & fils o. J. IV, 12 S.

Die beiden vom Verf. besprochenen Texte haben mit einander nur das gemein, daß sie beide zur Klasse der Zauberformeln gehören. Das Silberplättehen von Poitiers ist schon öfter behandelt worden, so zuletzt von Heim (in Fleckeisens Jahrb. Suppl. 19, S. 541, Nr. 235), der den Text bis auf die lateinischen Schlußworte für unverständlich erklärt. Der Verf., der von diesem letzten Abdruck nichts weiß und auch die von ihm angegebene Literatur (S. 9) sehr ungenau zitiert, versucht den dunkeln Sinn zu enträtseln: er kommt zu dem Ergebnis, daß ein Gemengsel von griechischen und lateinischen Sätzen bezw. Wörtern vorliegt; einzelnes ist richtig erraten; anderes aber bleibt nach wie vor dunkel, wird auch

um nichts klarer durch die Annahme eines "Doppelsinns" gewisser Wörter, ein Gesichtspunkt, auf den sich der Verf. viel zu Gute hält: denn er operiert mit dem gleichen Mittel auch bei der byzantinischen Formel, die ebenfalls lateinische Sätze enthält. Dieser griechische Text ist übrigens durch Druckfehler scheußlich entstellt. Die Interpretationsweise ergibt nicht gerade überzeugende Resultate. Bei dem Wirrwarr sinnloser und verstümmelter Wörter, die sich in derlei Zauberrezepten finden, kann nur eine Methode zu leidlichem Verständnis führen: eine genaue Vergleichung des Einzelnen mit dem gesamten vorhandenen Material. Diese Methode wird vom Verf. nur ganz unvollkommen geübt; ja es scheint, als ob er überhaupt über die einschlägige Literatur nur unvollständig orientiert sei.

Marburg.

A. Thumb.

Hamilton A. H. The Negative Compounds in Greek. Dissertation of the John Hopkins University. Baltimore 1899. 62 S.

Eine Arbeit, die nicht große Sammlungen, sondern nur das sprachgeschichtliche Ergebnis solcher mitteilt. Erörterungen über die Form des Privativ-Praefixes, d. h. über das Verhältnis von νη- und άνα- zu à-, eröffnen die Studie; der Verf. sieht in νη- (wie in ἀνα-) etwas Sekundäres, nicht die Vertretung eines idg. n: indem unsilbisches v- (n-) statt av (n) vor anlautendem langen Vokal eintrat, entstanden, nach der Ansicht des Verf., Komposita wie νήνεμος, νημερτής, aus denen sich νη- als Praefix loslöste und weiterwucherte; der Verf. hat freilich nichts getan, um die angenommene Bildungsweise (n- statt η-) aus den verwandten Sprachen wahrscheinlich zu machen, sondern begnügt sich mit dem Satz "that in on stage of the language there was a tendency to represent the indoeuropean prefix before long vowels by v-" (p. 13). Doch bildet dieser Punkt einen unwesentlichen Teil in der verdienstlichen Darstellung des Verf.: Kap. II-VII behandeln die Arten und Gebrauchssphären der d-Komposita, Kap. VIII bespricht die stilistischen Momente, wie z. B. die Figuren der Antithese Alliteration und Litotes, welche die Vorliebe der Griechen für jene Komposita erklären; erst das letzte Kapital (IX) gibt die Geschichte derselben; das Anwachsen und die Verteilung der privativen Komposita auf die verschiedenen Unterarten, der Anteil der verschiedenen Literaturgattungen und -perioden wird in drei Tabellen zusammengefaßt, die vom Verf. nach den wichtigsten Gesichtspunkten erläutert werden. Es ist bemerkenswert, daß in der klassischen Zeit Homer, die Tragiker, sowie Hippokrates, Plato und Aristoteles, in der nachklassischen Zeit die Mediziner und Philologen am schöpferischsten sind: die &-Komposition erfreute sich einer stets steigenden Beliebtheit, so daß die Zahl der griechischen Bildungen diejenige des Sanskrit um mehr als die Hälfte, die des Latein um mehr als das Dreifache übertrifft.

Die Abhandlung hat einen gewissen großen Zug, indem sie mit weitem Blick die Geschichte eines sprachlichen Ausdrucksmittels darstellt, das für die Denkweise eines Volkes charakteristisch ist. Allerdings kommt hierbei nur die literarische Sprachform zur Geltung. Ob die Entwicklung in der lebenden Sprache parallel geht oder ob die starke Zunahme der å-Komposita in nachklassischer Zeit (über 50 %) nur durch die Bedürfnisse der Kunstsprache, nicht des Lebens, bedingt war, müßte erst noch mit Hilfe der Inschriften und Papyri untersucht werden. Aber auch so bildet die Arbeit einen interessanten Beitrag zur Geschichte

des Denkens im Lichte der Sprache.

Marburg.

A. Thumb.

Conway R. S. The Italic dialects edited with a grammar and glossary.
2 Bde. Cambridge (University Press) 1897, XXVIII u. 686 S. 30 sh.
— Dialectorum italicarum exempla selecta in usum academicum latine reddita. Cantabrigiae (Preli Academici) 1899, IV u. 32 S. 2 sh. 6 d.

Conways Sammlung ist gleichzeitig mit v. Plantas Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, Bd. 2, erschienen, hat aber etwas andere Ziele. Während v. Planta vor allem eine grammatische Verarbeitung der italischen Sprachdenkmäler geben will und daher auch auf die Interpretationsversuche, die ja die Grundlage für die Grammatik bilden, großes Gewicht legt, bildet für Conway die Publikation des Wortlauts der Denkmäler selber die Hauptsache. Er nähert sich also Zvetaieff, gibt jedoch keine Faksimile, sondern nur die Umschrift, dagegen genügend genaue Beschreibungen der Gegenstände, auf denen die Inschriften sich finden, und faßt gut zusammen, was über ihr Alter und Alphabet zu sagen ist. In der Erwähnung früherer Lesungen ist dagegen v. Planta vollständiger; auch hat er, wie namentlich Bucks Revision der oskischen Inschriften IF. 12, 13 gezeigt hat, öfter besser gelesen. Conway geht dagegen über v. Plantas Rahmen hinaus, indem er auch die faliskischen und die älteren praenestinischen, überhaupt die "kolonial-lateinischen" Inschriften abdruckt und außerdem außer den italischen Ortsnamen auch die Personennamen aufzählt, die auf den lateinischen Inschriften der verschiedenen Landschaften Italiens belegt sind. Dagegen hat er die von den Klassikern genannten Namen nicht vollständig gesammelt (S. XXV), nicht einmal die von Mommsen Unterital. Dial. 244 ff. zusammengestellten alle aufgenommen; so fehlt das Geschlecht der Mopsii in Compsa Liv. 23, 1. Und doch sind diese in die Zeit der Republik hinaufreichenden Zeugnisse wohl mindestens so wertvoll wie die inschriftlichen Namen der Kaiserzeit. Die Grammatik ist ganz knapp gehalten, umschließt aber auch die Syntax. Das Lexikon gibt — bisweilen mit ganz kurzer Begründung die Bedeutung an, die Conway die wahrscheinlichste dünkt. Gegen einzelne Auffassungen zu polemisieren, wäre, nachdem mehrere Jahre hingegangen sind, nicht am Platz, da auf diesem unsicheren Gebiet die Meinungen rasch und mit Recht wechseln. Wichtig ist Conways Nachweis, daß Nr. 248, die man seit Mommsen als einziges Denkmal des Sabinischen zu betrachten pflegte, vermutlich diesem Dialekt gar nicht angehört. - Das Buch bewährt sich im Gebrauch als praktisch; doch kann man wohl nicht sagen, daß dadurch eines der früheren überflüssig geworden ist.

Die Exempla selecta geben einige der besser erhaltenen längeren Dialektinschriften ebenfalls in Umschreibung und mit einer lateinischen Übersetzung, die sich ziemlich innerhalb der Grenzen des Wahrscheinlichen oder doch des Möglichen hält. Sie sind bestimmt, akademischen Übungen zu Grunde gelegt zu werden. — Ein durch beide Bücher bei-

behaltenes Versehen ist Slaabiis statt Slabiis Nr. 87.

Freiburg i. B. R. Thurneysen.

Neville K. P. R. The case-construction after the comparative in Latin. Cornell-Studies in Classical Philology. No XV. New-York Macmillan 1901.

86 S. gr. 80. geb. 60 cts.

Die Stärke der Arbeit liegt in dem Streben statistischer Vollständigkeit, welche allerdings eine Voraussetzung sicherer Ergebnisse ist. Weiß man auch z. B. seit Klotz Lat. Stilist. S. 15—18, daß der Abl. bevorzugt wird in allgemeinen, negativen und in Fragesätzen, so ist es doch wertvoll zu erfahren, daß ihn von den letzteren nicht weniger als 95%, von diesen wieder 75% vor dem Komparativ haben; ferner wissen wir jetzt, daß es stets opinione melius usw. heißt, daß bei multo, nihilo + compar. fast nie der Ablat. steht und bei potius 292 Fällen mit quam

nur 9 ohne quam (bei plus 142: 3; bei melius 53: 3; bei magis 343: 6; bei minus 85: 1; bei sämtlichen Adverbien 1093 bloß 37!) gegenübertreten. Treffend ist die Bemerkung, daß der Abl. das Ursprüngliche und Volkstümliche sei; viel Sorgfalt ist auf die Gliederung des Stoffes in

XXII Abschnitte verwandt.

Dabei scheint jedoch die Gefahr, äußere Merkmale der Gruppierung zum Range von inneren Gründen zu erheben, nicht vermieden: vor ihr hat bereits 1893 Gildersleeve, der Meister der amerikanischen Schule, mit eindringlicher Ironie gewarnt in den Transactions of the Amer. Phil. Soc. 1893, S. XXIV ff. Schon daß die Zitate vielfach nicht in ganzen Sätzen gegeben werden, macht da und dort den Eindruck zu mechanischer Handhabung der statistischen Methode. Zu untersuchen wäre sodann, ob nicht eine erkennbare Entwickelung des Gebrauches stattgefunden hat, wobei etwa eine Form von der anderen zurückgedrängt worden wäre oder für untergehende sich ein Ersatz eingestellt hätte. Hier sind Wölfflins Arbeiten (Lat. und rom. Kompar. Erl. 1879 und Arch. f. Lat. Lex. VI (1889), 447-468) vorbildlich; ich fürchte, Nevilles Selbstbeschränkung auf die republikanische Zeit macht einen willkürlichen Einschnitt, zumal schon ein so einflußreicher Neuerer auf unserem Gebiete wie Ovidius für ihn nicht mehr in Betracht kommt; bei Cicero wäre eine beständige Trennung der Schriften aus verschiedenen Lebensaltern und Gattungen wünschenswert. Nicht ohne Frucht würde auch ein steter Ausblick auf das Griechische bleiben, für das wir in Otto Schwabs vortrefflicher Darstellung (Würzburg 1893) gut beraten sind. Darnach ist dort der (Ablat.) Gen. notwendig bei der comparatio reflexiva, proportionalis, compendiaria und metaphorica; beim pronomen relat., interrog., demonstr.; bei Voranstellung des Substantivs; bei gewissen (augenscheinlich einer ältesten Schicht angehörigen) Komparativen wie αμείνων, βελτίων, έλάττων, ήττων, κρείττων, χείρων. So hätten sich von selbst die Fragen aufgerollt: was ist als idg. Erbteil anzusprechen (s. Delbrück Vgl. Synt. 1, 216); was etwa griech. Entlehnung; was lat. Sondererwerb? - Da die Wortstellung nicht gleichgültig war und der Abl. zum Vortreten neigt, so entsprach er gewissen rhetorischen Zwecken, z. B. dem einer starken Entgegensetzung, weniger als quam. Bei Dichtern kann die Metrik mithereinspielen, in der Kunstprosa ist, wie jüngst wieder E. Norden einleuchtend dargetan, die Rhythmik von Belang. Wenn Neville betont, daß allen Rücksichten schließlich doch die auf die Deutlichkeit vorangehe, so hat er gewiß Recht, aber von dieser Erkenntnis durfte viel reichlicher Gebrauch gemacht werden: die i-, o-, u-Stämme bevorzugten quam, weil bei ihnen (wie im Plural aller-wärts) Dat. und Abl. zusammenfließen; bei den a-Stämmen sind Nom., Vok. und Abl. nur durch die Quantität, d. h. also außerhalb des Verses oft gar nicht, auseinander zu kennen. Ferner macht der Verfasser zwar gelegentlich Anläufe, gewissermaßen eine Dynamik der verschiedenen Gesetze zu geben, aber zu einem System ihrer Wirkungen, bes. bei Konkurrenz, wie es etwa Hilberg für die Wortstellung im Pentameter des Ovid aufgestellt hat, strebt er nicht zu gelangen. Endlich scheint mir, daß die Fälle, wo im zweiten Glied ein Verbum finitum steht (Formel: "compar. + quam fuit") oder sonst eine undeklinierbare Form (Adverb; Genit.; Dat.; Ablat.; Locat.; Infin. usw.; Formel: "compar. + antehac") nach Nevilles eigenem Dafürhalten hätten ausgeschieden werden sollen; dasselbe trifft meines Erachtens zu, wenn ein Subjekt zwei mit einander verglichene Prädikate hat. Für die klassische Prosa wird auch die Regel (Menge Repet. 7 II, 79) zu beachten sein, daß der Akkus. des Objekts mit quam nur dann in den Abl. übergeführt wird, wenn er sich ohne Zwang in einen Subjektsnomin. umwandeln läßt.

Diese Gesichtspunkte mögen auch an einigen Einzelheiten nachgeprüft werden!

Cic. Flacc. 29, 71 enthält im zweiten Teil nicht nur ein Verb. sondern sog. eines im Perf. (habuit), und es kommt gerade auf den Audruck der Vergangenheit gegenüber habeas an! S. 6-10 ist der Geming wegzulassen, weil er ja nicht umgeformt werden könnte, dazu sind zwe verschiedene Gattungen vermengt: Cic. Quint. 1, 1, 5, 15 tui amantioren quam temporis ist vollständig, dagegen Sull. 31, 89 huic., notiora sud itinera . . . fori quam campi muß hinzugedacht werden itinera. S. 11-13 der Dativ gehört ebenfalls nicht herein. Plaut. Aulul. 810 Quis me Athenia nunc magis quisquamst homo, quoi di sunt propitii? ist quam mihi m ! ohne Sinn, dagegen allein möglich die Fassung = quam ego sum. S. 14-24 beim Akkusativ würden viele Beispiele ohne quam wieder unklar. S. 16. Plaut. Asin. 819 me honestiust quam te palam hanc rem facere soll "der komparative Gedanke in einem Adjektiv gefunden werden, zu dem der acc. c. inf. Prädikat ist". M. E. ist das Adj. vielmehr Prädikat zum Infin. und wir haben eine Vergleichung zwischen zwei Handlungen, griech nicht εύπρεπεςτερόν έςτι το έμε τοθτο ποιείν co0, sondern ... τοθ εξ ποιείν, lat. \*faciendo, das aber sprachungebräuchlich ist. Ebenso Pomp. 1, 3 = xaleπώτερον έςτι το τελευτήν (εύρειν) του άρχην εύρειν. S. 18. Cic. d. or. 3, 34 negat ullam pestem maiorem invasisse quam eorum opinionem ist meinem Gefühl nach doch wohl nicht ganz dasselbe wie negat ullam pestem incasisse eorum opinione maiorem; jenes heißt "es ist keine größere Pest eingerissen als..."; dieses "es ist keine Pest eingerissen, größer als..." daß irgend ein Unterschied obwaltet, darauf deutet auch Cic. nat. deor. 2, 32 mundus melior quam ullă natură verglichen mit mundus omni natura melior. S. 19/20 ist Ungleichartiges vermischt: Cic. fam. 12,5,3 omnes firmiores putarent quam bonos haben wir zwei Prädikats-Akkusative zu Einem Objekts-Akkusativ; fam. 5, 13, 3 fortiorem me puto quam te ipsum aber umgekehrt zwei Objekts-Akkusative zu Einem Prädikats-Akkusativ, wobei im zweiten Glied zu ergänzen ist puto, so daß te ipio der klassischen Regel widerstreben würde; endlich Plaut. Poen 1236 hanc canem faciam oleo tranquilliorem ist aufzulösen in quam oleum est und der Abl. zumal im Sprüchwort vortrefflich. S. 28/29 Cic. fam. 10, 26, 3 sei angeführt als Beleg für eine sinnverwirrende Kürze des Zitierens: ulla est praetura vel officio, quod vel gloria, quam dulcior? an Stelle von ulla tibi est praetura vel officio, quod pauci, vel gloria, quam omnes secuntur, dulcior? S. 32 f. ist zu Trennendes vereinigt: bei Cat. Agr. 105 hoc vinum deterius quam Coum haben zwei Subjekte Ein Prädikat und Coo wäre zwar hart, aber möglich; dagegen Plaut. Most. 289 Pulcra mulier nudă erit quam purpurată pulchrior hat Ein Subjekt zwei Prädikate "ein schönes Weib wird leichtbekleidet schöner sein als ein purpurbekleidetes". Hier ist der Abl. überhaupt ausgeschlossen: nuda mulier purpuratā pulchrior hieße "ein leichtbekleidetes Weib ist schöner als ein purpurbekleidetes", so daß es zwei Weiber wären! S. 33-34 die Regel, daß ein mit magis gesteigertes Adjektiv quam bei sich haben sollte, leidet doch gar viele Ausnahmen. Zu unterscheiden wäre auch, ob die Beziehung wirklich streng auf das Adjektiv geht oder etwa aufs Verb; wie steht es bei malle = magis velle? Plaut. Poen. 276 (quam ego siem) und Truc. 216 magis consularis hic amicust sind zu streichen. S. 37-38 ist mir ganz unvorstellbar, wie bei Cicero ein innerer Zusammenhang stattfinden soll zwischen quam und dem Konjunct. als solchem im Nebensatze. S. 43 halte ich die alte Regel, daß gerade das Relativ stets im Abl. stebe, für richtig: denn auch im positiven Satze gilt sie (vgl. das Griech.!). An Druckfehlern nenne ich S. 12 debitur, S. 20 picturiis, S. 34 auun (st. anum); quem (st. quam), S. 39 libertatum (st. -em); S. 44 curiosior (st. cāriosior); S. 61 disertissima (st. de-); S. 70 saeculo (st. saeclo).

Maulbronn (Württemb.).

Hans Meltzer.

Stokes Wh. und Strachan J. Thesaurus palaeohibernicus. A collection of old-irisch glosses, scholia, prose and verse. Vol. I: Biblical glosses

and scholia. 8°. Cambridge 1901. 30 sh.

Der erste Band des stattlichen Werkes, das uns die vorhandene altirische Literatur ihrem ganzen Umfange nach in einer neuen Ausgabe vorführen will, enthält sämtliche biblischen Glossen und Scholien. Daß eine Neubearbeitung des Glossenmaterials für deren größten Teil sehr wünschenswert war, ist den Fachleuten bekannt, und so ist der vorliegende, zusammenfassende Band mit Freuden zu begrüßen, zumal er früheren Editionen gegenüber einen unleugbaren Fortschritt darstellt. Nicht nur, daß nunmehr vor allem die Mailänder Glossen zum ersten Mal von einer vollständigen (englischen) Übersetzung begleitet sind, auch die Wiederbehandlung der früher schon in ähnlicher Weise erschienenen Stücke zeigt überall, in Text, Übersetzung und Anmerkungen, die bessernde Hand: Das Material ist neu gesichtet, die Fortschritte der Keltologie haben gebührende Berücksichtigung gefunden, und so bildet das Buch jetzt die beste Grundlage für das Studium der altirischen biblischen Literatur. Wenn der kritisch prüfende Fachmann in mehr wie einer Einzelheit sicher andrer Ansicht sein wird als die Herausgeber, so tut das der Güte des Werkes keinen Abbruch, und Ref. kann es sich ersparen, im Rahmen dieser Anzeige an Einzelheiten zu nörgeln. Hoffen wir, daß bald das ganze Buch vollendet vor uns liegen möge, und namentlich, daß der Plan eines sich anschließenden altirischen Wörterbuchs verwirklicht werde. Damit würde ein heißer Wunsch nicht nur der Keltologen - erfüllt sein.

Basel.

Ferdinand Sommer.

Much R. Deutsche Stammeskunde. Mit zwei Karten und zwei Tafeln.

Leipzig Göschen, 1900. 0,80 M. von Erckert Rod. Wanderungen und Siedelungen der germanischen Stämme in Mittel-Europa von der ältesten Zeit bis auf Karl den Großen. Auf zwölf Kartenblättern dargestellt. Berlin, Mittler und Sohn, 1901. 12 M.

Die höchst verdienstvolle Sammlung Göschen ist mit dem Muchschen Büchlein keineswegs um eins ihrer schlechtesten Stücke bereichert worden. Der durch eigene Forschungen bewährte Verfasser hat hier mit bewunderungswürdigem pädagogischen Geschick das Wissenswerteste aus der deutschen Stammeskunde in übersichtlicher Weise auf 145 Duodezseiten zusammengetragen, ohne daß die Darstellung durch ihre Kürze auch nur die kleinste Einbuße an Klarheit erlitte. Das sich wie alle Erscheinungen der Göschenschen Sammlung an weitere Kreise der Gebildeten wendende Buch sollte vor allem auch dem Studenten der Germanistik als eine notwendige Ergänzung zu seiner Beschäftigung mit der deutschen Grammatik empfohlen werden. Daneben bietet es aber in seinem engen Rahmen auch dem Forscher selbst noch mancherlei Neues und Interessantes. Irrige und unbewiesene Behauptungen, die dasselbe mehrfach enthält, können seinen Gesamtwert nur wenig herabmindern.

Im ersten Kapitel behandelt Much die Indogermanen. Wenn er meint, daß irgend ein stichhaltiger Grund für Asien als indogermanische Urheimat niemals vorgebracht worden sei, so muß Rezensent hier doch auf den leider überhaupt viel zu wenig gewürdigten Nachweis Joh. Schmidts vom sumerischen Ursprunge des europäischen Zahlensystems hinweisen: hier hat - auch nicht unbewußt - die biblische Vorstellung oder eine falsche Folgerung aus der Altertümlichkeit des Sanskrit eingewirkt. In seinen Ausführungen über die Spaltung der Ursprache wie auch weiter unten in denen über die älteste mundartliche Spaltung wieder der Germanen hat Verf. die Ursachen der Erscheinungen überall in den Verkehrsverhältnissen gesucht: jeder, der einmal eine lebendige Mundart genauer beobachtet oder wer auch nur die Forschungen auf dialektologischem Gebiet in Deutschland aufmerksam verfolgt hat, wird ihm hierin beipflichten.

Das zweite Kapitel behandelt die Germanen als Gesamtvolk und zwar ihre ältesten Sitze und Kulturverhältnisse, ihre Beziehungen zu den Nachbarvölkern, ihren Namen und ihre leibliche und seelische Veranlagung. Mit Recht sind hier die Darlegungen über die nachbarlichen Beziehungen ausführlicher gehalten. Freilich dürfen die Sprach- und Kulturbeziehungen, die der Verf. annimmt, nicht durchweg als erwiesen gelten: wenn z. B. got. paida nur in thrak. βαίτη, an. skalm nur in thrak. cκάλμη in den verwandten Sprachen wiederkehrt, so könnte das doch auch auf zufälliger Erhaltung derselben idg. Wörter gerade nur im Germ. und im Thrak. beruhen. Nicht sicher, aber doch recht ansprechend ist die Erklärung von westgerm. paß "Pfad", das man ja schon früher aus dem Skythischen herleiten wollte, speziell aus der Sprache der seit etwa 20 n. Chr. den Quaden benachbarten und befreundeten Jazygen. Zu den Entlehnungen des Alanischen aber aus dem Gotischen (IF. 3, 147) trage ich hier noch nach osset. digor. smak "Geruch" (tagaur. smag mit sekundärem g), das sich allgemein nord. und westgerm. findet und got. sicher nur zufällig nicht belegt ist; in den slavischen Sprachen, die das Wort aus dem Deutschen entlehnt haben, hat dasselbe nur die dort später allein bestehende Bedeutung "Geschmack". Freilich sind die Alanen wohl kaum, so sehr sie Kulturbeeinflussungen seitens der Germanen erlegen sein mögen, diesen gegenüber lediglich der empfangende, nicht auch der gebende Teil gewesen: wenigstens haben die Goten auch alanische Namen entlehnt, so sicher Candac, wahrscheinlich aber auch Goar, Aspar, Tutizar (Wrede Spr. d. Ostgoten 111, 145 f., 119) 1). Solche Namensentlehnungen werden sich bei der kulturellen Überlegenheit der Goten, die man freilich gegenüber einem iranischen Stamme auch nicht zu hoch einschätzen darf, besonders aus Heiraten zwischen beiden Völkern erklären. Auch brauchen nicht bloß die Hunnen von den Germanen. sondern es können auch die Germanen von den Hunnen Namen abgeborgt haben, wozu außer Mischehen auch die politische Oberherrschaft letzterer über erstere beigetragen haben könnte 2).

2) Vielleicht ist Wrede im Recht, wenn er Spr. d. Ostgoten 138 für Bleda hunnischen Ursprung vermutet; ahd. Namen wie Blādīn, Blādardus, die Kögel a. a. O. damit verbindet, können auf Zusammensetzung mit dem Namen beruhen, auch wenn derselbe ursprünglich aus

dem Hunnischen stammt.

Kögel AfdA. 18, 58 erklärt den Gotennamen Γόαρ aus \*Göharius, \*Gojaharjis, was aber griechisch doch wohl durch \*Fotapic oder \*Foapic (vgl. Φούλκαρις) wiedergegeben wäre. Auch awestfr. Asperulfus dürste erst auf einer Zusammensetzung mit dem wahrscheinlich aus dem Alanentlehnten Namen Aspar beruhen, sei es nun daß dieser zunächst nur von den Goten den Alanen abgeborgt worden und dann wie verschiedene kirchliche Bezeichnungen ersterer zu den Westgermanen vorgedrungen, sei es, daß derselbe auch von den Westgermanen den durch alle Länder Europas schwärmenden und überall mit Germanen in enge Berührung kommenden Alanen direkt entlehnt worden war. Wenn Aspar zu abaktr. acpa "Pferd" gehört, so war das ein sehr passender Name für einen Mann des alanischen Reitervolkes. Können sich aber alanische Namen bis zu den Westgermanen verbreitet haben, so wäre das auch für ein alan. Appellativum wie axsinak "Taube" nicht unmöglich, daß sich in got. ahaks, salfrk. ac in acfalla (vgl. O. Schrader Symbola doctorum Jenensis Gymnasii 1895, 57 f.) wiederzufinden scheint; doch wäre hier wie bei \*pap auch jazygischer Ursprung denkbar.
2) Vielleicht ist Wrede im Recht, wenn er Spr. d. Ostgoten 138

Am eingehendsten hat Much die Beziehungen der Germanen nach Süden und Westen hin behandelt. Die auffallende Übereinstimmung des germanischen und lateinischen Wortschatzes leitet er dabei aus einer Zeit her, in der die Italer die Alpen noch nicht überschritten hatten und noch mit den Kelten eine gemeinsame Sprachentwickelung durchmachten. Mit dieser Theorie wird sich freilich die auf guten Gründen fußende Annahme des Verf. S. 27. Deutschland habe seine sprachlich maßgebende Bevölkerung von Skandinavien aus erhalten, wohl nur in der Weise vereinigen lassen, daß es eben die Italokelten (später allein die Kelten) gewesen sind, die seit der jüngeren Steinzeit Jütland, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Vorpommern besetzt hielten, von wo aus sie über die Brücke der Ostseeinseln nach Skandinavien hin Einfluß üben konnten. Denn wenn diese sprachlichen Beeinflussungen erst durch Zwischenglieder der Germanen und der nächstverwandten indogermanischen Völker vermittelt worden wären, so hätten dieselben doch kaum so intensiv sein können, wie sie in Wirklichkeit erscheinen. Hätten aber Germanen bereits seit jener frühen Zeit am Südufer der Ostsee gesessen, so würden diese, die dann den skandinavischen Germanen die italokeltische (später keltische) Kultur mit ihren Sprachbezeichnungen übermittelt hätten, schwerlich später selbst den Dialekt in ihr Land einrückender skandinavischer Germanen angenommen haben. Jedenfalls würde die Erklärung der Tatsachen durch eine solche Hypothese weniger einfach werden, und nötigt uns überhaupt nichts zu der Annahme, daß die Anwohner des Südufers der Ostsee schon vor 600 v. Chr. Germanen gewesen seien.

Much weist weiter darauf hin, daß vor der Lautverschiebung Gallisch und Germanisch eine Unzahl völlig gleichlautender Wörter besessen haben müssen, und daß dabei, wenn sich auch Entlehnungen nur in den wenigsten Fällen sicherstellen ließen, im allgemeinen an eine nordwärts gerichtete Kulturbewegung zu denken sei. Er gibt sodann ein reichhaltiges Verzeichnis der den Kelten und Germanen gemeinsamen Wörter aus dem Staats- und Rechtsleben, dem geistigen und religiösen Leben, dem Kriegsleben, den Bezeichnungen auf den Gebieten des Handwerks, des Ackerbaus und der Viehzucht, sowie solchen, die sich auf Land, Landschaft und Siedelung beziehen. Besonders dankenswert ist die Zusammenstellung der keltischen und germanischen Namen mit gemeinsamen Bestandteilen, sowie auch der ganz oder fast ganz gleichen einfachen Namen beider Stämme (wie brit, Isarninus = ahd. Isarn, gall. Vandelos = an. Vandill); Much zählt im ganzen, ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, 80 solcher Namen auf, in denen ihm mit Recht das Bild zweier neben einander emporgewachsener Volkswesen entgegentritt; auch hier dürften die Heiraten eine Rolle gespielt haben und besonders deshalb hier auch Entlehnungen aus dem Germanischen in das Keltische vorgekommen sein. Es folgt dann noch eine Besprechung der keltischen Altertümer, Lokalnamen und der noch in historischer Zeit

genannten Stämme in Deutschland.

Im dritten Kapitel behandelt Much die einzelnen germanischen Stämme. Seine hier ausgesprochene Ansicht, daß sich auf Grund der überlieferten germanischen Ethnogonie überhaupt eine Einteilung der Germanen nicht vornehmen lasse, scheint mir wenigstens in Bezug auf die Ingväonen zu weit zu gehen. Denn wie man die anglofriesische Dialekteinheit, für die Much überhaupt keine Erklärung gibt, anders als aus einer Verkehrseinheit derjenigen Stämme, die von den Germanen selbst unter dem Namen Ingväonen zusammengefaßt wurden (wenn man von den durch das Meer getrennten Skandinaviern absieht), erklären will, dafür vermag ich wenigstens nach den bis jetzt bekannten Tatsachen keinen Grund abzusehen. Und auf mich macht auch nicht die

Hinzufügung der Wandilier zu den drei anderen Stämmen, wie sie das auf Much tut, den Eindruck gelehrten Ursprungs. Ich kann mir die Sache nicht anders vorstellen, als daß die Wandilier durch Dichter der Germanen selbst in die Ethnogonie eingefügt worden sind. Daß die Völker, welche Plinius als Abteilungen der Wandilier nennt, wenigstens von südlichen Germanen in diese Gruppe zusammengefaßt wurden, hat ja AfdA. 27, 122 Much selbst behauptet. Allerdings glaube ich jetzt auch, daß die Zusammenfassung dieser Stämme unter einem gemeinsamen Namen bei den Germanen selbst noch nichts für eine ursprüngliche ethnische und sprachliche engere Zusammengehörigkeit derselben beweist, d. h. nichts dafür, daß dieselben erst beträchtliche Zeit später als die übrigen Germanen, selbst aber in weit schnellerer Aufeinanderfolge aus Skandinavien nach Deutschland gewandert wären: vielmehr könnten die Stämme Ostdeutschlands sehr wohl erst dort kulturell und sprachlich durch den Verkehr sich selbst einander näher als den Westgermanen getreten sein. Deshalb braucht aber der Begriff der Ostgermanen als der jüngsten Abzweigung der Skandinavier noch nicht auf die Goten eingeschränkt zu werden: von Völkern, die aus Skandinavien nach Deutschland gewandert waren, liegt wenigstens für die Heruler im Krimgot. ein Zeichen vor, daß dieselben im Gegensatze zu den Westgermanen jj zu ggj und dies weiter zusammen mit den Goten zu ddj gemacht hatten: danach werden sich auch die zwischen Goten und Herulern sitzenden Rugen an diesen Wandlungen beteiligt haben, also mindestens diese drei Völkerschaften als Ostgermanen zu rechnen sein. Mit gutem Takte aber hat Much die für die ostgermanische Gruppe auch beliebten Bezeichnungen "Goten" und "gotische Völker" vermieden, da diese Ausdrücke als Gruppenbenennungen sich erstens nur bei Griechen und Römern finden, woher nur einige kleine Reste der Germanen den Namen "Goten" für sich selbst übernahmen, und zweitens überhaupt diejenigen Germanen bezeichnen, die zuerst in Südosteuropa, später überhaupt in Südeuropa und in Afrika in den Gesichtskreis der römisch-griechischen Welt traten. Daher heißen die Burgunden bei Agathias 1, 3 ein γένος Γοτθικόν und erscheinen die Wandalen bei Prokop D. bell. Vand. 1, 2 als eins der Γοτθικά ἔθνη: daher wird aber auch die Sprache der sicher westgermanischen Eudusianer gotisch genannt. Bei der Aufzählung der einzelnen Germanenstämme hat Much dann — wenigstens bei den Südgermanen — wohl etwas allzu skeptisch eine Zusammenfassung einzelner Völkerschaften in Gruppen lediglich zum Zwecke, die Übersicht zu erleichtern,

In dem Teile, der über die einzelnen Stämme handelt, wie übrigens auch schon in gewissen vorangehenden Partieen tritt die schon aus früheren Arbeiten Muchs bekannte Neigung zur etymologischen Deutung der Völkernamen sehr stark hervor. Der Verf. scheint mir hier weit über das Erreichbare hinauszugehen, und ich fühle mich gegen sein Verfahren zu prinzipiellem Einspruch verpflichtet. Ich möchte dabei überhaupt auf den grundsätzlichen Unterschied, der zwischen der Etymologisierbarkeit von Eigennamen und Völkernamen einerseits und Appellativen andererseits besteht, hinweisen, wobei einmal ein Vergleich aus einer ferner liegenden Wissenschaft, der Arithmetik, instruktiv sein dürfte. Wo wir hier Gleichungen mit zwei unbekannten Größen aufzulösen haben, muß uns von den gegebenen Größen mehr bekannt sein als da, wo wir nur eine Unbekannte finden sollen. Während wir nun von Appellativen Lautform und Bedeutung kennen und nur die Herkunft zu ermitteln haben, sollen wir bei Eigen- und Völkernamen, von denen doch nur die Lautform gegeben ist, außer der Herkunst auch noch die Bedeutung suchen. Müssen wir schon häufig genug auf die Auffindung einer Etymologie für ein Appellativum verzichten, um wieviel häufiger muß das hiernach für jemanden, der auf allen Wissensgebieten nur die gleichen Gesetze der Logik kennt, bei Eigen- und Völkernamen der Fall sein! Damit soll nicht bestritten werden, daß es bei gewissen Klassen von Eigennamen Hilfsmittel gibt, um Bedeutung und Etymologie zugleich zu erkennen, z. B. bei den idg. Personennamen die Wiederkehr gleicher Bestandteile, obwohl auch dies Moment meist überschätzt wird. Ähnlich verhält es sich auch mit gewissen zusammengesetzten Völkernamen wie mit denen der Markomannen und Alemannen. Auch wird man bei Völkernamen vielleicht solchen Deutungen, die in ihnen eine ganz allgemein auszeichnende Eigenschaft (wie "die Hohen, die Berühmten, die Glänzenden") sehen, wenn die lautliche Erklärung sich glatt erledigt, eine gewisse Wahrscheinlichkeit nicht aberkennen dürfen. Wo sonst aber nicht ganz bestimmte historische Anhaltspunkte wie z. B. beim Namen der Lothringer oder ganz bestimmte geographische wie bei dem der Nordalbinger zur Etymologie vorliegen, sollte man lieber von jeder Deutung absehen. Für völlig unerlaubt aber halte ich es, Bedeutungsbeziehungen zwischen den Namen verschiedener Völker zu suchen, namentlich solcher, die garnichts miteinander zu tun haben. Hierhin gehört es z. B., wenn Much den Namen der keltischen Teurisci als "junge Stiere, Auerstiere", den der germanischen Cherusci als "junge Hirsche" deutet und annimmt, daß beide im Zusammenhang miteinander aufgekommen seien, also schon vor 400 v. Chr., als die *Teurisci* nach Norikum ausgewandert, beide Stämme am Harz einander benachbart gewesen wären. Wenn auch die Τευρίσκοι mit den Τευριοχαΐμαι zwischen Harz und Erzgebirge im Zusammenhang stehen werden, so schwebt doch alles, was Much hieran weiter knüpft, vollständig in der Luft. Und ebenso wenig wird man sich davon überzeugen, daß da, wo für dasselbe Volk verschiedene einander ähnliche Namensformen überliefert sind, auch wirklich verschiedene Namen mit verschiedener Bedeutung und nicht vielmehr Fehler der Überlieferung vorliegen, so z. B. nicht davon, daß Ναρισταί (Dio Cass.) "die sehr Tapferen", Οὐαριστοί (Ptol.) "die sehr Behutsamen" bedeutet. Als erfreulich dagegen ist es zu bezeichnen, wenn Much jetzt die mit den Langobarden zusammen auftretenden "Οβιοι des Petrus Patricius mit den Uniona am Phain Ubiern am Rhein zusammenbringt, insofern letztere vielleicht von einem verschollenen ubischen Stamme im höheren Norden ausgegangen und auf keltischen Boden vorgerückt wären. Das ist ein entschiedener Fortschritt gegenüber seinen früheren Meinungen PBrB. 17, 127, daß die Oßtot die Quaden unter einem anderen Namen, und PBrB. 20, 27, daß Ubier und Quaden sinnverwandt benannt (zu ahd. ubbi "bösartig" und md. quāt "böse") und deshalb einmal einander benachbart gewesen wären. Möchte doch aber überhaupt der im allgemeinen so besonnen urteilende Verf. sich nicht länger dem Nachdenken darüber verschließen. ob seine Deutungen von Völkernamen sich wirklich noch auf dem Boden exakter Forschung bewegen. Die zweite Auflage des Büchleins könnte dadurch nur gewinnen, und es würde neuer Raum für wirklich wertvolle Bemerkungen geschaffen werden.

In Bezug auf die Völkernamen muß Rezensent hier auch noch auf die Ausführungen des Verfassers in den vorangehenden Kapiteln zurückkommen. Seine volle Zustimmung muß derselbe dabei aussprechen, wenn auch Much die Ansicht Hirts vertritt, daß da, wo einzelne Stämme verschiedener indogermanischer Völker denselben Namen führen, diese Stämme aus einem und demselben Zweigvolke der indogermanischen Urzeit hervorgewachsen sein können, dessen einzelne Teile sich bei der Völkertrennung verschiedenen Völkern anschlossen. Beispiele analoger Vorgänge aus historischer Zeit hat Much selbst PBrB. 20, 5 angeführt. Wenn wir auch die Bedeutung der Völkernamen nicht kennen, so sind wir hier dennoch bei lautlicher Entsprechung deshalb zu Vergleichen berechtigt,

weil dieselben der gleichen Bedeutungsklasse angehören, wo wir doch z. B. sogar ahd. blao und lat. flavus trotz ihrer kontraren Bedeutung nur weil sie bei lautlicher Entsprechung zu einer und derselben Be-

deutungsklasse gehören, einander identisch setzen.

Wo speziell keltische und germanische Völkerschaftsnamen übereinstimmen, möchte Much, abgesehen davon, daß er auch hier die eben besprochene Möglichkeit und die eines Zufalls erwägt, in denselben einen Beleg für die gleichartige Sprach- und Kulturentwicklung beider Völker sehen. Er meint wohl hier, daß germanische und keltische Stämme infolge ihrer Kulturgemeinschaft sich selbst nach gleichen Eigenschaften mit Appellativen, die ihrer Sprache gemeinsam gewesen wären, benannt und die Germanen hierbei im allgemeinen den Kelten nachgeahmt hätten Solche Vorgänge sind aber für äußerst unwahrscheinlich zu halten. Wohl aber mögen die häufigeren Übereinstimmungen zwischen keltischen und germanischen Namensbenennungen einen besonderen Grund haben; es können einzelne germanische Völker auf keltisches Gebiet gerückt sein, sich Teile der Kelten unterworfen, diesen sich aber sodann selbst assimiliert haben, als Adel des Landes dem neuen Mischvolk ihren Namen aufprägend. Historische Beispiele für derartige Vorgänge sind ja die Benennungen der Russen, der Bulgaren, der Franzosen.

Eigentümlich ist Muchs Ansicht über die Franken, die nach ihm Nachkommen der Chauken sein sollen, weil sie poetisch Hugones, ags. Hügas hießen. Dem gegenüber aber muß man beachten, daß der Name durchgehends Chauci, Cauchi, Kaûxot lautet und nirgends mehr eine Spur des Ablauts oder grammatischen Wechsels aufweist: offenbar war derselbe längst in der Form \*Hauhōz fest geworden wie der mit dem Namen der Gauten verwandte Gotenname in der Schwundstusensorm bereits vor dem Abzuge der Goten aus dem Weichsellande. Vor allem aber stehen auf der Tabula Peutingeriana die Chauci selbst noch ohne

weitere Benennung neben den Chamavi qui et Franci.

Unter den verschiedenen Suebenabteilungen hätte der Verfasser die in Flandern sitzenden Sueven nicht übergehen sollen (Belege bei Zeuß 57). Dieselben sind wahrscheinlich zur See aus dem Lande über der Eidermündung, wo gleichfalls Sueben (ags. Swiefe) erwähnt werden und nach Much vielleicht der Ursitz des Suebenvolkes lag, an die flandrische

Küste gekommen.

Das vierte Kapitel Muchs, in welchem derselbe die Entstehung des deutschen Volks behandelt, gibt mir zu keinerlei Bemerkungen Anlaß. Der Verf. bespricht hier kurz und übersichtlich die Germanenstämme im Frankenreich, das Erwachen des deutschen Volksbewußtseins, den Namen Deutsche, die deutsche Gemeinsprache und das Verhältnis des Hoch-

deutschen zum Niederdeutschen, besonders Niederländischen. Eine gute Ergänzung zu Muchs inhaltreichem Büchlein bildet v. Erckerts Atlas, nur daß freilich nicht jeder, der die erstere Schrift sich beschafft hat, das Gleiche auch bei letzterem teuren Prachtwerke tun wird. Der durch seine ethnologischen Studien, besonders durch seine Ethnographie des Kaukasus wohlbekannte inzwischen verstorbene greise General legt hier, wie Johannes Ranke im Vorworte sagt, das Resultat einer treuen, ergebnisreichen Lebensforschung dem deutschen Volke als ein Geschenk zur Jahrhundertwende vor. Eine Reihe namhaster Gelehrter hat ihm dazu ihre Hilse geleistet. Der Verf., der den einzelnen Karten erläuternde Bemerkungen beigefügt hat, zeigt sich mit allen Gebieten der ethnologischen Forschung vertraut, auch die Sprachwissenschaft, die doch dem Laien größere Schwierigkeiten zu machen pflegt, nicht aus-

Unter den zwölf Kartenblättern des Atlas nimmt das in vier Einzelkarten geteilte siebente auch darin eine Ausnahmestellung ein, daß jede dieser vier Zeichnungen, welche die Wander- und Kriegszüge germanischer Völker vom Anfange des 2. Jahrhs. v. Chr. an darstellen, fast ganz Europa und Teile Asiens und Afrikas umfaßt, während die zweite die Verbreitung der indogermanischen Völker zu Anfang des 6. Jahrhs. v. Chr. wenigstens in Europa zeigt. Daß die übrigen Karten auf Mitteleuropa beschränkt sind, gereicht dem Werke nicht gerade zum Vorteil: man hätte in einem Atlas, der die Wanderungen und Siedelungen germanischer Stämme veranschaulicht, doch auch gern die Besiedelung Skandinaviens voll berücksichtigt gefunden. Die Außerachtlassung ist deshalb um so merkwürdiger, als der Verf. auf der vierten Karte des siebenten Blattes durch Darstellung der Wander- und Kriegszüge gerade der nordischen Völker von 850—1066 über die Zeitgrenze, die er sich im übrigen ge-

steckt hat, weit hinausgreift.

Die erste Karte ist geologischer Natur: sie stellt die zweite und dritte Eiszeit in Mitteleuropa dar. Der Verfasser hat dieselbe zur Veranschaulichung ehemaliger topographischer Verhältnisse, die noch auf Jahrtausende besonders durch die Wasserläufe die Wanderung und Siedelung beeinflußten, den übrigen Karten vorangeschickt. Von den folgenden Blättern will das zweite, wie schon erwähnt, die Verteilung der indogermanischen Völker in Europa zu Anfang des 6. Jahrhs. v. Chr., das dritte die ungefähre Ausbreitung der Germanen und Kelten in Mitteleuropa vom 6. bis 2. Jahrh. v. Chr., das vierte die Sitze der germanischen Stämme und ihrer Nachbarvölker um 60 v. Chr., das fünfte die Sitze derselben um 150 n. Chr. vor Augen führen, während das sechste die Ptolemäische Karte von Groß-Germanien nach dem Texte der Müllerschen Ausgabe zur Darstellung bringt. Von den vier Karten des siebenten Blattes enthält die erste die Züge germanischer Völker vom Anfange des Jahrhs. v. Chr. bis zum Markomannenkriege, die zweite die von der Mitte des 2. Jahrhs. n. Chr. hauptsächlich bis Mitte des 5. Jahrhs., die dritte die bis zur zweiten Hälfte des 6. Jahrhs., die vierte, wie schon bemerkt, spätere Fahrten der Skandinavier. Von den folgenden Karten geben die achte bis zur elften die Sitze germanischer Stämme in Mitteleuropa und ihrer Nachbarvölker von der Zeit nach 300 n. Chr. bis 600 n. Chr. in regelmäßigen Abständen von je einem Jahrhundert, die zwölfte dieselben beim Tode Karls des Großen.

Nicht überall ist es dem Verf. gelungen, aus den Ansichten seiner Gewährsmänner diejenige auszuwählen, die am plausibelsten erscheinen dürfte. So sieht man gar nicht ein, warum er auf der vierten Karte die Bastarnen als Westgermanen kennzeichnet: wenn Plinius dieselben nicht zu den Wandiliern zählt, so ist das doch offenbar nur in ihrer weiten Entfernung von den übrigen Germanen, mit denen sie geographisch wahrscheinlich gar nicht mehr zusammenhingen, begründet: gerade wer an dem Begriffe 'Ostgermanen' in dem alten Sinne festhält, tut gut, auch die Bastarnen zu ihnen zu rechnen. Ebenso wenig kann ich einen Grund dafür sehen, weshalb v. Erckert auf der gleichen Karte die Goten von der Ostsee bereits abrückt und nördlich von ihnen die Skiren sitzen läßt: nach Jordanes 4 zog Filimer von den Ufern des Ozeans durch Skythien an das schwarze Meer, eine Überlieferung, deren Glaubwürdigkeit zu bezweifeln wir durch nichts berechtigt sind. Derlei Ausstellungen ließen sich leicht noch vermehren. Gleichwohl wird man von dem Werk als Ganzem, das dem Lernenden auf lange Zeit ein sehr nützliches Hilfsmittel bieten wird und auch für den Forscher nicht ohne Interesse

ist, mit Genugtuung scheiden.

Charlottenburg.

Richard Loewe.

Pipping H. Om runinskrifterna på de nyfunna Ardre-stenarna (Skrifter utg. af. K. Hum. Vet.-Sällsk. i Uppsala 7, 3) Uppsala, Akad. Bokh. 1901. 70 S. u. 11 Planchen, mit Abriß (III S.) in deutscher Sprache.

— Gotländska Studier Upps. Akad. Bokh. 1901. III u. 137 S. u. 2 Planchen.

Der Fund der Ardre-Steine im Sommer 1900 ist in mehreren Hinsichten sehr wichtig, teils wegen des bedeutenden Zuwachses, den die aus Sandstein verarbeiteten gotländischen Runensteine dadurch erhielten, daß zu den bereits bekannten drei Steinen sieben neue hinzukamen, teils durch den Bildstein, der, ob er sich auch an den früher gefundenen, besonders den Tjängvide-Stein aus dem angrenzenden Kirchspiel Alskog. nahe anschließt, dennoch noch nie aus Schweden bekannten Sagen, wie die Welant-Sage, behandelt, teils wegen der gefundenen Spuren von roter Farbe, teils endlich wegen der sprachlichen und runologischen Schlüsse, die sich durch dies ganz bedeutende Material machen ließen. In dieser Hinsicht hat der bekannte Phonetiker, Dozent Hugo Pipping aus Helsingfors, den Fund behandelt, und wenn er auch nicht in allen Teilen das absolut Endgültige gefunden hat, wird doch sein Buch die Grundlage späterer Untersuchungen bilden. Prof. Finnur Jónsson hat schon in einer Anzeige in Nordisk Tidsskrift for Filologi darauf aufmerksam gemacht, daß die Steine V und VI im Zusammenhang zu lesen seien, und dies wird wohl von keinem bezweifelt werden. Im Museum zu Stockholm, wo die Steine jetzt aufbewahrt werden, hat man die Steine I, II, V und VI zu einer viereckigen Kiste verbunden, und, im Gegensatz zu der Vermutung Prof. Jónssons, wird die Richtigkeit dieser Anordnung die Resultate des Verf. in Zweifel setzen. Die Steine V und VI hatte er als gleichzeitig gesetzt, aber dieselben entschieden für jünger als I und II gehalten. Vgl. die Anzeige von Lektor E. Brate im Arkiv f. nord. filologi 18, 132 ff.

Weil es sich um Steine, die wahrscheinlich aus derselben Gegend stammen, handelt, darf man wohl, wie es auch der Verf. getan, schließen, daß diejenigen, die Abweichungen von gemeinnordischer Sprachform zeigen, jünger sind als die, die das Ursprüngliche bewahren. Demgemäß hat sie der Verf. geordnet, und im Anschluß an Wimmers Untersuchungen über die dänischen historischen Runensteine, setzt er das Alter der Steine auf ca. 990—1050. Aber die jüngeren dieser Steine zeigen Verfall des urnord. r(z), während der weit jüngere Taufstein zu Äkirkeby noch das alte bewahrt. Dieses Verhältnis erklärt der Verf. dadurch, daß der Übergang R zu r in den verschiedenen Teilen der Insel zu verschiedener Zeit geschehen sei, und dies so, daß diejenigen Teile der Insel, die am engsten im Verkehr mit dem festen Lande standen, das R am längsten bewahrt haben. Auch der gotländische Übergang R zu R scheint geographisch beschränkt zu sein, nämlich zu Nordgotland, in der

Umgegend der besten Häfen und der Hauptverkehrsstraßen.

Noch wichtigere Resultate geben die Gotl. Studien, in denen der Verf. erst eine genaue Ausgabe der jüngeren Hdschr. des Gotlandsgesetzes mit Anmerkungen über Herkunft und Schreibweise gibt, und danach auf einige Fragen der altgotl. Lautlehre übergeht. Er weist hier die ältesten Spuren der neugotl. Diphthongierung um 1450 auf, und beweist, daß Kock (Alt- u. neuschw. Akz. § 420) keine genügenden Beispiele für seine Theorie, daß ai zu ei in schwach akzentuierte Silbe übergehe, anführen kann, und sucht dann die Verhältnisse der i-Umlaute im Gotländischen festzustellen. Gegen Kock (PBrB. XIV u. später) hat Wadstein (PBrB. XVII) behauptet, daß je des synkopierte i Umlaut bewirkte, wobei er sich auffallend häufig auf gotländische Beispiele gestützt hat. Es ist das Verdienst Dr. Pippings, hier gezeigt zu haben, daß das Gotl. in dieser Hinsicht eine andere Stufe einnehme, als die übrigen nordischen Sprachen, indem es keinen Zweifel leidet, daß im Altgotl. im Gegensatz zu den

übrigen Dialekten auch ein nach kurzer Silbe synkopiertes i die vorhergehenden Vokale umlautet. Dadurch dürfte ein wichtiges Problem der nordischen Lautgeschichte seine Lösung gefunden haben, obgleich wir nicht dem beigefügten Versuche einer Erklärung der beiden Umlautperioden vollständig beistimmen können. Es sieht der Versuch in graphischer Form sehr schön aus, aber wie er in der Tat anzuwenden sei, scheint mir etwas problematisch.

Die Entscheidung der i-Umlauts-Frage ist wohl der wesentlichste Beitrag des vorliegenden Werkes, aber auch der Nachweis, daß germ. au vor \*h im Gotl. nicht, wie in allen übrigen nordischen Dialekten, in ö übergehe, sondern als au bewahrt sei, ist wichtig, weil dies eine neue Übereinstimmung zwischen dem Gotl. und dem Gotischen andeutet.

Zum Schluß möchte ich nur andeuten, daß der fehlende i-Umlaut in hughi (S. 117) vielleicht mit einer Heteroklisie des betr. Wortes (wie es auch isl. partc. hugat nahe legt) im Zusammenhang stehe, und daß der Erklärungsversuch Noreens sun aula (S. 89 Anm.) schon von Bugge Runverser S. 296 in das richtige sunarla vermutungsweise geändert worden.

Askov. Marius Kristensen.

Bülbring K. D. Altenglisches Elementarbuch, I. Teil: Lautlehre, in Streitbergs Sammlung germanischer Elementarbücher. Heidelberg, K. Winters Universitätsbuchbandlung, 1902. XVIII u. 260 S. 8°. 4.80 M.

Der jüngste Band in Streitbergs Sammlung germanischer Elementarbücher - der allerdings alles ist, nur kein Elementarbuch - bietet uns die umfassendste Darstellung des von Jahr zu Jahr anschwellenden Materials von den altengl. Lautverhältnissen, welche wir besitzen. Von gründlicher wissenschaftlicher Anlage, überall fußend auf eigener Forschung und mit gewissenhafter Berücksichtigung der Arbeiten anderer, strebt das Buch nach möglichst gleichmäßiger Behandlung aller Dialekte, ohne das Westsächs., wie üblich, völlig überwiegen zu lassen; mit ungewöhnlichem Bemühen ist an die Probleme der altengl. Lautgeschichte herangetreten, denen der Verf. z. T., wie beispielsweise den Palatalisierungen, jahrelange eigene Arbeit gewidmet hat; vernachlässigte Kapitel, wie das über Hauptton und nebentonige Vokale sind eingehender und sorgfältiger als üblich behandelt. Zum ersten Male in einer altengl. Grammatik hat das so nah verwandte Friesische, das für die Datierung und das Verständnis vieler engl. Eigentümlichkeiten von entscheidendem Werte ist, stete Berücksichtigung erfahren; auch die spätere Entwicklung und das Mittelengl. sind, wenn nötig, herangezogen. Nach den stetig erweiterten und verbesserten mehrfachen Auflagen der grundlegenden Sieversschen Grammatik war ein Buch von solcher Unabhängigkeit und Eigenart keine leichte Sache, aber sicherlich hat der Verf. erreicht, daß sein Werk neben dem seines Vorgängers, dem er es gewidmet hat, von bleibender Bedeutung für die englische Philologie sein wird.

Bei der Reichhaltigkeit des Inhalts müssen wir uns hier auf die Hervorhebung weniger streitiger Punkte beschränken; Zuverlässigkeit im Ganzen ist bei der Schulung und der sauberen Arbeit des Verf. von

vornherein verbürgt.

Daß im Altfries. e vor m in nema gegenüber as. ae. niman bewahrt wird, ist ein alter Irrtum der fries. Grammatiker; tatsächlich haben alle fries. Dkmm. konsequentes i, mit Ausnahme einiger sekundärer e vor folgendem a im Rüstr. (nemath, to nemande vgl. ae. neomad). Schade ist es, daß das Fries. nicht auch bei dem wichtigen Kapitel über die Palatalisierung herangezogen ist, da die Anfänge derselben doch wohl in die kontinentale Zeit zurückgehen und hier eine der wichtigsten gemeinsamen Entwicklungen des Engl.-Fries. vorliegt, soweit beide Sprachen darin

auch später auseinander gehen mögen. Auch das Mittelengl. wäre daba vielleicht noch mehr heranzuziehen; neue Gesichtspunkte werden sich durch den Vergleich mit anderen Sprachen oder Sprachperioden eher gewinnen lassen als aus dem so sorgfältig durchforschten Altengl. allein Ich erwähne beispielsweise das Verhalten von auslaut. c und g in afries breg Brücke, hreg Rücken, brēk Hose, wo Palatalisierung ebensoweng vorhanden ist wie im Nordengl., sei es, daß sie überhaupt nicht eingetreten oder daß sie wieder verschwunden ist. Einen ganz unansechtbaren Beweis für die Palatalisierung von anlaut. g im Altnordhumbr. liefert das regelmäßige schott. forzett (ae. forgietan), gegenüber nordengl. und mittelländ. forget in mittelengl. Zeit. Besonders wichtig könnten vielleicht frühmittelengl. Denkmäler des Südens werden; so findet sich in den Lambeth-Homilien (OEHI), sowie in einigen Versionen des Poema Morale ziemlich konsequent ein wenig beachteter Wechsel von swile, -lic usw. gegenüber swilche, -liche, der nicht dafür sprechen würde, daß wortauslautendes & unmittelbar nach i im Südhumbrischen zu & geworden ist (§ 496). Anlautend sc ist in frühmittelengl. Dkmm. gegenüber sonstigem ch oft lange bewahrt; sollte wirklich ae. sc bereits einen sh-Laut wie im Neuengl. repräsentiert haben?

Einen dunklen Punkt der altengl. Forschung bildet noch immer die Frage der kontinentalen Heimat der angelsächsischen Stämme. Bülbring hält in einer kurzen Bemerkung an der zumal auf Beda fußenden Überlieferung fest, daß die Jüten aus Jütland, die Angeln aus dem heutigen Schleswig und die Sachsen aus Holstein kamen; und er hat recht daran getan, sich in seinem Lehrbuche auf weitere Erörterungen oder gefährliche Hypothesen nicht einzulassen. An dieser Stelle aber möge es gestattet sein, die heikle Frage zu berühren, welche durch unsere fortschreitende Kenntnis des Fries. näher gerückt wird und welche schließlich auch unsere Auffassung von den altengl. Lautverhältnissen wesentlich

beeinflussen muß.

Nach Siebs Grdr.\* 1, 1159 ist es eine sprachgeographische Unmöglichkeit, den kentischen Jüten (Eutii) ihre Stammsitze auf der kimbrischen Halbinsel, also weit entfernt von den taciteischen Friesen anzuweisen. Aber auch seine eigene Ansicht (S. 1165), wonach die Eutii (Euthiones) zu den kleinen Chauken gehörten und zwischen Ems und Weser saßen, während in den Küstengebieten nördlich von der Elbe die Sachsen-Cimbern wohnten und nördlich, wahrscheinlich auch östlich von diesen die Angeln, — auch diese an und für sich naheliegende Anordnung ist mit den von ihm selber erbrachten sprachlichen Tatsachen nicht vereinbar. Zwei der heutigen fries. Dialekte, das Nordfries der Küste und das Saterländische scheiden & aus westgerm. & von dem aus \*ai-i (und \*ai) hervorgegangenen Laute; das Fries. teilt also die bekannte ang lische Scheidung beider, die im Westsächsischen unter & im Kent. unter & (alt auch &) zusammenfallen. Daraus folgt, daß das Fries. von dem Angl. nicht durch das Westsächs. und Kent. getrennt sein konnte.

Wie sollen wir uns nun die Reihenfolge der ingävonischen Stämme denken, wenn wir berücksichtigen, daß andrerseits das Kent. mit dem Fries. durch & für § (\*ā-i) eng und unlösbar verknüpft ist, durch ein & das in der ganzen mittelengl. Zeit fest bleibt und das übrigens auch in dem verwandten wahrscheinlich aus Essex stammenden Denkmal Vices and Virtues erscheint. Stämme von einem dem Angl. nahestehenden

<sup>1)</sup> Das frühmittelengl., dem Kent. sehr nahe stehende Denkmal Vices and Virtues hat  $\mathscr{E}(a)$  für westsächs.  $\mathscr{E}(a)$  nicht unter sich, wohl aber von geschlossenem  $\overline{e}$ . Wir haben also trotz der gemeinsamen Schreibung e im Altkent. nicht etwa lautlichen Zusammenfall aller  $\mathscr{E}$  anzunehmen.

Sprachcharakter müssen sich im Osten unmittelbar an die Friesen geschlossen haben; wo bleibt der Raum für das von dem Angl. ganz abweichende Kentische? Selbst wenn man für das kent. ê (= westsächs. æ) eine dem angl. ê und æ analoge Spaltung annimmt, was ich nach dem Verhalten des Mittelkent, für ausgeschlossen halte und wofür auch in altengl. Zeit keinerlei Anzeichen vorliegen, selbst dann bleibt die Schwierigkeit bestehen; denn das Kent. kann seinem allgemeinen sprachlichen Charakter nach wohl den Übergang vom Fries. zum Westsächs. bilden, aber nicht zum Angl. Auch die historischen Verhältnisse verbieten es, die beiden südengl. Stämme auseinander zu reißen und das Kent, zum Angl. statt zum Sächs. zu stellen. Jede Anordnung der drei engl. Stämme östlich von den Friesen, gleichviel in welcher Reihenfolge, führt zu Widersprüchen bedenklicher Art. Sollte es unter diesen Umständen wirklich zu gewagt erscheinen, den bereits von H. Möller vorgeschlagenen Ausweg zu versuchen, welcher die Jüten-Kenter südwestlich von den Friesen etwa in das Rheindelta setzte? Dorthin, nicht zwischen Ems und Weser weist uns das Gedicht des Venantius Fortunatus, welches den Euthio und Saxo unter den Feinden der Franken erwähnt, dorthin der Brief des fränkischen Königs Theudebert an Justinian (a. 561), in dem es heißt: subactis una cum Saxonibus Euciis, qui se nobis voluntate propria tradiderunt.

Aber es scheint mir notwendig, noch weiter, also über Möllers Annahme hinaus zu gehen. Die ganze Sachlage verbietet es, die Jüten und Sachsen zu trennen, es würde sich also die Konsequenz ergeben, daß auch der zweite und wichtigere südenglische Stamm, der an beiden eben erwähnten Stellen in Verbindung mit den Eutii genannt wird, von dem Küstengebiet im Südwesten der Friesen aus nach England übergesetzt ist.

Sprachgeographische Bedenken gegen diese Annahme liegen nicht vor — im Gegenteil, sie würde uns aus einer verzweifelten Schwierigkeit befreien —, und auch die historischen Tatsachen scheinen sich damit

sehr wohl vereinen zu lassen.

Zum ersten Male von Ptolemaeus erwähnt, taucht der Sachsenname erst gegen Ende des 3. Jahrh. wieder auf, in unaufhaltsamem Vorrücken nach dem Niederrhein zu begriffen und die Franken stetig vor sich her drängend. Um 286 siedeln die salischen Franken, aus dem Salland an der Zuidersee vertrieben, in die Batavia über; um 300 räumen die fränkischen Chamaven das sogenannte Hamaland, wodurch die Sachsen den Niederrhein erreichen. Zosimus 3, 1 wird berichtet, daß Franken, Alamannen und Sachsen vierzig am Rhein gelegene (römische) Städte gewonnen haben. Um 358 wirft ein Teil der Sachsen, den Rhein hinabfahrend, die Salier aus der Batavia, und von da ab finden wir Chamaven und Salier südlich vom Rheine in der römischen Toxandria; die siegreichen Sachsen auf der batavischen Insel müssen sich später dem Cäsar Julianus unterwerfen — daß sie wieder vertrieben wurden, wird nirgends erwähnt. Um 373 werden die Sachsen, die in ihren Schiffen in großer Menge den Rhein hinaufgefahren waren, von Kaiser Valentinian bei Deutz bebesiegt, und Orosius nennt sie : gentem in oceani litoribus et paludibus inviis sitam. Die Notitia dignitatum (ca. 400) kennt die Sachsen auf der linken Seite des Rheins neben salischen Franken und Herulern. Sächsische Raubzüge längs der Küste Nordfrankreichs sind seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. bezeugt, um 400 werden diese Striche litus Saxonicum genannt, und noch gegen Ende des 6. Jahrh. werden bei Bayeux in der Normandie die Saxones Bajocassini erwähnt. Mit Bremer, Grdr. 3, 859, müssen wir sicherlich annehmen, daß von dem litus Saxonicum aus der Hauptstrom nach Brittannien übersetzte. Prokop (im 6. Jahrh.) nennt als Bewohner Brittanniens die Britten, Angeln und Friesen; sehr einleuchtend stellt Siebs Grdr. 1, 1158 die Gleichung auf: Friesen = Sachsen + Jüten,

aber verfehlt erscheint es, wenn er die Heimat der beiden südenglischen Stämme östlich von den eigentlichen Friesen sucht, statt westlich, wo im 7. Jahrh. der Friesenname bis an die Mündung der Schelde reicht.

Die Sachsen, die gegen Ende des 3. Jahrhunderts in die Geschichte eintreten, sind nicht mehr der kleine von Ptolemaeus an der Elbe erwähnte Stamm, sondern ein mächtiges Volk, das in einer großen Südwestbewegung begriffen ist, Franken und Römern gleich gefährlich. Schon um 300, im ersten Ansturm, haben sie Zuidersee und Niederrhein erreicht und diese Grenzlinie dauernd gehalten, aber nichts nötigt uns anzunehmen, daß die ganze Bewegung schon hier zum Stehen gekommen ist. Ein siegreicher Vorstoß in die Batavia ist ausdrücklich bezeugt; Salier und Chamaven, die einzigen in Betracht kommenden Gegner, weichen nach Toxandria aus, und fortan liegt der Schwerpunkt der fränkischen Macht im Süden statt wie bisher im Norden der Rheinmündungen. Man sieht nicht recht ein, was die südwestwärts nachdrängenden Sachsen noch hindern konnte, den Ozean zu erreichen, zumal die in Betracht kommenden Küstengebiete in der Folgezeit nicht fränkisch, sondern friesisch sind. Die äußersten Ausläufer dieser Bewegung werden wir in dem litus Saxonicum und schließlich im südlichen England zu suchen haben. Daß das litus Saxonicum und das vielleicht noch dazu gehörende Rheindelta, zumal wenn sie, wie wir annehmen müssen, ihre beste Kraft nach England abgaben, gegenüber der erwachsenden fränkischen Großmacht verlorene Posten waren, kann uns kaum Wunder nehmen.

Stillschweigend scheint man anzunehmen, daß die sächsischen Seeräuber des 4.-5. Jahrhunderts, welche sich den Römern besonders an den gallischen Küsten furchtbar machten, von der Nordsee ausgingen und pflegt sich dabei gern der Sachsen des Ptolemaeus zu erinnern. Wir wissen über das Ausgangsgebiet dieser sächsischen Seeräuber gar nichts, jedenfalls scheint mir aber der Niederrhein mehr in Betracht zu kommen als etwa die Elbe. Die ersten Stellen, welche von ihrem Auftreten berichten, nennen sie in Verbindung mit den Franken, die nur von der Rheinmündung ausgehen konnten, oder mit den Herulern, von denen ein Teil in derselben Gegend saß. Es ist bezeichnend, daß die fränkischen Seeräuber bereits seit der Mitte des 3. Jahrhunderts erwähnt werden; sollte es nur ein Zufall sein, daß die Piratenzüge der Sachsen erst in die Zeit fallen, wo sie die Zuidersee und den Niederrhein und vermutlich auch die Rheinmündung erreicht haben? Gingen diese Wikingerfahrten im wesentlichen von den Elbsachsen aus, dann ist es wunderbar. daß wir nicht auch von anglischen Seeräubern in Verbindung mit ihnen hören, daß sich der große Nachbarstamm, welcher später bei der Besiedelung Britanniens den Löwenanteil davonträgt, einer Bewegung entziehen konnte, die Jahrhunderte hindurch die westlichen Küsten nicht

nur plünderte, sondern auch besiedelte.

Bei der Besiedelung Englands ist zu beachten, daß die sächsischjütische Okkupation des Südens zeitlich wie räumlich völlig zu trennen ist von der nachmaligen anglischen Einwanderung, welche im Nordosten einsetzt. Nehmen wir das litus Saxonicum und die Rheinmündungen als Ausgangspunkte der südengl. Stämme an, so ist es natürlich, daß sie sich zuerst im äußersten Süden und Südosten, nämlich auf der Insel Wight und in Kent, festsetzten und von dort aus nach Norden und Westen vordrangen. Und ebenso natürlich ist es, daß die aus der Nähe der Elbe kommenden Angeln, von der ihnen zunächst liegenden Nordostküste ausgehend, sich nach Süden und Westen zu ausbreiteten, bis sie den Anschluß an die südengl. Stämme erreichten. Die ältesten angl. Inschriften werden im äußersten Norden, ja an der Grenze Schottlands gefunden, die ältesten angl. Staatengründungen sind die nordhumbrischen Reiche. Ein weites Gebiet trennt sie ursprünglich von den südl. Stämmen,

ebenso wie eine tiefe Kluft die Sprache jener von der ihrigen scheidet. Was nötigt uns eigentlich, für die angl. Stämme des nördl. Englands und die sächs. Stämme des Südens ein zusammenhängendes Gebiet in der alten Heimat anzusetzen? Das Zeugnis Bedas und nur dieses verhältnismäßig späte Zeugnis aus dem 8. Jahrhundert, das sich übrigens nur über die Heimat seines eigenen - anglischen - Stammes deutlich ausspricht. Er setzt dieselbe richtig auf die kimbrische Halbinsel; er fand dort auch die Namen der Jüten und Sachsen vor und scheint die geographische Reihenfolge seiner eigenen Zeit ohne weiteres auf die Zeit der Auswanderung angewandt zu haben. Das ist verständlich, aber, wie oben ausgeführt, weder mit den sprachlichen noch mit den historischen Tatsachen vereinbar. Ob sich der Name der dänischen Jüten überhaupt mit den Eotas oder Yte des altengl. Volksepos und der Sachsenchronik vereinigen läßt, ist mehr als zweifelhaft; leicht möglich, wie H. Möller dargelegt hat, daß der Nordhumbrier Beda fälschlich den südengl. Stamm, bei ihm latinisiert Juti oder Jutae, mit den ihm den Namen nach bekannten

dänischen Jüten identifiziert.

Die eigentümliche Stellung des Fries. zwischen den sächs.-kent. Dialekten und dem Anglischen legt die Frage nahe, ob sich nicht die fries. Spaltung von a vor Nasal in westfries. a und ostfries. o in den englischen Dialekten wiederspiegelt. Ganz klar stellt sich das Angl. zum Ostfries, mit konsequentem o, in dem reinsten angl. Dialekte, d. i. dem Nordhumbr., finden sich sogar die altostfries. Ausnahmen wie band, sang usw. wieder. Schwieriger ist die Frage für die südengl. Dialekte, da hier in den älteren Perioden ein regelloses Schwanken zwischen a und o zu herrschen scheint. Aber dieses Schwanken trifft nur jene Zeit, wo ein intensiver Einfluß des südangl. Dialektes angenommen werden muß, die Zeit der mercischen Hegemonie und ihre Nachwirkungen, also zumal das 8. und 9. Jahrhundert. Später entscheidet sich das Westsächs., wie die Sprache Älfrics beweist, und ebenso oder noch klarer das Kent. für a, das auch in der Folgezeit, d. h. im Mittelengl., ungestört weiterlebt. Fraglos ist dies für das Mittelkent., aber auch für die Fortsetzung des alten westsächs. Dialekts läßt es sich unschwer nachweisen. Nur muß man berücksichtigen — was gemeiniglich nicht geschieht —, daß von den sogenannten südwestlichen Denkmälern nur ein Teil auf altwestsächs. Grundlage beruht, der aber infolge von übergroßer Berücksichtigung flexivischer Eigentümlichkeiten und Vernachlässigung der Lautverhältnisse mit anderen von südmercischem Charakter zu einer Gruppe zusammengeworfen wird. Charakteristisch für die sächs. Dkmm. mittelengl. Zeit ist  $\tilde{a}$  vor einfachem und doppeltem Nasal, offenes  $\tilde{e}$  = altengl.  $\hat{a}$  jeden Ursprungs und der Pronominal-Plural hi (= sie), die südmercischen Dkmm. haben o vor Nasal, geschlossenes ē für westgerm. & (altengl. &), sowie den Plural heo; die Form sede (= saide, altengl. sægde) findet sich nicht in mercischen Dkmm., zonge (= go) nur in diesen; das angl. ah (westsächs. ac) erscheint häufig in den merc. Dkmm., in den sächs. dagegen höchstens als Fremdkörper neben dem einheimischen ac. Dialektmischung, Beeinflussung der Abschrift durch die Vorlage oder sonstige Unreinheit stört natürlich hier und da, aber es kann doch keinem Zweifel unterliegen, daß nur Dkmm. wie die Versionen Ee des Poema Morale, der Gloucestercyclus, Lay. II, King Horn C, sowie der in Exeter lokalisierte Sir Ferumbras — sämtlich mit å vor Nasal — die altwestsächs. Sprache Alfrics repräsentieren. Scharf davon zu trennen sind die Denkmäler mit o vor Nas., welche auf altmercischer Grundlage beruhen; so Lay. I (Worcester), die Katherine-Gruppe, die Lambeth-Homilies, das Ms. Digby 86 (nach neueren Oxforder Untersuchungen in Worcester geschrieben) usw. Die immer noch nicht gebührend gewürdigte Beweiskraft des o vor Nasal als eines dialektischen Merkmals ersten Ranges für das Mittelenglische geht aus dieser Scheidung bis zur Evidenz hervor.

Dem zeitweiligen Schwanken des Westsächs. und Kent. zwischen a und o vor Nasal steht also in der gesamten Folgezeit konsequentes a gegenüber. Wenn wir aber für die vereinzelte Periode des Schwankens mercischen Einfluß annehmen dürfen, so können wir å vor Nasalen als den sächs.-kent. Dialekten charakteristisch ansehn gegenüber angl. o. Dann haben wir dasselbe Kriterium, welches die fries. Dialekte scheidet, für die angelsächsischen gewonnen, und wir haben es mit einer Spaltung zu tun, welche bis in die kontinentale Zeit zurückreicht. Das Westsächs.-Kent. stellt sich mit å vor Nasal zum Westfries., während o dem Anglischen wie dem Ostfries. eigentümlich ist und noch heute mit derselben Zähigkeit fortlebt in den kleinen fries. Sprachinseln, die durch Moor oder Meer vor dem Niederdeutschen geschützt sind, wie im Westen Englands, der dem Danelagh entging.

Zum Schluß möchte ich kurz auf die Tatsache hinweisen, daß die Masse der lat. Lehnworte im Ahd. und Altengl. übereinstimmt, also aus der kontinentalen Heimat mit nach England gebracht sein muß (Grdr. 1, 347). Das läßt sich kaum verstehen, wenn diese Heimat auf der römischem Einflusse ganz fern liegenden kimbrischen Halbinsel zu suchen ist; es ist natürlich, wenn die südengl. Stämme vom Niederrhein usw. ausgingen, denn dort ist nach Kluge das Hauptentlehnungszentrum für die lat. Lehnworte anzusetzen. Und schließlich sollte Kluge selber weit von unserer Annahme entfernt sein, wenn er hierbei Grdr. 1,930 bemerkt: man müsse damit rechnen, daß die Angelsachsen noch als kontinentale

Nachbarn der niederrheinischen Stämme aufzufassen wären?

Wilhelmshaven.

W. Heuser.

Napier Arthur S. Old English Glosses (Anecdota Oxoniensia. Mediæval and Modern Series-Part XI). Oxford 1900. XL und 302 S. 17 sh. 6 d.

In diesem stattlichen Bande gibt Napier eine Sammlung altenglischer Glossen heraus, deren Mehrzahl hier zum ersten Mal veröffentlicht wird. Die Sammlung umfaßt 64 Nummern (1—8, 8b—18, 18b—62); einige von diesen enthalten allerdings nur ganz wenige Wörter. Die meisten Glossen stammen aus dem 11. Jahrh.; verschiedene schreiben sich aus dem 12. her. Aus dem 10. Jahrh. findet sich auch eine Anzahl. Aus dem 9. stammen nur die von Napier schon vorher (Academy, Aug. 24, 1889, S. 119) veröffentlichten wenigen Glossen aus dem Cod. Vat. Pal. 68 (Nr. 54 der hier besprochenen Sammlung); wie Napier S. XXXII hervorhebt, sind diese Glossen offenbar Abschriften eines älteren Originals, das nicht wohl später als am Anfang des 8. Jahrh. geschrieben sein dürfte. Auch die unter Nr. 53 mitgeteilten Glossen aus dem Cod. Bodl. Addit. C. 144 dürften (vgl. schon Napier Archiv 84, 312 f.) aus einem Original des 8. Jahrh., und vermutlich aus einem mercischen, abgeschrieben worden sein. Unsicheren Alters (9.—10. Jahrh.?) ist die Glosse der Nummer 60, die aus einer jetzt verschollenen Handschrift stammt.

Außer den vom Herausgeber veröffentlichten Glossen kommen in einigen von den Handschriften eine Menge eingekratzte Glossen vor, die so mühsam oder gar unmöglich zu entziffern sind, daß Napier den Versuch

dies zu tun aufgab (s. S. XXXIII).

Was die Schreibweise der Glossatoren betrifft, ist u. a. zu bemerken, daß in einigen Glossen (s. S. 196, Fußnote zu 8 und Seite 222, Fußnote) die Vokale mit Geheimschrift, und zwar mit Punkten bezeichnet werden. Diese Bezeichnung kennt man ja schön aus der altenglischen Runenschrift und auch aus altdeutschen Glossen. In den hier fraglichen englischen Glossen bedeutet ein Punkt a, := e, selten a, := e, zuweilen a, := e. Hiermit ist zu vergleichen, daß auf dem Clermonter Runenkästchen ebenfalls besondere Zeichen für Vokale vor-

kommen; s. z. B. meine Abhandlung "The Clermont Runic Casket",

S. 46, 47 und Fußnote 1).

Die Sprachform der Glossen ist (s. S. XXVII) meistens die normale westsächsische. Nur vier Nummern (1, 11, 53, 54) bilden eine Ausnahme. Nr. 1 (aus Cod. Bodl. Digby 146), die umfangreichste der Sammlung, 138 Seiten (5504 Glossen) fassend, weist — s. S. XXVII—XXXI — eine deutliche kentische Färbung auf 2). In den Glossen der Nr. 11 (aus dem Cod. Philipps 8071, Cheltenham) finden sich auch entschiedene kentische Merkmale, aber fast nur im ersten Teile derselben (s. Napier S. XXXII). Daß die Glossen der Nr. 53 (aus Cod. Bodl. Add. C. 144) wahrscheinlich mercischen Ursprungs sind, hatte Napier schon im Archiv 85, 312 ff. nachzuweisen gesucht. Die Glossen Nr. 54 endlich (aus dem oben schon erwähnten Cod. Vat. Pal. 68) sind northumbrisch, s. Napier S. XXXII.

Die meisten Glossen der Sammlung (nicht weniger als etwa ½) stammen aus Aldhelm-Handschriften. Diese Aldhelm-Glossen gehen z. T. auf gemeinsame Originale zurück (Napier S. XXIII ff.). Infolgedessen ist es in vielen Fällen leicht gewesen, die zahlreichen Fehler der Handschriften mit Hilfe der Varianten zu verbessern. Auch viele frühere Lesungen von angelsächsischen Glossen hat Napier in seiner Arbeit korrigiert, und eine Menge verdorbener Stellen hat er hier in einer oft

evident richtigen Weise verbessert.

An einigen Stellen scheint der Herausgeber handschriftliche Schreibungen oder Angaben ohne hinlänglichen Grund bezweifeln zu wollen. S. 61, Fußnote zu 2256 sagt Napier von der Glosse bryce (Var. u. a. tizelum) zu imbricibus (Dachziegel): "bryce 'a fragment' is not a suitable gl." Vgl. aber wegen der Bedeutung (das verwandte) engl. brick "Ziegel" (frz. brique "Bruchstück, Ziegel", mnd. bricke "Ziegel") und d. Schiefer (der ja auch zu Dächern benutzt wird), eigentl. = "Bruchstück". — Von der Variante snades zu snibes Cod. D(igby 146) "occisionis" sagt Napier S. 83, Fußnote zu 3070: "In the absence of any other instance of this word, it is safer to take D.'s snibes as the better reading, and to assume that it stands for snides." Aber die eine Form braucht die andere nicht auszuschließen: vgl. die aisl. Wechselformen sneið: snið und wegen der Bedeutung von snāð: "killing", zu snīdan z. B. ags. rād: "riding", zu rīdan. — S. 189, Fußnote 2 setzt Napier ein Fragezeichen hinter der Zusammenstellung der Glosse cylcende "ructans" mit nhd. kolken. Daß diese Wörter sicher zusammengehören, geht schon aus dem Umstande hervor, daß nhd. kolken eben "ructare" bedeuten kann (s. z. B. Grimm D. Wtb., wo u. a. die Bedeutung "rülpsen" angegeben wird); vgl. auch nhd. dial. kölken "sich erbrechen usw." Dieser lautnachahmende Stamm ist ja übrigens in den germanischen Sprachen sehr verbreitet, vgl. ferner z. B. schwed. dial. u. ält. dän. kulk, kolk "ein großer Schluck", kulka, kulke "in großen Schlucken trinken", ält. ndl.

<sup>1)</sup> Wie oben angegeben ist, kann in den Glossen das e-Zeichen (:) auch æ bedeuten und das o-Zeichen (::) steht zuweilen für u. Dieses stützt die Annahme, daß der Verfertiger des Clermonter Runenkästchens seine besonderen Vokalzeichen nicht ganz konsequent benutzt hat (s. Napier The Franks Casket, S. 14, Fußnote 5 und Wadstein Nordisk Universitetstidskrift 1, 143, Fußnote 2 u. 144, Fußnote). Die Erklärung dafür ist offenbar in beiden Fällen die, daß man mit den ungewöhnlichen Bezeichnungen nicht hinlänglich vertraut war.

<sup>2)</sup> Wie Napier S. XXVIII hervorhebt, findet sich eine noch mehr ausgeprägte kentische Färbung in den aus derselben Quelle wie Napiers Nr. 1 stammenden (s. S. XXIII u. Fußnote) Glossen des Cod. 1650 auf der K. Bibliothek zu Brüssel, die in Mones Quellen und Forschungen, 1830, und in Zeitschr. f. d. Alt. 9, 403 (vgl. auch Anglia 6, 96) gedruckt sind.

800 Studel, Lock", ndil kolo, būle ke "ein von dem Wasser gespültes Lock", il b "ksen, b""ksen Isok kiechen", usw. — S. 191. Fußnote 7. Lesser Nagen geogdelede "jonn exa" in "geogridelede: " il " geogrideledan Ressert Narran geométéele conniexa un "geométéele: în " ge mindelian în luit un accidén accidén ani în the OHa qu' méllin winden is used syn ovoc as viwit a méllion or continue nar with a medicin chi. Ahdis 1, 48 métre " lui Fon geordéele kann aver punt roinig sent vagagen gracific and trefer ve anten" — Zu "jereur no puntere, con musco. Must is est mus trega nes la femel si 211 o ser Napieri " Musk" is company, un anto For guess dave taken mus es in the sense of tress. The missingual control of the lang with Lodm. . Si san mist a muminer liplamis amil im Tres mai vort-port-s a plani "Oral dame wirelion is to the constraint and is now in the transposer. Heranageber, framan ( ) i i ingendira. Musercat nou no a sa Gran Gerz ras at the first description and the Syrathen was Termin in fermen in wei derman eine un mit ein fermen als Leinwich aus dem n cestili moden ong selmi weli o standini Ini Poten . ...; orgrene in this Forth dan Klaze in 14231interesia dell'in 5. (-1.) (45-- 14**48** Season 178 MOTHURL ให้คาบและ (หา คาว ล.มา.โค**ว** Prima ini Eta E 11 de Vintere inte - 114 - 12 5 5 51 L 55 (57 A.S) 428

| The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

(a) The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon

- E - ™11• +.±

 Praeverbia noch folgen soll, hätte dementsprechend vereinfacht werden können. Mit dem was das III. Kap. an etwa neuem bringt scheint mir der Verfasser nicht sehr glücklich zu sein. Im II. schließt er sich mit Einteilung und Benennung der Aktionsarten am meisten an Mourek an: I. imperfectiva (durativa), II. resultativa und linear-perfectiva III. perfectiva (p. momentanea). Da er in den unter II genannten Arten nur Übergangsformen zwischen I und III sieht (S. 25), so bleibt also eigentlich nur die Zweiteilung in Imperfektive und Perfektive bestehen, doch kommt der Zwischenklasse insofern eine besondere Bedeutung zu, als v. Sw. geneigt ist, die perfektivierende Kraft der Präfixe mit Mourek aus der resultativierenden herzuleiten. Resultativa sind die Verba, in denen "eine Hindeutung auf das zu gewärtigende Ende oder den Erfolg der Handlung, aber noch nichts vom wirklichen Abschluß selbst enthalten ist" (Mourek; vgl. dazu v. Sw. S. 7 u. 17); Linearperfektiva nennt v. Sw. nach Delbrück diejenigen, die im Gegensatz dazu zugleich den Endpunkt der Handlung

einschließen (S. 9).

Auch v. Sw. verhehlt sich nicht, daß diese und noch weitere Einteilungen nicht rein aufgehen. Bei Beurteilung der Einzelfälle gerät er nicht selten zu Streitberg, Wustmann, Behaghel und andern in Gegensatz. Man wird ihm zwar häufig gegen sie recht geben, aber anderseits öfter auch wieder von seiner Auffassung abweichen. Auch grundsätzlich bestreitet er Streitbergs Auffassung von "ich besteige den Berg": der Sinn sei nicht "ich führe die Bewegung des Steigens in der Richtung nach dem Gipfel hin bis zu dem Augenblick fort, in dem dieser erreicht ist", sondern man klimme wohl mit der Absicht den Gipfel zu erreichen, aber ob dieser Augenblick erreicht, ob die Handlung des Klimmens je vollendet werde, sei unsicher und liege nicht im Zeitwort ausgedrückt. Es ist logisch richtig, daß das Besteigen nicht immer zum Ziele führt (im Gegensatz von ersteigen 1), und es ist möglich, daß auf Grund dieser Empfindung die Sprache nach Analogie Komposita mit be- geschaffen hat, die den Endpunkt gar nicht ins Auge fassen. Aber darum läßt sich doch nicht zweifeln, daß das Kompos, besteigen selbst nur mit einer Bedeutung, die den Vollendungspunkt einschloß, ins Leben getreten ist. Vom rein sprachlichen Standpunkt aus wäre es doch vielleicht vorzuziehen, mit Streitberg einfach bei der Zweiteilung in Perfekiva und Imperfektiva zu bleiben. Es geht hier eben wie überall, wo man mit rein logischen Begriffen an die Sprache herantritt.

Darum vermag ich aber auch dem Verf., obwohl er Mourek für sich anführen kann, nicht zuzugeben, daß es nötig gewesen wäre, das gesamte Material der nicht komponierten und mit gi komponierten Verba Wort für Wort und Stelle für Stelle vorzuführen. Daß diese Methode nicht die allein richtige sein kann, ergibt sich schon daraus, daß es eine bare Unmöglichkeit wäre, sie durchzuführen. Man denke einmal ans Ahd. oder gar ans Mhd. und Nhd.! Jedenfalls hätten die erzielten Ergebnisse — sie sind zum Schluß in 18 Sätzen zusammengefaßt — auf einem kleinen Teil der 225 großen Seiten abgemacht werden können. Sagt doch Mourek selber, "es ist eben das Germanische nicht weit über den Anlauf der Perfektivierung durch Suffixe vorgedrungen, und darüber wird auch keine Untersuchung irgend welches altgerm. Sprachdenkmals hinaus können". Es kann eben auch fürs As. nichts anderes bewiesen werden, als daß gi zwar allerdings zur Perfektivierung dient, aber da sich eine feste Perfektivierung nicht herausgebildet hat, auch andere Bedeutungen und Funktionen weiter führt oder entwickelt, daneben zum

Im Niederländischen v. Swaays heißt bereiken was ich oben mit erreichen übersetzt habe.

rein formalen Element herabsinkt und eine freie Bedeutungsentwicklung

der mit ihm komponierten Wörter zuläßt.

Obwohl die das Material erschöpfende Erörterung einzelne interessante Beobachtungen zu Tage fördert, wie den Unterschied in Bedeutung und Gebrauch von quedan und seggian, bringt sie zum Thema nichts wesentlich Neues. Die Tatsache, daß das Präfix sich, von den ver-schiedensten Angriffspunkten aus, besonders auch in gewissen Satzarten, analogisch ausbreitet, ist zwar nicht verkannt, aber doch nicht genügend gewürdigt. Manchmal haben wir's überhaupt nicht mit Verbal-Komposita zu tun. So sind makon und gimakon wohl Denominativa von \*mako- und \*gimako-, so ist zu beachten, daß lik und gilik, reht und gircht schon gleichbedeutende Nomina sind; die beiden giwonon sind etymologisch nicht verschieden (s. Mnl. wdb. gewone und meine Anm. zu Maerl. Alex. 2, 424), und die Bedeutung des Grundworts von galaubjan ist nicht 'glauben' gewesen. Auch die Auffassung von druncan und zusammen-gesetzten Partizipien wie fremitboran ist unnötig erschwert. Girlsan ist doch wohl wie got. gaqiman, ahd. gisizzan, lat. convenire u. a. zu beurteilen. Daß das komponierte Verbum vielleicht manchmal auch bloß aus metrischen Gründen gewählt ist, war schon beobachtet. Der Verf. hat aber etwas merkwürdige metrische Ansichten; Wörter wie ertha scheint er als kurzsilbig anzusehen. Schon gesagt ist, daß die Auffassung der Aktionsart in einzelnen Fällen zum Widerspruch reizt, z. B. bei don Vielleicht wäre manchmal auch schärfer zu scheiden zwischen dem Sinn des Zusammenhangs und des Verbs an sich.

Nichtsdestoweniger wird man die ausführliche Darstellung, nachdem sie einmal gemacht ist, dankbar entgegennehmen und ihr den Wert zuerkennen, daß sie, die Einzelheiten in der Geschichte des Präfixes in helleres Licht rückend, unsere Erkenntnis fördert. Ersprießlicher wäre es vielleicht gewesen, den Gebrauch nach den einzelnen Satzarten zu

untersuchen.

Bonn. J. Franck.

Wunderlich H. Der deutsche Satzbau. — Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage. — Zwei Bände. — Stuttgart 1901, J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger G. m. b. H. — XLII und 418, X und 441 Seiten. Je 9 M.

Wer die erste Auflage von Hermann Wunderlichs "Satzbau" aus dem Jahre 1892 kennt, die nur 252 — und dazu noch wesentlich kleinere — Seiten umfaßt, der sieht auf den ersten Blick, daß er es bei dieser neuen Auflage von nicht weniger als 859 Seiten schon rein äußerlich mit einem ganz neuen Werke zu tun hat. Diese Erweiterung und vollständige Umarbeitung' hat Wunderlich vorgenommen, "vor allem, um den Bedürfnissen der Lehrer der deutschen Sprache und der Studierenden völlig zu genügen", "um den gegenwärtigen Stand seiner Auffassung zur Geltung zu bringen", und "um die frühere Skizze, die der Polemik (gegen Wustmann) entsprungen war, zur umfassenden Darstellung auswachsen zu lassen".

In den beiden Vorworten verteidigt Wunderlich das von ihm angewandte 'System', streift namentlich auch die enge Berührung mit der Formenlehre (2, IV), tadelt mit Recht "die Unduldsamkeit, mit der in der syntaktischen Fachliteratur jetzt vorwiegend Systemfragen erörtert werden, die aber die Forschung selbst viel weniger gefördert habe, als gewöhnlich zugestanden wird", und erklärt "gegenüber der gedrängten Fülle der syntaktischen Probleme jede Form der Darstellung für unzureichend"; "man dürfe schon zufrieden sein, wenn die Gliederung den Fortschritten der eigenen Forschung sich anschmiegt, und wenn die Darbietung vom Leser leicht erfaßt werden kann" (1, VII). Das ist

allerdings beim augenblicklichen gährenden Wogen der Anschauungen über die 'Syntax' und ihr 'System' das einzig Richtige, und Wunderlich hat vollkommen Recht, wenn er in einer eigenen Besprechung von Weises 'Syntax der Altenburger Mundart' im dritten Bande der 'Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten' (S. 158) sagt: "Eine Kritik in Sachen des syntaktischen Systems wiegt heute nicht mehr schwer. Denn kein Verf. entgeht hier seinem Schicksal, so lange z. B. ein und dasselbe Heft des 'Anzeigers für deutsches Altertum' zwei auf entgegengesetztem Standpunkte geschriebene Darstellungen (von Sütterlin und Schiepek) durch zwei auf entgegengesetztem Standpunkte stehende Rezensenten (Seemüller und J. Ries) in der Weise beurteilen läßt, daß der eine Sütterlins 'Sprache der Gegenwart' um des befolgten Systems willen verurteilt, während gleich darauf der andere an Schiepeks Buch in erster Linie bedauert, daß es nicht das von Sütterlin angewandte System befolgt." — Drum sei denn auch an Wunderlichs 'System' nicht gedreht noch gedeutelt, sondern nur geprüft, was er uns bietet.

Von den beiden stattlichen Bänden stellt der erste, im Frühjahr 1901 erschienene, nur die Beziehungen des Zeitwortes dar, während der zweite — der Wunderlichs Versprechen gemäß bereits im Spätjahre 1901 nachfolgte — "mit der Darstellung des Nomens und Pronomens und mit einem Überblick über die Partikeln die Umarbeitung des Satzbau' zu Ende führt" (II. III). Nebenbei: es berührt mich unangenehm, daß ein Gelehrter von der Bedeutung Wunderlichs der Sprachzerrüttung Vorschub leistet, indem er hier dem Genitiv von 'Satzbau' — offenbar unter dem Einfluß der Gänsefüßchen — sein s raubt, während er sich doch 2, 198 als Verteidiger des Genitivs zu erkennen gibt gegen diejenigen neueren Schriftsteller, die ihn ganz abzuschaffen anstreben.

Dem Zeitworte waren in der ersten Auflage nur 104 Seiten gewidmet; namentlich der geschichtliche Hintergrund der behandelten syntaktischen Erscheinungen ist jetzt wesentlich erbreitert und vertieft worden. — Neu ist vor allem auch die umfangreiche Einleitung mit kritischen Ausführungen über die Ausdrücke 'Syntax' und 'Satzbau', über 'die einfachsten Formen des Satzes' — hier werden die 'Interjektionen' kurz abgetan, da sie eigentlich nur "in die Darstellung der Umgangssprache und der Mundarten", nicht in die der "allgemeinen Syntax" gehören, eine persönliche Ansicht, die leicht zu widerlegen wäre —, über 'das Satzgefüge', über die 'Ausdrucksmittel, die im Satze zur Geltung kommen und neben dem Wortmaterial mitwirken', d. h. Zusammenhang, Tempo, Betonung, — und endlich über 'die Stilformen der Sprache'.

Zu den drei Haupt-Abteilungen, in denen Wunderlich das Zeitwort in der ersten Auflage behandelt hat, nämlich 1. der Abgrenzung von anderen Wortklassen, 2. den Formen, und 3. der Stellung, ist in der zweiten eine ganz neue gekommen, die der Verbalnomina,—hatte doch auch Erdmann s. Z. mit Recht die fehlende Besprechung des Infinitives bedauert (Ztschr. f. d. Phil. 26, 278). Jetzt sind also die syntaktischen Beziehungen des Infinitivs sowohl wie der Partizipien

gebührend ausführlich dargestellt (1, 370-397).

Wer nun auch nur wenige Seiten des neuen Buches durchblättert und sie mit denen des alten vergleicht, der bemerkt sofort, daß er es auch inhaltlich mit einem sozusagen ganz neuen Werke zu tun hat, in dem kaum ein Stein aus dem alten auf dem anderen geblieben ist. Man muß lange suchen, ehe man einen ganz wörtlich aus der ersten Auflage übernommenen Satz findet. Nur das letzte Kapitel im ersten Bande, das von der Wortstellung, ist fast unverändert geblieben; gerade hier aber wäre doch auch m. E. eine breitere Ausführung wünschenswert gewesen im Hinblick auf die verheerenden Wirkungen, die die im Zeitungsdeutsch

immer mehr um sich greifende fehlerhafte und sinnwidrige Wortstellung

auf unsere Schriftsprache ausübt.

Das Werk beginnt jetzt nicht mehr mit der Erörterung der Frage, ob das Zeitwort zur Satzbildung unentbehrlich sei, sondern mit der schafsinnigen Abgrenzung von Zeitwort und Hauptwort in der Darstellung von Vorgängen, die in der ersten Auflage erst als ein zweiter Abschnitt (S. 17 ff.) folgte, aber auch noch in völlig anderer Form. Ganz neu ist z. B. auch der kurze Abschnitt über Unterschiede in der Veranlagung einzelner Sprachen und Sprachperioden (S. 8-10), sowie die längeren sehr belehrenden und anregenden über Wortbildung und Wortbedeutung des 'verbum actionis' (S. 10-26) und über das Zeitwort als Ausdrucksmittel für Zustände (S. 27-36). Welche Fülle von alten und neuen Beobachtungen, sowie von Belegen dazu, bietet der Abschnitt über Ergänzungsbedürftigkeit und Selbstgenügsamkeit der Verba' auf S. 37-72, dem in der ersten Auflage ganze neun Seiten entsprechen! - Auch im zweiten Kapitel, das von den 'Flexionsformen des Verbums' handelt, ist der einleitende Abschnitt (S. 73—111) neu, der insbesondere über die Weglassung des Fürwortes handelt, neu auch derjenige über den Infinitiv und das Partizip und ihre zweideutige aktiv-passive Natur. - Es würde zu weit führen, auf Einzelheiten einzugehen oder auch nur weiter alle die Zusätze gegenüber der ersten Auflage aufzuzählen; es seien daher nur noch einige Punkte betont: Der Ausruf 'oha' "wenn man sich nach schwerer Arbeit ermüdet hinsetzt, um auszuruhen", ist auch mir so ganz geläufig (1, XXIII, Anm. 1). — Die alte Umschreibung "Ich wollte heute zu Ihnen gekommen sein" (I. S. 245) ist auch hier am Rheine gebräuchlich. - Daß der Imperativ von 'haben' nicht erst im Neuhochdeutschen vorkommt, wie Wunderlich früher behauptete (1 S. 57 o.). sondern bereits im Gotischen und Althochdeutschen, das belegt der Verf. jetzt selbst (1, 261). - Der über 100 Seiten umfassende Abschnitt über 'Die Modi' zeichnet sich besonders durch feinsinnige Unterscheidungen und reiche Belege aus.

Ich komme zum zweiten Bande. Hier behandelt Wunderlich zunächst im II. Teile 'Nomen und Pronomen', und zwar in drei Unterabteilungen 'Das Substantiv' (S. 3—198), 'Das Adjektiv' (S. 199—225) und 'Die Pronomina' (S. 226—301), die in der ersten Auflage je einen besonderen Teil ausmachten. — Das Hauptwort wird zunächst als Wortklasse' behandelt, d. h. diese "nach ihrer Abgrenzung von anderen sowohl als auch nach ihren wesentlichen Erscheinungen dargestellt". Bei der Behandlung der Apposition schlüpft dem Verf. versehentlich ein falscher Beleg mit unter: bei den Verbindungen des appositionellen Hauptwortes mit persönlichen Fürwörtern gibt er unter den Belegen aus

Faust wie

"Du Geist der Erde bist mir näher."
"Ich Ebenbild der Gottheit."
"Soll ich dir Flammenbildung weichen?"

auch den:

"Umgibt in Rauch und Moder nur Dich Tiergeripp und Totenbein."

So aus dem Zusammenhange gerissen, könnte man den Beleg ja für richtig ansehen, aber im Faust steht doch so:

"Statt der lebendigen Natur, Da Gott die Menschen schuf hinein, Umgibt in Rauch und Moder nur Dich Tiergeripp und Totenbein."

"Tiergeripp" und "Totenbein" sind also Nominative, nicht Akkusative. Bedauerlicher Weise hält Wunderlich seine Ansicht über die nicht erforderliche "Kongruenz" der Apposition aufrecht; er belegt sie mit manchem klassischen Beispiel. Gewiß, man braucht nicht so weit zu gehen wie Wustmann, der den Bräutigam verpflichtet, seine "Verlobung mit Frl. H., einer Tochter usw." anzuzeigen, aber in der Regel sollte, wie es ja auch die Schule lehrt, an der Übereinstimmung doch festgehalten werden. Und z. B. Sätze wie den Goethischen: "traf ich einen jungen V...an, ein offener Junge, mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung' kann man auch anders auffassen: ich würde nämlich hinter 'an' einen Strichpunkt oder gar einen Punkt setzen, und das Folgende nicht als eigentliche Apposition, sondern als kurzen Erklärsatz, oder gar Ausrufesatz, auffassen'), deren wir in der mündlichen Rede so viele gebrauchen; ähnlich bei dem Bismarckschen Belege2) Noch anders ließe sich der andere Goethische Satz deuten: "nur kontrastierte die Person des Kardinals, ein kleiner zusammengefallener Mann, den wir speisen sahen"; die Apposition beziehe man nicht auf 'des Kardinals', sondern auf das ganze Gefüge, 'die Person des Kardinals'.

Auf S. 29 berührt Wunderlich die losen Anreihungen von Substantiven, denen er gleichfalls mehr als wünschenswert das Wort redet: Prinz-Regent, Fall Harnack; Meyer-Bremen und Meyer-Lübcke (was, soviel ich weiß [s. Kürschner] Lübke heißen muß). Grade diese Nebeneinanderstellung zweier ganz verschiedener Zusammenkleisterungen, die allerdings beide dazu dienen, "den Familiennamen zu differenzieren", zeigt, wie verwerflich diese Gefüge sind. Weshalb unterscheidet man nicht deutlich 'Meyer (Bremen)' von 'Meyer-Lübke'? Früher, als der häßliche, wenn auch verzeihliche, Brauch zuerst aufkam, setzte man solche Ortsnamen in Klammern, jetzt aber wird leider alles über den einseitigen Kamm des Bindestrichs geschoren, der doch in solchen Fällen nur dann verwendet werden darf, wenn der Namensträger berechtigt ist, den Ortsnamen mit zu führen, wie Bismarck-Schönhausen, Hammerstein-Gesmold u. dgl. Aber die Zeitungen drucken nun mal so, und Gelehrte und Ungelehrte machen mit! Und die Unzweideutigkeit, auf die Wunderlich (S. 30) den Hauptwert legt, ist eben im vorliegenden Falle durchaus nicht vorhanden.

Sehr anregend und fesselnd sind die eingehenden Darstellungen Wunderlichs von der Entwickelung des bestimmten sowohl wie des unbestimmten Artikels (S. 36-51), sowie die von der Eigenart mancher Hauptwörter, sich gegen das Eindringen beider Artikel zu verschließen (S. 51-71); hier besonders die feinsinnigen Erörterungen über die Geschichte des Artikels bei Städte- und Länder-, Berg-, Wald- und Fluß-

namen.

Es folgt die Behandlung der einzelnen Gebrauchsformen des Hauptwortes (S. 71-198). Besonders eingehend werden hier Genus und Numerus, auf 24 Seiten, besprochen, die in der ersten Auflage mit 11/2 Seiten abgetan waren. — Dann folgen die Kasusformen. Beim Akkusativ als Prädikat zieht Wunderlich (S. 115 u.) den Beleg an: "er hilft uns frei aus aller Not" und verweist auf Bechsteins Erklärung dieser Wendung in ZfdU. 7, 165; mittlerweile aber hat Nestle ebendort

1) Ich sehe nachträglich, daß das auch Erbe tut (Ztschr. d. Sprachvereins 8 [1893], 90).

<sup>2)</sup> Sehr häßlich aber wirkt die Nichtübereinstimmung der Apposition in folgendem Berichte der Bonner Zeitung vom 13. Juli 1902: "Der Reichsanzeiger meldet: Geh. Kommerzienrat Ludwig Max Goldberger und Fabrikbesitzer Karl von Siemens, beide in Berlin, ist der Kronenorden 2. Klasse verliehen worden." Man erwartet: ". . . erhielten den Kr. 2. Kl." Gefühlt ist die Apposition natürlich als gekürzter Relativsatz "die beide in Berlin wohnen"; aber störend wirkt selbst dann der Mangel der Dativbezeichnung am Anfange des Satzes.

(13, 856) 'frei' als Adverb = 'freiwillig' angesprochen und durch andere Belege aus Luther und Angelus Silesius zu stützen gesucht. Diese Erklärung scheint mir glaubhafter als die Bechsteinsche; über eine eigene, dritte, werde ich in Kluges Ztschr. f. d. Wortf. demnächst einen kleinen Beitrag bringen. — Besonders lehrreich ist die Behandlung des Dativs, dem Wunderlich 36 Seiten (früher 7) widmet, sowie diejenige des Genitivs, die gleichfalls aufs Fünffache angeschwollen ist. (Aufgefallen ist mir, daß Wunderlich jetzt Genetiv sagt, während es in der ersten Auflage durchweg Genitiv heißt.) Bei dem Genitiv neben Präpositionen erwähnt Wunderlich die mißbräuchliche Verwendung des Genitivs bei 'trotz', obwohl es doch das Richtige (den Dativ) im Adverb 'trotzdem' behaupte; "in manchen Schulen" — heißt es in der zweiten Fußnote (auf die im Texte fälschlich eine zweite 1 verweist) — "werden die Schüler bereits gezwungen, 'trotz dessen' zu schreiben". Das wäre die Höhe! Ich hatte bisher geglaubt, ein Zeitunger habe mit einem 'trotzdeß' den Gipfel des Trotzes gegen den rechtmäßigen trotz-Dativ erreicht.

Auch das Adjektiv (S. 199—225) ist entsprechend ausführlicher behandelt als früher, und ebenso auch der Abschnitt über die 'Pronomina' (S. 226—301) erweitert worden. Hier streift Wunderlich auf S. 261 den jetzt so viel umstrittenen Gebrauch von 'derselbe': in dem Beispiele "durch Höhe der Gebäude suchte man zu ersetzen, was denselben an Breite und Tiefe abging" forderte Wustmann 'ihnen' statt 'denselben'; Wunderlich aber verlangt 'daran', weil das persönliche Fürwort "eine Regung unseres Sprachgefühls, die noch immer lebendig ist, vergewaltigt", — oder völlige "Ersparung der pronominalen Anknüpfung": "was an Breite und Tiefe abging, fehlte". Dies letzte gefällt mir nun am besten; mein Sprachgefühl aber sträubt sich gewaltig gegen das steife und nüchterne 'daran', nimmt aber nicht den geringsten Anstoß an 'ihnen'; mir scheint eben, daß das Gefühl, daß 'ihnen' nur persönlich, nicht sächlich benutzt werden dürfe, nie eine Berechtigung gehabt hat.

Auch ein anderes Kampfgebiet, dasjenige in dem um die relative

Auch ein anderes Kampfgebiet, dasjenige in dem um die relative Anknüpfung durch 'welcher' oder 'der' gestritten wird, ist Wunderlich gezwungen zu betreten; er spricht hier (S. 299 ff.) mit Recht gegen das 'Überwuchern' des Indefinitums 'welcher', will es aber — worin ich ihm gleichfalls beistimmen muß — dort zum Zwecke wohltätiger Abwechslung noch dulden, wo das Schriftbild dadurch ein gefälliges Aus-

sehen gewinnt.

Im dritten Hauptteile behandelt der Verfasser dann noch Die Partikeln als Satzbindemittel'; dieser Abschnitt ist gänzlich umgearbeitet gegenüber der Fassung in der ersten Auflage. Aber ebensowenig wie dort wendet sich Wunderlich auch hier nach meinem Gefühle scharf genug gegen das Eindringen des 'wie' (statt 'als') nach Komparativen; wenn sein Buch auch nur eine 'Darstellung' des Satzbaues ist, so müßte es doch meines Erachtens gegen so häßliche Auswüchse unseres deutschen Sprach-Schlendrians ein kräftiges Wörtlein bringen. Zur Verdunkelung des Sinnes dient bei solcher Verbindung auch besonders ein nach törichtem Brauche üblich gewordenes Komma, das man hinter den Komparativ setzt; dadurch wird das fälschlich mit 'wie' eingeführte Verglichene ganz abgetrennt, und man ist versucht, 'wie' als 'gleichwie' aufzufassen, z. B. "er ist etwas größer, wie ich". Vgl. meinen Aufsatz über diesen Gegenstand in der Zeitschrift des Sprachvereins 17 [1902], 281—284

Druckfehler sind mir an folgenden Stellen aufgefallen: Bd. 2 S. 157 Zeile 1. Die angeführte Stelle ist nicht richtig. S. 115 Titelzeile lies 'Der Akkusativ' statt 'Das A.'. S. 124 Z. 3 lies 'vierten' statt 'dritten'.

S. 192 Z. 3 lies 'E. Th. A. Hoffmann' statt 'F. Th. usw.'.

S. 392 letzte Z. lies '339' statt '359'.S. 398 Z. 10 lies 'XXXIII' statt '33'.

Wunderlich gebraucht leider eine Fülle von Fremdwörtern, die selbst in einem so streng wissenschaftlichen Werke hätten vermieden werden können: Der ewigen "Hypotaxe" und 'Parataxe" wird man im 'deutschen' Satzbau bald überdrüssig; auch 'okkasionell' z. B., das W. II. S. 137 u. 140 verwendet, als wenn es kein deutsches 'gelegentlich' (oder 'zufällig') gäbe, ist mir unangenehm aufgefallen. Und dabei ist W. doch ein Anhänger der maßvollen Bestrebungen des Sprachvereins! — Auch daß er immer die häßliche Unform 'mittelst' statt 'mittels' gebraucht (II. S. 2, 11, 15, 16 usw.), will mir nicht gefallen.

Weshalb Wustmann immer noch nach der ersten Auflage angeführt wird, nicht nach der zweiten, in der manches wesentlich verändert und gemildert ist, verstehe ich nicht. Anderseits möchte ich betonen, daß Wunderlich selbst mehrmals Schärfen seiner ersten Auflage wesentlich gemildert hat; man vgl. 2. 94 m. das Urteil über Kasus-Monographien mit S. 136 o. der ersten Aufl., und S. 109 o. mit dem

Ausfall gegen 'Schulmeisterei' auf S. 142 u. der 1. Aufl.

Im allgemeinen will ich noch betonen, daß Wunderlich jetzt z. T. zahlreichere und bessere Abteilungen und Unterabteilungen gemacht hat als früher, wodurch das Werk an Übersichtlichkeit gewonnen hat. Dieser dienen auch die ausführlichen Inhaltsverzeichnisse, sowie das vortreffliche 'Register' am Schlusse des zweiten Bandes.

Wenn die erste Auflage von Wunderlichs Satzbau von einem Fachgenossen als 'Skizze' bezeichnet worden ist, so darf man diese zweite ein ausgeführtes Gemälde nennen, auf dem die dargestellten Gegenstände

aus dem reichen Hintergrunde lebendig hervortreten.

Bonn. J. Ernst Wülfing.

Weise O. Syntax der Altenburger Mundart. (Bd. VI von O. Bremers Grammatiken deutscher Mundarten.) Leipzig. Breitkopf u. Härtel 1900. 164 S. 5 M.

Ein besonders in praktischer Hinsicht wertvolles Buch. Der Verfasser geht von der Schriftsprache aus und gibt auch die mundartlichen Beispiele in hd. Fassung. Hoffentlich trägt das dazu bei, dem Buche in weitern Kreisen Leser zu verschaffen. Schriftsteller, Lehrer und alle, denen daran liegt, Einsicht in die Erfordernisse und Ausdrucksmittel volkstümlichen, einfachen, anschaulichen und lebendigen Stiles zu gewinnen, können viel daraus lernen. Die Formulierung der syntaktischen Gesetze zeigt nicht immer die wünschenswerte Genauigkeit; eine Eigentümlichkeit, die das Buch mit vielen andern syntaktischen Arbeiten teilt; dem Werte der gesammelten Beispiele geschieht dadurch kein Abbruch. Zur Erklärung einzelner Abweichungen vom Schriftdeutschen hätte die ältere Sprachgeschichte noch mehr herangezogen werden können.

1. Formen der syntaktischen Gebilde. Hinsichtlich des Geschlechtes der Substantiva stimmt die Altenburger Mundart meist mit der Schriftsprache überein. Die Abweichungen bei Gift M., Ast N., Garmert (merkatum) N., Altar N., Firma (Schild) N. u. a. m. weiß Weise merkwürdigerweise nicht zu erklären. Häufiger als in der Schriftsprache steht der Singular bei Volksnamen, wenn allgemeine Eigenschaften der Völker angegeben werden, sowie bei den Objekten wiederholter Tätigkeiten. Den Plural vermeiden die weiblichen Substantiva auf -in. Der Plural steht gewöhnlich bei Gattungsbegriffen; desgl. bei mehrfach vorhandenen Körperteilen, wenn von mehreren Personen oder von mehreren Körperteilen der-

selben Person die Rede ist. Als Plural sieht Weise auch den ersten Teil von Kälberbraten, Rinderbraten an. Für Konkreta stehn zuweilen Abstrakta; häufiger tritt der umgekehrte Fall ein. Statt der Umschreibung des Passivs durch werden, steht oft ein transitives Verb mit Objekt, ein reflexives Verb oder die 3. Plur. Auch im transitiven, intransitiven und reflexiven Gebrauche der Verben weicht die Mundart zuweilen von der Schriftsprache ab. (sich verfirn = fürchten, entspricht lautlich nicht mhd. varen). Respektspersonen werden noch in der 2. Pers. Plur. angeredet; die 3. Sg. wird nur noch selten zur Anrede verwandt; auch die 1. Plur. kann bei Anreden gebraucht werden. Im Numerus richtet sich ein vorausgehndes Verb meist nach dem zunächststehnden von mehreren Subjekten. Die Imperative warte, sieh, guck, bewahren den Sing., auch wenn mehrere Personen angeredet werden. Als Tempus der Erzählung dient in der Regel das Präteritum. Das mit werden umschriebene Futur steht in der Bedeutung des Potentials mit modalen oder temporal-modalen Partikeln Umschriebenes Futur und das Präsens im futur. Sinne werden ohne Unterschied neben einander gebraucht. Für das Fut. oder Fut. exact tritt das umschriebene Perf. ein, wenn die Handlung sicher erwartet wird. Nach einem Präteritum steht das umschriebene Perf., um das Ergebnis der Handlung zu bezeichnen. Bemerkenswert ist, daß nicht auch in Ausrufen und Fragen stehn kann, wo es in der Schriftspr. nicht üblich ist. Das räumliche da hat in der Zusammensetzung auch vor Konsonanten das auslautende r bewahrt. Salt (selbt) = dort; immer. rar = immerhin; bald = beinahe; alleweile = jetzt; am Ende = vielleicht. Als steigernde Adverbien dienen neben andern allgemeiner üblichen: gehörig, hübsch, derb, reinweg, eben, etwa, fein. Ernd (irgend) = etwa; Derwegen = immerhin. Enn, n = schriftd. denn in Fragen hält Weise für ahd. ëno. Allemal, ei wohl drücken Widerspruch aus gegen ein in der Frage erwartetes nein. Ja wohl und ei ja mit hellem a haben ironisch verneinenden Sinn, ei jo gilt als einfache Bestätigung; die eigentliche Bejahung ist mit sinkendem, die ironische mit steigendem Tone verbunden. ny wird in abweisendem Sinne gebraucht; i vollends gar spricht abweisende Verneinung aus.

II. Bedeutung der syntaktischen Gebilde. Die noch erhaltenen Genetive und die mundartlichen Entsprechungen schriftdeutscher Genetive werden aufgeführt; die Auffassung, als sei bei Schmidts ein formeller Plural, wird mit Recht zurückgewiesen. Mit dem Dativ konstruiert werden lernen (= lehren), heißen, kosten, unterstehn. Adverhiell gebrauchte Dative : alleng = an allen Enden, zeiten = zu Zeiten, dem Male wo = damals als, gälchen = jählings. Unter den Akkusativen verdient Erwähnung: er ist einen ganzen Haufen = er bekleidet viele Amter. § 64, 3 bestimmter: Statt einer eingeschobenen längern Apposition tritt ein Satz ein. Die folgenden Paragraphen behandeln den Gebrauch des unflekt. Neutr. beim Adj., die Verwendung von Adj. als Subst. und umgekehrt, sowie den adjekt. Gebrauch von Adv. Bei der Besprechung von Fügungen wie ein hübsches großes Haus, weißer Wein usw. scheint der Verf. zu sehr in der schriftdeutschen Auffassung befangen. Die Bemerkungen über Meidung von Adjektiven (§ 71) sind zu allgemein gehalten. Die noch vorhandenen stoffbezeichnenden Adj. auf -n braucht die Mundart fast nur in attribut. Stellung. Nur (?) prädikativ kommen vor die aus Partizipien Praes. weitergebildeten Adj. auf -ig. Unterdrückung eines prädikativen Adj. nimmt Weise an in den Redensarten wieder werden (genesen), sich tun, sich wissen, Holz machen. Abweichend von der Schriftsprache wird ein Adj. gewöhnlich wiederholt, wenn es zu zwei verschiedenen Subst. gehört. Adjektivverstärkend wirkt alt: Es ist heute alt naß. Als Personalpronomen erscheint ha neben er; es fehlt die Angabe, wie sich beide syntaktisch unterscheiden. Die Verschiebung des Personenverhältnisses neben dem Ausfall von ich in der Redensart : er weiß nicht, wo bin muß als Nachahmung der Kindersprache gelten. In dem Satze Habt ihr Blumen? Wir haben er er ist erer nicht als Doppelsetzung, sondern als erweiterter Genet. ihrer aufzufassen. Konjunktionen und Fragepartikeln, die den Satz einleiten, nehmen Verbalendung an (2. Sg., 2., 3. Pl.): wenns du, obt ihr, obn sie. Die Genetive sn (sīn) und r (ir) werden zur Bezeichnung eines Partitivverhältnisses und als objekt. Genetive gebraucht. Neben attributivem mei, dei, sei dient als prädikatives Pron. poss. meine, deine, seine, nie der meinige; dessen, deren wird durch dem sein, der ihr ersetzt. Dieser, jener sind selten, selbst, derjenige, absolutes derselbe kommen nicht vor. Das tonlose Demonstr. steht bei männlichen Personennamen nur, wenn sie ein Attribut bei sich haben, bei weibl. Personennamen immer. Das der und was der = desto. Als Pron. relat. nur der, die, das, wer, was. Genetiv des Interrog, durch wem sein ersetzt. In indirekten Fragesätzen tritt oft dass neben das Fragewort. Wer wird nicht in indefinitem Sinne gebraucht. Ein paar und so ein verdrängen etliche und solch. Ein = man im Nominativ selten; ein vor Subst. bei schwebender Betonung = ein großer; anders aufzufassen vor prädikativ gebrauchten Abstraktis: er war eine Wût. Bei alle in prädikativer Stellung geht der Begriff der Totalität unmittelbar in den entgegengesetzten über: nicht mehr vorhanden; die Beispiele, von denen dieser Bedeutungswandel ausgegangen sein mag, scheinen nicht ganz glücklich gewählt. Das indefinite welcher kann auch einen vorausgegangenen Kollektivbegriff im Singular vertreten. Beim Verbum bevorzugt die Mundart den Indik. in vielen Fällen, wo das Schriftdeutsche den Konj. anwendet. Wird in abhängigen Sätzen der Konjunktiv gebraucht, so steht der Konj. Prät. sowohl nach einem Präsens als nach einem Präteritum. Stark verbreitet ist ein Konj., der etwas lang Erstrebtes und wirklich Erreichtes wieder ins Gebiet der Möglichkeit rückt. Der für die südlichen Nachbarmundarten charakteristische Gebrauch von (kurzgestoßenem) geh! = "das halt ich doch nicht für möglich", begegnet auch schon in A. - Der Infinitiv hat das auslautende n verloren, findet aber in solcher Gestalt nur eine beschränkte Verwendung. Wie mag sich der heutige Zustand in der Verwendung des Inf. und des "Gerundiums" entwickelt haben? Von den Part. Praes, sind nur eine kleine Zahl in Gebrauch; appositive und absolute Verwendung von Partizipien kommt so gut wie nicht vor.

III. Satz. Das Bestreben, die Sätze zu koordinieren, wird in der Mundart strenger durchgeführt als in der Schriftsprache. Für die Infinitive mit zu findet sich vielfach guter Ersatz. Relativsätze, abhängige Fragesätze, Konjunktionalsätze werden oft in freier Weise angefügt, wo die Schriftsprache ein Wort oder einen Satz einzuschieben pflegt. Kopulative Konjunktionen: weder - noch ist selten, bald - bald, geradeso - wie, ebenso - wie, sowohl - als auch, einesteils - andernteils fehlen. Disjunktivadversativ: aber, und nicht, nein, derweile, drum; fremd sind: allein, nicht - sondern, nicht - vielmehr, nicht sowohl - als, dagegen, hingegen, hinwiderum, gleichwohl, indessen, übrigens, nichtsdestoweniger, dessen-ungeachtet, trotzdem, jedoch, dennoch. "Doch hat seine Stelle besonders in Fragen, bei Wünschen, Befehlen und dergleichen" (?) oder und aber scheiden sich mehr und mehr im Sinne der Schriftsprache, Kausal: denn, nämlich nachgestelltes ja. Nachgestelltes doch kommt meines Wissens auch im Altenburgischen in begründenden Sätzen vor, nur ohne Inversion der Wortfolge, z. B.: Er braucht drei Tage, bis er zu seinem Bruder kommt. Der wohnt doch ganz an der russischen Grenze! Doch dient hier freilich nicht eigentlich zur Begründung, sondern stellt sich in einen versteckten Gegensatz zum Hörer, dem die Reise zu lang erscheinen könnte. Das ist aber auch der ursprüngliche Sinn von wohnt doch sein Bruder ganz an der Grenze. Konklusiv: darum, also, desserthalben, dessertwegen; fremd:

deshalb, somit, sonach, mithin, folglich. Subordinierende Konjunktionen; temporal: wie, wenn, wo, als, weil; fremd: während, nun, indem, so oft als, so bald als. Auffällig ist: so īrnd (so oft) man trinkt, so īrnd bleibt auch der Filzdeckel am Töpfehen hängen. Weise hält īrnd für die mundartliche Form von irgend, wofür S. 23 schon ernd angeführt wird. Komparierend: wie, als, sowie, so—so, so—wie—so, darnach wie (= je nachdem); fremd; gleichwie, denn. Konditional: wenn, im Falle daß, außer wenn, es müßte denn sein, daß; fremd: wenn anders, falls, vo nicht, sofern, insofern, soweit, insoweit. Konzessiv: wenn auch, auch wenn, selber wenn, und wenn; fremd: obgleich, obwohl, obschon, obzwar, ob auch, wiewohl, trotzdem daß, ungeachtet daß. Kausal: weil, weil ja; fremd: da, zumal da, da ja, nun, dieweil, sintemal, alldieweil. Final: daß, seltener damit und damit daß; fremd: auf daß, um zu. Konsekutiv: daß, daß nicht; fremd: ohne daß, Präpositionen. Von den sogenannten Präpositionen, die den Genetiv regieren, erscheinen in der Mundart nur wegen, halben und statt(s) in einigen Verbindungen; wegen und halben werden meist wie echte Präpositionen mit dem Dativ konstruiert; bei mit dem Akk. hat sich erhalten; gegen im Sinne von gemessen

mit hat öfter den Dativ nach sich.

Wortstellung. Familiennamen werden im Genetiv vor die Taufnamen gesetzt: Schuberts Franz, die Frau durch Anhängung von -in bezeichnet, wobei das Genetiv -s starkflekt. Familiennamen schwindet; vor Verwandtschaftsbezeichnungen und Angaben des Standes: die Kunzens Tante, der Trömels Tischler; vor Angabe des Besitzes: Müllers ihr Garten. Attributive Adj. treten bei erregter Rede in flekt. Form hinter das Subst. Ebenfalls nachgestellt werden attributive Adj. mit längern Bestimmungen. Wenn Dativ und Akk. des Pron. pers. nebeneinanderstehen, geht der Dat. Sg. voraus, der Dat. Pl. folgt nach. Dabei hätte erwähnt werden können, daß ein betonter Dat. Sg. auch nachfolgen kann. Für § 286 würde Ref. die Fassung vorschlagen: Bei Nebensätzen, die ein gemeinsames Subjekt haben und durch und verbunden sind, kann die invertierte Wortfolge im zweiten Satze wieder aufgehoben werden. Für § 291: Das finite Verb geht auch bei umgekehrter Wortfolge gern den Infinitiven voraus. Bei Umschreibung des Perfektums behält das Partizip eines Präterito-Präsens seine schwache Form (ohne ge-). Daneben findet sich, auch bei andern Verben, Angleichung an den Infinitiv. Nach entweder, zwar braucht keine Inversion einzutreten. Die verstärkenden Adverbia zu, ganz, viel, gar, so treten oft vor was oder ein statt vor das zugehörige Adj.: das ist zu ein dummes Tier, ganz was anderes usw. Zum Schlusse werden einige Besonderheiten der Betonung angeführt. Der Grund für die Betonung ewig und méi Tage ist nicht in einer volksetymologischen Umdeutung zu suchen; mein erhält in der Emphase auch sonst den Ton: In méinem Leben nicht wieder! Ein literarisches Beispiel in Eichendorffs Verlorener Liebe:

O du méin Gott! und mir brechen Herz und Saitenspiel entzwei.

Als Anhang folgt eine Sammlung von Vergleichen, bildl. Ausdrücken, Übertreibungen und Euphemismen.

Grimma.

Reinhart Michel.

Berneker E. Die Wortfolge in den slavischen Sprachen. Berlin 1900, B. Behrs Verlag (E. Bock). XI, 161 S. 8°. 6 M.

Berneker hat sich diesmal auf eines der am meisten vernachlässigsten Gebiete der Philologie, und zwar nicht bloß der slavischen, begeben. Wer kümmert sich um die Wortfolge? Höchstens jemand, der sich vorgenommen hat, ein Gesamtbild irgend einer Sprache zu geben und es nicht vermeiden kann, nebenbei auch ihre Wortfolge zu behandeln. Schriften, die speziell um der Wortfolge willen entstanden sind, gibt es unheimlich wenig. Dies gilt insbesondere auch für die slavischen Sprachen. Ref. weiß sich sogar zu erinnern, als Gymnasiast wiederholt gehört und gelernt zu haben, für seine Muttersprache gebe es überhaupt keine feste Wortfolge, und dies sei ja auch einer von ihren Vorteilen, welcher es z. B. ermöglicht, ein lateinisches Original auch in der Wortfolge ganz treu zu übersetzen. Natürlich schauen dergleichen Übersetzungen auch darnach aus, insbesondere, wenn sie das Papier verlassen und vorgelesen werden sollen. Daher gebührt Berneker auch volles Lob, daß er es gewagt hat, ein so ödes Feld zu betreten.

Das Buch gibt keine vollständige und systematische Schilderung der slavischen Wortfolge, sondern es behandelt nur einige Kapitel der ganzen Frage. Das Material ist aus Quellen geschöpft, die eine richtige, im Geiste der betreffenden Sprache selbst begründete Wortfolge erwarten lassen — was bei weitem nicht von allen slavischen Literaturdenkmälern gilt. Das Kirchenslavische hat B. - unseres Erachtens mit vollem Recht — im ganzen und großen ausgeschlossen, als eine in dergleichen Punkten vielfach im griechischen Banne stehende Sprachform: seine Stelle vertritt die syntaktisch prächtige Sprache der altrussischen Chronisten. Sonst hält sich B. vor allem an die Sprache der Volksmärchen und Sprichwörter, daneben an wirklich volkstümliche Schriftsteller wie Gogol', Tolstoj, Sienkiewicz u. a. Seine Quellenwahl ist zu billigen; vielleicht wird jemand die eine oder andere Quelle vermissen, aber schwerlich unter den gewählten eine namhaft machen, die es nicht verdienen würde, als Quelle benützt zu werden. Neben den slavischen Sprachen wird auch das Litauische berücksichtigt; als Quellen hat B. Schleichers und Leskien-Brugmanns Sammlungen benützt: es wäre vielleicht besser gewesen, sich weiter ostwärts, zu mehr vom deutschen Einfluß abseits liegenden Gebieten zu wenden (dies gilt insbesondere von Schleichers Märchen).

Ein volles Drittel des ganzen Buches nimmt Kap. I, von der Stellung des Verbums im Satze, ein. B. unterscheidet dabei drei Stellungsarten des Verbums: die Anfangsstellung (das Verbum beginnt den Satz und das Subjekt folgt nach), die Mittelstellung (das Subjekt beginnt den Satz, das Verbum folgt unmittelbar dahinter), und die Endstellung (das Subjekt beginnt den Satz, es folgen dann alle übrigen Satzteile, und das Verbum macht den Beschluß); die Anfangsstellung ist entweder absolut, oder aber, es steht vor dem Verbum noch entweder die fortführende Partikel i oder eine nähere Bestimmung der ganzen Handlung. Nach dem Résumé S. 58 ist die traditionelle Stellung des Verbums im Slav. ursprünglich die Anfangs- und die Endstellung. Und zwar herrsche die Anfangsstellung in der Erzählung bei fortschreitender Handlung, die Endstellung bei stillstehender Darstellung, bei Schilderungen, Urteilen, Betrachtungen. In Sätzen mit einleitender Bestimmung herrscht ursprünglich die Anfangsstellung. Die Mittelstellung ist in der ältesten Zeit okkasionell, nicht traditionell; sie entsteht, wenn auf dem Subjekt ein Ton ruht und es infolgedessen vor das Verbum getreten ist. In der späteren Sprachentwickelung wird immer mehr und mehr das Gebiet der

ursp. okkasionellen Mittelstellung ausgedehnt.

B.s Untersuchungen in diesem Kap. scheinen uns nicht erschöpfend zu sein. Er hat sich auf aussagende Sätze beschränkt, und auch hier überwiegen Belege aus Erzählungen bei weitem den allgemein giltigen Aussagesatz. Man vermißt z. B. eine Behandlung von Fragen, Wünschen, Befehlen. Auch die Frage wird nicht gehörig vorgenommen, wann die näheren Bestimmungen an den Satzanfang zu stehen kommen und somit die (nicht absolute) Anfangsstellung des Verbums herbeiführen, wann nicht. B.s Ergebnisse scheinen uns im wesentlichen richtig, aber doch

nicht mit voller Schärfe erfaßt zu sein. Auch ein bißchen Psychologie würde man in dergleichen Fragen zu sehen wünschen. Ich will mich nicht auf Einzelheiten einlassen, schon aus dem Grunde nicht, weil ich mich mit Studien über Wortfolge nie befaßt habe; aber eine Bemerkung kann ich mir nicht versagen. Bei der gegenseitigen Stellung des Subjekts und Prädikats kommt es sehr viel darauf an, ob das Subjekt bereits bekannt ist oder nicht. Im ersteren Fall steht es meist am Anfang. So z. B. im Verlaufe einer Erzählung, die sich um eine Person dreht, von welcher bereits die Rede war; so in allgemein giltigen Sätzen, wie in Sprichwörtern (č. pýcha předchází pád "der Stolz geht vor dem Fall"). Im andern Fall steht lieber das Verbum voran. So z. B., wenn man von einer Person zu erzählen beginnt: am Anfang steht das Verbum voran, im weitern Verlaufe wie gesagt das Subjekt. Daher der traditionelle Märchenanfang č. byl jednou jeden král a ten král měl tři dcery "es war einmal ein König und dieser König hatte drei Töchter". Dieselbe Stellung findet man eben in Redensarten (B. 46), wo ein traditioneller Vergleich auf eine gegebene Situation angewandt wird: č. čije kosa kámen "es spürt die Sense den Stein" (so sagt man, wenn jemand wohlweislich vorsichtig wird). Es sind im Ganzen dieselben Fälle, wo auch der Deutsche das Verbum voranstellt, wobei heute die sonst übliche Stelle des Subjektes durch es erfüllt wird (ohne ein solches das bekannte sah ein Knab' ein Röslein stehn). Auch der Deutsche beginnt sein Märchen mit es war . . .; und so beginnt auch das indische Märchen mit dem traditionellen asti . . . In den altrussischen Chroniken findet man sehr viele Belege dieser Art, ebenso in Märchen, nicht nur am Anfang, sondern auch im weitern Verlauf, sobald eine neue Person auftritt. Ähnliches gilt von näheren Bestimmungen. B. hat S. 47 unter seinen Belegen der Anfangsstellung auch den č. Satz okolo rybnička tekl potok "um den Teich herum floß ein Bach": der Böhme (und ich glaube, auch der Deutsche: wenigstens würde ein Deutscher schwerlich sagen "um einen Teich herum floß der Bach") spürt sofort, daß da ein Teich beschrieben wird, von welchem schon die Rede war; sonst, wäre der Bach früher genannt worden, würde man sagen potok tekl okolo rybnicka "der Bach floß um einen Teich herum". Auch in allgemein giltigen, nicht erzählenden Sätzen steht dasjenige voran, um was es sich dem Redenden handelt: will er z. B. die gewöhnliche Einrichtung eines Teiches beschreiben, so sagt er okolo rybníka byvá hráze "um den Teich herum pflegt ein Damm zu sein"; etwas Anderes ist hraze byva okolo rybnika "der Damm pflegt um einen Teich zu sein". Dergleichen will bei einer Untersuchung der Wortfolge mit berücksichtigt werden; es genügt nicht, bloß zu fragen, welches Wort in rein grammatischem Sinn das Subjekt ist. So würde B. auch die ihm auffällige Wortstellung in Sätzen begriffen haben, wie aruss. se že Bogo javi silu Krestonuju (7, 13) "so offenbarte Gott die Kraft des Kreuzes": der Chronist erzählt ja nicht von Gott, die Worte Bogo javi "Gott offenbarte" sind vielmehr eine fromme Umschreibung eines "es zeigte sich".

Mit viel greifbareren Punkten der Wortstellung befassen sich die übrigen Kapitel, und im Einklang damit wird auch die vorgetragene Beobachtung des Verf. viel schärfer und bestimmter. Kap. II behandelt die Stellung der Enklitika im Satz (insbesondere auch in dem Fall, wo der Satz mehrere enthält): wie in andern verw. Sprachen, stehen sie auch im Slav. womöglich auf der zweiten Stelle (vgl. dazu auch E. Nielson Wackernagels Gesetz im Slavischen, KZ. 37, 261 ff.). Im III. Kap. wird die Stellung der Kasus besprochen. Wie im Ai. und Germ. steht auch im Slav. der Dativ vor dem Objektsakkusativ. Der possessive Genetiv, der noch im Lit. die altererbte Stellung vor seinem Nomen hat, wird im Slav. nachgesetzt (vom pronominalen Gen., der in dieser Beziehung

vielfach schwankt, abgesehen). Nach B.s Vermutung hätten diesen Stellungswandel die ursp. enklitischen, am Satzanfang unmöglichen Possessivpronomina mi ti si auf dem Gewissen: nach mati mi "meine Mutter" wurde auch mit dem urspr. nicht enkl. jego gesagt mati jego, und dieselbe Stellung nahmen schließlich auch nominale Genetive ein. Auch der Umstand dürfte irgendwie daran beteiligt sein, daß der possessive Genetiv bei Bezeichnungen lebender Wesen im Slav. meist durch das possessive Adjektivum ersetzt und im ganzen und großen auf Fälle beschränkt wurde, wo er mit einem Attribut verbunden ist: diese Beschränkung mag es mit ermöglicht haben, daß der possessive Gen. die Stellung sonstiger adnominaler Genetive, insbesondere des Gen. part., bekommen hat. Übrigens gibt es Spuren der ehemaligen Stellung auch im Slav. (bei Zeitbestimmungen wie aruss. měsjaca fevralja vo tretii deno B. 101 würde ich jedoch eher einen Gen. temporis sehen: "im Monat feber, am dritten Tag"). Insbesondere dürfte es sich wohl ergeben, daß innigere Verbindungen, solcher Art, die im Deutschen zu Kompositis zu werden pflegen, die Voranstellung ziemlich oft bieten (so č. mého bratra syn meines Bruders Sohn, mein Brudersohn", pred slunce vychodem "vor Sonnenaufgang"). Nach Kap. IV steht das attributive Adjektivum vor oder auch nach seinem Nomen; auch der Infinitiv hat nach Kap. V keine feste Stellung: eine eingehendere Prüfung dürfte in dergleichen Fällen noch bestimmtere Regeln, namentlich solche okkasionellen Charakters finden.

Das letzte Kapitel vergleicht die gewonnenen Ergebnisse mit den Wortstellungsregeln der übrigen indo-eur. Sprachen. Das wichtigste Ergebnis dieses Kapitels ist, daß die indo-germ. Wortstellungslehre im ganzen ein vernachlässigtes Wissensgebiet ist.

Smichov bei Prag.

Josef Zubatý.

Meringer R. Die Stellung des bosnischen Hauses und Etymologien zum Hausrat, Wien 1901. In Kommission bei Carl Gerolds Sohn (Sitzungsber. der kais. Akademie der Wissensch. in Wien, phil.-hist. Klasse. Bd. CXLIV, 6). 118 S. 4,60 M.

Die Schrift setzt sich aus zwei Abhandlungen zusammen, 1. "Die Stellung des bosnischen Hauses und seine nächsten Verwandten", und

2. "Etymologien zum Hausrat"

Die erste Abhandlung, die Frucht zweier in den Jahren 1898 und 1899 unternommenen Reisen in Dalmatien, Kroatien und Slavonien, bildet die Fortsetzung der in den "Wissenschaftlichen Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina" 7, 247-290 erschienenen Darstellung des bosnischen und des herzegowinischen Hausbaus, für die der Verf. im Jahr 1897 an Ort und Stelle das Material gesammelt hatte. Zunächst behandelt M. den "oberdeutschen" Haustypus überhaupt, den er, im Gegensatz zu andern Forschern, als Küchen-Stubenhaus oder Zweifeuer-Haus bezeichnet wissen will, dessen charakteristischer Raum für ihn die Stube, nicht der Herdraum oder gar der Flur ist, und zu dem, wie er überzeugend dartut, auch das bosnische Haus gehört. Aus dem dann folgenden Reisebericht ist als das wichtigste Ergebnis hervorzuheben, daß das dalmatinische Haus ein Herdhaus ohne Stube und somit nicht dem bosnischen, sondern dem herzegowinischen Typus nächstverwandt ist, daß dagegen Kroatien denselben Typus bietet wie Bosnien. Der Verf. vermutet, daß das bosnische Haus aus Kroatien stamme, aber in Bosnien noch eine eigene Entwicklung durchgemacht habe. Ferner wird gezeigt, wie die Stube im kroatisch-bosnischen Haus durch Absonderung aus dem ursprünglichen Einraum, dem Herdraum, entstanden ist: sie erscheint mit ihrer Decke gelegentlich noch gleichsam wie eine in den Herdraum hineinwesentlich erweitert wird.

Im zweiten Aufsatz (S. 65-112) wird eine größere Zahl von Wörtern der indogermanischen Sprachen auf ihre Herkunft untersucht, die verschiedene Hausgeräte, Tisch, Bank, Bett u. dgl. bezeichnen. Dabei wird teils für bereits aufgestellte Etymologien die sachliche Begründung gegeben, d. h. es wird gezeigt, daß sie mit dem, was die Kulturforschung hinsichtlich der Entwicklung des Gegenstandes erkennen läßt, in Übereinstimmung sind, teils werden auf derselben Grundlage neue Wortdeutungen versucht. Bei den Wörtern für 'Tisch' ist der leitende Gedanke, daß man ursprünglich nur Brettchen und Bretter hatte, von denen man aß (daher die vielfachen Schwankungen der Sprachen in bezug auf die Bedeutungen "Schüssel" und "Tisch"), bei den Bezeich-nungen des Bettes, daß als Bett ursprünglich eine Streu an der Wand, dann ein Dielenbrett, dann eine Bühne oder Bank gedient hat. Es braucht nicht näher gezeigt zu werden, daß die von M. befolgte Methode der etymologischen Forschung, nach der die Sprachbetrachtung immer in engstem Zusammenhang mit der Sachbetrachtung gehalten wird, die einzig richtige ist. Ihr hat kürzlich auch wieder O. Schrader in der Vorrede seines Reallexikons der idg. Altertumskunde S. XX ff. das Wort geredet, und man darf erwarten, daß Rückfälle in die bekannte, in früheren Zeiten weitverbreitete Art des Betriebs der etymologischen Studien, soweit es sich bei diesen um Bezeichnungen der Gegenstände der Sinnenwelt handelt, um so seltener werden, je mehr die idg. Altertumskunde in sich selber erstarken wird. Besonders förderlich sind solche etymologische Untersuchungen, in denen, wie in der vorliegenden Arbeit, Benennungen für Dinge, die ein irgendwie einheitliches Kulturgebiet ausmachen, in diesem ihren Zusammenhang ins Auge gefaßt werden, und ich möchte behaupten, noch kein Beitrag zur Wortforschung hat so deutlich als dieser Aufsatz von Meringer hervortreten lassen, wie auch nach dieser Richtung vergleichendes Verfahren fruchtbar und notwendig ist.

Zu bedauern ist freilich, daß der Aufsatz vielfach gar zu skizzenhaft gehalten ist. Dem Verf. war es offenbar nicht um eine gründlichere und allseitige Durchforschung des Gegenstandes zu tun (er lehnt es ja auch von vorn herein ab, das gesamte einschlägige Wortmaterial der idg. Sprachen oder auch nur einiger von ihnen zu behandeln), sondern bloß um einen Rekognoszierungsritt in ein Gebiet, das noch keiner vor ihm mit klarem Bewußtsein davon, was vor allem not tut, durchstreift hatte. Gleichwohl hätte er wenigstens die Literatur über die einzelnen von ihm behandelten Wörter schon jetzt besser berücksichtigen müssen; sie hätte ihm nicht nur manche wichtige Ergänzung geliefert, sondern worauf es hier mehr ankommt - ihn gewiß auch manches anders beurteilen lassen. Hoffentlich kommt Meringer auf die Wörter unserer Sprachen für den Hausrat zurück und vervollständigt dann seine Untersuchung auch in der Beziehung, daß er sich diejenige Mühe der Beweisführung nicht verdrießen läßt, von der Osthoff Etymol. Parerga 1, S. V ff. spricht, und ohne welche, wie dieser Gelehrte mit Recht betont, in etymologischen Dingen nun einmal nicht zu dem erwünschten Ziele zu kommen ist. Wird dann aus dem gegenwärtigen Aufsatz ein ganzes Buch, so

schadet das nichts.

Um nicht lediglich im allgemeinen zu bleiben, schließe ich noch ein paar Bemerkungen zu Einzelheiten an. S. 70: zu dem, was über den Ablaut von lit. piduju gesagt ist, vgl. Berneker IF. 10, 160. — S. 72. Bei lit. lübas 'Rinde' ist die Bedeutung 'Schiene, Schindel' (Leskien Nominalbild. 197) zu berücksichtigen. Daß es eine Basis \*leubh- als

Nebenform zu \*leup- 'brechen, reißen' gegeben habe (S. 97 wird Wz. lub- [mit b!] angenommen), ist durch die Wörter, die zu ihr gestellt werden, entfernt nicht wahrscheinlich gemacht. — S. 81 f. Was über den Ursprung von lat. mēnsa vorgebracht wird, ist möglich. Aber bei der Besprechung der Bedeutungsentwicklung mußte umbrisch mefa mefe (14mal belegt) herangezogen und zugleich die Frage ins Auge gefaßt werden, ob spefa Beiwort zu mefa und Part. Perf. Pass. von \*spendō (vgl. cπένδω lat. spondeo, von Planta 1, 503) war. Die Grundbedeutung 'Zugemessenes' für mēnsa wird richtig sein. Man braucht jedoch wegen der Femininform nicht an Ellipse von *esca* oder *caro* zu denken, sondern *mēnsa* war wohl ursprünglich Verbalabstraktum, 'Zumessung, Zuteilung, Darbietung', wie *impēnsa* 'Aufwand' u. a. (Brugmann Grundr. 2, 444 f., Leo in Wölfflins Archiv 10, 438). Die sakrale Bedeutung war gemeinitalisch, sie erinnert an die gleiche von got. biubs ahd. biot (Meringer S. 90 ff.). - S. 100. άλωή gehört nicht in diesen Zusammenhang. S. Solmsen Untersuch. 109 ff. S. 102. Den Ursprung von εὐνή glaube ich Ber. der sächs. Ges. der Wiss. 1901 S. 113 ermittelt zu haben, und zwar ist es M.s Aufsatz, der mich auf die Grundbedeutung 'Einsenkung, Grube' geführt hat. Die von Wackernagel Vermischte Beiträge 38 gutgeheißene Deutung von εὐνή als \*εὐδνή, zu εΰδω, hat - um dies hier zu jenen meinen Ausführungen nachzutragen - für mich nichts Überzeugendes, auch dann nicht, wenn über den Ausfall von 8 zwischen dem Diphthong und v glatt hinwegzukommen sein sollte. - S. 105. Ein glücklicher Gedanke scheint die Verknüpfung von γωλεός lit. gutis mit ai. vanar-gu- (vgl. zu diesem ai. Worte O. Richter IF. 9, 198. 222), besonders wenn man die zu ahd. būan gr. φθναι gehörigen φωλάς, φωλεός vergleicht. vanar-gű- war hiernach ursprünglich "im Walde liegend" (weniger gut M. "im Walde schlafend"). Man braucht aber -gu-, die Schwundstufe zu dem aus γωλεός zu entnehmenden gou-, nicht erst außerhalb des Griechischen zu suchen; nach Ber. der sächs. Ges. der Wiss. 1889 S. 53 f. liegt sie im Griechischen selbst in erroc und μεςςηγύ μεςςηγύς vor. Das zu erroc erweiterte adverbiale Neutrum \*έγ-γύ bedeutete ursprünglich "anliegend". Zu dieser Bedeutung von έν vgl. homer. έμφθναι (A 513 ὡς ἔχετ' έμπεφυνία, Z 253 u. s. ἔν τ' ἄρα ot φῦ χειρί) und zu dem Sinne 'nahe' av. na-zd-yah-ai. nēdīyas- 'näher' und ai. ā-sanna- 'nahe' (zu sad-, IF. 13, 85). — S. 110. Die Zusammenstellung des got. gadauka M., womit etwa 'Hausgenosse' gemeint ist, mit lit. dang 'viel' ist höchst fragwürdig; über dieses lit. Wort s. Osthoff Zur Gesch. des Perf. 305, Zupitza Die germ. Guttur. 178. Bezüglich gadauka scheint v. Grienberger Unters. zur got. Wortkunde 78 f. auf richtiger Fährte zu sein.

Leipzig.

K. Brugmann.

## Mitteilungen.

## Hittitisch und Armenisch.

Wie meiner Mitteilung in diesem Anzeiger Band IV (S. 256 ff.), so muß ich dem folgenden einige orientierende Bemerkungen vorausschicken. Daß darin früher schon Gesagtes zum großen Teil wiederholt wird, ist nicht zu umgehen.

Die hittitischen Inschriften rühren jedenfalls in der Hauptsache aus der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Chr. her. Einige, wie die zwei von *Mutalu* von Kommagene — die Inschrift von Ordasu und die von Izgin — lassen sich ziemlich genau chronologisch fixieren, insofern sie zwischen 712 und 708 entstanden sein müssen.

Die Urheber der hittitischen Inschriften nennen sich: 'König von Hamat', 'König von Karkemis', König von 'Kommagene', 'König von Kilikien' und 'König von Tarsus', vielleicht einer 'König der Könige von Me + X (lid-a?)'. Andere Titulaturen der Art kenne ich noch nicht.

Die Schrift der hittitischen Denkmäler besteht aus: a) Zeichen für Begriffe, sog. 'Ideogrammen'; b) Zeichen für Silben, nämlich Konsonant + Vokal oder Vokal + Konsonant oder Konsonant + Vokal + Konsonant falls nicht Konsonant + Konsonant mit beliebigem Vokal dazwischen; c) Zeichen für einzelne Laute, Konsonanten und Vokale. Ein Wort kann rein ideographisch und rein phonetisch oder ideographisch und zugleich ganz oder z. T. phonetisch, d. h. anders ausgedrückt: ideographisch und mit 'phonetischen Komplementen' geschrieben werden. Bezeichnet I das Ideogramm eines Wortes, a+b eine Gruppe, die dessen Aussprache andeuten kann, so läßt sich dies Wort ausdrücken durch: I, a+b, I+a+b, a+b+I, a+I+b, a+I und I+b.

Vokale brauchen nicht angedeutet zu werden, auch nicht, wo sie sich häufen. t' kann z. B.  $d\bar{e}io$ , r arioio bezeichnen, wie die Varianten absolut deutlich erkennen lassen. Im Wortinnern wird ein Vokal zwischen Konsonanten nie, im Wortanfange jedenfalls nur äußerst selten durch Vokalzeichen ausgedrückt. Außer einem Zeichen für io und ia und vielleicht einem für a(o) + i(e) gibt es Zeichen für einfache Vokale, aber deren höchstens drei, nämlich, wie mit voller Sicherheit nur das Armenische zeigt, eins für a oder o, eins für i oder e und vielleicht eins für u, wenn nicht für uo. Ich bezeichne das Zeichen für a und o im folgenden mit d, das für i und e mit i, das für ia und io mit id und das vielleicht für

a(o) + i(e) gebrauchte mit ái.

Wie die Schreibungen für die Länder- und Städtenamen Hamat,  $Karke(a)m\bar{\imath}s$ , Kummuk-Kommagene, H(H)at-, H(K)ilikien, Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-Tarsus-

k'á, t', t'í, ś, n, m und mí.

Außer diesen Zeichen und denen, die ich mit á, í, íá und áí wiedergebe, existieren noch Lautzeichen für einzelne Laute und Konsonant + Vokal oder umgekehrt, deren Lautwert nicht direkt aus Eigennamengruppen erschlossen werden kann, nämlich 1. drei Zeichen, die mit einander wechseln, deren Lautwerte ohne Heranziehung des Armenischen in den Verdacht kommen müssen, r-haltig zu sein; 2. ein Zeichen, das vielleicht mit dem für n eruierten wechselt; 3. eins, das doppelt gesetzt einen Titel des Götterherrn ausdrückt, und zwar auch in einem Texte und in demselben Zusammenhange, in dem die Götterherrin m, d. i. gewiß Ma = 'Mütterchen', ein Name der Götterherrin im hittitischen Komana, heißt. Das unbekannte Zeichen möchte man daher p(a) oder b(a) lesen und in dem Titel des Götterherrn ein Papa oder Baba = 'Väterchen' = phrygischem Παπας (vgl. Ζεὺς Παπας) erkennen. Die obengenannten Zeichen wechseln nun aber nie mit den bereits nur direkt mit Hilfe der Eigennamengruppen eruierten, und andere Zeichen für einfache Laute oder Konsonant + Vokal oder umgekehrt kommen in den Inschriften kaum vor. Es ist aber nach den hittitischen Namen, die wir kennen, mit absoluter Sicherheit zu erschließen, daß das Hittitische ein r und wenigstens ein p besaß. Also ist unsre Lautbestimmung für die genannten vier bezw. fünf Zeichen schon ohne Hilfe des Armenischen wahrscheinlich gemacht. Das Armenische bestätigt sie aber vollständig, und darum bezeichne ich die fünf Zeichen mit Bestimmtheit resp. mit r,  $\acute{a}r$  oder  $r\acute{l}$ ,  $r\acute{l}$  oder  $\acute{a}r$  (s. dazu unten), -n- und  $\acute{p}(\acute{a})$ .

Andere Zeichen für einfache Konsonanten oder solche + Vokal wie die oben erwähnten finden sich, wie schon bemerkt, in den Inschriften anscheinend nicht, dürften also jedenfalls nur in geringer Anzahl vorhanden gewesen sein. Somit hätte das Hittitische anscheinend wohl ein k, aber kein g, wohl ein t, aber kein d, wohl ein p oder b, aber kein b oder p gehabt. Aber genau mit demselben Rechte müßte man dem Hittitischen deshalb ein i oder e und ein a oder o abstreiten, weil die Schrift kein besonderes Zeichen für i und e, für a und o hat. Wäre das nun schon wegen der uns bekannten hittitischen Namen unsinnig, muß man vielmehr zugeben, daß die Schrift in der Bezeichnung der Vokale höchst unbeholfen ist, so darf man a priori dasselbe für die Konsonanten möglich nennen, und wahrscheinlich, nein gewiß, da das Hittitische, wie z. B. der hittitische Königsname Sa(n)gara und der hittitische Stadtname Melid-u zeigen, nicht nur ein k, sondern auch ein g, nicht nur ein t, sondern auch ein d besitzt. Wir müssen darum annehmen, daß z. B. das Zeichen für k auch g bezeichnet, das für t auch d, und zugeben, daß z. B. das Zeichen für einen Laut, den die Griechen mit c wiedergeben, möglicherweise auch z. B. dz, und das für h(h) in Hamat und für h oder gin Kummult-Kommagene auch möglicherweise für ähnliche Laute gebraucht wird. Analoges gilt dann natürlich auch von den Silbenzeichen und den Wortzeichen, wenn sie rebusartig verwendet werden. Daher unsere Umschrift k', t' usw. Das Armenische bestätigt unsre Annahme in vollstem Maße und die cyprische Silbenschrift bietet ja Analoga.

Ausdrücklich hebe ich, damit sich nicht wieder Mißverständnisse einschleichen, hervor, daß ich, wofern nicht anderes gesagt ist, die im folgenden gegebenen Lesungen und Deutungen, die ich mit armenischem Sprachgut zusammenstelle, ohne Hilfe des Armenischen allein aus den Inschriften oder sonstigen Quellen gewonnen habe. Ich habe auch allerlei Unsicheres angeführt — dabei aber den Grad der Unsicherheit erkennbar gemacht —, weil sich zwischen Unsicherem und Sicherem nur schwer eine scharfe Grenze ziehen ließ und weil meine Forschungen jetzt soweit gediehen sein dürften, daß manches an und für sich Unsichere durch das Gesamtresultat gesichert wird. Die Begründungen für meine unten vorgetragenen Lesungen und Deutungen finden sich in: ZDMG. Bd. 48, S. 235—352 u. S. 429—485; Maspero's Recueil de travaux Bd. 18, S. 111—120; WZKM. Bd. 10, S. 3—20; m. Hittitern und Armeniern; ZDMG. Bd. 53, S. 445—470 und werden sich finden ibidem in Bd. 57 in Heft 2 und 3.

#### I.

# Zum hittitisch-armenischen Wortschatz. a) Substantiva.

1. Herr' heißt im Hittitischen t'-i-i; so wird auch der hittitische Götterherr Sanda genannt, und für Sanda liest man einmal De-sandus (m. Hittiter und Armenier S. 89); im Armenischen ist ter 'Herr' aus te und \*ar oder air = 'Mann', und tikin 'Herrin' aus te und kin = 'Frau' entstanden und air und kin dienen im Armenischen beim Substantiv zur Geschlechtsunterscheidung; armenisches t im Anlaut steht für älteres d.

König' heißt im Hittitischen śárlá, falls nicht śárl und śárlá;
 der Fluß Namens Ψαρος (Xenophon Anabasis 1, 4, 1) oder Σαρος hieß auch

<sup>1)</sup> Zum ψ vgl. griechisches γύψος aus semitischem gaşş-(assyr. gaşşu, syr. geşşā) und zur Entlehnung griech. πλίνθος = urspr. syrischem \*libintā, assyrischem \*libintu, χάλιξ = 'Kalk', 'Kies' = assyr. kalakku = 'Mörtel', τίτανος = 'Kalk' zu Tiṭanu falls nicht Tidanu für den Libanon und den Antilibanon, die aus Kalk bestehen, und wohl auch πῶρος = 'Tuffstein', zu assyrischem  $p\bar{u}(\bar{o})lu$  = 'Kalk', ('Gips') u. dgl.

Koίρανος; δαρι auf kappadokischen Münzen scheint mit Justi und anderen ein Wort für 'Fürst' oder 'König' zu sein; die hittitische Hieroglyphe für 'König' ist ursprünglich ein Baum (so in Hamat nach meinen Abgüssen; in den Ausgaben, auch der von Messerschmidt, nicht erkennbar) und 'Baum' heißt im Armenischen tsar (vgl. m. Hittiter und Armenier S. 89 ff.). Ob zu śáriá = 'König' armenisches tsarai = 'Knecht', 'Diener' gehört?'?

3—4. Ein Synonym von śárlá — etwa dsario — ist ein Wort, geschrieben: Hieroglyphe für 'Mann' + h'(á) + á. Im Armenischen heißt arkai

'König', air aber, wohl aus älterem \*ar-, 'Mann'.

5. Ein anderes Synonym von śáríá wird durch eine Hand mit gekrümmten Fingern bezeichnet. Im Armenischen heißt burn 1. 'Hand mit gekrümmten Fingern', 'Hand mit einer Handvoll' und 2. 'Herrscher', 'Tyrann'

6. Der menschliche Kopf hat einen auf t' als letzten Konsonanten ausgehenden Lautwert; die Tierköpfe stehen in der hittitischen Schrift für die zugehörigen Tiere; im Armenischen heißt "Mensch" mard aus ursprünglicherem \*martos; der menschliche Kopf wird für ein lobendes Adjektiv gebraucht, das mit ario = 'tapfer', 'stark' (s. u.) parallel steht, und im Arm. heißt mart 'Kampf' und martik, dessen k sekundär sein könnte, 'streitbar'

7. Ein Angehöriger des Volks der Inschriften heißt Hat-á. Hai 

- 'Armenier' kann auf \*Hat(i)os zurückgehn. Hierzu, daß der Götterherr, dessen Söhne sich wenigstens die Könige nennen, auch Hat-á heißt und daß Haik der Stammvater der Armenier ist. k ist Diminutivsuffix. Vgl.

schon Σανδακος wohl für den Götterherrn Sanda (s. u.).

8. Nach S. 48 o. ist p(a)-p(a) (Genitiv) ein Titel des Götterherrn, m ein solcher der Götterherrin. Gegen eine Deutung dieser Wörter als Lallwörter mit den Bedeutungen 'Väterchen' bezw. 'Mütterchen' = phrygischem  $\Pi \alpha \pi \alpha c$  – und armenischem Bab- in den Personennamen Bab-ik und Bab-ot's; vgl. Tirik und Tirot's, worin Tir- aus  $T\bar{e}r$  einen oder den Gott als den Herrn bezeichnet – und kappadokischem Ma dürfte kein

Widerspruch zu erheben sein. Nun aber ist

9. d-t'+r mit dem Determinativ 'Mann' ein Titel des Götterherm, und für Hato wird mit höchster Wahrscheinlichkeit, wie '-t', hát' und Hato, so auch á-t' geschrieben. Es ist darum verführerisch, in á-t' + r den Genitiv \*hatro eines Wortes \*hate(i)r = armenischem hair aus ursprünglicherem \*patēr zu sehen. Eine Bezeichnung für den Götterherm, auch in Verbindung mit 'mein' gebraucht, wird durch einen Sessel ausgedrückt. Dafür hat das Armenische ein Wort at or. Vielleicht ist deshalb der Sessel ein Rebus für ein hittitisches hate(i)r = 'Vater'. Hierzu verdient bemerkt zu werden, daß der Sessel an zwei Stellen in enger Verbindung mit dem 'Maiskolben' erscheint und an einer anderen Stelle  $\dot{p}(\dot{a})-\dot{p}(\dot{a})=$  'Väterchen'; ferner, daß, wie dies Wort und  $\dot{a}-\dot{t}'+r$ , so das durch den Sessel ausgedrückte Wort zu den wenigen Substantiven gehört, die durch die Hieroglyphe 'Mann' determiniert werden können. Zur übrigens belanglosen vokalischen Differenz zwischen \*hate(ir), mit dem Genitiv \*hatro (!), und at or sei bemerkt, daß armenisches haur doch wohl über ein \*hator aus \*hatr und weiter aus \*hatro entstanden ist - denn direkt aus tr kann doch wohl kein ur (vr) werden - und daß somit einem at'or ein älteres \*at'ro entsprechen könnte.

10. Ein Wort m-t'+r für die Göttermutter existiert gegen die von Ramsay und Hogarth veröffentlichte Kopie nicht bei Fraktin, wie die Photographie von Chantre zeigt. Leider ist es nicht sieher, ob m und t'+r hinter einer Hieroglyphe für die Götterherrin in der Löweninschrift ein Wort bilden. Wenn sie das tun, ist dies Wort gewiß ein Genitiv matro von einem mate(i)r= armen. mair aus urspr. \*mater= Mutter-

11 u. 12. 'Kind, Sohn' und dgl. heißt im Hittitischen 1. s-t'+r, 2. s-p(d). Im Armenischen heißt ustr 'Sohn' und zavak 'Same, Nach-

komme'. Hierin kann ak das Kose- und Diminutivsuffix ak sein. Vgl. o. zu Haik. v nach Vokalen kann im Armenischen auf p, bh und v zurückgehn.

13. Der Kalbskopf, der ein Kalb vertritt, bezeichnet einmal mit Sicherheit und einmal möglicher- oder besser wahrscheinlicherweise ein Verhältnis des Königs zum Götterherrn. Der König nennt sich u. a. auch 'Same' und 'Sohn' des Götterherrn. Im Armenischen heißt nun ort' 'Kalb' und ordi 'Sohn'. Möglich also, daß der Kalbskopf, weil = ort'- oder einer älteren Form hiervon, = ordi- oder einer älteren Form hiervon, also etwa ortio. Das i in ordi repräsentiert ja älteres io. id hinter dem Kalbskopf in der Inschrift von Babylon mag dann dies zum Ausdruck bringen.

14. Ein Hundekopf — der einen Hund vertritt — hat & als ersten und n als letzten Konsonanten und bezeichnet einmal Συεν in Συεννεςις. Im Armenischen bedeutet sun 'Hund' und un darin geht über u'n auf uon zurück.

15. Ein anderer Hundekopf - der einer Dogge - drückt kom- in Kommag-ene -Kummuh aus, ist also k'am zu lesen. Im Armenischen ist gamp'r sun (= Hund) das Wort für 'Dogge'.

16. d-i-s-, falls nicht etwa i-s - welch Letzteres aber sehr unwahrscheinlich ist - ist der Lautwert des Eselskopfes. Im Armenischen

heißt ēš 'Esel', und dies kann auf älteres \*oišo zurückgehn.
17. Ein Tierkopf, der ein Esels- oder Pferdekopf sein muß, aber nicht der eines Esels oder eines Pferdes schlechthin ist, entspricht einem Namen, den die Assyrer Mutalu aussprachen und die Agypter ähnlich. mtruk heißt im Armenischen 'Eselsfüllen' und -k oder -uk am Ende des Wortes kann das Diminutivsuffix k oder uk sein. Vgl. oben zu Haik

und zavak = respr. Hat(i)o und sap(a).

18. Ein Pferdekopf könnte in der Löweninschrift Z. 6 den Begriff 'Pferd' ausdrücken, was allerdings zu gewagt erscheinenden, aber doch nicht undenkbaren Annahmen führen müßte. Bedenken wir nun, daß \*g'hers-= dzer-n (= Hand) im Hittitischen als dyer- erscheint, daß armenisches dzi = 'Pferd' etwa auf \*g'hio zurückgeht und daß an der gen. Stelle der Löweninschrift ein Genitiv dēio (bezw. diio) = 'des Herrn' sehr gut passen würde, so können wir es nicht für unmöglich halten, daß der Pferdekopf dort rebusartig dieses dē(i)io ausdrückt, weil 'Pferd' im Hittitischen etwa dyio lautete.

19. Der Stierkopf hat, soweit es sich nur um die Konsonanten handelt, als Lesung & und einen Konsonanten, der oft am Ende des Substantivs und Adjektivs erscheint, ohne Kasusendung zu sein, und für den vielleicht einmal n geschrieben wird. ezn = älterem ezin oder ähnlich heißt im Armenischen das männliche Rind und n ist im Armenischen der bestimmte Artikel. Das armen. ezn scheint Verwandte in den kaukasischen Sprachen zu haben (Tomaschek; s. KZ. 32, S. 83); darum braucht es aber nicht in nachhittitischer Zeit aus einer von ihnen entlehnt zu sein.

20. Zum Kalbskopf vielleicht für ein ortio = 'Sohn', weil 'Kalb'

im Armenischen ort heißt, s. o. Nr. 13. 21. h oder há ist die Lesung des Widderkopfes und hoi heißt im Armenischen der Widder.

22. Ein Zeichen, das am ehesten die Augen mit der Nase dazwischen en face darstellt, drückt & (t' &) aus, und im Armenischen heißt at &-k' (k' ist die Nominativ-Plural-Endung) 'Augen'. Dieses at's- weist auf einen älteren auf i endigenden Dual mit gleicher Bedeutung hin.

23. p(a)- $\dot{s}$ - $\dot{a}$  ist die Lesung des Vorderarms, vielleicht für den ganzen Arm, mit der Hand, und im Armenischen heißt bazuk 'Arm' aus urspr. \*bhag'hus. Zwar kann das Wort aus dem Persischen entlehnt sein, allein nötig ist dies nicht. Und jedenfalls müßte ein dem indischen bāhus usw. entsprechendes Wort im Armenischen ungefähr oder genau als "baz erscheinen, für das wir, falls d auch für u steht, im Hittitischen p(d)- $\delta$ -d finden müßten. Zum Suffix uk oder k wäre an arm-uk-n = Ellenbogen', mu-k-n 'Maus' und 'Muskel', tsun-k-n neben tsunr = 'Knie' zu erinnern.

24. Mit  $\delta = \text{'dexter'}$  (s. u.) verbunden erscheint einmal t' - p(d). Der 'König' heißt, wie der 'Arm', die 'rechte Hand' und die Tinke Hand' des Götterherrn, so dessen t' - p(d) bezw. t' - p(d) & Im Armenischen, d. h. Altarmenischen heißt t' er (o - Stamm) 'Flügel', wird aber gelegentlich auch für 'Arm' gebraucht, im Neuarmenischen heißt dieses t' er 'Arm'. Leider muß aber hinzugefügt werden, daß armen. tig in tigk' = 'Arm' auch durch ein hittlitischen t' - p(d) repräsentiert sein könnte, da das genannte armenische Wort auf ein urspr. die - zurückgehn könnte.

25. Der Ellenbogen oder: ein Teil des Oberarms + Unterarm ohne Hand ist ár oder ri zu lesen, ein durch r und ár oder ri ansgedrücktes Wort bedeutet vermutlich 'Hand' oder 'Arm', und im Armenischen heißt der Ellenbogen armukn, eri aber βραχίων, armus eines Vierfüßlers.

26. 'Hand' heißt t'+r, vielleicht, da die Hieroglyphe dafür Taroder Ter- in Tarsus, Tarzu und Tepc- andeutet, mit d oder  $\ell$  zwischen den beiden Konsonanten. 'Hand' heißt im Armenischen dzer-n, das auf \*g'hers- zurückgeht. Dazwischen kann ein \*dyer- angenommen werden. Wenn nun von den Kasusendungen -y(i)o in -oy(i)o nicht weniger wie  $y(i)\bar{o}(\bar{d})$  in  $ay\bar{o}(\bar{d})$  = urspr.  $-ay\bar{o}s$  in der Schrift ignoriert werden kann, so kann ein Zeichen für ein Wort dyer- gewiß d+r oder t+r andeuten, also d+r oder t+r durch ein Zeichen ausgedrückt werden, das zunächst dyer- zu lesen ist.

27. Die Hand mit gekrümmten Fingern bezeichnet einen Herrscher irgend welcher Art. Im Armenischen heißt burn 1. 'Hand mit gekrümmten Fingern', 'Hand mit einer Handvoll', 2. 'Herrscher', 'Tyrann', S. Nr. 5.

Fingern', 'Hand mit einer Handvoll', 2. 'Herrscher', Tyrann'. S. Nr. 5. 28. u. 29. &-i und a-b' dürften dexter bezw. sinister und 'rechte' bezw. 'linke Hand' oder umgekehrt bedeuten. Im Armenischen bedeutet adj, auch mit dem Genitiv i, das auf ein urspr. i im Nominativ hinweisen kann, dexter bezw. 'rechte Hand', aheak (dessen Endung (a)k sekundär sein kann) sinister. Zum wohl sekundären (a)k vgl. oben und unten p(a)- $\delta$ -d = bazuk = 'Arm' und martik vielleicht = mardio = 'streitbar' usw.

30. Ist  $\delta \cdot l = adj$  und  $d \cdot l' = aheak$ , dann liegt es verführerisch nahe, ein, einmal mit  $l' + r \delta - das$  wäre  $dyer \cdot adji$  oder ähnlich — paralleles  $\delta \cdot l'$  zu armenischem dzalk = 'sinister', zu stellen. Ob das  $\delta$  für dz gegenüber dyer = dzern Schwierigkeiten machen könnte, ist nicht feststellbar.

31. Eine Hieroglyphe, welche ein etwas verzerrtes Bild eines Fingers sein kann, hat den Lautwert mat bezw. m+t, wenn sie nicht H(H) amāt zu lesen ist. Im Armenischen heißt der Finger matn, vielleicht aus älterem \*mad-, wie dzer-n aus \*g'hers-, ot-n = 'Fuß' aus \*pod- usw.

32. Etwas, das den Hintersten en profil darstellen könnte, hat die Lesung r, und im Armenischen heißt or 'Hinterster'. Indes könnte dies ein Lehnwort aus dem Griechischen sein, in dem ihm ein öppoc entspricht.

33. a. Das Bein steht an einer Stelle im Parallelismus mit der Hand mit dem Messer', einer Hieroglyphe, die hier wie sonst håt' gelesen wird (s. u. S. 55) und hato = 'hatisch' bezeichnet. Diesem Lautwert håt' entspricht (s. u. l. c.) im Armenischen hat-an-el = 'schneiden', wohl aus ursprünglicherem \*pad-. Nun aber bedeutet im Armenischen otn, mit sekundärem n, wie Fuß' so auch 'Bein' und geht, vielleicht über \*hod, auf \*pod-zurück. Also scheint das mit der 'Hand mit dem Messer' — = håt' und für hato — parallele Bein eigentlich eine Lesung hod(t) und darum håt' (s. o. S. 48 f.) zu haben — und ebenfalls hato zu bezeichnen — und diese Lesung armenischem otn zu entsprechen. Nun wird aber der Fuß

(s. sofort) t' gelesen, und armenisches otn bedeutet, wie schon bemerkt, auch Fuß'— und zwar zunächst—, und das scheint zu zeigen, daß armenisches otn im Hittitischen nicht als hod(t)-, sondern nur als ot(d)-erscheinen könnte. Da jedoch für hato = 'hatisch' mit höchster Wahrscheinlichkeit auch d-t' geschrieben wird, so würde auch ein Zeichen mit der Lesung od oder ot und darum át' (s. o. S. 48 f.) als Ausdruck für ein Wort hato dienen können und somit die für das Bein vermutete Lesung, ob håt' oder át', durchaus mit dem Armenismus des Hittitischen in Einklang stehn.

B. Der menschliche Fuß ist t' zu lesen, und im Armenischen be-

zeichnet otn mit sekundärem n den Fuß.

34. Die Klaue mit Bein hat den Lautwert mag oder magh oder ähnlich, und im Armenischen bezeichnet magil, dessen g am wahrscheinlichsten aus älterem gh entstanden ist, die Klaue. Dies Wort hat allem Anscheine nach Verwandte in kaukasischen Sprachen (s. u. S. 58). Darum braucht es aber nicht in nachhittitischer Zeit aus einer von ihnen entlehnt zu sein.

35. Ein aufwärts gerichteter Schwanz ist h' oder h'á zu lesen, und agi, dessen g am wahrscheinlichsten auf gh zurückgeht, bezeichnet im

Armenischen den Schwanz.

36. Das Bild eines Baumes wird im Hittitischen śárlá gelesen und

im Armenischen heißt tsar Baum'. S. Nr. 2.

37. Ein Sessel ist vielleicht ein Rebus für den Genitiv hatro = "des Vaters", phonetisch wohl geschrieben á-t'+r, und im Armenischen bedeutet at or, vielleicht aus älterem at ro, "Sessel". S. Nr. 9.

38. 'Speer' heißt im Hittitischen  $X + t' + (d + \ell)$  oder  $+ (\ell + d)$ . Im Armenischen existiert ein Wort asteai = 'Speer', dessen Entlehnung aus

dem Persischen unwahrscheinlich ist.

- 39. Der viereckige Schild heißt im Hittitischen X+dr oder besser X+rl, im Armenischen 'Schild' auch spar und aspar (i-a-Stamm). Einer Ableitung aus dem Persischen (Pazend), in dem spar dasselbe heißt, könnte das a im Anfang widersprechen. Denn persisches sp im Anlaut erscheint im Armenischen sonst als sp ohne Vorschlag eines a, außer in asparapet für sparapet = 'Oberfeldherr', das aber durch Angleichung an ein eventuell echtarmenisches aspar = 'Schild' ebenso gut abgeändert sein könnte, wie dieses in Ableitungen, in denen allein es als spar erscheint, durch Angleichung an sparapet.
- 40. 'Land' heißt im Hittitischen im Genitiv X + i + r + i + i + i + i, im Armenischen 'Land' erkir, das sehr wohl urspr. ein Femininum mit  $\bar{a}$  im Nominativ und  $-ay\bar{a}s$ , woraus  $ay\bar{a}(a)$ , im Genitiv, gewesen sein kann. Es ist im Auge zu behalten, ob nicht  $r\cdot k(a)\cdot t'+r$  hinter der Hieroglyphe für 'Land' in Z. 5 der Inschrift von Bulgarmaden das ganze hittitische Wort für armenisches erkir ausdrückt. Folgt ihm doch dasselbe Zeichen, das in der Löweninschrift einmal direkt auf 'Land' folgt. erkir könnte auf ein  $*erkitir\bar{a}$  zurückgehn.
- 41. Σανδα-Sanda ist der oder ein Name des hittitischen Wettergottes und speziell auch Blitzgottes, und sand, sant, sandi und sant'i bezeichnen im Armenischen den Blitz.

#### b) Pronomina.

42. ś heißt "ich", im Armenischen es.

43. Ein m, das nicht für eine Form von mio = 'ein' (s. unten) stehn kann, findet sich z. B. einmal in der Inschrift eines Königs von Kilikien

zwischen 'Kilikien + Land' und 'Herr' oder dgl. und in einer Inschrift von Hamat hinter 'König', 'Herr' und Synonymen davon im Genitiv, die den Götterherrn bezeichnen. Dies m ist keine Kasusendung und gehört zu den Wörtern für 'Land', 'Herr' usw., bedeutet daher entweder 'groß' oder dgl. oder 'mein'. Im Armenischen heißt 'meiner' im.

44. Ein Wort  $\dot{p}(d)$  in Verhindung mit 'Frau' bezeichnet wohl das Verhältnis, in dem die Götterherrin als Frau zum Götterherren steht, also wohl 'sein'. Armenisches iu- in iur = 'seiner' geht über evo auf \*seto

zurück, und durch  $\dot{p}(a)$  könnte evo angedeutet sein.

45. d-1-s bedeutet 'Dieser', armenisches ais 'dieser'.

46. Zum bestimmten Artikel -n- = armenischem n s. o. Nr. 19.

47. mi-a mit adjektivischer Funktion läßt an armenisches mi = 'ein' aus mio denken. Nichts hindert, es mit 'ein' zu übersetzen. Einmal stehen -n- = 'der' (s. o.) und mid einander gegenüber. Dem fakultativen und nur gelegentlichen Gebrauch dieses mio als eines unbestimmten Artikels entspricht der von mi mit gleicher Bedeutung im Altarmenischen. S. zu mio auch unten.

## c) Zahlwörter.

47. mid dürfte im Hittitischen auch 'ein' im Sinne von unus bedeuten. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von armenischem mi.

## d) Adjektiva.

48. 'Groß' heißt im Hittitischen m-ś-i, mit einem Genitiv auf -id, im Armenischen mets mit dem Genitiv metsi, dessen i auf io(s) zurückgeht.

49. Ein Synonym davon, vermutlich mit der Bedeutung 'mächtig', lautet mit t an, dem vielleicht ein s folgt. Das läßt bis auf weiteres an ein armenisches ishan denken = Fürst', 'Machthaber', das vielleicht ursprünglich ein Adjektiv war, oder an ishot mit gleicher Bedeutung, von dem dasselbe gelten könnte. Vgl. kar-ot = 'mächtig'.

50. Ein Synonym von m-s-t ist ferner h' + X + s + t mit einem Genitiv auf (A. D. Avenichen heißt kirdi viel der Genitiv kirdi einem fenitiv auf (A. D. Avenichen heißt kirdi viel der Genitiv kirdi einem fenitiv auf (A. D. Avenichen heißt kirdi viel der Genitiv kirdi einem fenitiv auf (A. D. Avenichen heißt kirdi viel der Genitiv kirdi einem fenitiv einem fenitiven fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren fenitieren

Genitiv auf -id. Im Armenischen heißt k'adj mit dem Genitiv k'adji 'stark'.

51. Ein Synonym von diesem  $h' + X + \delta + t$  ist ein Adjektiv, das im Nominativ r,  $\alpha r$ , r t und vielleicht r-', im Genitiv r,  $\alpha r$ , r t und r t- oder besser ar-i-la geschrieben wird und anscheinend mit einem Worte für 'Mann' zusammenhängt. Im Armenischen heißt ari aus \*ar(s)ios - mit dem Genitiv arvoi aus \*ar(s)iosyo, woraus \*arioio — 'tapfer', 'stark', air, gewiß aus \*ars-, 'Mann', und der armenische Götterherr Aramazd wird von den Armeniern so gut ari wie der hittitische Götterherr in den Inschriften ár, rí usw. genannt.

52. Ein Synonym von diesem Adjektiv ist k'(d) + X. Im Armenischen heißt ein Wort karot 'mächtig'. Für dessen Existenz bereits in assyrischer Zeit könnte man den Königsnamen קרל (K-r-l) für einen König von Sam'al in Nordsyrien, auf hittitischem Kulturgebiet, anführen. Denn in demselben Lande ist Gabbaru ein Königsname, und das bedeutet 'Gewaltiger'.

53. Zu einem eventuell anzunehmenden mardio = 'streitbar'

= armenischem mart-i-k s. o. Nr. 6.

54. Ein lobendes Adjektiv (z. B. mit á-í-ś = 'Herr' verbunden) wird ferner durch den Stierkopf = ezin (s. o.) oder durch s+n- ausgedrückt. Im Armenischen heißt azniv 'edel', und dies gehört zu azn aus azin= 'Geschlecht'. Möglich, daß eine andere Ableitung hiervon mit gleicher Bedeutung wie azniv unserem 8-n entspricht. Vielleicht ein \*azinio = azni in azni-ordi = 'Sohn eines Edlen', falls nämlich aus diesem Kompositum ein Wort azni erschlossen werden darf.

55. Das Adjektiv  $\hat{s} + X + \hat{p}(\hat{a})$  kennzeichnet, häufig in Verbindung mit dēi = 'Herr', nur den Götterherrn, nie, soweit ich mit Sicherheit schließen darf, den König. Darin könnte man armenisches surb (urspr. mit der Endung o im Nominativ) = 'rein', 'heilig' sehn.

Zu  $\dot{s} \cdot i = adj$  und  $\dot{a} \cdot h' = aheak$  s. oben Nr. 28 u. 29.

## e) Verba.

56. Die Hand mit dem Messer hat den Lautwert hdt' (h-t'). Im Armenischen heißt 'schneiden' hat-an-el.

57. ímí bedeutet 'ich bin', im Armenischen em, aus älterem esmi.

58. Hierzu darf man vielleicht noch hinzufügen: 'Οςταςος, nach Stephanus von Byzanz sub voce Abava ein Name eines, vielleicht des höchsten kilikischen Gottes, der auffallend an armenisches astuats (o-Stamm) = "Gott" erinnert. Zur Unterdrückung des u(w) wäre an "Apadoc = Arwad und Δάνα bei Xenophon, falls = späterem Tyana, zu erinnern.

Von den Wörtern, die ich ganz oder zum Teil lesen und deren Bedeutung ich genau oder doch annähernd genau aus den Inschriften selbst erschließen konnte, vermochte ich - was selbstverständlich erscheinen dürfte - einige nicht im Armenischen wiederzufinden, nämlich:

 ein Wort (h)a-i-, vielleicht im Nominativ (h)a-i-a, ein Synonym von ario = ari = "tapfer", "stark".
 fehlt darin ein Wort a-i-s mit einer Bedeutung wie "Herr", ein Synonym von dēi, das mit oišo = 'Eselshengst' identisch sein muß, also eigentlich nur eine Bedeutung 'Herr' für ēs. Zu hittitischem oiso = 'Eselshengst und darum = 'Herr' s. m. Kommentar zur hittitisch-armen. Inschrift von Babylon in Heft 2 des heurigen Jahrgangs der ZDMG. u. sofort.

3. kann ich ein Wort Tarku, das in der Bilingue' des Tarkuasseme dem Ziegenkopf entsprechen soll, im Armenischen nicht wiederfinden. Man nimmt gewiß mit Recht an, daß es - wofern dafür nicht etwa Tarbibi zu lesen ist — mit Tarbu-, Ταρκυ- und Τροκο- in theophoren hittitischen Personennamen identisch ist. Es verdient Erwähnung, daß im Assyrischen turāļu und im Syrischen tarū(ŭ)ķā und tarāķā den 'Steinbock' bezeichnen. Ferner mag bemerkt werden, daß der Ziegenkopf als ein Zeichen für einen Titel des Götterherrn an einer Stelle mit deio — 'des Herrn' parallel steht und daß andererseits dara (urspr. tara?) im Sumerischen 1. 'Steinbock' heißt und 2. 'König'. Es verdient dies namentlich deshalb Erwähnung, weil, genau dem hittitischen oišo = 1. 'Eselshengst' und 2. 'Herr' entsprechend, im Sumerischen ein Wort für 'Machthaber', 'Herr' u. dgl. mit dem für 'Eselshengst' zusammengehört. Ähnliche Fälle der Art sind übrigens längst bekannt: hebräisches ayil = Widder', assyrisches lulimu = Vorderschaf', arabisches kabšun = Widder' bezeichnen auch den 'Fürsten'. Zu beachten ist hierfür auch die Häufigkeit des Namens Mutalu = mtr-uk = 'Eselsfüllen' für Könige und darum jedenfalls auch Königssöhne.

Ferner konnte ich 4. für den Lautwert id des ganzen Arms mit - falls das die ursprüngliche Gestalt der Hieroglyphe ist — im

Armenischen noch keine Erklärung finden.

Endlich besteht anscheinend eine Diskrepanz zwischen dem Lautwert n für den Kamelskopf und armenischem utt = 'Kamel', die nicht durch die mögliche Annahme geringer wird, daß der Lautwert des Kamelskopfs genauer on ist, eine Annahme, die deshalb möglich ist, weil der Kamelskopf ja einmal oder zweimal in dem Worte für 'Hund' = arm. sun aus s-uon vorkommt. Allein diese Diskrepanz ist irrelevant. Denn armenischem utt (u-Stamm) entspricht, wie Hommel, glaube ich, gesehen

hat, vielleicht ein präarmenisches, allerdings schlecht bezeugtes ulfuni in den alarodischen Keilinschriften. Das armenische utt kann also aus dem Präarmenischen entlehnt sein und das Hittitische ein anderes Wort dafür besessen haben. Oder aber, während utt im Armenischen das zweihöckrige Kamel bezeichnet, könnte der in Rede stehende Kopf der eines Dromedars sein und dessen Lautwert n daher einem hittitischen Worte für 'Dromedar entstammen.

#### II.

#### Zur hittitisch-armenischen Grammatik.

## a) Zur Formenlehre.

59. Ein männlicher Personenname Σανδακος, worin jedenfalls der Gottesname Sanda steckt, wenn er nicht gar, was äußerst wahrscheinlich ist, ursprünglich den damit gemeinten Gott bezeichnet, ein männlicher Personenname Ίνδακος neben Ἰνδας, und ein weiblicher Personenname Φαρνακη oder Θανακη für die Gattin des Σανδακος (s. m. Hittiter und Armenier) müssen an die armenische Diminutiv- und Kosenamenendung-k erinnern. Beachte hierzu einen Namen wie Haik für den Heros eponymos der Armenier, zu Hai = 'Armenier' und wohl speziell zu Hat(i) der Hatier' einem Namen des Götterherrn (s. o. Nr. 7).

'der Hatier', einem Namen des Götterherrn (s. o. Nr. 7).

60. Hat-a heißt 'Hatier', 'Hittiter'. Für eine Annahme, daß dafür Hatio zu lesen ist, liegt kein Grund mehr vor. Dazu stimmt, wie schon bemerkt, armenisches Hai durchaus. Hier haben wir also wohl die Gentilnamenendung o wie in Māda, Pārsa usw. Vielleicht sind die Wörter für 'Kilikier', 'Kommagenier' und 'Karkemischier', denen wir in den Inschriften begegnen, gleich oder ähnlich gebildet. Für eine gegenteilige Annahme liegt kein entscheidender Grund vor, und rein vokalisch ist deren Endung jedenfalls. Vgl. den Namen der Καρδου-χοι, der Ταο-χοι usw. (Hübsch-

mann Armenische Grammatik S. 403 f.).

61. Der Nominativ Singularis des Maskulinums hat keine Endung.

Ebenso im Armenischen, das ein urspr. Nominativ-s eingebüßt hat.

62—64. Der Genitiv der Wörter auf t lautet, so gut wie der auf a im Nominativ, auf -ta aus: t'-t-t = 'Herr' hat im Genitiv t-t-ta, m-s-t = 'groß' m-s-ta, mt-a = 'ein' mt-t-ta usw. Im Armenischen weist die Endung -t im Genitiv der t-ta aus Genitiv-Endung ursprünglicher t-ta aus. Der Genitiv der t-ta aus Genitiv-Endung ursprünglicheres t-ta aus. Der Genitiv des Wortes für 'Land' (t-ta) (wie des für 'Kilikien'?) lautet auf t-ta aus. Diese Endung entspricht einer Endung, die im Armenischen einmal aus urspr. -ta av t-ta aus entstehen mußte und im Armenischen noch als -ta erhalten zu sein scheint. Die t-ta-Stämme sind feminini generis, und Wörter für Land und Länder müssen im Armenischen einmal femini generis gewesen sein.

65. Ein Genitiv Pluralis, der von śárlá (dzario) = 'König', hat keinen Konsonanten in der Endung. Im Armenischen hat der Genitiv Pluralis die Endung t's erhalten, nachdem ursprüngliches -ōm, zunächst gewiß m,

abgefallen war.

66. Der Genitiv von  $\delta =$  'ich' soll nach S. 53 f. o. durch m ausgedrückt werden. Im Armenischen ist im der Genitiv von es = 'ich'.

67. 'Ich bin' heißt imi, im Armen. em aus urspr. \*esmi.

#### b) Zur Syntax.

68. Der Genitiv kann vor und nach seinem Regens stehn. Ersteres ist häufiger als das Letztere. Das steht im Einklang mit dem behaupteten

Indogermanismus und Armenismus des Hittitischen. Hierfür ist auch das Neuarmenische zu berücksichtigen.

69. Das Adjektiv kann als Attribut vor und nach seinem Substantiv stehn. Letzteres ist das Häufigere. Auch das steht im Einklang mit unsrer

Theorie. Auch hierfür ist das Neuarmenische zu berücksichtigen.
70. Adjektiva, z. B. meśi = 'groß', ario = 'stark', 'tapfer', (h)á-i, dessen Synonym, erscheinen gelegentlich redupliziert, gewiß zur Verstärkung ihrer Bedeutung. Dasselbe ist im Armenischen der Fall.

Andere syntaktische Erscheinungen von Belang lassen sich aus den Inschriften nicht erschließen, da sie außer 'Ich bin' und 'Dies (ist)' im Anfang, nur Namen und Titel enthalten, wie ich ja von vorne herein behauptet habe.

#### III.

Aus Vorstehendem läßt sich folgendes Bild des hittitischen Lautbestandes und seines Verhältnisses zum Urindogermanischen einer- und Armenischen andererseits gewinnen:

- a) Ein urindogermanischer Lautbestand ist wenigstens im wesentlichen im Unterschied vom Armenischen im Hittitischen erhalten:
- 1. Auslautende Vokale sind nicht geschwunden, z. B. in dēi = 'Herr' gegenüber \*tē in tēr und tikin, meśi = 'groß' gegenüber mets, mio = 'ein' gegenüber mi; meśio (Genitiv) gegenüber metsi, mioio (Genitiv) gegenüber mioi und miodj, arioio (Genitiv von ario = 'tapfer') gegenüber arvoi, [erk]ir-aia (Genitiv) zu armen. erkir = 'Land' gegenüber der armenischen Genitivendung ai; emi = 'ich bin' gegenüber em.

2. Falls ein Hundekopf nicht nur rebusartig dem Συεν im Titel Syennesis entspricht, sondern dies 'Hund' ('Diener') bedeutet, was sehr wahrscheinlich ist, wäre indogermanisches k¹uōn zu Herodots Zeit und also auch in hittitischer Zeit noch nicht zu śun, sondern etwa erst zu śun geworden, vielleicht aber in hittitischer Zeit noch etwa śuon gesprochen worden.

3. Falls á-i-ś = 'Esel' ist und nicht statt dessen is, was sehr unwahrscheinlich ist, so ist indogerm. oiso im Hittitischen, wenigstens zur Zeit, als die hittitische Schrift außkam, noch nicht, wie im Armen., zu ēs geworden, wohl aber, da ihm ες-ι in Συεννες-ις entspricht, in griechischer Zeit etwa schon zu ös.

4. Da die Hieroglyphe für 'Mann' die Silbe ar oder das Wort arin dem hittitischen Worte für armenisches ark'ai ausdrückt, so ist indogermanisches rs- = 'Mann' im Hittitischen noch als ar- vorhanden und noch nicht, wie im Armenischen, — vermutlich nach der Gleichung hark'; hair = ark': x — zu air geworden.

6. t zwischen Vokalen ist noch nicht zu 'y bezw. i geworden' in Hat(i)o gegenüber Hai und vielleicht in einem erkitirā gegenüber erkir = 'Land', und vermutlich vor r noch nicht 'zu u' in a-t'+r für hatro gegenüber haur aus \*patros und möglicherweise in m-t'+r für matro gegenüber maur aus \*mātros.

Nicht ganz klar ist das Verhältnis zwischen Mutalu und mtr-u-k.
 Für ein hittitisches mut(a)l-u + uk würde man im Armenischen mtl-uk er-

warten. Doch vgl. für das r den Namen der Τιβαρηνοί-Tibarani (auf hittitischem Gebiet) = älterem Tabal(-Tubal) und vielleicht armenisches bur = 'Kalk' oder 'Gips', falls zu assyr. pūlu und babylon. \*būlu = 'Kalk' u. dgl. gehörig (und zu griechischem πῶρος = Tuffstein? vgl. Πῶρος für Pūlu = Tiglatpileser III.).

8. Das Hittitische hat in einer Reihe von Wörtern noch nicht die sekundäre armenische Endung -k, nämlich in den Substantiven Hat (1)0 = Haik,  $\dot{s}a\dot{p}(\delta)=zavak$ , mut(a)l-u=mtruk,  $b(h)a\dot{s}\dot{a}=bazuk$ , und den Adjektiven  $\dot{a}\dot{h}'=aheak$  und wohl auch mardio=martik.

9. Das Hittitische hat vielleicht, und nach dem unten Bemerkten sogar höchst wahrscheinlich, noch nicht die sekundäre armenische Endung a in den Wörtern für Hand', 'Finger', 'Bein' und 'Fuß', da die Hieroglyphen dafür die Lesungen t'(t)r, mdt', (h)dt' und t' haben, 'Hand', 'Finger', 'Bein' und Fuß' aber im Armen. dzern (über dyer- aus \*gthers-), matn und otn heißen.

10. Das Hittitische hat noch nicht die Endung t's im Genitiv Pluralis

des Wortes śárlá (dzario) für König'. 11. u. 12. Ich war früher wohl der Meinung, daß ein Teil der hittitischen Schriftzeichen auch von dem Konsonantenbestand der ihnen entsprechenden hittitischen Wörter nur einen Teil und zwar den vordersten zum Ausdruck brächten. Ich glaubte also an ein akrophonisches Prinzip. Bei immer tieferem Eindringen in die Inschriften zerrinnen mir aber meine früheren Belege hierfür immer mehr und als solche scheinen nur noch übrig zu bleiben: 1. der Lautwert mag(h) für die Klaue gegenüber armenischem magil = 'Klaue', 2. der Lautwert k'dm für den Doggenkopf gegenüber gamp'r = 'Dogge', 3. der Lautwert dr für den Ellenbogen gegenüber armen. armukn = 'Ellenbogen'. Allein auch diese Fälle sind nicht einwandfrei: Wenn im Armenischen t'at' und t'at'ul beide 'Kralle' heißen, dürfte man sich über ein jüngeres magil im Armenischen gegenüber einem älteren \*mag nicht übermäßig wundern. Ob awarisches ma' = 'Hufnagel', udisches mux = 'Nagel', 'Kralle' gegenüber awarischem maχλ = Nagel', 'Kralle' und georgischem maχwili = 'scharf', 'spitzig', die Tomascheck zu armenischem magil gestellt hat (vgl. Bugge in KZ. 32, 85), ebenfalls für den sekundären Charakter der Silbe il in magil sprechen können, weiß ich nicht. Übrigens dürste der hittitische Lautwert mag(v) für die 'Kralle' die Möglichkeit steigern, daß armenisches magil doch zu sanskr. nakha, deutschem 'Nagel' usw. gehört.

Wenn indogermanischem u im Auslaut in einer Reihe von Fällen im Armenischen ein r entspricht, so kann man es nicht für ganz ausgeschlossen halten, daß armenisches gamp'r über \*gamr- aus einem \*ghamu- bezw. \*ramu- entstanden ist, also hittitisches k'am für den Doggenkopf einem ganzen hittitischen Worte entspricht.

Bleibt nach år, der Lautwert des Ellenbogens bezw. eines Stücks des Ober- und des ganzen Unterarms ohne Hand, gegenüber armenischem armukn = Ellenbogen. Aber das Zeichen, das wir bisher ar gelesen haben, könnte, wie wir jetzt wissen, ebensogut ri ja rid gelesen werden, in den Inschriften findet sich vermutlich ein Wort -dr- oder -ri- mit der Bedeutung 'Arm' oder 'Hand' und im Armenischen heißt eri, wohl aus \*rio(s), armus, βραχίων eines Vierfüßlers!

Somit scheint ein akrophonisches Prinzip nicht zu existieren, und damit dürfte es äußerst wahrscheinlich werden, daß armenischem magil ein hittitisches mag- oder besser may- aus magh- und armenischem gamp'?

etwa ein hittitisches gamu oder ähnlich entspricht.

Eine Beseitigung des akrophonischen Prinzips engt, dies nebenbei, den Kreis der armenischen mit hittitischen Lautwerten vergleichbaren Wörter sehr beträchtlich ein und erhöht so die Beweiskraft der mit einander übereinstimmenden hittitischen und armenischen Lautkomplexe.

b) Hittitisches steht zwischen Urindogermanischem und Armenischen:

 Indogerm. \*g'hers- = 'Hand' entspricht im Hittitischen dyer-, im Armenischen dzer-n. Vielleicht wird indogerm. \*g'hi(y)os = 'Pferd'

= armen. dzi im Hittitischen durch dyio repräsentiert.

2. Das h im Namen  $H(H)am\bar{a}t$  wird durch zwei Zeichen ausgedrückt, von denen das eine einem Worte für 'Schwanz' entspricht, das im Armen. als agi, mit urspr. gh = späterem g, falls nicht urspr. v, erscheint. Zur Zeit der hittitischen Inschriften besaß das Hittitische ein h und ein Zeichen wenigstens für anlautendes h. h steht h näher als sowohl gh wie g. Wenn somit das h in Hamat nicht durch das Zeichen für h ausgedrückt wird, sondern nicht für einen, der einmal v war und später zu g ward, so scheint es, durch das Z. für einen Laut, der einmal gh war, später zu g ward, falls daß dieser in hittitischer Zeit wenigstens im Inlaut weder gh, noch g, noch gar v war, sondern etwa ein zwischen gh und g denkbarer Laut g. Darnach ließe sich älteres Kumnuh = jüngerem Kommag-ene beurteilen, darnach auch, daß dessen Silbe muh-mag die Kralle = armen. magil, vielleicht = älterem magh(il), entspricht. Nichtassyrisches g drücken die die Assyrer durch ihr h aus.

Ob auch anlautendes gh im Hittitischen zu y oder dgl. geworden ist, läßt sich nicht ausmachen. Daß für kom- in Kummuh-Kommagene der Kopf einer 'Dogge' = armen. gampr gebraucht wird, kann hierfür schon deshalb nicht verwertet werden, weil das g dieses Wortes außer auf gh auch auf v zurückgehn könnte. Und bei Zeichen für komplexe Silben könnte, wie dies im Assyrischen der Fall ist, ein stärkeres Schillern des Lautwerts möglich sein, als bei solchen für einfachere Lautgefüge. Im Assyrischen bezeichnet grade das Zeichen für kam zufälliger Weise

auch ham.

3. Falls  $d \cdot h' - = aheak$ , so kann das h in dem arm. Worte wohl nicht = hittit. h sein, da h wenigstens im Anlaut wohl sicher durch i ausgedrückt wird. Intervokalisches h im Armenischen entspräche also wenigstens einmal hittitischem h, das z. B. ungefähr wie y lauten konnte. Dieser Laut ist aber nicht indogermanisch, sondern sekundär.

c) Hittitisches steht bereits, wenigstens annähernd und soweit erkennbar, auf der Lautstufe des Armenischen.

 1.—4. Für ursprüngliches g¹h, g¹(h), k¹ und k' finden sich bereits im Hittitischen wie im Armenischen Zischlaute oder Kombinationen von

Dentalen und Zischlauten:

Indogerm.  $bh\bar{a}g^{i}hus$  erscheint im Hittitischen als  $b(h)a\acute{s}d$  = "Arm" bezw. 'Vorderarm', wohl = armenischem  $baz-\dot{u}-k$ ; indogerm.  $eg^{i}(h)o(m)$  entspricht hittit.  $e\acute{s}(o)$  = "ich" = armen. es; indogermanisches  $meg^{i}(h)$ ="groß' findet sich im Hittit. als  $me\acute{s}i$ , im Armen. als mets; indogerm.  $k^{1}$  ist zu  $\acute{s}$  geworden in hittit.  $dl\cdot \acute{s}$  = "Dieser" = armen. ais = "dieser" und in  $\acute{s}u'(o)n$  = "Hund" = armen.  $\acute{s}un$  aus  $*k^{1}u\bar{o}n$ ; und k' zu  $\acute{s}$  in  $*a(o)\~{s}\~{\iota}$  = "Augen" = armen.  $at'\acute{s}$ -.

5. Wenn für das h in H(H)amat nicht das Zeichen 'gebraucht wird, das das h in Hato and eutet, wohl aber außer dem Schwanz (etwa = y; s. o.) auch der Kopf des Widders (= armenischem hoi vermutlich aus khoi-), so scheint kh wenigstens in dem armenischem hoi entsprechenden

Worte bereits etwa zu & geworden zu sein.

6. Indogerm. s ist bereits im Hittitischen wie im Armenischen geschwunden oder umgestaltet: 1. vermutlich im Anlaut vor einem Vokal, falls nämlich p(d) einmal für evo aus \*sevo = 'sein' = armen. iu-r steht; 2. vor m in emi = 'ich bin' aus \*esmi = armen. em und in mio = 'ein' = armen. mi, vor dessen m ein s ausgefallen ist; 3. vor y oder i in der Genitivendung der o-Stämme, die -oio lautet = armenischem -oi aus \*-osyo (arioio von ario = 'tapfer' = armen. arvoi aus \*(a)rsiosyo usw.); 4. hinter r

in ar-= armen. air= 'Mann', gewiß für urspr. \*rs-, und von ar- abgeleitetem ario=ari= 'tapler', 'stark', sowie in dyer-=dzer-n für urspr. \*g'hers-= 'Hand', und vielleicht in -r-= or= 'Hinterster' aus \*orsos; 5. im Auslaut der Substantiva im Nominativ und Genitiv, in mio = 'ein'= armen. mi aus \*smios, me si= 'groß'= armen. mets aus \*meg'(h)is, me sio (Genitiv)= armen. metsi aus \*meg'(h)ios, -aia in [erk]iraia (des Landes)= armen. -ai aus \*- $ay\bar{a}s$  usw. 6. Da armen. k', soweit nachweisbar, meist auf sv zurückgeht und armenischem k'adj= 'stark' etwa hittit. hasi, armen. ark'ai= 'König' etwa hittit. ar(o)hd- entspricht, so scheint auch s vor v bereits im Hittitischen seine ursprüngliche Natur eingebüßt zu haben.

7. m ist im Auslaut geschwunden, wie im Armen., im Genitiv Pluralis von śario, der śári- (ev. + Vokal bezw. Vokale, also wohl śario) heißt, und vielleicht in eś(o) = armen. es = "ich", falls dies auf "eg'(h)om

und nicht auf \*eg1(h)o zurückgeht.

8. p ist im Anlaut zu h geworden, wie im Armen., in  $had t_1$  = 'schneiden' wohl aus \*pad-; und zu h oder, wie im Armenischen, zu in dem Wort für 'Bein' und 'Fub' = armen. ot-n aus \*pod, da das Bein wohl  $h\dot{a}t$ ' oder  $\dot{a}t$ ' und da der 'Fub'  $\dot{b}$ ' gelesen wird. Wahrscheinlicher ist aus diesem Grunde letzteres. Doch läßt die anscheinend anzunehmende gelegentliche Ignorierung des h von Hato in der Schrift auch an ersteres denken, ebenso die Schreibung  $\dot{a}$ -t'+r, falls für hatro. In diesem Falle liegt ein weiteres Beispiel für den Übergang von anlautendem p in h vor. Noch nicht verwertbar ist die mutmabliche Verwendung des Kalbskopfs für ein dem armenischen ordi entsprechendes Wort, selbst wenn der Zusammenhang zwischen griechischem b0r1 und armen. b2 Kalbgesichert wäre. Denn b3 ordb4 "Sohn' könnte auch ein b6 im Anlaut eingebüßt haben.

## Anhang hierzu:

Weiteres zum Verhältnis zwischen Hittitisch, Armenisch und Indogermanisch nach allerlei Zeugnissen.

1. α) Zur Annahme, daß indogerm. d im Hittitischen noch nicht wie im Armenischen zu t geworden ist, vgl. Dana bei Xenophon, falls = späterem Tyana auf hittitischem Sprachgebiet, und vielleicht Melit-ene-Malatya = altem Melid-, falls keine Analogiebildung nach μέλτος anzunehmen ist. Vgl. auch Τβι-ης aus griechisch-römischer Zeit gegenüber Tarhundapi-i aus assyrischer Zeit. Pw-ν-βι-ης mag zeigen, daß der Übergang von d in t zuerst im Anlaut stattfand. (Zu diesen Namen s. m.

Hittiter u. Armenier.)

β) Assyr. kakkadu und babylonisches gag(g)adu (= hebr. kodkōd; ins Sumerische als gaggud übernommen) = 'behaarter Teil des Kopfes, Scheitel', zeigt sich wohl im Armenischen als gagat'n, dessen n nach dzen = 'Hand' = \*g'hers- usw. zu beurteilen sein wird'). Ein hittitisches d ist also in nachassyrischer, vielleicht aber noch in babylonischer Zeit, zu t' geworden, es müßte denn sein, daß das assyr.-babylonische Wort, das in spätbabylonischer Zeit ohne Endvokale gesprochen ward, damals gaggat lautete. Dann gälte von dessen t, was sonst von einem d zu sagen wäre und eben angedeutet ward.

 pi-i hinter einem Vokal in einem hittitischen Personennamen (Sanda-pi-i) entspricht -βι-ης urspr. hinter einem Vokal in Personen-

<sup>1)</sup> Vgl. armenisches  $karap^n$  n='Schädel', 'Kopf', mit gleichem Vokalismus wie  $gagat^n$ , das man trotz sanskr. karpara = 'Schale', kirchensl. crepu und ahd. scirbi = 'Scherbe' einerseits zu assyrischem (karpu und) karpatu = 'Topf', andererseits zu syrischem (karpu) und karpatu = 'Schädel' stellen möchte. Ist  $karap^n$  das syrische, nach  $gagat^n$  umgebildete Wort??

namen aus griechisch-römischer Zeit (Ταρκυ-μ-βι-ης, (Ε)ια-ν-βι-ης; cf. Βι-ης); -da-pi-i in einem hittitischen Namen einem -δβι-ης (Ρω-ν-δβι-ης) und einem Τβι-ης in kilikischen Eigennamen aus griechisch-römischer Zeit, S. m. Hittiter u. Armenier. Das  $\mu$  und das  $\nu$  vor  $\beta$  und das  $\nu$  vor  $\delta$  kommen auf Kosten der ihnen folgenden tönenden Laute  $\beta$  und  $\delta$ . Also ist intervokalisches hittitisches p in zwei Fällen in griechisch-römischer Zeit zu b geworden. Hiernach dürfte nun auch mit größerer Bestimmtheit angenommen werden, daß 'Αρζυβιος (s. unten) in der Tat armenischem artsiv-artsui = ältestem erschließbarem \*rg¹ipios entspricht. Sonach dürfte indogermanisches intervokalisches p im Hittitischen geblieben und erst später über b in griechisch-römischer Zeit, zu v geworden sein.

3. -nazi in dem hittitischen Königsnamen Tarhunazi aus assyrischer Zeit erscheint in griechisch-römischer als vnc-1 (s. m. Hittiter u. Armenier). Das scheint zu zeigen, daß ein älterer tönender Zischlaut in griech.-röm. Zeit tonlos geworden ist, und somit, daß ein armenisches ts aus tönendem  $g^{i}(h)$  in hittitischer Zeit noch etwa dz lautete, wie t aus dnoch d. Indes, wenn βαc-1 in kilikischen Personennamen wirklich, wie ich vermutet habe, hittit. b(h aśá aus\* bhāg¹hus wiederspiegelt, ist dieser Schluß vielleicht hinfällig, da dies Wort als Nachkomme eines hittitischen entweder noch im Armenischen mit tönendem z wirklich erscheint oder doch, falls es sich dort als solcher fände, noch mit tönendem z erscheinen müßte. Jedoch könnte βας-ι sein c für ein z griechischem βάςις verdanken. Wiederum scheint armenisches artsui-artsiv = 'Adler' aus \*rg'ipios noch in griechisch-römischer Zeit, wie, glaube ich, Lagarde vermutet hat, als Αρζυβιος vorzuliegen. (S. zu dem Namen Zeitschr. f. Assyr. 7, S. 100.) Wir müssen deshalb vielleicht annehmen, daß g1 und g1(h) im Hittitischen etwa noch durch ein dz oder ähnlich vertreten sind und daß der Übergang dieses Lauts in ts sich in griechisch-römischer Zeit hie und da anbahnt, ohne aber überall und sofort zum Abschluß zu kommen.

4. gagat'n = babylonischem gag(g)ad(t)- scheint zu lehren, daß sich in spätbabylonischer Zeit der Übergang von urindogermanischem g zu k im Hittitisch-Armenischen bereits angebahnt oder schon vollzogen hatte.

5. Armenisches  $p^*ol$ , gewiß nach dessen zahlreichen Ableitungen zu schließen mit der Grundbedeutung "für etwas Anderes Eingetauschtes, Ersatz" u. ä. klingt auffällig an assyr.  $p\bar{u}(\bar{o})lu$  = "Ersatz" u. dgl. an. Gehören die Wörter zusammen, so würden sie lehren, daß assyr. p im Anlaut im Armenischen als  $p^*$  erscheinen kann, also urindogermanisches p im Anlaut zu hittitischer Zeit und darum im Hittitischen bereits zu h geworden war. Das stände ja mit dem o. S. 60 Ausgeführten in Einklang. Vgl. übrigens o. S. 58 das zu assyr.  $p\bar{u}lu$  ev. = armen.  $bu\bar{r}$  Bemerkte. Sollte somit armen. hor = "Brunnen" mit assyrischem  $b\bar{u}ru$  oder  $p\bar{u}ru$  — hebr. n=10- $b\bar{v}r$  kann Lehnwort aus dem Babylonischen sein und spricht nicht zwingend für assyrisches  $b\bar{u}ru$  mit b — zusammenhängen, müßte das armenische Wort in vorhittitischer Zeit, d. h. vor der Zeit, aus der die hittitischen Inschriften stammen, entlehnt sein.

Mit Vorstehendem und meinen mit sich selbst harmonierenden Übersetzungen in der ZDMG. ist hoffentlich auch für die Anspruchsvollsten und Schwerfälligsten die Richtigkeit meiner längst gesicherten hittitischarmenischen Theorie zu einer Tatsache geworden. Vielleicht brauche ich nun in Zukunft keine Kritik mehr zu lesen wie die vor etlicher Zeit von Hirt in diesem Anzeiger veröffentlichte, keine Kindereien à la Messerschmidt, noch viel traurigerer Erzeugnisse deutscher und ausländischer Unzulänglichkeit zu geschweigen. Eine Sprache, die in dem Grade mit dem Armenischen übereinstimmt wie das Hittitische, ist eben eine Ahnherrin des Armenischen und zwar genau des uns bekannten

Armenisch, trotzdem daß Hirt interessanter Weise glaubte, daß Inschriften aus dem ersten Jahrtausend vor Chr. noch nicht schon speziell armenischen Charakter haben und darum die hittitischen Inschriften, obwohl sie anscheinend armenisierten, auch nicht indogermanisch überhaupt sein könnten. Was würde Hirt wohl zu einem 'ganz analogen Schluß sagen, daß die altgriechischen Inschriften aus dem ersten Jahrtausend vor Chr. nicht griechisch und darum überhaupt nicht indogermanisch sein können? Ja drucken läßt sich wirklich recht Vieles.

Zum Schluß bitte ich als Laie auf dem Gebiet des Armenischen und der indogermanischen Sprachvergleichung gewiß nicht vergeblich um Nachsicht, falls ich den einen oder andern Bock geschossen haben sollte. Ich hätte mich hiergegen ja vielleicht schützen können durch Anfragen bei Armenisten, vorausgesetzt, daß diese einen Träumer einer ernsten und ausreichenden Antwort gewürdigt hätten. Allein deren bisherige Stellungnahme zu meinen hittitisch-armenischen Arbeiten mußte mich davon abschrecken. Niemand geht gern betteln bei vermeintlich Reichen, die in ihm nur den Bettler sehn können.

Marburg a. d. Lahn.

P. Jensen.

## Die mittel- und neugriechische Sprachforschung in den Jahren 1896—1902.

Die neugriechischen Studien zeigen zwar in der jüngsten Zeit weder eine reichere noch intensivere Ausgestaltung, als wir in unserem früheren Bericht ') feststellen konnten, aber sie haben doch etwas mehr als früher das Interesse philologischer Kreise auf sich gelenkt: die Verschiebung, die sich in der griechischen Philologie zu vollziehen beginnt, kommt mittelbar auch der neugriechischen Sprachforschung zugut, da man sich nicht mehr der Erkenntnis verschließen kann, daß das Neugriechische als ein unerläßliches Hilfsmittel für die Geschichte der Kown nicht ignoriert werden darf. Nachdem ich über die Kown-Forschung der letzten Jahre an anderem Ort ausführlich berichtet habe, darf vielleicht auch ein weiterer Bericht über die neusten Ergebnisse der mittel- und neugriechischen Sprachforschung eines erhöhten Interesses sicher sein.

I.

Unter den bibliographischen Hilfsmitteln sind in erster Linie die regelmäßigen Referate der Byzant. Zeitschrift zu nennen. Zwar sind sie auf den Umkreis der mittelgriechischen Philologie beschränkt, aber sie berichten über eine solche Fülle selbst der entlegensten ausländischen Literatur, daß man auf keine andere Weise ein so vollständiges Bild jenes Forschungsgebietes bekommen kann. Dessen Natur bringt es mit sich, daß auch neugriechische Dinge mitgeteilt werden, sobald sie eine auch nur lose Beziehung zu Byzanz und seiner Kultur haben. Mein eigenes Referat soll in gewisser Beziehung die Bibliographie der Byz. Zeitschr. einmal nach der neugriechischen Seite hin ergänzen, dann vor allem die Arbeiten über mittel- und neugriech. Sprachgeschichte in ihrem Zusammenhang betrachten und prüfen: doch soll auch hier wie früher der Zusammenhang von Sprachgeschichte und Philologie nicht außer acht gelassen werden; denn unsere Wissenschaft kann nur in Verbindung mit dieser ihre Aufgaben vollständig und richtig lösen. Andere Berichte, wie

<sup>1)</sup> Anz. 6, 210-232. 9, 117-164.

J. Psichari Mittel- und Neugriechisch. Krit. Jahresber. d. roman. Philol. (1897) 2, 260—267, fortgesetzt von H. Pernot ib. (1899) 1, 349—370 beschränken sich von vornherein auf die Arbeiten, welche den Romanisten besonders interessieren; der Parallelismus der neugriechischen und romanischen Sprachentwicklung, die gegenseitigen Einwirkungen in Sprache und Literatur nehmen darin naturgemäß den größten Raum ein.

Für die Geschichte der neugriechischen Studien mag vor allem auf R. F. Arnold Der deutsche Philhellenismus. Kultur- und literarhistorische Untersuchungen. Euphorion. 2. Ergänzungsheft S. 71—181 (Bamberg 1896) aufmerksam gemacht werden¹): der Verf. hat eine solche Fülle von Stoff zusammengetragen, daß man daraus in erschöpfender Weise jene eigenartige Geistesströmung kennen lernt, die sowohl unsere schöne Literatur befruchtet, wie überhaupt das Interesse am neugriechischen Volk, an seiner Sprache und Volkspoesie wachgerufen hat: wie Romantik und Sprachwissenschaft, so stehn Philhellenismus und neugriechische Philologie zu einander in ursächlicher Beziehung. Im Anschluß an Arnolds Studie hat K. Dieterich Deutschland und Griechenland. Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung vom 25. April und 2. Mai 1897

einen hübschen Überblick über den heutigen Stand der neugriechischen Forschung gegeben. Mit den frühsten Anfängen dieser Studien in Deutsch-

land beschäftigt sich

B. A. Mystakidės Notes sur Martin Crusius, ses livres, ses ouvrages et ses manuscrits. Rev. des Études grecques. 11 (1898) 279-306. (S.-A. 28S.); er macht aus handschriftlichem Material der Bibliothek zu Tübingen (Briefen, Tagebüchern) interessante Mitteilungen über Crusius' Beziehungen zu Griechen und über seine neugriech. Studien; der Tübinger Humanist ist wohl der erste Gelehrte, der sich für neugriech. Dialektaufzeichnungen interessiert hat, und die von M. veröffentlichte Probe (S. 10 des S.-A.) zeigt, daß das in Tübingen lagernde handschriftliche Material weiter ausgebeutet zu werden verdient, nicht nur um historischer Interessen willen, sondern weil es unmittelbaren sprachwissenschaftlichen Gewinn verheißt. Nebenbei sei bemerkt, daß auch ein anderer Humanist, der Straßburger N. Gerbel (16. Jahrh.) durch seine Beziehungen zu Sophianos, dem Verfasser einer der ältesten neugriechischen Grammatiken<sup>2</sup>), in einer Geschichte der neugriechischen Philologie Erwähnung verdient; vgl. über jene Beziehungen Varrentrapp in der Straßburger Festschrift zur 46. Versamml. deutscher Philologen (1901) 224. 231 ff. (Über Kenntnis und Studium des Griechischen in Rom während des frühen Mittelalters s. H. Steinacker in der Festschrift für Gomperz [1902] 324-341, im besonderen über St. Denis während des 12, Jahrhs. Delisle Journal des Savants 1900, 725-732). Endlich muß hier auch der Toten gedacht werden, die unsere Wissenschaft wieder zu beklagen hat: Gustav Meyer und Zachariae von Lingenthal; diesen hat W. Fischer in Bursians Jahresber. 99. Bd. (1898) 14-48, jenen K. Dieterich ib. (1900) 1-6 mit einem Nekrolog bedacht. Was die Balkanphilologie an G. Meyer verloren hat, habe auch ich selbst Anz. 12, 141-152 ausgesprochen. Ich gab der Hoffnung Ausdruck, daß pietätvolles Gedenken sich des wissenschaftlichen Nachlasses von G. Meyer annehmen werde, sehe aber zu meinem Bedauern, daß er samt der Bibliothek an einen Antiquar verkauft worden ist: in welche Hände er nun geraten sein mag, und was aus ihm werden wird, wissen die Götter.

Für die Ethnographie der griechischen Länder sind vorläufig Reiseberichte unsere Hauptquelle. Da sind zuerst einige alte Berichte zu nennen, die in neuster Zeit wieder zugänglich gemacht, bezw. erläutert

worden sind in den Arbeiten von

Rezension von J. Ziehen Wschr. f. klass. Philol. 1896, 432—435.
 S. Verf. Die griech. Sprache S. 3.

F. Westberg Ibrahims Ibn-la'kub's Reisebericht über die Slavenlande aus dem Jahr 965. Mém. de l'Acad. des Sciences de St.-Pétersbourg, 8 me série, cl. hist.-phil. 3, no. 4. 1898. 183 S.,

A. Viertel Busbecks Erlebnisse in der Türkei 1553-1562. Nach seinen

Briefen dargestellt. Gymn.-Progr. Göttingen 1902. 41 S.

H. Zimmerer Eine Reise nach Amasia im Jahre 1555, nach den Briefen des Gesandten Busbeck und dem Tagebuch seines Begleiters Dem-

schwam mitgeteilt. Gymn.-Progr. Ludwigshafen 1899. 41 S

Ich bemerke jedoch, daß die beiden Programme mehr für die Kenntnis der türkischen Verhältnisse als für die Ethnographie der Balkanländer in Betracht kommen. Der Reisebericht Ibrahîms bietet ebenfalls für die Ethnographie der Balkanhalbinsel nur geringes Material, am meisten für die Geschichte der Bulgaren. Über die Ausdehnung der Slaven nach Süden hin sind die Angaben zu allgemein (vgl. S. 35, 38), als daß man daraus sichere ethnographische Schlüsse (etwa für den Peloponnes) ziehen könnte. Unter den neueren Reisenden hat besonders wieder der Geograph Philippson den ethnographischen Verhältnissen der von ihm bereisten Gebiete seine Aufmerksamkeit gewidmet; vgl.

A. Philippson Reisen und Forschungen in Nord-Griechenland. Zschr. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin. 30 (1895) 467—498. 31 (1896) 193—294.

385-450. 32 (1897) 244-300,

wo man über den merkwürdigen Stamm der Karagunides 1), über die Verbreitung der Wlachen im Pindos, die Verteilung von Griechen und Albanesen in Epirus interessante Aufschlüsse findet; Verf. macht auf einen bisher kaum bekannten Stamm der Sarakatsanen (griechische Wanderhirten in Agrapha und Valtos) besonders aufmerksam und findet ihn 'einer näheren wissenschaftlichen Untersuchung wohl wert' (32, 296 ff.).

Von nicht so hohem ethnographischen Interesse wie Epirus und

Thessalien ist das Agaische Meer; doch ergibt sich aus

A. Philippson Beiträge zur Kenntnis der griechischen Inselwelt. Petermanns Mitteil., Ergänzungsheft Nr. 134. 1901. 172 S.

(neben dem vorwiegend geologischen Inhalt) manches, was den Erforscher von Land und Leuten interessiert; denn nicht nur die Siedelungs- und Erwerbsverhältnisse, sondern auch die Geschichte und der Charakter der Bewohner, sowie der Einfluß Italiens auf diese werden in sachkundiger Weise besprochen. - Über die gesamte Verbreitung des griechischen Stammes findet man eine nützliche, auf guten Quellen beruhende Übersicht in dem Aufsatz von

A. Oppel Die Griechen nach Zahl, Verbreitung und Abstammung. Globus 71

(1897) 249-255.

Zur Orientierung über die ethnographischen Verhältnisse des Balkan

kann auch ein kleines Schriftchen von

G. Weigand Die nationalen Bestrebungen der Balkanvölker. Leipzig.

Seele 1898

gute Dienste leisten, wenn auch vorwiegend die politischen Streitfragen der Griechen, Albanesen, Serben und Bulgaren erörtert werden. Mit Geschichte und Politik befaßt sich ferner vorwiegend das anziehende und mit besonnenem Urteil geschriebene (pseudonyme) Buch eines Griechen aus Marseille

Terdjuman Effendi Grecs et Turcs. Études historiques. Marseille

Aubertin & Rolle 1899, XV, 341 S.

aber man findet darin auch einige Aufsätze, die für die historische Ethnographie der Balkanländer Interesse haben, nämlich über "Colonies Crétoises

<sup>1)</sup> Einige Angaben über diesen Stamm und die Agrafioten findet man auch in den (flüchtigen) journalistischen Skizzen von Γ. Παραςκευόπουλος Ταξείδια άνὰ τὴν Ελλάδα 1 (Athen 1895) 527 ff.

dans l'île de Corfou" (55 ff.), wobei die Ortsnamenkunde für die Siedelungsgeschichte nutzbar gemacht wird, ferner "Les Grecs de l'Asie Mineure" (199 ff.) und "Les Albanais" (209 ff.), worin u. a. die ethnographischen und sprachlichen (auch religiösen) Verschiebungen zwischen den Griechen und ihren Nachbaren bezw. Herren beleuchtet werden.

Gegenüber den chauvinistischen Übertreibungen der eigenen Volkszahl, deren sich alle Beteiligten schuldig machen<sup>1</sup>), ist es schwer, eine richtige statistische Übersicht der einzelnen Volksstämme zu gewinnen. R. v. Mach Beiträge zur Ethnographie der Balkanhalbinsel. Statistik

der nationalen Volksschulen. Petermanns Mitteil. 1899, 97—106 hat sich eines Mittels bedient, das wenigstens ungefähr richtige Verbältniszahlen für die Griechen, Serben und Bulgaren, weniger für die Wlachen ergibt: er entwirft auf grund der nationalen Schulen und ihrer Schülerzahl ethnographische Karten, die vorläufig eine statistische Grundlage bilden; das albanesische Element kommt freilich hierbei gar nicht zur Geltung, da die Albanesen noch nicht eigene Schulen besitzen. Über die Verbreitung der Bulgaren, besonders in Makedonien, handelt F. Meinhard Bruchstücke aus dem Völkermosaik der Balkanhalbinsel.

Deutsche Rundschau f. Geogr. u. Statistik. 21 (1899) 433—444, 487—494, 533—541.

Makedonien ist überhaupt das ethnographisch am meisten umstrittene Gebiet, wo auch die politische Seite der Frage in neuster Zeit aktuelle Bedeutung gewinnt. Ein Buch, das mir erst nachträglich bekannt geworden ist, erörtert die orientalische Frage wesentlich mit Bezug auf das Völkergewirr Makedoniens, nämlich

V. Bérard La Turquie et l'Hellénisme contemporain. Paris Alcan 1893.
VI. 352 S.

Der Verf. berichtet über die Ethnographie Makedoniens und seiner Nachbarschaft auf grund eigener Reisen und ist trefflich geeignet, über den Zusammenhang von Politik und Ethnographie in jenem Wetterwinkel Europas aufzuklären. Es wird noch lange währen, bis die Wissenschaft sich ein klares Bild verschaffen kann, Wie weit ein russisches Unternehmen,

5 ethnographische Karten von Makedonien. Mit Text von P. N. Miljukov. Petersburg Schulkartendruckerei 1900. 1 Rubel, wissenschaftlichen Forderungen gerecht wird, kann ich nicht beurteilen,

da mir das Werk nicht zugänglich ist2).

Auf ethnographische Einzeldarstellungen der nichtgriechischen Völker soll hier nicht eingegangen werden; denn Türken und Slaven liegen außerhalb des Rahmens unseres Berichtes. Doch ist eine historisch-ethnographische Untersuchung anzuführen, welche zwar nur die nördlichen Teile der

Balkanhalbinsel betrifft, die aber geradezu mustergiltig ist:

C. Jireček Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters. I. Teil. Denkschriften d. Wiener Akad. 48. Bd. Nr. 3. 1902. 104 S. Es ist die wichtigste Arbeit, welche im Laufe der letzten Jahre auf dem Gebiet der Balkan-Ethnographie erschienen ist; alle Hilfsmittel (Inschriften, Urkunden, historische Zeugnisse, Orts- und Personennamen) werden benützt, um die Grenzen zwischen Griechen und Romanen, das Verhältnis dieser beiden zu den autochthonen Stämmen (den Illyriern) und die Einwanderung und allmähliche Ausbreitung der Slaven festzustellen. Die Ergebnisse sind gleich wertvoll für den Historiker und den Sprachforscher, für den Romanisten, Slavisten und Gräzisten; besonders wird die älteste Geschichte der Albanesen und Wlachen in wesentlichen Punkten aufgeklärt. Diese

So in griechischem Sinn C. Nicolaides in einem Buch über Makedonien (s. u.).

beiden Völker haben nun gerade für die Geschichte und Ethnographie des griechischen Stammes das unmittelbarste Interesse, weil sie teilweise mitten unter den Griechen wohnen; die Albanesen und Wlachen werden von der hohen Politik weniger beachtet und werden infolgedessen auch sonst mehr ignoriert als Slaven und Türken; mit einigen Worten soll darum auf sie eingegangen werden. Unter den verschiedenen Aufsätzen, welche der türkisch-griechische Krieg gezeitigt hat, behandelt meines Wissens nur ein Pseudonymus die ethnographische Seite der orientalischen Frage mit einer gewissen einseitigen Vorliebe für die Albanesen, wodurch er öfters zum Widerspruch reizt:

Albanus Scolar Balkanhalbinsel und Orientfrage. Velhagens und

Klasings Monatshefte 11 (1897) 327-341.

Die politische Stellung Albaniens hat in neuster Zeit öfter die Presse aller Länder beschäftigt: wer sich darüber und über die Anschauungen der albanesischen Reformer orientieren will, findet in der teils albanesisch teils französisch geschriebenen Zeitschrift Albania (die zur Zeit in London herausgegeben wird) mannigfaches Material; ich erwähne aber diese Zeitschrift auch deshalb, weil sie sich ebenso intensiv mit Geschichte, Volksleben, Literatur und Sprache der Albanesen beschäftigt und die neueren Erscheinungen aus diesen Gebieten verzeichnet. Doch sei nebenbei bemerkt, daß die historisch-ethnographischen Behauptungen der Zeitschrift oft recht naiv sind und mehr vom Patriotismus als von der Wissenschaft eingegeben scheinen. Das gilt besonders von den Beziehungen der 'Pelasger', den 'Vorfahren' der Albanesen, zu den verhaßten Griechen. Wir überlassen diesen Streit der Albania und der griechischen Presse und erwähnen nur noch eine Arbeit, die den Anteil der Albanesen an der Umbildung der griechischen Rasse mit exakten Hilfsmitteln zu bestimmen sucht, Σπ. Λάμπρος 'Η ονοματολογία της 'Αττικής και ή είς την χώραν εποίκηςις

τῶν ᾿Αλβανῶν. Ἐπετηρίς τοῦ Παρναςςοῦ 1 (1896) 156—192.

Nach dem gelehrten Verf. fand die stärkste albanesische Einwanderung in Attika erst zwischen 1418 und 1425 statt: die Einwanderer kamen, wie die Familiennamen zeigen, aus Süd-Epirus und Ätolien (nach dem Zusammenbruch des Despotats von Epirus). Die albanesischen Ansiedler haben natürlich die geographische Nomenklatur Attikas stark beeinflußt; aber die genauere Untersuchung von Lampros ergab auch hier, daß die voralbanesische Namengebung in stärkerem Maß sich behauptet hat, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist. L. hütet sich dabei vor dem Fehler, das albanesische Element zu unterschätzen und es etwa durch Abstriche zu verringern, wenn er einen Ortsnamen nicht ohne weiteres aus dem Albanesischen erklären kann: die etymologische Seite der Frage muß überhaupt noch (wie es auch der Verf. S. 185 wünscht) von einem sprachwissenschaftlich geschulten Kenner des Albanesischen geprüft werden.

Wie die Albanesen bei der Berührung mit den Griechen diesen unterliegen, so auch die Wlachen oder Süd-Rumänen; über den Hellenisierungsprozeß derselben findet man wertvolle Mitteilungen in den schon genannten Schriften von Philippson, Bérard und Weigand. Aus des letzteren großem (noch nicht vollendeten) Werke über die Wlachen ('Die Aromunen' Bd. 1 und 2. Leipzig 1894—95) und aus den 'Mitteilungen des rumän. Instituts' in Leipzig (herausgeg. von demselben) kann man sich über jenen Volksstamm am besten orientieren: denn Weigand ist auf diesem Gebiet Autorität.

Doch wir kehren wieder zu den Griechen zurück; um des Problemes willen, das die Entstehung der heutigen Griechenrasse betrifft, mußte der kleine Abstecher gemacht werden. Die anthropologische Seite des Problems ist nicht weiter gefördert worden. Aus A. Rose Christian Greece and living Greek (s. u.) S. 279 ff. entnehme ich, daß der Athener Anthropolog Kl. Stephanos ein reiches und vielseitiges Material zur ethnographischen

Frage gesammelt hat: aber leider wird es der Wissenschaft nicht dargeboten; daß es wertvoll und methodisch sei, dafür sprechen die bisherigen Arbeiten des Gelehrten. Besser ist uns die Psyche des modernen Griechen bekannt. Über das Volksleben wird unten gehandelt werden, ebenso über die (volkstümliche) Literatur und andere Erscheinungen, welche griechisches Denken und Fühlen kennzeichnen. Wertvoll sind für das Studium der Volksseele die Schriften von Psichari, da er gern den Charakter seiner Landsleute darstellt oder analysiert. Ich nenne hier nur

J. Psichari Autour de la Grèce. Paris Calman Lévy. 1895.

weil sich diese feuilletonistischen Skizzen vorwiegend damit beschäftigen, griechische Art des Denkens und Fühlens zu besprechen. Der Nichtgrieche wird vielleicht in manchen Dingen anders über den Volkscharakter denken - aber Psichari ist jedenfalls frei von dem Fehler, daß er nur Lichtseiten hervorhebt: im Gegenteil, er geißelt recht stark die Fehler seines Volkes, die besonders auf intellektuellem Gebiet liegen. Eine Idealisierung des heutigen Griechen gibt dagegen der Verf. in seinem Roman Τὄνειρο τοῦ Γιαννίρη (s. u.), der auch in (nicht ganz identischer) französischer Bearbeitung erschienen ist ("Le rêve de Yanniri" Paris 1898). Wie ich selbst über die heutigen Griechen im ganzen urteile, möge man in der "Deutschen Rundschau" Bd. 91 (1897) S. 203-226 nachlesen.

Daß die Griechen keine Slaven sind, daß Fallmerayer eine Hypothese voller Übertreibungen ausgesprochen hat, darüber sind heute die Ansichten geklärt, so sehr das Problem selbst noch eindringender Forschung

bedarf. Eine Orientierung darüber habe ich selbst gegeben, vgl.

A. Thumb Περὶ τῆς καταγωγῆς τῶν cημερινῶν Ἑλλήνων. Περιοδικὸν τοῦ ἐν Κ/πόλει Φιλολ. Ἑλλην. Συλλόγου 26 (1900) 329—337.

Mein Artikel "Griechen" in der neusten Auflage von Brockhaus' Konversations-Lexikon (1902) beruht im wesentlichen darauf; nach meiner Anschauung haben zwar die Griechen im Laufe der Geschichte mannigfache fremde Beimischung — körperliche und geistige — erfahren; aber darum dem neugriechischen Volkstum und Volk die Abstammung von den Griechen des Altertums rundweg abzusprechen, ist durchaus verkehrt. Darin stimmen die maßgebenden Forscher durchaus überein; über Fallmerayer denkt z. B. Oberhummer nach dem Korrespondenz-Bl. d. Gesellsch. f. Anthrop. 1897, 4-5 nicht anders als ich selbst; die Bemerkungen, die sich zu gunsten von Fallmerayers Hypothese in der Albania 1 (1897) 8-11. 28-32 finden, sind von chauvinistischem Haß diktiert und darum wertlos. Einsichtige Griechen beunruhigen sich daher heute nicht mehr über solche Hypothesen und verurteilen selbst die Übertreibungen, die sich ihre Landsleute gelegentlich bei der Bekämpfung des gehaßten 'Fragmentisten' leisten, vgl. Psichari Autour de la Grèce 56 ff. Übrigens weise ich auf einen Aufsatz hin, der sich mit der Persönlichkeit des Mannes beschäftigt, auch einiges über dessen Anschauungen bezüglich des Orientes mitteilt :

J. Jung Fallmerayer in Wien 1846. Euphorion 5 (1898) 529-534. Die Frage nach der Abstammung der Griechen ist in einzelnen Punkten wesentlich gefördert worden, wenn sie auch im ganzen nicht alteriert wurde. So wurden (nach der Byz. Zschr. 8, 245. 584) die historischen Nachrichten gesammelt und die Literatur über die Frage besprochen von

A. Vasiljev Die Slaven in Griechenland. Viz. Vrem. 5 (1898) 404-438. 626-670.

Ein Exkurs über die Slaveneinbrüche findet sich ferner bei

H. Gelzer Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung. Abh. d.

sächs. Ges. d. Wiss. 18 (1899) Nr. 5, S. 42 ff. Er sammelt ebenfalls historische Tatsachen über die Verbreitung des slavischen Elements, das bis zum Ende des 8. Jahrhs. in manchen Gegenden

der Zahl nach überwog. "Die Hellenenausrottung und die Slavisierung waren weder so gründlich und vollständig wie Fallmerayer, noch so sporadisch und unbedeutend, wie Hopf annahm"; aber die Kreuzung mit den Slaven bedeutete nach G. eine glückliche Regeneration der Griechen. Besonders bemerkenswert ist die von G. durch historische Zeugnisse festgestellte Tatsache, daß auch die Inseln des Ägäischen Meeres von Slaven nicht freigeblieben sind. Diesem Punkt ist außerdem ein besonderer Aufsatz gewidmet von J. D. Šíšmanov Slavische Ansiedelungen auf Kreta und den andem

griechischen Inseln. Blgarski pregled. 1897, Heft 3. 38 S.

den ich bei Krumbacher Byz. Zschr. 6, 637 als wichtig notiert finde. Man hat früher gern in der neugriechischen Sprache und im Volksleben nach Spuren des slavischen Einflusses gesucht; die Mühe ist meist vergebens gewesen. Neuerdings suchte ein Russe engere Verwandtschaft des byzantinischen und slavischen Sprichwortes zu erweisen und dies aus einer teilweisen Aufsaugung des griechischen Volkes durch slavische Stämme zu erklären, vgl.

J. Timošenko Byzantinische Sprichwörter und slavische Parallelen zu

ihnen (russ.). Warschau 1895.

Ich entnehme die obigen Angaben der Rezension von A. Semenov Byz. Zschr. 5, 607 f. (vgl. auch 5, 213 f.), der übrigens den Beweis des Verf. nicht für gelungen hält. Ich kann vorläufig zum mindesten nicht an den zweiten Teil der These glauben.

П.

Die neugriechische Volkskunde erfreut sich innerhalb und außerhalb Griechenlands eines regen Interesses; mehr und mehr achtet man auf die Beziehungen des griechischen Volkslebens zu dem der andern Balkanvölker, nicht um daraus in Sachen Fallmerayers pro oder contra Material zu gewinnen, sondern weil man immer deutlicher erkennt, daß die Balkanvölker trotz ihrer totalen Stammesverschiedenheiten eine Kultureinheit bilden, die sich nicht nur in den Wechselbeziehungen des Wortschatzes, sondern auch in gemeinsamen Zügen des Volkslebens äußert. Diese Tatsache findet einen sichtbaren Ausdruck in der Gründung einer Zeitschrift, die wenigstens den Rumpf der Balkanhalbinsel als einheitliches Kulturgebiet behandelt:

Die Donauländer. Zeitschrift für Volkskunde. Mit Berücksichtigung von Handel, Industrie und Verkehrswesen in den Ländern der unteren

Donau. Herausgeg. von A. Strauß. 1. Wien Carl Graeser 1899. Das mir bekannt gewordene erste Heft enthält volkskundliche Aufsätze aus Serbien und Rumänien, hat also nur mittelbar für die griechische Volkskunde Bedeutung, auf die ich mich hier zu beschränken gedenke. Leider kann ich über griechische Arbeiten nur sehr unvollständig berichten, da ich mich von Deutschland aus nur ganz unvollkommen über neue Erscheinungen unterrichten kann; doch hoffe ich wenigstens, daß mir nichts Wichtiges aus der europäischen Literatur entgangen ist. In erster Linie ist es beim europäischen Philologen der Gewinn für das antike Volkstum, der zu Ausflügen in die neugriechische Volkskunde lockt. So erörtert

E. Rieß Über Aberglaube im Altertum. Trans. of the Amer. Philol.

Assoc. 26 (1895) 40-55

auch die Frage, wie abergläubische Vorstellungen der heutigen Griechen zur Erkenntnis des Altertums verwertet werden können, während er in seinem Artikel "Aberglaube" in Pauly-Wissowas Realencyklop. des klass. Altertums 1, 29—93 sich darauf beschränkt, dasjenige zusammenzustellen, was über antiken Aberglauben aus direkten Quellen bekannt ist. Auch in einem andern Aufsatz, der sich allerdings nur mit dem Altertum beschäftigt, verweist der gleiche Verf. gelegentlich (wenn auch ganz selten) auf neugriechische Verhältnisse, vgl.

E. Rieß Superstitions and popular beliefs in greek Comedy. Am. Journ.

of Philol. 18 (1897) 189-205. Weiter stellt Rouse in einer Rezension von Garnett Greek Folk-Poesy im Folk-Lore 8 (1897) 272—278 eine Reihe von antiken Resten im heutigen Volksleben zusammen, und endlich verwendet ein Werk, in dem man dergleichen gar nicht vermutet, die neugriechische Volkskunde zur Auf-

hellung antiker Verhältnisse, nämlich Pausanias Description of Greece. Translated with a commentary by

J. G. Frazer. 6 Bde. London Macmillan 18981).

In diesem überaus reichhaltigen und wertvollen Kommentar (Bd. 2-5) werden die mythologischen und religiösen Angaben des Pausanias durch Parallelen aus dem heutigen Griechenland und mit Hilfe der vergleichenden Volkskunde erläutert. Der Registerband (6) ermöglicht es, rasch zusammenzustellen, was sich in Text und Kommentar auf solche Dinge bezieht.

Natürlich kommt für die neugriechische Volkskunde viel mehr heraus, wenn man von der Beobachtung des Modernen ausgeht und die Beziehungen

rückwärts verfolgt. Dieser Methode bedient sich

W. Barth Die Bestattungsspende bei den Griechen. N. Jahrb. f. d. kl. Altertum 3 (1900) 177-186,

um aus dem heutigen Brauch den gleichen im Altertum zu erschließen.

Vgl. ferner die Aufsätze von Δ. Μ. Σάρρος Λείψανα της λατρείας του Λίνου και 'Αδώνιδος εν 'Ηπείρω.

Δελτίον της ίστορ, καὶ έθνολ, έταιρ. 5 (1897) 347—351 und Μ. Βιζυηνός Οἱ καλόγεροι καὶ ἡ λατρεία τοῦ Διονύσου ἐν Θράκη. Θρακική Επετηρίς, ετήςιον δημοςίευμα της εν Αθήναις Θρακικής άδελφόтутос. 1 (1897) 102-132.

Nur der erste Aufsatz ist mir bekannt: er berichtet von einem Frühlingsspiel "δ Ζαφείρης", worin die Klage um einen verstorbenen Jüngling und sein Erwachen zu neuem Leben dargestellt wird.

Wenig erforscht ist die Volkskunde des Mittelalters. Nach Byz.

Zschr. 7, 500 ist das Buch von

A. Pavlov Der Nomokanon im großen Ritualbuch. Seine Geschichte und griechische und slavische Texte mit erklärenden und kritischen Be-

merkungen. (russ.) Moskau 1897. XIV, 520 S.

in dieser Hinsicht wichtig, da es über Amulette, Vampyrglauben u. ä. in Byzanz Materialien bringt. Auch in der oben genannten Schrift von Gelzer findet sich ein volkskundlich interessanter Abschnitt über den Heiligen Demetrios, den in ganz heidnischer Weise gedachten Stadtgott von Thessalonich (53 ff.): die von G. mitgeteilten Stellen zeigen, wie noch im 7. Jahrhundert heidnische und christliche Vorstellungen sich mischten. Das zeigt sich besonders deutlich in den byzantinischen Beschwörungsformeln, die als die Nachkommen der gnostischen (hellenistischen) Zauberkunst betrachtet werden können. Mit solchen Formeln beschäftigt sich W. Drexler Alte Beschwörungsformeln. 1. Byzantinische Beschwörungen der ὑcτέρα (Gebärmutter). Philol. 58 (1899) 594 ff.

Über eine einzelne byzantinische Zauberformel, die von Ricochon erläutert worden ist, s. IF. Anz. 14, Heft 1.

Da Religion und Volksbrauch nicht von einander zu trennen sind, so sei auf ein Werk hingewiesen, das die religiösen Verhältnisse des christlichen Orients in trefflicher Weise behandelt: H. Gelzer Geistliches und Weltliches aus dem türkisch-griechischen

Orient. Leipzig Teubner. 1900.

<sup>1)</sup> Vgl. auch die Rezension von Rouse Folk-Lore 9, 172 ff.

Vgl. dazu auch den im Anschluß daran orientierenden Aufsatz von K. Dieterich in der Beil. d. Allg. Zeitung vom 7. März 1901. Ferner

werden in dem Buche von J. Vanutelli L'Arcipelago Rom, tip. Vera Roma. 1895. 165 S.

nicht nur die religiösen Verhältnisse des Ägäischen Meeres, sondern auch die Gebräuche der griechischen Kirche behandelt. Wer sich vor allem für die konfessionellen Fragen des Orients interessiert, kann aus dem Buche erfahren, wie ein italienischer Priester das Verhältnis der katholischen und der griechischen Kirche und das religiöse Denken der Griechen beurteilt.

Die neugriechische Volkskunde erhält fortwährend Zufluß von Material aus einzelnen Landesteilen; sofern es sich um landschaftliche Monographien handelt, kommen diese Dinge unten (Abschnitt VIII) zur Sprache; hier nenne ich nur Arbeiten, die ausschließlich oder doch vorwiegend die Volkskunde betreffen:

W. H. D. Rouse Folklore from the Southern Sporades. Folk-Lore 10 (1899)

150-185.

Darin finden sich Mitteilungen aus drei Handschriften des 15., 16. und 18. Jahrhunderts (aus Kos) über 1. Magik und Divination (Liebeszauber, Tierbeschwörung, bösen Blick u. dgl.). 2. Vrukolakas und Kalikantsaroi. 3. Jahreszeiten u. Verw. (Klidonas, Omina). 4. Die Brücke von Antimachia, eine Variante zum Lied von der Artabrücke, die der Verf. aus dem Volksmund aufzeichnete.

F. von Vincenz Ein Besuch auf der Insel Telos. Globus. 77 (1900)

46 - 48.

Außer einer kurzen geographischen Beschreibung spricht der Verf. von der Tracht und vom Tanz; merkwürdig ist das (auch auf Kos geltende) Erbrecht: die älteste Tochter erbt allein, während die jüngeren im Hause der ältesten dienen. Höchst seltsam ist die Tatsache (falls sie richtig ist), daß jene zugleich Kebsweiber des Schwagers sind.

W. H. D. Rouse Folklore firstfruits from Lesbos. Folk-Lore 7 (1896)

142-159

behandelt Beschwörungen und Liebeszauber, den Glauben an Nereiden und Miren, die Hochzeit und andere Fest- und Jahreszeiten, die Heiligkeit von Orten, Bäumen und Quellen. Den Schluß bilden drei Märchen in Übersetzung (Nr. 2 Odysseusmotiv).

Σ. Ζερβουδάκης Τὰ ήθη καὶ τὰ ἔθιμα, τὸ ἐπάγγελμα καὶ ἡ ἐνδυμαςἰα τῶν ἐν ἀποκέντροις τῆς Καιςαρείας Καππαδοκίας οἰκούντων ὁρθοδόξων χριςτιανῶν. Ξενοφάνης, ςύγγραμμα περιοδικόν τοῦ Συλλόγου τῶν Μικραςιατῶν ''Ανατολῆς'. 1 (1896/7) 326 ff. (Mir unzugänglich.)

Eine Reihe von Arbeiten behandeln einzelne Seiten des Volkslebens;

dem Dämonenglauben ist gewidmet der Aufsatz von

Σ. Γ. Παναγιωτόπουλος Οἱ Καλλιτζαγκάροι [= Καλλικάντζαροι]. Πατρίς (Bukarest) 17/30. Januar 1901. (Mir nur durch Byz. Zschr. 10, 663 bekannt.)

Vor allem aber hat die Gestalt des Charos (des Todesgottes) ein-

gehende Behandlung erfahren durch

D. C. Hesseling Charos. Ein Beitrag zur Kenntnis des neugriechischen Volksglaubens. Leiden van Doesburgh (Leipzig Harassowitz) o. J. (1897) 64 S. 1)

Auch

S. Rocco Il mito di Caronte nell' arte e nella letteratura. Turin Clausen 1897, 124 S. und

Vgl. dazu meine Rezension D. Lit,-Zeitung 1898, 881 f. und die von Wartenberg Wschr. f. kl. Phil. 1898, 716-718.

O. Waser Charon. Arch. f. Religionswiss. 1 (1898) 152-182 behandeln die neugriechische Gestalt, deren Vorkommen im mittelgriech. Sprichwort ferner von Krumbacher Sitzungsber. d. Bayer. Akad. 1900, 361. 439 kurz besprochen wird. Am wichtigsten ist uns die Studie von Hesseling; sie untersucht die verschiedenen Bestandteile der Vorstellung vom Todesgott: die heutige Gestalt enthält meist antike und wenig christliche Elemente; daß die Vorstellung vom 'reitenden Jäger' italienischen Ursprungs sei, will mir nicht recht einleuchten (vgl. meine Rezension). Rocco (99-121) und Waser schildern Charos zwar nur auf Grund bekannten Materials (wie es im wesentlichen in der Volksliedersammlung von Passow und bei B. Schmidt niedergelegt ist), aber sie verfolgen die Figur des Todesgottes durch das griechische und italische Altertum, sowie durch das italienische Mittelalter und die Renaissance, und geben daher die breiteste Grundlage für vergleichende Studien über diese interessante Gestalt des griechischen Volkslebens. Über Aberglauben und Gebräuche bei Hochzeit, Krankheit und Tod

ist wiederholt gehandelt worden; in erster Linie ist zu nennen Th. Löbel Hochzeitsgebräuche in der Türkei. Nach eigenen Beobachtungen und Forschungen und nach den verläßlichsten Quellen. Mit einer Einleitung von H. Vambéry "Ethnographische Forschungen in der

Türkei". Amsterdam, J. H. de Bussy 1897. XVII, 298 S.

Es war ein glücklicher Gedanke des Verfs., einen wichtigen Ausschnitt des Volkslebens durch alle Volksstämme der Türkei hindurch zu verfolgen: denn Verwandtschaft und Verschiedenheiten des Volkstums der Balkan-Völker lassen sich so am besten studieren; die christlichen Völker (Armenier, Griechen, Albanesen (z. T.), Rumänen, Bulgaren, Serben, Montenegriner) bilden eine engere Gruppe gegenüber den mohammedanischen Stämmen und den Juden. Das Buch enthält reiches und wertvolles Material; natürlich kann es die Hochzeitsgebräuche der einzelnen Volksstämme nur in Form einer orientierenden Übersicht darstellen; lokale Abarten und Einzelheiten werden mehr beiläufig geschildert. Man würde öfter eine genauere Lokalisierung des Berichteten, bezw. eine Quellenangabe wünschen, sofern der Verf. nicht eigene Beobachtungen mitteilt; in dem vorausgeschickten "Quellenverzeichnis" sind nur wenige Spezialschriften (für die Griechen überhaupt keine) angeführt, und doch ist der wissenschaftliche Wert eines solchen Buches gerade durch die benützten Quellen oder durch die Art der Beobachtungen in hohem Grade bedingt.

Die folgenden Aufsätze behandeln nur griechische Verhältnisse: N. 'Α. 'Αντωνόπουλος "Ενας γάμος στὸ Τειβέρι. Zeitschr. Τὰ 'Ολύμπια 1 (1896) 243—246. 253 f. 262 f. 268 f.

K. Dieterich Hochzeitsgebräuche auf Kreta. Beil. z. Allg. Zeitung, 30. April 1897. (Im Anschluß an das Anz. 6, 222 genannte Buch von Βλαςτός.) Σ. Π. Κερκυραϊκά γαμήλια τραγούδια. Τὰ Ὁλύμπια. 1897/8 S. 155. (Teilt einige Liedchen mit, die bei der Hochzeit gesungen werden.)

K. L. Lübeck Die Krankheitsdämonen der Balkanvölker. Zschr. d.

Vereins f. Volksk. 9 (1899) 58-68. 194-204.

Δ. Κ. Βαρδουνιώτης Μονοημερίατικο πανί. Δημώδης πρόληψις. Σκόκου Έθνικον Ημερολόγιον 1898, 88-91. (Über den in Argos herrschenden Glauben, daß ein unter bestimmten Bräuchen gewebter Baumwollenstoff besonderen Schutz gegen Wunden biete.)

Endlich sind die Beerdigungsgebräuche sowohl nach der kirchlichen (liturgischen) wie nach der volkstümlichen Seite dargestellt in dem Aufsatz Il funerale greco. Zeitschr. Bessarione 1 (1896/97) 563-571, 785-792.

886-891.

Von den einzelnen Festzeiten ist die um Weihnachten behandelt worden durch

Β. 'Α. Μυςτακίδης Τὰ Χριςτούγεννα, ή πρώτη του έτους καὶ τὰ Θεοφάνια. 'Εκκλητιαττική 'Αλήθεια. 14 (1894/5) 340-343. 350 f. 357-359. 364-366. 404 f. 15 (1895/6) 7-8

und zwar, wie ich der Byz. Zschr. 5, 232 entnehme, nur mit bezug auf

die Byzantiner, während K. Dieterich Griechische Weihnachtsgebräuche. Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitung 1896. Nr. 51. 52.

hübsch von den heutigen Verhältnissen zu erzählen weiß. Auch in der Zeitschrift Tà 'Ολύμπια 1 (1895) 54 findet man einiges über Aberglauben in der Weihnachtszeit. Vom wetterwendischen März erfahren wir etwas bei Α. Α. Κοςμής Τό εὐμετάβολον του Μαρτίου. Λαϊκαί παραδόςεις τῶν Σιφνίων. Αρμονία 1902, 197 ff.

Mit den Jahreszeiten steht der sog. Klidonas in enger Verbindung;

über diese Form der volkstümlichen Divination handelte

Κ. Γ. Κουρτίδης 'Ο Κλήδονας έν 'Αδριανουπόλει. Θρακική Επετηρίς 1 (1897) 168-180.

Über die Kolvh, d. h. über den Ausgangspunkt des Mittel- und Neugriechischen habe ich ausführlich an anderm Orte berichtet, vgl. A. Thumb Die Forschungen über die hellenistische Sprache in den Jahren

1896-1901. Arch. f. Papyrusforschung 2 (1903) 396-427.

Da an diesem Orte alle mir zugängliche Literatur verzeichnet ist, so verzichte ich hier darauf, mich zu wiederholen; auch die frühbyzantinische Zeit ist in diesem Bericht berücksichtigt. Ich hebe daraus nur einige Schriften hervor, die auch vom neugriechischen Standpunkt aus in betracht kommen:

A. Jannaris An historical Greek Grammar. London Macmillan 1897. K. Dieterich Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10. Jahrh. n. Chr. Leipzig Teubner 1898. (= Byzant. Archiv 1.) XXXIV, 326 S.

A. Thumb Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Beiträge zur Geschichte und Beurteilung der Κοινή. Straßburg Trübner

1901. VIII, 275 S.

Jannaris versuchte eine Geschichte der griechischen Sprache bis zum Neugriechischen: wer sich mit der historischen Grammatik derselben beschäftigt, wird ihn öfter zu Rate ziehen müssen. Die Aufgabe, die sich K. Dieterich gestellt hat, gehört in dasselbe Gebiet, da er nicht nur die Κοινή, sondern auch das Frühmittelgriechische behandelt; die Tatsachen der neugriechischen Sprache werden stetig zur Beurteilung und Erklärung der sprachlichen Erscheinungen herangezogen. (Weiteres über die beiden Werke s. a. a. O.) Da ich selbst den Wert des Neugriechischen zur Aufhellung der Κοινή in meinem Buche sowohl prinzipiell erörterte wie in einzelnen Fällen nachzuweisen suchte, so findet man daselbst verschiedene Probleme der neugriech. Sprachgeschichte und Grammatik behandelt. Für die Frage nach dem Ursprung des Neugriechischen ist diejenige nach den altdialektischen Bestandteilen desselben am wichtigsten; da aber heute die Forscher darin einig sind, daß diese eventuellen altdialektischen Bestandteile schon von der altgriech. Kowh aufgenommen sein mußten, so verschiebt sich die Frage zu derjenigen nach dem Ursprung der Kowń, Unter diesem Gesichtspunkt habe ich die altdialektischen Reste des Neugriechischen im 6. Kapitel meines Buches untersucht. (Über den Ursprung der Koivý und im besonderen über die von der meinigen abweichende Ansicht Kretschmers s. Arch. f. Papyrusf. a. a. O. S. 425 f.)

Daß das Interesse an der mittelgriechischen Philologie nicht erlahmt, sondern zunimmt, sehen wir aus dem rüstigen Fortschreiten der "Byzantinischen Zeitschrift", in deren Bänden (bisher 12) sowohl zahlreiche wertvolle Originalarbeiten wie umfassende Berichte über die Fortschritte der byzantinischen Philologie aufgespeichert sind 1). Dasselbe erfreuliche Blühen dieser Studien ergibt sich aus der Tatsache, daß Krumbacher's Byzantinische Literaturgeschichte schon nach sechs Jahren eine neue Auflage erforderte:

K. Krumbacher Geschichte der byzantinischen Literatur. 2. Aufl. bearb, unter Mitwirkung von A. Ehrhard und H. Gelzer. München 1897. XX,

Schon in der bedeutenden Vermehrung des Umfangs kommt die reichere Tätigkeit der 90 er Jahre auch äußerlich zum Ausdruck; einige Abschnitte sind überhaupt neu hinzugekommen (theologische Literatur, Abriß der Kaisergeschichte); besonders wichtig ist die überaus reiche, das Gesamtgebiet der mittelgriechischen Philologie umfassende Bibliographie (S. 1068—1144). Auch wer sich nur mit der Sprachgeschichte befaßt, wird oft genug in die Lage kommen, das monumentale Werk Krumbachers zu Rate ziehen zu müssen.

Schon darf man es wagen, die Resultate der byzantinischen Forschung weiteren Kreisen zu übermitteln; denn mehrere Werke sind in jüngster Zeit erschienen, welche die Literatur des griechischen Mittelalters in allgemein verständlicher Form darstellen; vgl.

A. Baumgarten (Soc. Jes.) Geschichte der Weltliteratur. 4. Die lateinische und griechische Literatur der christlichen Völker. Freiburg i. B. Herder 1900.

K. Dieterich Geschichte der byzantinischen und neugriechischen Literatur. Leipzig Amelangs Verlag 1902. X, 242 S. = Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen 4. (Angeschlossen ist P. Horn Geschichte der türkischen Moderne.)

D. Hesseling Byzantium. Studiën over onze beschaving na de stichting van Konstantinopel. Haarlem Tjeenk Willing & Zoon. 1902. X, 403 S. In dem erstgenannten Buche ist die byzantinische Literatur nur der Ausschnitt eines größern Ganzen (S. 499—562), und es ist begreißlich, daß der Verf. einer Weltliteratur' sich auf einiges wenige beschränken mußte, das ihm charakteristisch erscheint: so tritt die kirchliche Literatur stark in den Vordergrund, während die Vulgärliteratur sehr summarisch abgemacht wird (S. 549—551). Diese quantitative Abschätzung beider Teile ist an sich nicht unberechtigt; denn vom Standpunkt der Weltliteratur sind eben die vulgärgriechischen Schriftwerke für Byzanz doch nur eine sehr untergeordnete Erscheinung. Für das gute ästhetische Urteil des Verf. spricht es, daß er die Rhodischen Liebeslieder' aus diesem Kreise besonders hervorhebt, wie er auch sonst einen guten Geschmack beweist; nur was er über die neugriech. Sprachentwicklung sagt (549 f.), läßt nicht auf ein richtiges sprachgeschichtliches Urteilsvermögen schließen. Mit den neuesten Forschungen im Gebiet der byzantinischen Literatur ist dagegen der Verf. wohl vertraut.

Wer die mittelgriech. Literatur vom neugriech. Standpunkt aus beurteilt, für den gewinnt natürlich das vulgäre Schrifttum eine ganz andere Bedeutung: es ist die Vorstufe zu der heutigen volkstümlichen Literatur, die in unsern Tagen im Begriff steht, mit ihrem klassizistischen Gegner den Entscheidungskampf aufzunehmen: unter diesem Zeichen steht

Eine Übersicht über den Inhalt gibt K. Dieterich "Zum zehnjährigen Jubiläum der Byz. Zeitschrift" in der Beil. d. Münch. Allg. Zeitung vom 12. Dezember 1901.

Rezensionen sind in der Byz. Zschr. 7, 463. 866 verzeichnet.
 Das Werk ist auch ins Griechische übersetzt worden von Γ. Σωτηριάδης
 Bde. Athen 1897—1900 (in der "Βιβλιοθήκη Μαρακλή").

die Darstellung Dieterichs<sup>1</sup>) und das Buch von Hesseling. Der als Neograecist wohlbekannte Verfasser hat sich für das Mittelalter eine weitere Aufgabe als Dieterich gestellt: er gibt mit geschickter Betonung des Charakteristischen eine Kulturgeschichte von Byzanz, in der Sprache und Literatur, Kunst und Wissenschaft, Politik und wirtschaftliche Lage in fesselnder Weise geschildert werden<sup>2</sup>).

Das Werk von

Γ. Μιττριώτης Έλληνική γραμματολογία ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων ἀλώςεως τῆς Κ/πόλεως. 2 Bde. Athen 1897 behandelt (nach der Byz. Zschr. 7, 463) die byzantinische Literatur ganz

im Anschluß an Krumbacher (und zwar nach der 1. Aufl.).

Bei dem regen Betrieb, der in der byzantinischen Philologie herrscht, ist es begreiflich, daß man besonders in jüngster Zeit auch der Geschichte dieser Studien Beachtung schenkt; solche geschichtliche Skizzen geben Gelegenheit, nicht nur das Geleistete, sondern auch die Desiderata künftiger Forschung zu besprechen. Außer der Übersicht, die J. B. Bury in der Einleitung der Neuausgabe von Gibbon The history of the decline and fall of the Roman Empire 1 (London 1896) gibt, sind zu nennen:

L. Bréhier Le développement des études d'histoire byzantine du 17e

au 20° siècle. Revue d'Auvergne. 1901. (Jan.-Février).

V. Lundström En ung vetenskap. Svenska humanistika förbundets skrifter. 2. Stockholm Norstedt. 1900. 35 S.

A. Palmieri Gli studi bizantini in Russia. Bessarione. 6 (1900) 472—489.

8 (1900) 336-365.

Der Verf. der zweiten Abhandlung (die erste ist mir unzugänglich) skizziert in geschickter Übersicht die Aufgaben und die Geschichte der byzantinischen Philologie, wobei auch die sprachliche Seite kurz besprochen wird (S. 13—15); im 4. Abschnitt (31 ff.) werden wir über weniger bekannte schwedische Byzantinisten seit dem 17. Jahrh. unterrichtet. Palmieri bespricht (nach einer vergleichenden Betrachtung von Byzanz und Rom vom kirchlichen Standpunkt aus) die Bedeutung der byzantinischen Philologie für Rußlands Kulturentwicklung und behandelt eingehend den Wert der byzantinischen Chronistik für die älteste Chronistik und Geschichte Rußlands, sowie die darauf gerichteten Arbeiten der russischen Gelehrten

bis zum Ende des 18. Jahrhunderts.

Es ist hier nicht meine Aufgabe, über die Editionstätigkeit hinsichtlich mittelgriechischer Schriftwerke im einzelnen zu berichten, soweit diese in einer erstarrten Sprachform abgefaßt sind. Solche Texte sollen nur berücksichtigt werden, wenn sie sprachgeschichtlicher Behandlung teilhaftig geworden sind. Was zunächst die textkritischen Grundsätze im allgemeinen betrifft, so glaubt Radermacher Philologus 69 (1900) 171—175 die treue Wiedergabe der handschriftlichen Überlieferung sogar auf die itazistischen Fehler ausdehnen zu müssen: denn bloß die Orthographie verbessern zu wollen, aber Flexion und Syntax unverändert zu lassen, sei inkonsequent. Aber diese Grundsätze R.'s gehen von einer falschen sprachgeschichtlichen Auffassung des Mittelgriechischen aus; denn die itazistischen Fehler spiegeln doch nur die größere oder geringere Unfähigkeit der Schreiber wieder, der historischen Orthographie gerecht zu werden, beweisen aber gar nichts für die lebende Sprache: für den Byzantiner sind eben ει, ι, η usw. nichts als der eine ε-Laut, den er in einer bald falschen bald richtigen, d. h. historischen Schreibung wiedergibt; wenn er z. B. für ειναι entweder είνε oder ἴναι schreibt, so

Vgl. genaueres über das Buch in meiner Rezension Lit. Zentralblatt 1903, 363 f.

Vgl. darüber genauer meine Rezension im "Museum" 1903, 158—161.

meint er immer dieselbe Sprachform ine. Selbstverständlich aber würde man den Text verfälschen, wenn man dafür etwa evt einsetzen wollte. Daher wird man bei der handschriftlichen Orthographie sich immer fragen müssen, ob nicht doch ein lautliches Moment dabei eine Rolle spielt, und es wäre z. B. verkehrt, ein evi mit einem evai für gleichwertig zu halten und hier zu uniformieren. In dieser Richtung hat

J. Schmitt Über phonetische und graphische Erscheinungen im Vulgär-

griechischen. Leipzig Teubner, 1898. 36 S.

die richtigen Grundsätze aufgestellt: der Verfasser ist eben ein Kenner des Neugriechischen, und es ist für jeden Herausgeber spät- und mittelgriechischer Texte die Kenntnis der mittel- und neugriechischen Grammatik durchaus unerläßlich. Übrigens hat schon Krumbacher Byz. Zschr. 10,

312 die Grundsätze Radermachers mit Recht abgelehnt.

Die Zeit bis ins 10. Jahrhundert kann als ein Ausläufer der hellenistischen Sprache betrachtet werden. An Textausgaben, welche zur Kenntnis dieser frühsten mgriech. Periode beitragen, sind zu nennen: The Ecclesiastical History of Evagrius with the scholia. Ed. with introduction critical notes and indices by J. Bidez and L. Parmentier. (Byzantine Texts ed. by B. B. Bury 1.) London Methuen 1898. XX, 286 S.

(6. Jahrh.; wichtig ist der Index graecitatis S. 259-285).
 K. Krumbacher Studien zu Romanos. Sitzungsberichte der Bayer.

Akad. d. Wiss. 1898 2, 69—268. (I. Metrische Studien. II. Text von vier Liedern. III. Kommentar mit textkritischen und sprachlichen Anmerkungen, worin besonders auf moderne Spracherscheinungen dieses [nach dem folgenden Aufsatz dem 8. Jahrh. angehörenden] Hymnendichters hingewiesen wird.)

K. Krumbacher Umarbeitungen bei Romanos. Mit einem Anhang über das Zeitalter des Romanos. Sitzungsber. d. Bayer. Akad. 1899. 2, 1-156. (Darin Text von drei Liedern mit sprachlichem usw. Kommentar.)

K. Krumbacher Romanos und Kyriakos. Sitzungsber. der Bayer. Akad. 1901, 693-766. (Darin Text von zwei Hymnen mit Kommentar.)

J. Leidig Quaestiones Zosimeae. Diss. München (Ansbach) 1900. 46 S. (Behandelt zu textkritischen Zwecken mehrere sprachliche Eigentümlichkeiten des Zosimos, von denen einige den Einfluß der lebenden Sprache

L. Sternbach Studia philologica in Georgium Pisidam. Krakau 1900. 365 S. (Abhandl. der Krakauer Akad.) (Mir unzugänglich) 1).

Eibel Der Sprachgebrauch des Historikers Theophylaktos Simokattes

[7. Jahrh.]. 1. Gymn.-Progr. Schweinfurt 1898. 41 S. (Gibt eine ganz äußerliche Zusammenstellung des Gebrauchs der Prä-

positionen, die wenig Charakteristisches bietet.)

H. Pernot Descente de la Vierge aux Enfers d'après les manuscrits grecs de Paris. Rev. des Études gr. 13 (1900) 233-259.

(Die Sprache dieses Denkmals, das nach Gidel dem 8. oder 9. Jahrh. angehört, ist wenig bemerkenswert; eine ganz junge Handschrift aus Chios, die P. herangezogen hat, enthält einige chiische Dialektformen, die nur als solche, nicht für das Original Bedeutung haben.)

Anonymi Byzantini Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί ed. Th. Preger.

Gymn.-Progr. München 1898. 50 S.

(Schrift des 8. oder 9. Jahrhs. Der beigefügte Index graecitatis verzeichnet vulgäre Erscheinungen und bemerkenswerte Wörter, z. B. lateinische Lehnwörter, die teilweise unbelegt sind.)

An der Grenze der frühmittelgriech. und der eigentlich vulgärgriech.

Literatur steht

<sup>1)</sup> Vgl. die Rezension von Hilberg Byz. Zschr. 11, 160 ff.

Cecaumeni Strategicon et incerti scriptoris de officiis regiis libellus ed. B. Wassiliewsky et V. Jernstedt. Petersburg 1896. (Aus den Berichten

der histor.-philol. Fakultät der Universität. 38.) 20 + 113 S.

Wenn auch die Sprache dieses Textes in formaler Beziehung ziemlich altertümlich ist, so zeigt sie doch im Wortschatz ganz moderne Färbung; das moderne Gepräge der Schrift wird von Hatzidakis 'Αθηνά 8, 361-364 im einzelnen besprochen: jene Tatsache ist um so bemerkenswerter, als das Denkmal älter als Spaneas und Prodromos ist.

Unter der anonymen Literatur - man kann sie nicht immer Volksliteratur nennen - bilden die Fabel- und Sprichwörtersammlungen des Mittelalters ein Mittelding zwischen Antike und Byzanz; über die Sprichwörter soll unten im Zusammenhang mit den neugriechischen gehandelt

werden. Die Fabelsammlung

Babrii fabulae Aesopeae. Recogn. O. Crusius. Editio maior Leipzig Teubner 1897. XCVI, 440 S.

ist hier nur deshalb zu nennen, weil darin auch die byzantinischen Exzerpte und Nachahmungen besprochen werden und weil die Indices für die spätere Graecität von Belang sind. Unmittelbar aber gehören hierher die

Fables Ésopiques mises en vers par Georges l'Étolien et publ. pour la première fois d'après un manuscrit du Mont Athos par E. Legrand.

Paris 1897. XVI, 109 S. (Bibliothèque grecque vulgaire 8.)

Diese Übersetzung der äsopischen Fabeln ist ein wertvolles Denkmal der Vulgärsprache des 16. Jahrhs.; in der Einleitung weist nämlich der Herausgeber nach, daß der Übersetzer, Georgios der Atolier, ein Zeitgenosse des Martin Crusius gewesen ist.

Die sprachliche Spezialuntersuchung von Denkmälern, die nicht eigentlich vulgär, sondern nur vulgär gefärbt sind - seien es frühe oder späte Produkte - macht oft mehr Arbeit als sie (abgesehen von der

Geschichte der Schriftsprache) Gewinn bringt. Das gilt von

H. Christensen Die Sprache des byzantinischen Alexandergedichtes. Byz. Zschr. 7 (1898) 366—397.

Der Verf. behandelt sein Thema nach der üblichen Einteilung, wobei die Syntax den größten Raum einnimmt; aber da die vulgären Elemente ziemlich selten sind, so kommt bei solchen Untersuchungen wenig heraus, solange nicht die Κοινή einerseits und die mittelgriech. Vulgärsprache andererseits gründlicher bekannt sind. Wer Neigung zu sprachlichen Arbeiten hat und das mittelgriech. Schrifttum dafür aussucht, dem würden viele Denkmäler eine reichere und interessantere Ausbeute gewähren. Nebenbei sei bemerkt, daß derselbe Verf. die Quellen des im 14. Jahrh. verfaßten Gedichtes in den Sitzungsber. d. Bayer. Akad. 1897, 33-118

untersucht hat. Im mittelgriechischen (volkstümlichen) Roman äußert sich das zurückgedrängte echte Volkstum wieder in kräftiger Weise. Die Anregung, welche der romanische Westen der aufblühenden Vulgärliteratur gegeben hat, wurde jüngst von K. Dieterich in seiner Literaturgeschichte besonders

hervorgehoben; ich bemerke, daß auch E. Freymond Altfranzösisches Kunstepos und Romane. Krit. Jahresber.

d. roman. Philologie 3 (1897) 140 ff.

auf die Wechselwirkungen zwischen Osten und Westen eingegangen ist (s. S. 148-151 über byzantinische und orientalische Stoffe). Daß von dieser Volksliteratur aus auch die Überlieferung der antiken Erzählungsstoffe beeinflußt wurde, ist zu erwarten. So hat

J. Wartenberg Die byzantinische Achilleis. Festschrift für Vahlen (1900)

S. 175-201

festgestellt, daß der frei nach Art eines fränkischen Ritterromans behandelte Stoff (der in einer längeren und kürzeren Version vorliegt) inhaltliche und formale Beziehungen zum Digenis-Epos wie zu der Erzählung von 'Imberios und der Margarona' ('der schönen Maguelone') aufweist. Auch über andere Dichtungen, die in den gleichen Kulturkreis gehören, ist in jüngster Zeit öfter gehandelt worden; vgl.

D. C. Hesseling Lybistros en Rhodamne. Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschop. 1900, 5—31.

H. gibt den Inhalt der Dichtung, deren Entstehung er in die Zeit nach dem 4. Kreuzzug verlegt, nach den Handschriften von Neapel, Paris und Leiden wieder: sie zeigt sich dem altgriech. Roman und dem modernen Volksleben näher verwandt als französischen Vorbildern und verrät in der Sprache einige Einzelheiten des cyprischen Dialektes, die den Verf. Cypern als Heimat des Gedichtes vermuten lassen. Der Text ist übrigens von R. Wünsch Zur Escorial-Handschrift W-IV-22. Byz. Zschr. 6 (1897) 158-163

um eine neue Handschrift bereichert worden, woraus der Finder einige

Proben mitteilt.

Das große, im eigentlichen Sinne historische Epos, das die Taten des Digenis Akritas erzählt, ist dagegen von dem Einfluß des Westens nicht berührt; über dessen Inhalt, Kulturwelt und Versionen orientiert G. Wartenberg Das mittelgriechische Heldengedicht von Basileios Digenis Akritas, Gymn.-Progr. Berlin 1897, 29 S. 4°. bezw. Das mittelgriechische Nationalepos. Beil. d. Allg. Zeitung. 6. Febr. 1899.

Unter der volkstümlichen lyrischen Literatur des Mittelalters hat wieder das sogenannte 'Alphabet der Liebe' am stärksten das Interesse der Gelehrten beansprucht; mit dem Nachweis volkstümlicher Motive beschäftigt sich

H. Lübke Über die rhodischen Liebeslieder in ihren Beziehungen zur neugriechischen Volksdichtung. S.-A. aus Satura Viadrina (Festschrift,

Breslau 1896) 22 S.

Dass die äußere Form einer Gruppe von diesen Liedern (eine Zahlenspielerei) ebenfalls volkstümlich ist, zeigt die Anwendung derselben in einem Volkslied aus Kyzikos, worüber schon vor unserer Berichtszeit (wie ich nachträglich zu früheren Berichten bemerke)

Γ. 1. Κουζος 'Ο "κατάλογος τς άγάπης". Κυζικηνή ςτοιχοπλοκία. Έβδομάς

1892 Nr. 4

Mitteilungen gemacht hat. In dem Aufsatz von N. Festa Sul così detto "Alfabeto dell' Amore". Atene e Roma I (1898) 223—238. II (1899) 13—19. 228—239

wird wieder einmal der Versuch gemacht, die durcheinander gewürfelten Lieder in Ordnung zu bringen; der Verf. stellt 4 Liederzyklen her, nach deren Abzug nur wenige Lieder übrig bleiben; F. vermutet, daß eine ältere Sammlung durch Interpolationen erweitert worden sei; Rhodos mag für einige der Lieder Ursprungsort gewesen sein.

Von sonstigen namenlosen Dichtungen sind folgende der Aufmerk-

samkeit gewürdigt worden:

Sp. Lambros Der Codex des Gedichtes über die Eroberung Konstantinopels. Byz. Zschr. 9, 161-169.

(Neu-Kollation der Pariser Handschrift, welche sprachlich wichtig ist, so z. B. hinsichtlich des auslautenden -v.)

K. Krumbacher Ein dialogischer Threnos auf den Fall von Konstantinopel. Sitzungsber. d. Bayer. Akad. 1901. 329-362.

(K. veröffentlicht ein vulgärgriechisches Ineditum, etwa des 16. Jahrhunderts, nach 2 Handschriften aus Oxford und Venedig und gibt zugleich eine Übersicht über die verwandten Texte; eine Vermutung über die Heimat des Threnos s. Byz. Zschr. 11, 217.) Ν. Χ. Άποςτολίδης Έπιςτημονικός καθοριςμός τῶν ἐν τῷ 'Πουλολόγῳ'

άναφερομένων πτηνών. Επετηρίς του Παρναςςου. Ι (1897) 110-137.

(Der Aufsatz enthält einen Abdruck des Textes und eine Erläuterung der zahlreichen darin vorkommenden Vogelnamen, die zum Teil in den Lexika fehlen.)

L. Levi Un carme greco medievale in lode di Venezia. Ateneo Veneto.

Anno 25, Vol. 1 (1902).

(Mir unzugänglich; der Verf. gibt nach Byz. Zschr. 11, 589 Erläuterungen zu dem vulgärgriech. Gedicht in Wagners Carmina graeca medii aevi S. 221—223.)

K. Krumbacher Pisəmo və stichachə sə akrostichomə. (Russ.) Journal des Min. d. Volksaufklärung 1901, Abteil. Klass. Philol. S. 77—82. (Der aus einer Pariser Handschrift des 16. Jahrhs. veröffentlichte Text, ein in Versen abgefaßter Brief, ist zwar 'altgriechisch', enthält aber einige bemerkenswerte vulgäre Formen, wie z. B. τῆς ἰσάχαρ = 'des Zuckers'.)

Wegen ihres sprachlichen Interesses nenne ich endlich noch einige

Texte, die unter dem Titel

Ecthesis Chronica and Chronicon Athenarum ed. with critical notes and indices by Sp. Lambros. London Methuen 1902 (Byzant.

Texts ed by Bury 4). X, 112 S.

veröffentlicht worden sind; die Sprache ist zwar stark archaisierend, aber um so seltsamer berühren die darin vorkommenden vulgären Elemente, unter denen italienische und türkische Lehnwörter reichlich vertreten sind. Im 'Index graecitatis' (S. 98—112) sind diese entlehnten Wörter besonders gekennzeichnet — ein Verfahren, das für ähnliche Publikationen nachahmenswert ist.

Von vulgärgriech. Schriftwerken, deren Verfasser bekannt sind, erregen die beiden, welche zugleich als die ältesten Literaturdenkmäler der Vulgärsprache gelten, naturgemäß das meiste Interesse: der sog. Spaneas des Alexios Komnenos und die vulgären 'Dichtungen' des Prodromos. Zur handschriftlichen Überlieferung des ersteren finden sich

einige Beiträge bei

Weinberger Adnotationes ad graecos Italiae codices spectantes. Gymn.-

Progr. Wien 1897. 24 S.

Mit den verschiedenen Versionen und ihrem Verhältnis zu einander machen uns einige Arbeiten von F. Hanna bekannt, vgl.

F. Hanna Das byzantinische Lehrgedicht Spaneas nach dem Codex Vindobonensis theol. 193. Jahresber. d. Akad. Gymn. Wien 1896. 18 S.

F. Hanna Das byzantinische Lehrgedicht Spaneas nach dem Codex Vindobon. suppl. gr. 77 und Oxoniensis Miscell. 284. Gymn.-Progr. Wien 1898. 29 S.

F. Hanna Textkritische Bemerkungen zu dem byzantinischen Gedicht

Spaneas. Serta Harteliana. (Wien 1896) 93-96.

Daß übrigens der Verf. dieses Gedichtes nicht der Kaiser Alexios Komnenos, sondern ein anderer, jedoch nicht identifizierbarer Namensvetter desselben sei, suchte (nach der Byz. Zschr. 11, 187)

S. Papadimitriu Über den Verfasser des didaktischen Gedichtes Spaneas. (russ.) Jahrbuch d. hist.-phil. Gesellsch. zu Odessa. Byz.-slav.

Abteilung V (1900) 337-366

nachzuweisen. Was Prodromos betrifft, so macht uns

S. Papadimitriu Des Theodoros Prodromos Manganische Gedichte. (russ.) Jahrb. d. hist.-phil. Gesellsch. in Odessa. Byz. Abteilung. IV

(1899) 1 - 48

mit neuen Texten (Dankgedichten) bekannt. Da mir die Abhandlung nicht zugänglich ist, so verweise ich auf die tadelnde Rezension von Kurtz Byz. Zeitschr. 9, 234—238, worin K. einige Verbesserungen des Textes und literarhistorische Erläuterungen gibt. Für die einst von Miller im Annuaire de l'Assoc. pour l'encouragement des Ét. gr. 17, 20 ff. veröffentlichten, übrigens in der Schriftsprache verfaßten Gedichte des Prodromos verglich

N. Festa Notae Byzantinae. Giornale della Società Asiat. Ital. 13 (1900) 203-215

aufs neue die handschriftliche Überlieferung und gewann auf dieser Grund-

lage zahlreiche Verbesserungen. Ob alle unter dem Namen des Prodromos zusammengefaßten Schriften wirklich einem einzigen Manne angehören, ist in neuerer Zeit von zwei Seiten bestritten worden, nämlich von

Γ. Ν. Χατζιδάκις Περί τῶν προδρόμων Θεοδώρου καὶ Ίλαρίωνος.

Vizant. Vrem. 1897, 1 u. 2. 28 S. (S.-A.) und von C. Παπαδημητρίου Οἱ Πρόδρομοι. Viz. Vrem. 5 (1898) 91—130.

Der erste Gelehrte nimmt 2, der letztere 31) Schriftsteller des Namens an; in der Verteilung der vulgär-griechischen Gedichte (1 u. 2 von Theodoros, die übrigen von Hilarion Prodromos) stimmen aber beide überein. In der Byz. Zschr. 6, 602 wird sogar noch ein vierter Prodromos vermutet. Der Aufsatz von Hatzidakis ist besonders hervorzuheben, weil er die Verschiedenheiten der Sprache (Hilarion ist vulgärer) als ein wichtiges Kriterium für die Unterscheidung der Autoren verwendet. Die Hypothese der genannten Forscher hat jedoch Widerspruch erregt bei Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς είς και μόνος Θεόδωρος Πρόδρομος. Jahrb. d. hist.-phil. Ges. in Odessa. Byz. Abt. IV (1899) 385-402.

Nach Kurtz Byz. Zschr. 10, 244-246 sind die Argumente, welche der Verf. gegen seine Vorgänger vorbringt, beachtenswert; das Problem sei überhaupt erst zu lösen, wenn das handschriftliche Material vollständig vorliege. Mir scheint es, daß vor allem das sprachliche Moment erst dann richtig gewürdigt werden kann. Einen besonderen Beitrag zur sprachlichen Charakterisierung des Prodromos liefert

F. Grosschupf De Theodori Prodromi in Rhodantha elocutione. Diss.

Leipzig 1897. 59 S.

Nicht nur Wortform und Syntax, sondern auch der Stil des Textes werden (rein deskriptiv) dargestellt: der Verf. scheint jedoch kaum eine Ahnung von der sprachgeschichtlichen Stellung seines Autors zu haben, sonst würde er bei diesem der 'Schriftsprache' angehörenden Texte sich nicht begnügen, die sprachlichen Tatsachen einfach zu verzeichnen, wie wenn es irgend ein altgriech. Text wäre, sondern er würde vielmehr sein Augenmerk darauf richten, wie weit Prodromos die altgriech. Sprachform nachgeahmt hat und wie weit er dazu überhaupt imstande war.

Eine Dichtung des Kreters Marino Falieri, die von J. Schmitt ans

Licht gezogen worden ist (s. Anz. 9, 120), veranlaßte neuerdings

A. Scrinzi Poesie inedite di Marino Falieri. Atti del R. Istituto Veneto

di scienze. 59 (1899/00) 2, 253-264,

die Persönlichkeit des Autors genauer festzustellen: er möchte von den zwei Trägern dieses Namens den älteren, Sohn des Marco Falieri, der um 1434 in Candia lebte, für den Verfasser jenes Textes halten; Krumbacher (Byz. Zschr. 9, 572) neigt jedoch - wie ich glaube mit Recht dazu, einem jüngeren Marino Falieri, dem Enkel des Genannten (um 1496), die Autorschaft zuzuschreiben. In das gleiche Milieu und die gleiche Zeit gehört der Kreter Sachlikis, dessen Αφήγησις παράξενος bisher nur unvollständig (von Wagner) herausgegeben war; der ganze Text (857 Verse) ist nunmehr nach einer Neapler Handschrift veröffentlicht von

S. D. Papadimitriu Stephan Sachlikis und sein Gedicht 'Αφήγητις παρά-Σενος. Odessa, Okonom. Buchdruckerei. 1896. (russ.) IV, 256 S.

Das Buch enthält (wie ich Krumbacher Byz. Zschr. 5, 620 f. entnehme) außer dem Text Untersuchungen über die Geschichte des Reimes in der vulgär-griechischen Literatur und über die Sprache des Sachlikis, die u. a. durch ein ausführliches Glossar erläutert wird.

<sup>1)</sup> S. Byz. Zschr. 8, 214-216.

In der vulgär-griech. Literatur nehmen die in hebräischer Schrift, d. h. für die Juden bestimmten Texte eine besondere Stellung ein. Die neugriechische Pentateuchübersetzung von 1547, welche schon Anz. 1, 43 und 9, 125 erwähnt wurde, liegt jetzt in vollständiger Ausgabe vor; vgl. D. C. Hesseling Les cinq livres de la loi (le Pentateuque). Traduction en

néogrec . . . . à Constantinople 1547. Leiden van Doesburgh. 1897.

LXIV, 443 S.

Da ich mich schon im Anz. 11, 99 ff. darüber geäußert habe, so nenne ich hier nur noch die Besprechung von Hatzidakis Lit. Zentralbl. 1898, 1583—85; er warnt mit Recht davor, die sprachlichen Tatsachen des Textes ohne weiteres als solche der neugriech. Volkssprache hinzunehmen. In denselben Kreis gehört eine vulgärgriech. Übersetzung des Buches Jonas, die ebenfalls von

D. C. Hesseling Le livre de Jonas. Byz. Zeitschr. 10 (1901) 208—217 aus Handschriften von Oxford und Bologna (13. und 15. Jahrh.) ans Licht gezogen wurde. Die Sprache ist sehr charakteristisch; dennoch hält es H. für unmöglich, den Ursprungsort zu bestimmen: ich möchte

an den Südosten des Ägäischen Meeres denken.

Die jüdisch-griechische Literatur beschränkte sich nicht auf die Bibel, wie die Publikation von

Σ. Κ. Παπαγεωργίου Έβραιοελληνικαί έλεγείαι, Επετηρίς του Παρ-

vaccoù. 5 (1901) 157-175

zeigt: es handelt sich hierbei um vulgärgriechische Klagelieder auf den Fall von Jerusalem, die ehemals in den Synagogen von Korfu gesungen wurden; sie zeigen Anklänge an den oben S. 77 besprochenen Threnos auf den Fall von Konstantinopel und fügen sich also inhaltlich in den Kreis der vulgärgriech. Literatur ein. Vgl. dazu auch Krumbacher Byz. Zschr. 11, 215 f.

Man kann die hebräisch-griechischen Texte schon halb zu den indirekten Quellen der mittelgriechischen Sprache rechnen, insofern es sich um griechische Sprache in fremdem Gewande handelt. Vor allem aber gehören in diese Kategorie zwei kleine Sprachdenkmäler, die jüngst be-

kannt geworden sind:

 V. Tommasini Sulle laudi greche conservate nel Liber Politicus del canonico Benedetto. Festschrift für Ernesto Monaci (Rom 1901) 377—388.
 W. Schmid Vulgärgriechisch-Romanisches aus einer spanischen Hand-

schrift. Byz. Zschr. 7, 406 f.

Im ersten Text handelt es sich um griechische Verse in lateinischer Transskription, die in Rom im frühen Mittelalter (9./10. Jahrh.) gesungen wurden; vgl. dazu Byz. Zschr. 11, 586, wo Krumbacher einige Vorschläge zur Lesung macht. W. Schmid teilt endlich aus einer lat.-arab. Handschrift des 11. Jahrhs. (in Leiden) ein Verzeichnis der griechischen Buchstaben, der Zahlen bis 100 und der Wochentage mit. Daß alle Schreibungen echt vulgäre Formen darstellten, daß Verschreibungen ausgeschlossen seien, scheint mir nicht ganz zu stimmen. Wie weit hier Reste eines "spanischgriechischen Mischdialekts" vorliegen, ist bei der Spärlichkeit des Materials nicht zu entscheiden; ein Ausdruck wie mera de panagia macht freilich ganz diesen Eindruck. —

Über die Quelle, die uns aus griechischen Lehnwörtern (vornehmlich in den orientalischen Sprachen) fließt, habe ich im Arch. f. Papyrusforsch. 2, 406 ff. gehandelt. — Daß das schon oben genannte Buch von A. Pavlov (s. S. 69) nicht nur für byzantinische Volkskunde, sondern auch für die mittelgriech. Volkssprache Materialien enthalte, entnehme ich der Byz.

Zschr. 7, 500.

Es ist bemerkenswert, daß der Begriff 'Dialekt' bei allen mittelgriechischen Denkmälern eine ganz untergeordnete Rolle spielt; im großen und ganzen stellen sie eine Art vulgärgriechischer Kown dar. Selbst in einem so eigenartigen Dialektgebiet wie der Pontos bediente man sich dieser Sprachform (soweit man nicht überhaupt die Schriftsprache anwandte); das sehen wir aus

G. Millet Inscriptions byzantines de Trébizonde. Bull. de corresp. hellé-

nique 20 (1896) 496-501.

Die erste der daselbst publizierten Inschriften (vom Jahr 1306!) ist zwar ganz vulgär, enthält aber keine Spur des trapezuntischen Dialekts (vgl. dazu die Anmerkung von Psichari ib.). Demnach dürfen wir uns von der Publikation byzantinischer Inschriften für die Erschließung mittelgriechischer Dialekte kaum etwas versprechen; immerhin wird gelegentlich etwas für die Chronologie vulgärgriechischer Formen herauskommen, und so ist es freudig zu begrüßen, daß die griechischen Inschriften des Mittelalters von der École française in Athen durchforscht werden: eine Frucht dieser Tätigkeit ist

G. Millet Inscriptions de Mistra. Athen 1899.

Zusammenfassende Arbeiten über die mittelgriechische Sprache sind nicht zu verzeichnen; einen Beitrag zu Etymologie und Lexikon bietet H. Moritz Die Zunamen bei den byzantinischen Historikern und Chronisten.

I u. II. Gymn.-Progr. Landshut 1897 und 1898.

Der Verf. gibt im 1. Teil das Material in sachgemäßer Gruppierung und behandelt im 2. Teil die Namen nach ihren Vorstellungskreisen: eine umfassendere Darstellung der byzantinischen Namengebung ist vom Verf. wohl noch zu erwarten.

(Schluß folgt.)

Marburg.

Albert Thumb.

#### Morimarusa.

Hr. Hofrat Osthoff macht mich darauf aufmerksam, daß ich mich in meiner Polemik gegen R. Much und Bremer auf einen wertvollen Bundesgenossen hätte berufen können. Pott hat schon im Jahre 1841 in der Commentatio Lithuan. II S. 69 marusa mit dem lit. Part. Perf. F. mirusi zusammengestellt. Etymologische Forschungen\* 2, 1, S. 565 kommt er auf diese Herleitung des Wortes aus dem Litauischen zurück. Ef. 2, 3, S. 523 ist er freilich an der lit. Herkunft von marusa wieder irre geworden. Auch Slavisch, Germanisch und Keltisch kommen bei ihm jetzt in Betracht. Das Keltische müsse jedoch bei der Konkurrenz wahrscheinlich zurücktreten. W. Str.

## Die 47. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner

wird von Dienstag den 6. bis Freitag den 9. Oktober 1903 zu Halle a. d. Saale stattfinden. Den Vorsitz führen Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Dittenberger, Halle, Wilhelmstrasse 22 und Geh. Regierungsrat, Direktor der Franckeschen Stiftungen Prof. D. Dr. Fries, Halle, Franckeplatz 1.

Die vorbereitenden Geschäfte für die Indogermanische Sektion haben als Obmänner übernommen: Geh. Hofrat Prof. Dr. Brugmann,

Leipzig und Prof. Dr. Schrader, Jena.

Vorträge für die Plenarsitzungen sind bis zum ersten Juli bei einem der beiden Vorsitzenden, für die Sektionen bei einem der Herrn Obmänner anzumelden.

#### Personalien.

An der Universität Berlin hat sich der Marburger Privatdozent Dr. F. N. Finck für allgemeine Sprachwissenschaft habilitiert. — Dr. Max Niedermann, Professor am Gymnasium zu La Chaux-de-Fonds, liest vom Sommersemester 1903 ab als Privatdozent in der philosophischen Fakultät der Neuenburger Akademie über indogermanische Sprachwissenschaft und klassische Philologie.

Am 28. März 1903 starb zu Berlin nach längerm Leiden Dr. Richard Bethge. — In Bremen starb, 40 Jahre alt, der verdiente Ethnograph Dr. Heinrich Schurtz, Assistent am Museum.

### Varia.

IF. Anz. 12, 161 Nr. 55 ist statt MSL. 2, 286—84 zu lesen: MSL. 11, 268—84.

IF. Anz. 13, 136 Nr. 118 ist fälschlich angegeben, daß Hr. Holger Pedersen über die Wergeldsitte geschrieben habe; er hat vielmehr über eine Wortstreitsitte gehandelt, die den aisl. Namen mannjafnaor trägt.

IF. Anz. 13, 220 Nr. 11 ist A. Gebhardt für A. Gebhart zu lesen. Der Verfasser des Aufsatzes: 'Ein angebliches gotisches Alphabet' ist der Privatdozent an der Universität Erlangen, Dr. A. Gebhardt, nicht Dr. Aug. Gebhart in Friedberg.



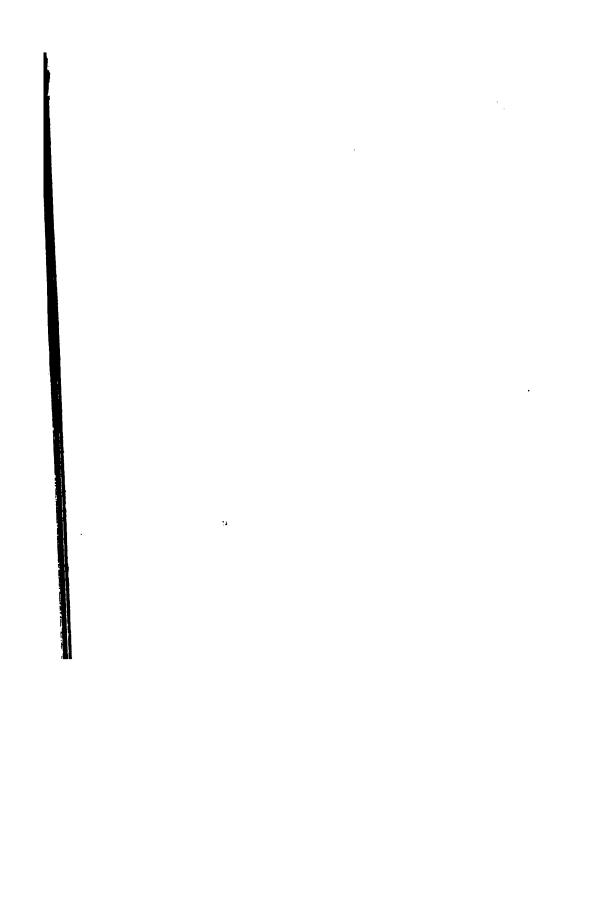

# Indogermanische Forschungen

ZEITSCHRIFT

FÜR

INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE

HERAUSGEGEBEN

VON

KARL BRUGMANN UND WILHELM STREITBERG

MIT DEM BEIBLATT:

ANZEIGER FÜR INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE

HERAUSGEGEBEN

VON

WILHELM STREITBERG

XIV. BAND: SACH- UND WORTREGISTER NEBST ANZEIGER: ERSTES BIS DRITTES HEFT

(SCHLUSS DES BANDES)

(ABGESCHLOSSEN AM 20. MAI 1903) (AUSGEGEBEN AM 10. JUNI 1903)

STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER

## Inhalt.

| XIV. Band:  |             |    |  |  | F | Forschungen. |  |  |   |  |   |  |  |  |   |   |    |  | Seit |    |  |  |
|-------------|-------------|----|--|--|---|--------------|--|--|---|--|---|--|--|--|---|---|----|--|------|----|--|--|
| Herman Hirt | Sachregiste | r. |  |  |   |              |  |  |   |  | 8 |  |  |  |   |   | ä. |  | W    | 49 |  |  |
| Wortregi    | ster        |    |  |  |   |              |  |  | * |  |   |  |  |  | - | * | *  |  |      | 50 |  |  |

## XIV. Band. Anzeiger: 1., 2. und 3. Heft.

Die Indogermanischen Forschungen erscheinen in Heften von ungefähr fünf Bogen. Fünf Hefte bilden einen Band.

Der Anzeiger für indogermanische Sprach- und Altertumskunde ist besonders paginiert und erscheint in drei Heften. Dieses Beiblatt ist nicht einzeln käuflich.

Preis des Bandes einschließlich Anzeiger geheftet M. 16.—, in Halbfranz gebunden M. 18.—.

Alle für die Indogermanischen Forschungen bestimmten Manuskripte und Zuschriften sind zu richten an Professor Brugmann, Leipzig, Schillerstr. 7, oder an Professor Streitberg, Münster i. W., Nordstraße 31; die für den Anzeiger nur an Prof. Streitberg.

Rezensionsexemplare für den Anzeiger wolle man nur an die Verlagshandlung Karl J. Trübner, Straßburg (mit der Bezeichnung: für die Redaktion des Anzeigers für indogermanische Sprach- und Altertumskunde) senden.

Bei der Redaktion des Anzeigers sind vom 1. Januar 1903 bis 31. Mai 1903 folgende Rezensionsexemplare eingegangen und zur Besprechung angenommen worden:

Masařík, Jos., Sloveso české ve svých tvareck a časích. Daš bohmifde Berbum in feinen Formen und Beiten. 3 .- 6. Deft (A. Saafe, Brag). - Uhlenbeck, C. C., Beiträge zu einer vergleichenden lautlehre der baskischen dialekte. (Joh. Müller, Amsterdam). - Gildersleeve, Basil L., Problems in Greek Syntax (The John Hopkins Press, Baltimore). - Torp, Alf, Etruskische Beiträge. Zweites Heft (J. A. Barth, Leipzig). - Baumgartner, A., Geschichte der Weltliteratur. IV : Die lateinische und griechische Literatur der driftlichen Bölter (Herderiche Berlagshandlung, Freiburg t. Br.). - Löbel, D. Th., Hochzeitsbräuche in der Türkei (J. H. de Bussy, Amsterdam). - Thomson, Alex. I., Zur Syntax u. Semasiologie der russischen Sprache (Ökonomische Druckerei, Odessa), [russisch]. - Derselbe, Der Akkusativ der direkten Beziehung in negativen Sätzen im Russischen (Druckerei des Warschauer Lehrbezirks, Warschau), [russisch]. - Hedinger, Medizinalrat Dr. A., Die vorgeschichtlichen Bernsteinartefakte und ihre Herkunft (Karl J. Trübner, Straßburg). - Lundström, V., En ung vetenskap. [Svenska humanistiska förbundets skrifter II.] (P. A. Norstedt & Söners Forlag, Stockholm). - Terdjumen Effendi, Grecs et Turcs. Études historiques (Aubertin & Rolle, Marseille). - Meillet, A., Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes (Hachette & Cie Paris). - The life and letters of the Right Honourable Friedrich Max Müller edited by his wife. 2 vols. (Longmans, Green & Co., London). -(Fortsetzung siehe Seite 3 des Umschlages.)

Verzeichnis der zur Besprechung eingegangenen Bücher (Fortsetzung). Karl Verner, Abhandlungen und Briefe. Herausgegeben von Selskab for germansk filologi in Kopenhagen. Mit einer Biographie des Verfassers von Marius Vibaek (J. Frimodts Forlag, Kopenhagen - Otto Harrassowitz, Leipzig). - Bonner Beiträge zur Anglistik. Herausgegeben von M. Trautmann (P. Hansteins Verlag, Bonn). Heft VII: Finn und Hildebrand von Moritz Trautmann; Heft VIII: Die altenglischen Metra des Boëtius von Ernst Krämer; Heft XII: Sammelheft, enthaltend Beiträge von H. Forstmann, Ludwig Ostermann, Adolf Schneider und W. Heuser. - Menge, Hermann, Griechisch-deutsches Schulwörterbuch. 1.-3. Lieferung (Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, Berlin). - Oertel, Hanns, Contributions from the Jaiminiya Brahmana to the history of the Brahmana Literature (From the Journal of the American Oriental Society, vol. XXIII). - Gebauer, Jan, Slovník staročeský, Sešít 6. 7. (Unie, Prag). - Hoogvliet, J. M., Lingua. Ein beknopt leer-en handboek van algemeene en Nederlandsche taalkennis (S. L. van Looy, Amsterdam). -Staerk, Willy, Über den Ursprung der Grallegende (J. C. B. Mohr, Tübingen). - Bogoródickij V. A., Bemerkungen zur Experimentalphonetik. 1. Lieferung [russisch]. - Erschoff, S. I., Experimentalphonetik [russisch]. - Deschamps, Émile, Au pays d'Aphrodite Chypre (Hachette & Cie. Paris). - Kiepert, H., Karte von Creta zur Darstellung der Vertheilung der Confessionen (Dietrich Reimer, Berlin). - Hogarth, David G., A wandering scholar in the Levant (John Murray, London). - Ramsay, W. M., Impressions of Turkey during twelve years' wanderings (Hodder and Stoughton, London). - Castonnet des Fosses, H., La Crète et l'Hellénisme (P. Téqui, Paris). - De Launay, L., Chez les Grecs de Turquie. Mytilène (Ed. Cornély, Paris). - De Michelis, E., L'origine degli Indo-Europei (Fratelli Bocca, Turin). - Moulton, James Hope, Two Lectures on the Science of Language (University Press, Cambridge). - Meyer, Elard Hugo, Mythologie der Germanen (Karl J. Trübner, Straßburg). - Poržezinski, V. K., Zur Geschichte der Konjugationsformen in den baltischen Sprachen (Universitätsdruckerei, Moskau). [russisch]. -Derselbe, Die reflexive Form der Wörter im Litauischen und Lettischen (ebenda), [russisch].

VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.

# VERGLEICHENDE GRAMMATIK

DER

## INDOGERMANISCHEN SPRACHEN.

Auf Grund des fünfbändigen "Grundrisses der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen von K. Brugmann und B. Delbrück" verfasst

VON

## KARL BRUGMANN.

ERSTE LIEFERUNG:

### EINLEITUNG UND LAUTLEHRE.

Gr. 8º. VI, 28º S. 1902. M. 7.—, in Leinwand geb. M. 8.— Die zweite Lieferung ist unter der Presse.